

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

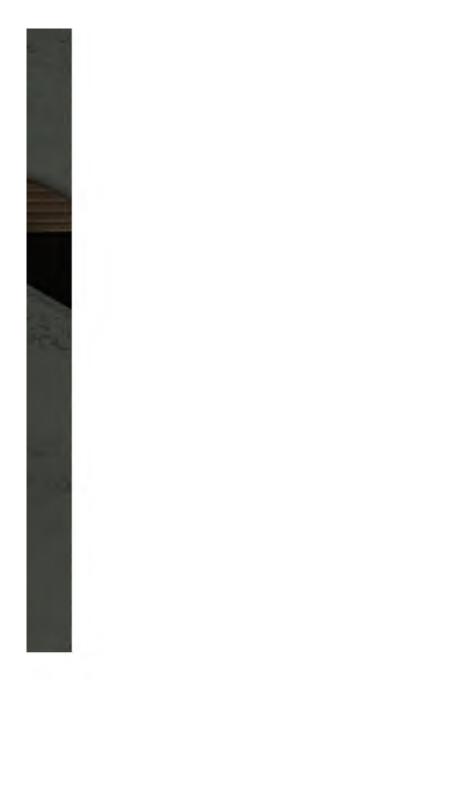



SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY



The second of the second



•

## Historisch - politische Plätter

für bas

### tatholische Dentschland

Des Jahrgangs 1862.

Erfter Banb.

•

.

### Biftorifd - politifche

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland,

rebigirt

DOB

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Rennunbvierzigfter Banb.



Münden, 1862

In Commiffion ber literarifch-artiftifchen Anftalt.

P .H6695 V.49 T241-10642

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                          | Sette |
|----------------------------------------------------------|-------|
| I. Das neue Jahr ber "liberalen" Machte                  | 1     |
| II. Barnhagen von Enfe eine neue preußifche Gefchichtes  |       |
| Quelle                                                   | 17    |
| III. Geiler von Kaifereberg.                             |       |
| IV. Friedrich von Bollern, Bifchof von Augeburg,         |       |
| Geiler's Bögling                                         | 33    |
| IV. Rleinbeutsche Geschichtebaumeister.                  |       |
| Geschichte ber preußischen Politik von 3. G.<br>Dropfen. |       |
| IV. Die Beit Joachime Il. und ber Schmal:                |       |
| falbener                                                 | 43    |
| V. Calvinifirung ber Dynaftie (Schluß)                   | 65    |
| V. Dante und Maggini.                                    |       |
| I. Dante - über England nach Frankreich                  | 81    |
| VI. Gin beutiches Rlofter im gelobten ganbe.             |       |
| Rach bem Antrage ber XIII. Generalverfamms               |       |
| lung ber fatholischen Bereine Deutschlands ju            | •     |
| Mánchen                                                  | 95    |

|                                                                                                                                                                                                                                                           | Grite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VII. Siftorifche Novitaten.                                                                                                                                                                                                                               |            |
| I. Die Könige ber Germanen. Nach ben Quellen bargestellt von Dr. Felix Dahn, Privat:Docent an ber Hochschule zu München. Erste und zweite Abtheilung. München 1861                                                                                        | 128<br>141 |
| VIII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Die Aussichten ber liberalen Partei in Franfreich                                                                                                                                                                                                         | 151        |
| IX. Dante und Mazzini.                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| II. Dante in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                  | 165        |
| III. Dante und ber Kirchenftaat (Schluß.)                                                                                                                                                                                                                 | 173        |
| X. G. Fr. Daumer über bie Freimaurerei                                                                                                                                                                                                                    | 185        |
| XI. Briefe bes alten Solbaten.  An ben Diplomaten außer Dienst.  Rritif des Fould'schen Finanzberichts — Rann ber Imperator sparen? — Was der Nimbus fostet und werth ist. — Wozu also das öffent- liche Peccavi? — Armee: Redustion dert und — anderswo. | 193        |
| XII. Sifterifche Rovitaten.                                                                                                                                                                                                                               |            |
| I. Die beutsche Mpftif im Prebiger: Orben (von<br>1250 bis 1350) aus handschriftlichen Quellen<br>von Dr. C. Greith, Dombecan in St. Gallen<br>Freiburg, bei herber 1861.                                                                                 | 211        |
| II. Fürftbijchof Gerhard und ber Stadtefrieg im Dochflift Burzburg. Ein Bortrag von Or. Frang X. Wegele, Professor ber Geschichte zu Burzburg. Mit Anmerfungen und urfundslichen Beilagen. Nordlingen bei C. D. Bed 1861                                  | 233        |
| III. Bon Pfeilichifter's Baperifcher Plutarch. Erftes Banbchen                                                                                                                                                                                            | 236        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VII   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
| XIII. Biener Mittheilung über bie ungarische Frage .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240   |
| XIV. Der Bürgerfrieg in Nordamerifa und ber Untergang ber Union.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Die transatlantische Verwicklung Englands; ber napoleonische Finger in ber Bastete. — Das fünstige Nordamerika ein Faktor der europäischen Bolitik. — Und eine Warnung an die Liberalen. — Der moderne Staat im Norden, die conservative Partei. — Die wahre Mehrheit, Legitismisten und Terrorismus. — Lincoln und Sesward verdächtig. — Die Verlegenheit der Stlasvenfrage nicht im Euben, sondern in Washingston. — Die Pros und Antisklavereis Extreme. — Die industrielle Hydroplike, die verrätherische Geldmacht. — Merkantile Gewaltsucht und Mosrills Tarif. — Die constitutionelle Applikation der Nordpartei. — Austritterecht und Revolustionsrecht. — Bolitische Zukunst: Wolksreaktion im Süben, Gewaltregiment im Norden. — |       |
| Fremont, Pratorianer und beutsche Landsfnechte. — Ruyanwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 245   |
| XV. Geiler von Raifersberg. V. Geiler und der Humanismus; feine humanis flifchen Freunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280   |
| XVI. Bur neuern kirchenrechtlichen Literatur.  Balter: Fontes juris ecclesiastici. — Dr. Lasspences: Bernardi Papiensis summa decretalium. — Balters Lehrbuch bes Kirchenrechts breizehnte Auflage. — Dr. Buff: Kurheffisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294   |
| XVII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Dr. Babers Ansprache an bie Katholiken Deutsch: lands und Desterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305   |
| XVIII. Briefe bes alten Golbaten.<br>An ben Diplomaten außer Dienft. Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

| VII. Diftorifche Rovitaten.                                                                                                                                                                                                             | Grite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Die Könige ber Germanen. Nach ben Quellen<br>bargestellt von Dr. Kelir Dabn, Brivat-Docent<br>an ber Pochschule zu Munchen. Erfte und zweite<br>Abtheilung. Munchen 1861                                                             | 128   |
| II. Mahrens allgemeine Geschichte. Im Auftrage<br>bes mahrischen Landesausschuffes dargestellt von<br>Dr. B. Dubis. O.S. B. I. Bo. Brunn, 1860.<br>XIX. 402 &.                                                                          | 141   |
| VIII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Die Aussichten ber liberalen Partei in Franfreich                                                                                                                                                                                       | 151   |
| IX. Dante und Maggini.                                                                                                                                                                                                                  |       |
| II. Dante in Deutschland                                                                                                                                                                                                                | 165   |
| III. Dante unt ber Rirdenftaat (Schlug.)                                                                                                                                                                                                | 173   |
| X. G. fr. Daumer über bie freimaurerei                                                                                                                                                                                                  | 185   |
| Al. Briefe bee alten Solbaten. An ben Diplomaten außer Dienft. Aritif bee Fontelichen Stranzberichte — Rann ber Imperator fraren? — Was ber Rimbne foftet und werth ift. — Wogn alfe bas öffenteite Beccar.? — Armee Rebuftien bott und |       |
| — JERNERA                                                                                                                                                                                                                               | 193   |
| All, Scheriche Moritaten.  1 Die beuriche Motiff im Bretiger Orben geon. 12:0 die 13:00 aus bandchriftichen Chiellen. von Die 6: Greith. Demberan in St. Gullen. freiburg, bei herber 13:61.                                            | :11   |
| II. Surbischef Gerbart und ber Stüdefrieg im hodint Buribung. Gin Bertrag von Sr. Grang I. Begene, Brefefer ber Geftichte ju Beithung. Mit Anmerfungen und arfand.                                                                      |       |
| iden Belagen. Mirrongen bei G. G. Bed 1861                                                                                                                                                                                              | :33   |
| M Ban Bertied tere Beremider Mutard.                                                                                                                                                                                                    | 236   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
| XIII. Biener Mittheilung über bie ungarifche Frage .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240   |
| XIV. Der Burgerfrieg in Morbamerifa und ber Untergang ber Union.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Die transatlantische Berwicklung Englands; ber napoleonische Finger in der Vastete. — Das fünstige Nordamerika ein Faktor der europäischen Bolitik. — Und eine Warnung an die Liberalen. — Der moderne Staat im Norden, die conservative Partel. — Die wahre Mehrheit, Legitis misten und Terrorismus. — Lincoln und Sesward verdächtig. — Die Berlegenheit der Stlasvenfrage nicht im Süden, sondern in Wassingston. — Die Pros und AntisklavereisExtreme. — Die industrielle Hydropisse, die verrätherische Geldmacht. — Merkantile Gewaltsucht und Mosrill:Taris. — Die constitutionelle Applikation der Nordpartei. — Austrittsrecht und Nevolustionsrecht. — Bolitische Jukunst: Volksreaktion im Süden, Gewaltregiment im Norden. — Fremont, Prätorianer und beutsche Landsfriechte. — Ausanwendung | 245   |
| XV. Geiler von Kalfereberg.  V. Geiler und der humanismus; feine humanis flischen Freunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280   |
| XVI. Bur neuern kirchenrechtlichen Literatur.  Balter: Fontes juris ecclesiastici. — Dr. Lass pepres: Bernardi Papiensis summa decreta- lium. — Walters Lehrbuch bes Kirchenrechts breizehnte Auflage. — Dr. Buff: Kurheflisches Kirchenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 294   |
| XVII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Dr. Babere Ansprache an bie Katholiken Deutsch-<br>lands und Desterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305   |
| XVIII. Briefe bes alten Solbaten.<br>An ben Diplomaten außer Dienst. Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

.

|                                                                                                           | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I und II: Rritif bes Sachficen Reformpros<br>jette, ber Preugischen Antwort und ihrer Ar-                 |       |
| muthsmetire                                                                                               | 321   |
| XIX. Politifche Bebanten vom Oberrhein.                                                                   |       |
| Bur beutschen Frage und beren Losung                                                                      | 315   |
| I. Der Bund, bie Umstaltung bes Bunbes und bie Formen ber Trias.                                          | 347   |
| II. Die Möglichfeit ber Ausführung einer Ums                                                              |       |
| faltung bes Bundes                                                                                        | 369   |
| XX. Geiler von Ralfereberg.                                                                               |       |
| VI. Geiler's reformatorische "Borläuferschaft" : seine<br>Aussprüche über Bibellesen und Ablaß; sein Bers |       |
| haltniß ju ben Rloftern und jum Rlofterleben                                                              | 390   |
| XXI. Bayerifche Dorfgefcichten.                                                                           |       |
| I. Luft und Leib. Gefchichten aus unfern Tagen                                                            |       |
| von Bernhard Borner. 2 Bandchen, Muge:                                                                    |       |
| burg 1861 und 1862                                                                                        | 404   |
| Il. Das Schwalberl, Ein Bauernroman aus bem                                                               |       |
| oberbaprifden Gebirg von Bermann Schmib.                                                                  |       |
| München 1861.                                                                                             | 408   |
| ·                                                                                                         |       |
| XXII. Beitlaufe.                                                                                          |       |
| Deutschland und Preußen am Scheibe:                                                                       |       |
| wege.                                                                                                     |       |
| Birb Preußen nachgeben? Berben bie Dittel:                                                                |       |
| ftaaten aushalten? Bis auf ben Garantiever:                                                               |       |
| trag und bis auf ben Bollverein? Die Con-                                                                 |       |
| servativen in Preußen und bie Rote vom 20.                                                                |       |
| Dezember. Der Konig weicht. Die Aftionspars                                                               |       |
| teien und die Bernftorffischen Regationen. Die                                                            |       |
| identische Rote Baffer auf jene Rühle. Kurs                                                               |       |
| heffen und die liberale Blindheit. Die conftitus                                                          |       |
| tionellen Stellungen in Preußen. Ift ba eine                                                              |       |
| Umkehr möglich? Schlußfolgerungen                                                                         | 416   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IX    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
| XXIII. Ueber bie logischistorische Entwidlung ber mobernen politischen Theorie.                                                                                                                                                                                                   |       |
| Allgemeines. — I. Der Zerfall bes chriftlichen Welts reichs. — II. Die absoluten Territorialrechte im Gegensahe zum Feudalspstem. — III. Conses quenzen. — IV. Das philosophische Staatssrecht. — V. Die Reaktion. — VI. Der zahme Fortschritt und ber Fortschrift bis zum Ende . | 441   |
| XXIV. Mifclaus' II. Defret über bie Bapftmahl                                                                                                                                                                                                                                     | 466   |
| XXV. Sifterifche Movitaten.                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| I. Rohrbacher's Kirchengeschichte                                                                                                                                                                                                                                                 | 475   |
| Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 489   |
| XXVI. Denfichrift bee babifchen Rierus über bas Bolfes Schulwefen in Baben                                                                                                                                                                                                        | 496   |
| XXVII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Ein bischöfiches Wort über die politischen Pro-                                                                                                                                                                                                                                   | 518   |
| XXVIII. Barbara Fürerin, Abtiffin zu Gnabenberg.<br>Ein Bilb aus der Nonnenwelt                                                                                                                                                                                                   | 533   |
| XXIX. Der Ratholicismus und bas Genoffenfchaftswefen                                                                                                                                                                                                                              | 554   |
| XXX. Das Bagener'iche Staate: und Gefellichaftelericon.                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Bon einem confervativen Ratholifen Breugens .                                                                                                                                                                                                                                     | 572   |
| XXXI. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| I. Die Unvermeiblichkeit ber reinen Monarchie in<br>Preußen nach Professor Huber und nach ben<br>Thatsachen.                                                                                                                                                                      | 584   |
| II. Die Borzeichen in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                  | 596   |
| XXXII. Siftorifche Novitaten. Cafarins von Beifterbach. Ein Beitrag zur Culsturgeichichte bes 12. unb 13. Jahrhunderts. Bon                                                                                                                                                       |       |

|                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dr. Alexanber Kaufmann. Zweite, mit<br>einem Bruchftück aus bes Cäfarius VIII libri<br>miraculorum vermehrte Auflage.                                                                         | 608   |
| XXXIII. Der Ratholicismus und bas Genoffenschaftewejen                                                                                                                                        | 617   |
| XXXIV. Diftorifche Rovitaten.                                                                                                                                                                 | 011   |
| I. Dr. 3. Fider: Bom Reichefürftenftanb .                                                                                                                                                     | 630   |
| II. Dr. Jopfl: Die Rulandesaule                                                                                                                                                               | 642   |
| III. Dr. Brodhaus: Gregor von Beimburg .                                                                                                                                                      | 661   |
| XXXV. Briese des alten Soldaten. Un den Diplomaten außer Dienst. Rriegeradel, Soldatenehre und Palikao:Frage. — Das Geld und der Militärgeist in Franks reich                                 | 677   |
| XXXVI. Rleinbeutsche Geschichte Baumeister. Geschichte ber Revolutionezeit von 1789 bie 1795. Bon heinrich v. Sphel. 3 Bbe. I. Bur Drientirung über die politis schen Gesichtspunfte Sphele . | 689   |
| XXXVII. Sifterifche Rovitaten.                                                                                                                                                                | 000   |
| I. Bur Beurtheilung von Giefebrecht's Raiferges fchichte                                                                                                                                      | 711   |
| II. Ruprecht von ber Pfalz, genannt Clem, römis scher König 1400 bis 1410. Bon R. A. R.                                                                                                       |       |
| Soffer                                                                                                                                                                                        | 738   |
| XXXVIII. Geiler von Kaisereberg. VII. Schlußartitel: Geilere Schriften                                                                                                                        | 748   |
| XXXIX. Erinnerungen aus Barnhagen und bie preußische Gegenwart                                                                                                                                | 758   |
| XL. Berichtigung über Liebermann und Libermann                                                                                                                                                | 783   |
| XLI. Rleinbeutsche Geschichts Baumeister.<br>Geschichte ber Revolutionszeit von 1789 bis 1795.<br>Bon Heinrich v. Sybel. 3 Bbe.                                                               |       |

|                                                                                                                                                                                                    | XI                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | -                    |
| II. Die Politik von 1792; die zweite<br>polnische Theilung                                                                                                                                         | <b>≈</b> eite<br>785 |
| XLII. Sifterifche Rovitäten.                                                                                                                                                                       |                      |
| I. Raifer Friedrich II. von Dr. F. B. Schirrs macher. II. Band. Gettingen 1861                                                                                                                     | 811                  |
| II. Günther Graf von Schwarzburg, erwählter rösmischer König. Historische Darstellung von Ludwig Grafen Uetterrobt. Leipzig T. D. Weigel 1862.                                                     | 814                  |
| III. Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts von<br>A. Fr. Gfrorer. Schaffhausen bei hurter<br>1862.                                                                                               | 816                  |
| XLIII. Social : politifche Literatur.                                                                                                                                                              |                      |
| Bom Geifte ber Gefchichte ber Menfcheit von Dr.<br>30h. 30f. Rogbach. Burgburg und Norbs                                                                                                           | 822                  |
|                                                                                                                                                                                                    |                      |
| XLIV. Fernan Caballero's spanische Sittengemalbe                                                                                                                                                   | 831                  |
| XLV. Zeitläufe.<br>Greßbeutschthum — hie Rhodus!!                                                                                                                                                  | 845                  |
| XLVI. Bur Reftififation bes Urthells über Giesebrechts Rais fergeschichte                                                                                                                          | 850                  |
| XLVII. Kleindentsche Geschichts Baumeister. Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795. Bon Heinrich v. Sybel. 3 Bbe. III. Die Schuld der polnischen Theis<br>lung; der halbe Verrath an die |                      |
| Franzosen im Sahre 1793                                                                                                                                                                            | 865                  |
| XLVIII. Der moderne Liberalismus ohne Maste. (Aus und zunächft fur Defterreich.)                                                                                                                   | 885                  |
| XLIX. historische Rovitäten.<br>I. Borlefungen über die Geschichte des beutschen<br>Bolfes und Reiches. Bon heinrich Leo. Bb.                                                                      |                      |
| I, II, III. (Salle, Couard Anton. 1861)                                                                                                                                                            | 901                  |

| II. Catalogus Personarum religiosarum sacri<br>et exempti Ordinis Cisterciensis in Coenobiis<br>ejusdem sacri Ordinis Provinciae Austriacae<br>adscriptis Deo militantium Anno Domini<br>MDCCCLXII. Kremsti, typis Max Pammer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                 |
| Mittelftaatliche Politif und großbentiche Raiferibee                                                                                                                                                                          |
| LI. Bur Unterftutung bes heiligen ganbes                                                                                                                                                                                      |
| LII. Rleinbeutiche Befchichte Baumeifter.                                                                                                                                                                                     |
| Gefchichte ber Revolutionszeit von 1789 bis 1795.                                                                                                                                                                             |
| Bon S. von Spbel.                                                                                                                                                                                                             |
| IV. herr von Sybel und bie preußische                                                                                                                                                                                         |
| Politik auf ben Etappen nach Bas                                                                                                                                                                                              |
| fel 1794                                                                                                                                                                                                                      |
| LIII. Der beutsche Streit auf bem Bebiete ber Beschichte:                                                                                                                                                                     |
| Forschung.                                                                                                                                                                                                                    |
| I. herr von Spbel ber Mann                                                                                                                                                                                                    |
| II. Fider und von Sphel als hiftorische Bertres                                                                                                                                                                               |
| ter ber großbeutschen und ber fleindeutschen                                                                                                                                                                                  |
| Raiseribee                                                                                                                                                                                                                    |
| III. Die Chrenreitung unferer Raifer burch herrn                                                                                                                                                                              |
| von Wydenbrugf                                                                                                                                                                                                                |
| IV. Onno Rlopp über bie fribericianifche hifterif                                                                                                                                                                             |
| hauffere und Sybels                                                                                                                                                                                                           |
| V. Der Baeler Frieben und eine Ruganwenbung                                                                                                                                                                                   |
| får hen Manient                                                                                                                                                                                                               |

### Das Renjahr ber "liberalen" Mächte.

Die Gewalt der Dinge ist trot Allem immer noch stärfer als die Willfür der Menschen; die Borsehung hat noch nicht abgedankt an die afterliberalen Majoritäten. Diesen Trost gibt das scheidende Jahr den Anhängern der legitimen Ordnung mit. Zum erstenmale seit drei Jahren ist die Welt nicht gespannt auf den Pariser Reujahrsgruß. Warum nicht? Weil die Ereignisse sich unabhängig erklärt haben sogar von den Tuilerien. Schon das vorige Neujahr haben sie dem unglücklichen Italien ganz selbstständig angewunschen, und jest ergeht der düstere Gruß an zwei andere Mächte, die seit Menschengebenken oft und hart verstoßen haben gegen die Natur der Dinge. An England und Preußen.

Es ware keine undankbare Aufgabe zu zeigen, daß weber die Lage Englauds noch Preußens, vielleicht nicht einmal die Rordamerika's so wie jest aus Rand und Band gegangen seyn könnte, ohne die politischen Sunden, um nicht zu sagen die pfiffige Einfalt der Reutralen von 1859. Die alte Ersahrung wird wieder neu, daß sich die liberale Abstraktion nie grausamer straft, als wenn sie in die concreteste Sache von xxxx.

ber Welt, in die große Politik einpsuschen will. Die Strafs Gelder werden allerdings wieder dem französischen Versucher in die Tasche fallen, aber lassen wir darum unsern Glauben an die Moral in der Geschichte nicht finken! Nur noch ein klein wenig Geduld und die Reihe wird auch an ihn kommen. Die moralische Nothwendigkeit verfährt wie er nach der Regel: "Einer nach dem Andern", aber sie zählt ihn selber mit.

Auch dem Dritten jener Neutralen verheißt das neue Jahr schwere Zeiten. Während aber das gewaltige Czaren-Reich in der ganzen Dauer der vergangenen Generation den diplomatischen Ton angegeben hat, ist seine Stimme in den Angelegenheiten der europäischen Welt vorerst so gut wie verwirft und verloren. Nur passiv werden die erstaunlichen Geschiese Rußlands die große Wendung ausmachen helsen, welche die qualende Ausmerksamkeit des lorgnettirenden Publifums endlich von Desterreich abziehen und sie über die ganze civilissirte Welt vertheilen wird.

Als der Schreiber dieser Zeilen vor zwei Jahren schon eine solche llebertragung der Krisen prognosticirte, da dachte er sie sich als das spontane Werk des französischen Imperators. Aber die Astionssähigkeit des 2. Decembers ist in Italien zu Schanden geworden, er gerieth in's Schwanken und Jagen; überall hat er begonnen und nirgends sertig gemacht; Rom, Reapel und Benedig, Baden-Baden, Warschau und Complègne stehen als Rudera da, deren Baumeister bankerott geworden ist. Die Ereignisse waren seiner Leitung entwischt, und Riemand kann sagen, wie die Verlegenheit schließlich geendet hätte, wenn nicht im entscheidenden Augenblick der englisch-amerikanische Conslikt wie ein Wegweiser vom himmel gefallen wäre. Hastig hat er mit beiden händen zugesgriffen, und bläst nun in die Klammen nach Leibeskräften.

Bas er bann thun wirb, wenn fich England einmal fenfeits ber Atlantis festgerannt bat, ob er nur in Italien

kin wahres Gesicht zeigen, ober auch das Signal zum befinitiven Sturz im Orient geben und gleichzeitig nach den Früchten greisen wird, die in Preußen eben jest reif werden: das
sind vorerst müßige Fragen. Genug, daß eine neue Situation
von unberechenbarer Tragweite vor uns liegt, und die liberalen germanischen Mächte die tragischen Helben derselben sind.
Alle deutschen Neujahrsworte werden sich sast ausschließlich
mit England und Preußen beschäftigen müssen; möchten sie
nur auch alle die Nemesis erfennen, welcher feine Versündis
gung an der Natur der Dinge entgeht.

Unter fürstlichem Grabgelaute verbreitet fich die Ahnung von ber Berganglichfeit aller irdifden Große über England. Berade ein Jahr nach ber hochmuthstollen Rote vom 27. Ditober find die Rachegeister aufgestanden, und man barf ohne Uebertreibung jest ichon fagen: Englands bochfte Dacht und Brofperitat fei gemefen. Denn es ift unlaugbar mabr. baß biefelbe auf zwei außenliegenden Bfeilern rubte: auf ber objettiven Sicherung feiner amerifanischen Intereffen und auf ber mittelbaren Dedung feiner afiatifchen Reiche. ift bie Basis bes Ginen bereits unter allen Bedingungen verloren, die des andern aber hangt an dem dunnen gaben ber osmanischen Integrität, welcher alle Tage abgeschnitten werben fann, und bei einem englisch amerifanischen Rriege fast nothe wendig abgefcnitten werden muß. Gefchieht es fo, bann fturgt die Belt Englands über feinem ftolgen Saupte gufammen.

Der eine Pfeiler ift wie gesagt bereits befinitiv zerbroschen. Denn ob nun die Trennung zwischen den Sud und Rordftaaten Amerika's eine bleibende Thatsache werde, oder ob es dem Rorden gelinge, den Suden sich zu unterwerfen: für England ist Eines so schlimm wie das andere. Seine Interessen waren geborgen bei dem losen Föderativstaat; sie vertragen sich aber weder mit einem Principat des Rordens oder gar dem straffern Einheitsstaat, noch mit zwei nordames rikanischen Großmächten. In beiden Fällen ist es um die

englischen Besitzungen im Rorben, im lettern auch um bie Einschränfung der Cflaverei im Guten gefcheben. Schon Die alte Union fühlte gewaltigen Drang, fich nordlich und füblich ju erweitern, aber vergebens; benn die zwei großen Barteien mußten einander ftete ben Machtzumache miggonnen, und fur jede war es eine Eriftengfrage, daß nicht die andere burch Unnerion gleichartiger Clemente bas natürliche llebergewicht ber Stimmen gewinne. Diefe Union mar ein durch fich felbft gefeffelter Riefe, neben bem England rubig ichlief, wenn er auch bann und wann burch muftes Gebrumm und Ungebars bigfeit bas Behagen ftorte. Beibe Canaba, Reubraunschweig, Reumales, und wie alle die Theile bes brittifchen Nordamerifa beißen, ein Riefenraum fo groß wie bas Unionsgebiet gufammengenommen, mit unichatbaren Sanbeleintereffen und mit Plat für die zwanzigfache Babl ber jegigen Population bas Alles mar fur England völlig ficher: benn die berrichenbe Subpartei burfte felbft eine gutliche Bergroßerung im Norben nimmermehr zugeben, weil bas ihre eigene Unterjochung unter eine norbstaatliche Dajorität gemesen mare. Umgefehrt mußte Die republifanische Nordpartei alle Berfuche ber fudlichen Demofraten, fich über Cuba, Merito, Centralamerita auszubreis ten, vereiteln, weil fonft ber Comerpuntt befinitiv an ben Suben gefallen ware. Diefe innerliche Bindung ber nordameritanischen Erpansivfrafte ift nun auf immer babin, und bas mit bie befte Sicherung Englands.

Man scheint an ber Themse auf einen Zersall ber Union nicht nur in zwei, sondern in drei und vier Gruppen zu spefuliren. Aber selbst in diesem unwahrscheinlichen Kalle läge eben nur eine vollsommene Entbindung der aggressen und erpansiven Elemente vor, immer auf Kosten Englands. Sie würden im Anneriren nicht weniger miteinander wetteisern als dieß im Kalle der Zweitheilung von den beiden neuen Mächten zweisellos gewiß ist. Gelänge es aber wider allen Anse

bein bem Rorben boch noch, ben Guben zu unterjochen, bann purbe bie neue Union erft recht als erobernder Staat aus bem großen Rampfe hervorgeben; fcon um bas Gublanberbum endaultig zu erdruden, mußte fie auf ben Anfchluß gleich. artigerer Bolfsmaffen bedacht fenn. Wer aber auf eine tiefe Ericopfung ober gegenseitige Aufreibung ber zwei getrennten Theile rechnet, der durfte fich irren. Die Berren werden fich, wenn auch England nicht bagwischenträte, nicht allzu webe thun, fondern fich bei Beiten in bas Unabanberliche fugen; und mas immer aus ihnen wird, bie langweilige Stagnation bes Congregregimente wird aufhören, fie werden eine Geschichte haben, die fie bis jest nicht hatten, und fraftiger fenn als que Man fann fich ihre Bufunft im Innern bochft verfchievorstellen: Abelerepublik und werbende Monarchie im ben Suben, Diftatur ber wilbesten Demagogie, Bratorianer-Regis ment und endlich Cafarismus im Norden - alles bieß ift möglich, fogar mahricheinlich, nur bas nicht, baß fie weniger compaft, beweglich, aftionsfähig nach Außen fenn follten als bieber.

Rie vielleicht hat die Welt einen beim ersten Blid unglaublichern Kriegsfall erlebt, als den wegen der Trent-Affaire. "Das wäre ja von unserer Seite reine Unvernunft": erklärte der alte General Scott in Paris. In England aber verlautet, der maßgebende Minister in Washington, Mr. Seward, sei ganz anderer Ansicht. Die Annerion Canada's, die er vor acht Jahren schon in der canadischen Hauptstadt Quebeck selbst öffentlich betoastet habe, sei der Angelpunkt seiner Bolitif; und wenn die Nordstaaten. Presse seit Monaten verfünde, Canada musse gleich nach dem jetigen Krieg erobert werden, so habe Herr Seward nur das Bedenken, warum nicht gleich? Warum nicht dem Süden anstatt des unfruchtbaren und vielleicht sogar unglücklichen Bürgerkriegs ohneweiters die Trennung freilassen, und für die erlittene Demüthigung an brittisch Rordamerika

Conterbarermeife bat tie i ftaaten tas englische Rabinet v Begunftigung bes Cubens beichu bie Erflärung vom 6. Mai bie "Rebellen" fonbern als "friegführ fannte ber muthenbe Born ber D. Rach ben neueften Borgangen b England wolle nur um jeden Bre bens verbinbern. Aber mas fonnt wort : nichts, wohl aber doppelt v naba's murbe ein felbstftanbiger Gi bangen die wichtigften Sandeleinte ben. Erftens ber Bolltarif. Durc ift ber Sandel Englands mit ber I tel bes englischen Berfehre (200 D trug, auf eine Bagatelle berabgefur felben fonnte aber nur durch die 9 lerischen Guben bewirft merben; R bleibende Trennung von den Frei muß bie boben Coutjolle befestiger bie Eflaverei. Daf od ham m. . .

renz bes wohlfeilern Sflavenprodufts nicht aushalten. Bas ware aber jest ein Krieg Englands gegen die Union in seinen nachsten Volgen Anderes als ein Feldzug für die südameristanische Sflaverei?

Es fteht somit fest: ju gewinnen ift in einem folchen Rriege für England nichts als ber Baumwollenbebarf für bas laufende Jahr, ju verlieren aber viel, in Amerifa und in ber Blog um die Baumwolle ju faufen, ebe ber alten Belt. Rorben burch seine Rrieger ober aufgehette Stlaven fie verbrennt (womit es aber noch gute Wege ju haben icheint). mußte England feinen Ruden bem Imperator preisgeben und feine gange Bufunft in Europa auf's Spiel fegen. beren Worten: entbrennt wirflich ber Rrieg, fo ift er ber ftarffte Beweis ber nicht jum erftenmale, aber nie greller als jest aufgetauchten Thatfache, baß England an bem verhängnigvoll. ften Dualismus leidet, indem feine focialen Lebensfragen mit ben bringenoften Geboten ber Politif in biametralem Wiber-Jene verlangen Baumwolle, ober hunger und Elend werden vier Millionen ber Bevolferung verzehren; biefe verlangen Friede mit ber Union um jeden Breis, womit aber bie blofirte Baumwolle bes Gubens nicht zu befommen ift. Wir wollen nicht einmal fragen, welche Rudichlage ber Rrieg an fich auf die fociale lage Englands ausüben mußte, fonbern wir wiederholen bloß unfere vor einem Jahr ichon aufgeworfene Frage: mas aus einem Staatswesen endlich werben foll, beffen Grundelemente fich wechfelfeitig aufheben, fo bag es bie einfachften Regeln ber politischen Gelbfterhaltung in ben Wind fclagen muß, um bem franthaften Beighunger eines entarteten Socialismus ju genügen.

Die Trent Affaire ift nichts weiter als ein guter Borwand, wenn man ihn vom Zaune brechen will. Wollte man es nicht, so konnten die Kronjuriften in London unbedenklich erklären: "ber Kall ift allerdings ein zweiselhafter, aber bei

bem Durchsuchungerecht jur Gee, bas gerabe mir, und zwar gegen ben Witerspruch Rorbamerifa's, hartnädig festgehalten baben, find vielerlei 3wischenfalle ftreitig, Die wir felber jum eigenen Rugen niemals auf bie Goldmage gelegt haben". Aber Eng. land wollte eben Sandel mit ber Union ; fonft hatte es icon ber gemeinsamen Intervention in Merifo nicht beitreten fon-Rachbem Europa fo lange ber grengenlosen Anarchie in biefem Lande rubig jugeschaut, mußte wenigstens England ber allen Amerifanern beiligen Monroe. Doftrin gebenfen und durfte nicht die bedrängte lage ber Union unritterlich ausbeuten. bas ju thun, mas es fonft mohl tatte bleiben laffen. hatte es die Bahl, entweder die Rechtmäßigfeit der in Bafbington erflatten Blofabe ber Gudfuften angufechten, und auf bie 518 Schiffe zu verweisen, bie in ein paar Monaten burch ben papiernen Blotus gebrochen find, ober einen Rriegsfall wegen verletter Ehre aufzusuchen. Man bat bas lettere gemablt, nicht nur weil man fich in Italien mit bem Brincip ber "Richtintervention" auf napoleonische Lebenszeit vermählt hat, fondern noch mehr weil man die abermalige Cooperation bes Imperatore fürchtete. Er wird fich aber boch einftellen, verlaßt euch barauf, und zwar je ungelegener besto lieber!

Wer die gang und gaben Doftrinen der Liberalen über Amerifa, England und die Stellung beider zu einander fennt, wird den surchtbaren Schlag nicht unterschähen, der auf ihre stolzen Ruhmredigseiten gesallen ist. Während die legitimen "Mißeregierungen" von Außen umgestoßen werden mußten, gehen die liberalen Schöpfungen an sich selber zu Grund, und zwar nicht einmal durch die Fehler der Menschen, sondern an der Natur der Dinge, die dem bourbonischen Königthum in Reapel viel entsprechender war als dem weiland transatlantischen Riesenstaat und der prunkenden Gesellschaft Englands. Erlaube man uns, daß wir diesen misslichen Ersahrungen des Liberaslismus auch gleich das heutige Preußen beizählen! Was

ba vorgeht, ift allerdings noch fein Weltconflift, aber es fann einer werden, und die europäische Hebamme zu Paris ift langft auf diese Niederfunft gespannt.

Ronig Wilhelm I. verfteht ben Constitutionalismus gang anders als die im ganbe bevorzugte Demofratie, ja als feine eigenen Minifter: foviel liegt nach breifabrigen mubevollften Bertuschungen nun befinitiv am Tag. Das ift ber große Conflift, aber feineswegs ber gange. Der Ronig behauptet bie abfolute Rothwendigfeit ber fogenannten Militarreform, b. b. ber Berbefferung bes alten gandwehrspftems burch eine febr bedeutende Bermehrung bes ftebenben Beeres. Saft alle beutigen Bolfevertreter bingegen wollen biefe - wohlgemerft bereits thatfachlich burchgeführte -- Magregel als unerschwing. lich fur bas land entweber gar nicht ober nur unter lebensgefährlichen Bedingung en jugeben. Aber auch bamit ift ber Conflift noch nicht am Enbe. Denn ber Ronig hat in ber Militarfrage eine Partei, welche in ber erften Rammer die Debrheit besit, aber biefelbe ift nicht nur entschieden antimis rifteriell, sonbern opponirt in andern Fragen auch offen gegen ben Monarchen felbft. Go tam es, bag bei ben Bablen viele Temofraten und Manner von 1848, hitige Feinde des fonigligen Armee - 3beals, als gut ministeriell ober als Unbanger bes liberalen Ronigs fich barftellten, ja von ben Beborben als folde unterftugt, die "feudalen" Freunde ber Militarreform aber ale Begner ber foniglichen Intentionen benuncirt murben. Endlich find Die Minister felbst nach allen biefen Rategorien unter fich gespalten. Man mußte bie Lage, mare nur nicht br hintergrund allgu ernft, mabrhaftig ein Stud Staate. carneval nennen.

Im Centrum fteht ber König mit einem eigenthumlichen Begriff wir conflitutionellen Staat, ben er als Regation feines personlichen Regiments nicht gelten laffen will. Was er personlich für geboten halt, soll an bem Wiberspruch ber Ram-

mern nicht scheitern, und was feinem perfonlichen Ermeffen widerstrebt, will er fich auch von ben Bolfevertretern nicht abbringen laffen. Er hat fich fein Brogramm gemacht, mas er will und nicht will, und innerhalb biefer Grengen foll fich ber preußische Batriotismus und Barlamentarismus bewegen; baruber binauszugeben ift fowohl ber fogenannten Reaftion ber Seubalen ale ber Demofratie verfagt. Darum bat ber Ronig fo oft geaußert, er habe fich eine fefte Linie vorgezeichnet, auber bie binaus werbe er nicht geben, noch "fich brangen laffen". . "Reine Ertravagangen, meine Berren, Die liebe ich nicht"! Bas links ober rechts von ber Linie abweicht, gablt ju ben "Ertremen", beren Bahl fich ber Ronig perfonlich und burch Rescript bes Ministere verbeten bat. Allerdinge gebort Manches von dem mas ber Ronig will ober nicht will, ju ben liberalen Lehrsägen, bestimmte Bunfte, die er icon als Thronfolger gegen ben regierenben Bruber vertreten bat. geftust und in ber hoffnung, daß die ihnen vorgestedten Grenzen fich felbftverftandlich lodern murben, gaben fich bie Minister von 1858 ben Ramen ber liberalen "Neuen Mera". Aber die Feudalen behaupten, das illibergle Brincip Gr. Maje ftat fei mefentlich bas - ihrige.

Die starke Betonung des "göttlichen Rechts" bei der Königsberger Feier und "der von Gottes Tisch genommen Krone" war allerdings mehr als eine fromme Redensart. Im Sinne ungeschwächter Kraft des person lichen Königt hums hat sie der Monarch bei den Wahlen auch gleich praktisch gemacht. "Wählen Sie nur solche Männer, welche mt mir hand in hand gehen": sprach er zu Schweidnis. "Wählen Sie Demofraten, so brechen wir": sagte er in Sorat. Uesberall schärfte er ein: "Ich will weder Demofraten noch Reaktionäre." Die Conservativen, von den Gegnen "Feudale" genannt, verbitten sich nun zwar diesen Tita als im eigensten Sinne des Königs versassungsmäßige Leue. Aber

fie fielen in Daffe burch, bas andere Extrem hingegen wurde in Uebergahl gewählt. In Berlin allein acht Demofraten in neun Bablfreifen, in Ronigeberg nur Demofraten, Br. Balbed, weiland Brafibent ber Steuerverweigerer, breimal, Schulte-Delisich, ber 1848 bas Wort von ber "banferotten Firma von Bottes Onaben" gesprochen hat, in beiden Sauptstädten. Auch bie hervorragenbsten Altliberalen aus ber vorigen Rammer fielen durch, g. B. ber Minifter Bethmann-Sollmeg mit beiden Cobnen. Gin foldes Refultat mußte nun ber Monarch folgerichtig auch ale bie arafte perfonliche Beleidigung empfinden. beren peinlichen Gindrud er in Leglingen mit bem Beständniß bezeugt hat: er habe geglaubt, in ben Bergen und ber Liebe bes Bolfes fo ju fagen ju fcmimmen und nun fcide man ibm Steuerverweigerer und amnestirte politische Berbrecher in Die Rammer. Dem Furften, welchen Die öffentliche Lugenhaftigfeit unferer Beit mit fervilen Beihrauchwolfen am bidften umnebelt bat, find alfo querft bie Augen auf- ober übergegangen.

Die Frage ift also, wie die Krone von Gottes Inaden als ein von den Bätern ererbtes persönliches Königthum mit dem modernen Constitutionalismus in Preußen verträglich seyn soll? Wir erlauben uns eine naheliegende Vergleichung. Als Rapoleon III. am. 14. Nov. d. Is. sich gezwungen sah, ein öffentliches Finanz = Sündenbekenntniß abzulegen und auf sein Unwesen der außerordentlichen Credite zu verzichten, da mischte er für seine Franzosen folgendes Zuderbrödigen in den bittern Trank: "Treu meinem Ursprung kann ich in den Prästogativen der Krone weder ein heiliges anvertrautes Gut sehen, welches man nicht berühren darf, noch ein Erbtheil meiner Bäter, welches vor Allem ungeschmälert auf meinen Sohn überzugehen hat; Erwählter des Bolks, Vertreter seiner Interessen, werde ich stets ohne Bedauern auf jede dem öfsentlichen Bohl unnütze Prärogative verzichten, wie ich uners

schütterlich alle Gewalt in meinen Sanben halten werbe, bie unerläglich ift gur Rube und gur Boblfahrt bes landes". Man hat diese demofratische Flosfel als eine boshafte Entgegnung auf bas in Ronigeberg gefeierte Bottes. Gnatenthum betrachtet, und babei gang überfeben, bag ber Imperator gmar andeuten zu wollen icheint, ale fonne ein perfonliches Ronigthum nicht auf Erbrecht, sondern nur auf bas in freier Babl übertragene Bertrauen bes Bolfs bafiren, bag aber im Befen ber Cache beibe Monarchen Gin und baffelbe Brincip verfonlicher herrschaft aufftellen. Behalten beibe nicht fich vor, perfonlich zu entscheiben, mas zur Wohlfahrt bes landes gehört, mas nicht? Weber die Konigin von England fonnte fo fprechen, noch der Raifer von Defterreich gegenüber ben autonomen Rechten feiner Bolfer, wie Napoleon am 14. Nov. und Wilhelm I. in Konigeberg ju ben Rammermitgliebern ("Gie merben mir rathen" ac.)!

Undere fteht es nun freilich mit ber Ausführung; fie ift in Franfreich consequent, in Breugen aller Widerfpruche voll. Dort erscheint fein aftiver Minister vor ber Rammer, weil alle nur dem Souverain verantwortlich find, ber allein regiert und auch allein verantwortlich ift. Dafür nennt er fich aber auch fo wenig einen constitutionellen Monarchen, daß es vielmehr recht eigentlich ber ftaaterettenbe Charafter bes Rapoleonismus ift, Franfreich von ber Tyrannei ber "Parteien", b. h. vom modernen Conftitutionalismus befreit zu haben. In Preußen bingegen treten die Minister vor die Rammern ale diefen verantwortlich, man fpricht ben Ruhm eines parlamentarifchen Mufterftaats an, und will bennoch auch bas perfonliche Ronigthum nicht laffen. Go weiß Jebermann, bag bie Dilitarreform die eigenfte 3bee Gr. Majeftat ift, bennoch wird fie bem Rriegeminifter jur Laft gelegt und wird gang entfetlich über bie "Roon'ichen Ideen" geschimpft. In Frankreich mare ein foldes Quiproquo nicht möglich. Roch weniger, baß Ro.

sig Bilhelm ben Bürgern in Brandenburg ihre "ministeriellen" Bablen mit ben Worten verwies: sie hatten nicht nach den Intentionen des Ministeriums sondern nach den seinigen sich, nichten sollen.

Bie fonnen benn biefe Leute unter folden Umftanben iberhaupt noch Minister seyn, geschweige benn Minister eines wifonlichen Konigthums? Allerdings weiß Riemand ju fagen, worin fie fich eigentlich von der Demofratie unterscheiden; benn in Cachen ber Bablreform, ber beutschen Frage, ber Umformung bes herrenhauses besteht boch nur ein Unterschied nach bem Grade ber Offenheit und Courage, und in ber That ift nicht einzusehen, warum die bochliberalen Minifter Preugens 3 B. auf ein Bahlgefet wie bei und in Bavern burchaus nicht follten eingeben fonnen. Als baber bie halbamtliche Preffe, mter Leitung bes perfonlichften Dinifters frn. von Auersmald, bis wenige Wochen vor ter Babl jeden Erfolg ber Fortichrittspartei jubelnd begrußte ale Gieg ber liberalen Dis nifter, und die Conservativen mit Schmabungen überbaufte: ba mar bieß wenigstens ehrlich. Als aber biefelbe Preffe ploslich ben Spieß umfehrte, um nun ebenso heftig gegen bie Demofraten ju toben, und ale bie Minifter fur ben Rothfall jogar ben Rreuggeitungemannern ben Borgug gaben, berfelben bem Ronig von jeber perfonlich verhaften Bartei, die von ber Regierung feit brei Jahren auf's feindlichfte behandelt, inobefondere aus allen wichtigern Beamtungen verbrangt wird: ba batte auch bei gutem Willen bas öffentliche Gemiffen vermirrt merben muffen.

Die Confervativen geben indef ber "politischen Reise" bes Landes ein sonderbares Zeugniß. Sie behaupten, die Grundbedingung eines personlichen Königthums ohne verantwortliche Minister ware in Preußen vollständig vorhanden: nämlich absolut lentsame Mahlen. Wäre nur die Autorität aus jener Wirrniß wieder heraus, so hätte es mit den Bahlen keine Roth, die Justiz und die ganze Bureaufratie wurde mit gleichem Eiser wieder manteufflisch mählen wie dießmal demofratisch. "Unser König braucht ja nur ein Wort zu sagen, so ist's gemacht". Aber eben dieses Wort! Der vorige König hatte seine Partei; als Berlin 1855 die Träger der jetigen Regierung wählte, da erklärte er diese Wahlen als "betrübend für sein landesväterliches Herz". König Wilhelm hat keine Partei, sondern nur persönliche Weinungen, deren hervorragendste die Willtärresorm ist. Gewiß ist dieselbe nicht die einzige Klust zwischen persönlichem und constitutionellem Königthum in Preußen, aber sie ist das große Hinderniß bei den Wahlen, selbst dann, wenn nächstesmal das eigentliche Volk an die Urnen käme, nicht bloß eine von Beamten und Bourgeoisse geführte Minorität wie dießmal.

Breugens Militarausgaben find in ben gehn Jahren von 1851 bis 1861 von 26 auf 42 Millionen Thaler geftiegen, 40 neue Regimenter find gebilbet, fo bag bie Beeres-Reform noch weitere 7 Millionen Thaler jährlich verschlingen und babei bod Die alte Landwehrlaft bem Bolfe nur jum Theil abnehmen wird. Ueber bie Unerschwinglichfeit biefer Bumuthungen ift mit Ausnahme ber babei intereffirten Feubalen fast Jedermann einig. Aber die Organisation war die lange, auch schon im Biderfpruch mit bem foniglichen Bruber verfolgte Lebensaufgabe bes jegigen Berrichers; fie ift judem bereits befinitiv burch geführt, wenn auch ungesetlich. Denn die vorige Ramme bat bie Mehrfosten von neun Millionen nicht für immer un' überhaupt nicht zur Bornahme ber Reform, fonbern nu außerordentlich unt "einstweilen" auf ein halbes Jahr gu Aufrechthaltung ber Rriegsbereitschaft bewilligt. Der Rriegs. Minister ignorirte biesen evasiven Beschluß, er organisirte bie Armee von Grund aus neu nach bem vorgefaßten Projett, unt jest verlangt man von ber neuen Rammer die gefetliche Aufnahme ber Roften in bas orbentliche Budget. Sie foll nicht

nur über ben geubten moralischen 3wang hinwegfeben, fons bern Breußen für allzeit eine Cast aufladen, vor der ichon die vorige durch ihren Servilismus berüchtigte Rammermehrheit entfest zuruchgewichen ift.

Bis jest fonnen die Minister wie gesagt nur auf bie Stimmen folder rechnen, welche bafur anderen Lieblingeplanen bes Ronigs, namentlich in Sachen ber Chescheibung, ber Juben und der Liberalifirung bes herrenhauses um fo entichies bener entgegentreten. Der Widerftand ber Regierungepartei felber unterscheidet fich nur badurch, baß fie die Urmeereform nicht ohne weiters verwerfen, sondern fie ale Druder durch eine bedingungeweise Bulaffung und Konig zwingen will, fich ale - beutschen Raiser aufzuwer-Gie wollen fur bie fragliche Ausgabe ftimmen einftweis len und gegen bie Busicherung, bag bieselbe gebraucht merbe, um ben übrigen deutschen Staaten gothaifch ju imponiren, widrigenfalls fie mit Waffengewalt ju unterwerfen. vertheilt fich die für Preußen allein unerträgliche gaft auf gang Deutschland, und wenn man in Berlin bie Militarfrafte aller beutschen ganber commandirt, dann braucht man fich felber nicht mehr übermäßig anzustrengen. Go argumentirt Br. von Cybel mit durren Worten, Brof. Birchom bestätigt: Breußen habe gar feine andere Wahl mehr; und wie popular ber große Gedanke überhaupt ift, beweist die Thatsache, daß von allen namhaften Demofraten nur die brei großbeutschen: von Berg, Bucher und Robbertus, rari nantes in gurgite vasto, bei ben Bablen durchgefallen find.

Immer die alte Logif! Beil Breugen 1859 die beutschen Rechte und Interessen nicht geschütt hat, darum muß es die "einheitliche Spige" Deutschlands bilden. Preugen hat die Aufgabe, ganz Deutschland zu vertheidigen, aber es ift zu arm, um die entsprechende Armee zu unterhalten; darum muß ganz Deutschland in Preugen aufgehen, um sie ihm bezahlen

qu helfen. Die Intentionen König Wilhelms haben bei ben preußischen Wahlen eine eflatante Riederlage erlitten, darum muß er — deutscher Kaiser werden! Könnten wir nur auch die Argumentation persissiren, daß ja die mißliedige Raßregel der Armeeresorm ohnehin in natürlichem Zusammenhang mit der deutschen Politik Preußens stehe. Darin haben die Spbelianer leider nur allzu recht. Niemand hätte in Preußen das Bedürsniß einer so unerschwinglichen Militärmacht fühlen können, wenn nicht die dortige Politik sich von vornherein in Deutschland isolirt und zu den natürlichen Bundesgenossen in ein negirendes, seindseliges Berhältniß geset hätte.

Leider geht auch der gegenwärtige Conflift nicht auf diese Unnatur, und er hat daher vorherrschend nur das negative Gewicht einer unberechendaren Calamität für den hochmuthigen Liberalismus. Wer da beachtet hat, wie unendlich schlau und geschmeidig seit drei Jahren Alles ausgeboten worden ist, um diese Klippe zu umschiffen, der wird die Bedeutung des Fehlschlags würdigen. Hoffen wir, daß die Ratur der Dinge starf genug sei, um dem Belieben der Cintagsmenschen in Preußen noch mehr dergleichen Ersahrungen zu appliciren!



### II.

# Barnhagen bon Enfe eine neue prenfifche Geschichtsquelle.

Bor einem Jahre haben biefe Blatter ben Briefwechsel Barnhagens mit Alexander von humboldt besprochen als ein trauriges Denfmal ber modernen Wiffenschaft ohne driftliche Weisbeit. Die gerühmte Beifteebobe bat ben Belehrtenfürften nicht gebinbert, sittlich fo tief ju finfen, bag er ale taglicher Baft "Freund" bes Monarchen im preußischen Konigsschloß aus- und einging, und ju gleicher Beit als ichnaubenber Demofrat ben foniglichen Gonner hinterrude mit Roth bewarf. Der Berfehr mit biefer "encyclopabifchen Rage", wie ber Dinifter Ancillon ju fagen pflegte, bat ein hauptmoment in ben Tagebuchern Barnhagens gebilbet. Die Erbin bes lettern, befanntlich eine emancipirte Dame Ramens Ludmilla Affing, hat baber bie Sumbolbtifche Correspondeng vorausgeschickt gleichsam ale turfische Dufit, und läßt nun bas eigentliche Corps ber Tagebucher folgen, vorerft zwei Banbe vom August 1835 bis Ende 1844 reichenb.

ILII.

Eine ermubente und troftlose Lefture, abstoßenbe Triebfebern und emporende Absichten. Gin bofes, von Sag und Reid erfülltes Berg, ein feiger Wille voll unerfattlicher Gitel. feit, ein Berftand voll ohnmächtiger Unsprüche macht ben Scandal jum täglichen Brod Diefes Mannes. Aber es ift boch nicht bloger Rlatich, fondern er berichtet über Erlebtes bochft lebrreich in feiner Urt. Wer Die neueste Geschichte Breu-Bens, insbesondere bie gegenwärtige lage in Berlin recht burchschauen will, bem werden Barnhagens Tagebucher trefflich Cie zeigen wie in einem Panorama Die Bolle bes ergrimmtesten Parteifrieges, welcher gang Preußen von oben bis unten burchzieht, und durch die "zehnjährige Migregierung" vielfach geschurt, aber feinenfalls angezundet worden ift. Gie zeigen namentlich die fast verwegene Rubnheit bes Bedanfens, ber driftlichen Befinnung in Breußen einen officiellen Auffcwung geben ju wollen; baneben laffen fie aber auch merfen, daß ber titanische Sochmuth bes Liberalismus sich feig und geschmeibig zu bruden weiß, solange er einen reinen und energifchen Willen über fich fuhlt. Gerade in Preußen ift er nie andere herr geworben ale auf den Wint eines irregeführten Monarchen.

Was die Person Barnhagens betrifft, so war er ein verunglückter Diplomat. Bu Düsseldorf als Katholik geboren, erhielt er, wie die Tagebücher selber sagen, als Knabe "evangelischen Religionsunterricht" von dem lutherischen Prediger Hartmann, dessen Predigten auch seine Mutter zu besuchen pflegte (II, 305). 1809 verließ er das Studium der Medicin, um unter österreichischer, später unter russischer Fahne zu dienen. 1814 nahm ihn der preußische Minister Hardenberg in seine Kanzlei und zu den Congressen von Wien und Paris. Von 1816 bis 1819 war er preußischer Ministerresident in Karlsruhe, ließ sich aber hier tieser, als seinem Souverain genehm war, in die liberalen Intriguen ein. Er fiel in Ungnade und wurde als Geheimrath mit 2000 Thalern Bartegeld zur Disposition gestellt. Inzwischen hatte ihm eine schöngeistige Dame aus judischer Familie, die vierzehn Jahre älter war als er, ihren literarischen Cirkel in Berlin angeheisrathet. Er spielte fortan eine Rolle durch seine Connerionen und dann durch seine Schristen im Fache der Biographie, wo er besonders seine eheliche Meisterin Rabel († 1833) selbst ausbeutete, und der diplomatisch militärischen Memoiren. Metternich erklärte allen Ernstes, Barnhagen sei "ohne Frage die erste Feder in Deutschland".

In Preußen hingegen blieb seine amtliche Laufbahn geichloffen, man ließ ibn verfauern. Er felbst behauptet gwar oft auch bas Gegentheil: nur feine liberale Befenntniftreue, und fpater feine philosophische Refignation, fei einem glangenben Wiebereintritt in ben Staatebienft im Wege gestanben. Wenn er aber hundertmal wiederholt: "ich bin nicht eitel"! fo fprinat ibm zweibundertmal bas verzehrende Feuer unbefriedigten Chrgeizes aus ber Feber. "Es wird auch meine Beit noch fommen", troftet er fich; aber fie fam nicht. Unfange außert er fich fogar über Kriedrich Bilbelm IV. noch ziemlich milbe: ber Ronig babe große Baben, er meine es gewiß vortrefflich, man muffe ibm Beit laffen ac. Das ging folange, bis feststanb, baß Barnhagen auch von ber neuen herrschaft nichts zu ermarten babe. Auch die Scheu vor ben Erceffen einer verwilderten Demofratie bielt ihn noch eine Beitlang gurud; ber feine Diplomat fürchtete feine eigenen Beiftesbruder. wem follt' ich jest fenn? Mit ber unwiffenden roben Menge, mit ber überbreiften erfahrungslofen Jugend, die bas Wort in ben Tageblattern führt? Wie häufig muß ich Unfinn und Frevel anboren, ber mich froh sein laßt, baß solcherlei noch nicht in Schrift und Wort machtig werben fann"? Er will

baber zur Zeit nicht einmal in ben Ruf nach einer Conftitue tion einstimmen, außer man ftelle — ihn felbft an bie Spite.

Ich weiß, ich könnte viel thun, ausrichten und anregen, außerordentlich viel! Es fehlt an einem Bertreter, der die Brude hinter sich abwirft, und mit Geschicklichkeit, Maß, Klugheit — ich darf mir diese beilegen — die Meinungen zu führen unternimmt, sich an die Deffentlichkeit wendet, Verbindungen knupft! Alles das könnte mir sehr gelingen, und die Gegner wurden sich besinnen, ehe sie brutal gegen mich versühren, und thaten sie's, nun so ware meine Stellung nur um so größer! — Für 1789, ja! Für 1793, um keinen Preis! Nein, liebe Freunde! still und gelassen, Schweigen und Harren! Tont die Sturmglode, lodern Blammen empor, ja dann ist's wieder ein anderes, dann gilt es einzugreisen! Aber noch tönen nur Schellen, noch sladern bloß Lichter." (I, 269.)

Schlagenber fönnte man bie allseitige Zweideutigfeit bes Mannes nicht zeichnen als er hier felber thut. Er ift im Innern ber entschiedenste Revolutionar, aber er scheut die gemeinsame Sache mit den Gesellen, welche den Umsturz volldringen mußten, und er bleibt außerlich der geschmeidigste, gefälligste Diplomat, der seine 2000 Thr. mit weltmannischem Behagen genießt und den Zähringer Löwen-Orden unabanderlich am schwarzen Fracke trägt. "Eine Freiheit, wobei vielleicht Borne's Statue errichtet, aber die von Göthe gestürzt wurde, fonnte ich nicht wunschen": sagt er am 27. Dezwbr. 1840, und Angesichts der Gesahr, daß die Macht unästhetischen Leuten zusallen könnte, ist er nicht nur "zweiselhaft" über das Verlangen nach einer Constitution, sondern er spricht sich geradezu gegen dasselbe aus.

Rur in Ginem Bunfte geht er offen und ohne Scheu mit ben rabifalen Bobelhelben jener Beit: im bamonifchen Grimm gegen jebe Meußerung bes positiven Chriftenthums im öffente

lichen Leben. Sein antidriftifder Saß bat einen eigenthumlichen Beigeschmad; man fieht, die felige Rabel bat ben ichwachen Gemabl formlich versubet. "Wie viel Juben", fragt er am 26. April 1837, "find benn in gang Sachsen, baß biefe Lumpendriften (bie fachfifden Lanbstande) fo große Furcht haben?" Raum achthundert. "Go wenig Juden nur find bort? Ja, ba wundert's mich nicht, daß die Sachsen fo bumm geblieben find; die mußten fich erpreß welche ausbitten, bamit mehr Gescheidtheit in's gand fame!" Die Bibel liest er als fritifirender Jude, Gothe's Berfe ale glaubiger Eudaimonift. Bon jener glaubt er: "fie fonne und werbe noch lange vorbalten, aber nicht immer"; von Gothe's Bilbelm Deifter bingegen fagt er: man werbe biefes Werf erft nach breihundert Jahren recht verftehen. Um 12. Februar 1843 berichtete bie Allg. Beitung: Die Berliner Ratholifen batten beim Ronig um Biederherftellung bes alten Frangistaner-Rlofters nachgefucht. "36 erichrad", notirt Barnhagen, "über die Doglichfeit, baß folde Rutten in ben Strafen Berlins erscheinen fonnten, mich icauberte bei bem Gebanfen; fo etwas tonnte mich in Buth feben". Bas ihn aber wirflich ihn Buth verfette, bas maren bie protestantischen Rutten in ben vornehmften Salone gu Berlin: ber religiofe Aufschwung geforbert burch bie preußische Bolitif. Es ift ibm unbegreiflich, wie nun auf einmal nicht in Preußen allein, fonbern auch im übrigen Deutschland, in England und felbft in Franfreich die Frommelei überhand nehme und von ben Regierungen begunftigt werbe (8. April 1842). "Fromme Nichtemurbigfeiten" nennt er bas; ein paar Bellenichlage von Revolution murben Alles rein megfpulen. Ramentlich in Breußen, wo ein Sauptwirbel Diefer giftigen Berfehrtheit fei; benn "bei und ift fie am engften an bie Bernunft gebrangt, Beuchelei und Selbstsucht am icharfften mit ber Babrheit im Biderfpruch".

Allerdings ift ber Br. Geheimrath auf Die Dinge in

Berlin überhaupt nicht gut zu fprechen. Er fcmarmt zwar für Breugen wie ein junger Lieutenant von ber Barbe; aber fcon lange vor 1840 ftohnten er und humbolbt über bie bumpfe Luft im Beimathland ber Intelligeng. "Die Belehrten geigen überall nur Die Dienstfertigfte Rnechtsgefinnung" (3. Nov. 1836). "Unser Belehrtenvoll wird mit jedem Tage ftupider"; Die Engherzigfeit ber Ginen und Die Servilitat ber Anbern merbe immer größer (7. Nov. 1836). "Der preußische Staat ift jest ein Bfaffenthum von Beamten, Die außer bem Belubbe ber Schmiererei noch die ber Seuchelei und bes Behorfams befolgen" (18. Sept. 1839). "Die Berberbniß fommt von oben ber, nicht von unten; bas Bolf bat ein Recht Bolf zu fenn, bas beißt auch plump und roh, aber - ber Sof!" (29. Dezember 1839.) Wir fonnten Dutenbe folder Stellen auführen, wollen uns aber mit ber Einen begnügen, welche allen bie Krone auffest. 8. Mark 1840: "Gewiß hat feine Diplomatie eine folche Reibe ichlechter und erbarmlicher Subjefte aufzuweisen als die preußische in ben letten zwanzig Jahren. Berbrecher und Dummfopfe. Schufte, Wichte, Abenteurer, Lumpen in beliebiger Abftufung! Ungufangen mit bem Bundesgefandten Grafen von ber Golb" In ber folgenden Ginreihung unter jene ichmeichelhaften Rategorien fcheint auch nicht Gin Rame ber bamaligen preu-Bischen Diplomatie ausgefallen zu senn!

Das Alles war vor ber Zeit Friedrich Wilhelm's IV. Sobald es feststand, daß mit diesem Monarchen der sogenannte "christlich germanische Staat" auf den Thron gestiegen sei, da fannte die Erbitterung des lauernden Penstonars in der Mauerstraße seine Grenzen mehr. "Jämmerlichen Plunder" nennt er die hohe Idee des Königs; alle "Frommen" nach dessen Schlag halt er für Heuchler oder Dummföpse. Schelling, Cornelius, Tieck, Arndt, Savigny 12. werden als veraltete und verbrauchte Möbel bezeichnet; "das gibt fein flare

Tageblicht mehr, nur ein nebelhaftes Dammerlicht und einen Berndy von Schimmel und Muffigfeit". "Das wird eine verfluchte Rumpelfammer" (7. Dezember 1840). Die idmargefte Galle ergießt fich über ben Minifter Cichhorn, ben er als abgefeimten Schurfen , und über ben Minifter Savige ny, ben er ale blodfinnigen Beden behandelt. Auch Schleiermacher muß fich noch ben "Bfaffen" und feinen Budel vorruden laffen. Dit fast fomischer Buth verfolgt er ben aufgeblafenen Bunfen; bag eitel Bind binter bem Manne mar, abnte er nicht. Gleich nach Bunfen fommt Schelling, ber eigens nach Berlin verschriebene Befampfer Begele; er und feine Unhanger find "bas verächtlichfte Lumpenpad, auf bas je bie Sonne geschienen bat". "Schelling foll Ercelleng merben . . . befomm's euch gut, ihr gumpen!" (19. Marg 1842.) Etabl wird berufen; Die Studenten empfangen ibn im Borfagl mit Scharren und Bijden, für Barnhagen vermehrt er um eine Rummer die Tutti quanti, gegen welche es in ben Tagebuchern "Sallunten", "Lumpen", "Lumpenhunde", "Sundefott", "bunbefotter" in Stromen regnet.

Bald wird auch ber König nicht mehr geschont. Die Huldigungsfeier hatte einen "allgemeinen Enthusiasmus entzündet, vor dem jeder Widerspruch verstummte" — drei Woschen lang. Nur der Breslauer Kausmann und 1848 er Minister Milde hatte gleich gesagt: der König sei der größte Komödiant, den er je gesehen! Ganz richtig! grinst Barnsbagen, sobald er zu bemerken glaubt, daß bei Hof wirklich nur "Betbrüder und Adelseiserer" gelten. Humboldt trug reichsliches Waterial zu an beschimpsenden Anekdeten und Bolkszoten, um den König als einen aus Robbeit und Ercentricität combinirten unmännlichen Schwäher und Wirrfopf zu brandsmarken; Barnhagen ergänzte die Sammlung von sich aus mit

ferupulofem Eifer\*). Rur baß er wenigstens nicht als "Freund bes Königs" im Schloffe aus- und einging wie ber genannte Gelehrtenfürst, aus bessen Rund auch hier wieder bas giftigste Wort über ben erhabenen Macen fommt: "Mauteselnatur, bie nichts produciren fann" (31. August 1844).

Es gebort zu ben Eigenthumlichfeiten bes parteiwutbigen Beheimrathe, bag er andererseits boch auch bie glanzenden Belben bes Liberalismus nicht goutirte, weil fie ibm zu platt und ju gemein vorfamen. Go flagte er über Rarl von Rotted, feinen alten treuen Freund, berfelbe "babe fich in feinen (Barnhagens) preußischen Standpunft, seine Gothe'schen und Begel'ichen Sympathien nicht finden founen". Den großen Welder nennt er einen beschränften Ropf und fcmachen Staate. mann. Den armen Lift fchiebt er ju Riffingen ale "plumpen Schwäher und politischen Bubringling" verächtlich beiseite. An Gervinus' Literaturgeschichte ftoft ibn die robe Geiftlosigfeit bes Abfprechens gurud: ungeheure Belefenheit, aber fein Berftanbniß bes Erhabenen. Gerade bie Wiffenschaft eines Bervinus und Conforten preft ibm den 9. Dezember 1842 ben Rothschrei aus: "Welche Bermilberung feit Gothe's und Begele Tob! . . Sie treiben mit Siftorifc jest ben Digbraud,

<sup>\*)</sup> Wir wollen nur Eine und zwar bie mattefte biefer Anckoten ans führen, welche ben unglucklichen Monarchen charafteristren follen. "Die Berichte bes herrn von Orlich aus Afghanistan wurden bem König vorgelesen; er melbete unter Anderm, die indischen Fürsten, benen er vorgestellt worden, hatten ihm schone Geschenke angebosten, allein er habe nach dem Beispiel der englischen Officiere nichts angenommen. Als diese Stelle vorkam, erhob der König die Arme, machte die Gebärde des Jugreisens, und rief überlussig: O Rindvieh, o Rindvieh! hatte nur immer nehmen sollen, immer nehmen"! (Den 20. August 1813.)

ber früher mit Philosophisch getrieben wurde; Alles wollen fie construiren, herleiten, begründen. Und wie armselig, ja kindisch ift da nicht selten ihr Bersahren!" Er meint die gosthaische "istorif, welche die deutsche Geschichte nicht so erforscht wie sie war, sondern wie sie nach gothaischen Regeln hätte sepn sollen.

Bas wollte benn nun aber ber Bebeimrath felber mit ber Belt? Antwort: er war Saint. Simonift. Aus ber gim. verlich eingebildeten Beifterei bes Mannes läßt fich bieß erflaren. Religiones und glaubenelos verzweifelte er an allem Bes ftebenben: "nicht nur die Erbe veranbere fich, fonbern auch ber Simmel, unfer Glaube, unfere Soffnung". Siegu ichien ibm aber ber vulgare Liberalismus und Bothaismus ungureis denb. Go verachtete er g. B. ben frangofifchen Burgerfonig Louis Philippe auf's außerfte ale einen flaglichen Tropfen, ber Rapoleonismus mußte ibm beffer entsprechen. Andererfeits furchtete er ben Rabifalismus megen ber Folgen: "Mir ift nicht wohl zu Duth, wenn ich an die fünftigen Sturme benfe, fie werben Bieles umreißen, mas mir theuer ift". Aber eine im Bege bes gebildeten "Fortichritte" jur Gewalt erhobene Beiftes - Ariftofratie mit priefterlich - politifder Allmacht, welche Die Buter, Genuffe und Burben biefer Welt Jedem nach Berbienft zugetheilt hatte, alfo bem Gebeimrath Barnhagen recht viel bavon: bas batte ibm jugefagt. So außerte er ben 10. 3an. 1841: "Saint-simonistische Anordnungen maren mir freilich lieber als constitutionelle". Oft fommt er auf biese 3bee gurud. Die Berliner Gewerbeausstellung erinnert ibn ben 29. August 1844 baran: Die große Daffe bes Bolfes babe wenig Bortheil von allen biefen iconen Fortichritten. "Selbft biefe Drefc und Saemafchinen, an unsere Bauern gelangen fie nicht. Der Bortrapp unserer Civilisation, Die Reichen und Gebilbeten, verzehrt Alles. In einer faintfimoniftischen Bolfewirthschaft wurden alle biefe iconen Sachen fogleich allen ben Leuten zu gute fommen, die bavon Bebrauch machen fonnten ober baran Gefallen hatten".

Soweit es überhaupt möglich ift, die seit 1848 mit Barnhagen vergegangene Wandlung anders als aus spekulirender
Mantelträgerei zu erklären, müßte die Erklärung in dieser saintsimonistischen Phantasterei liegen. Hatte er vorher schon das constitutionelle System angezweiselt, den vulgären Liberalismus verachtet, vor der wilden Demokratie sich entsest, so warf er sich nun
doch der äußersten Linken in die Arme. Laube in Wien erzählt, wie
er vom Franksurter Parlament aus dem alternden Schöngeist
zu Berlin einen jungdeutschen Besuch gemacht und nicht wenig
gestaunt habe, ihn mit zornigem Geschrei über die "Gemäßigten" in der Paulskirche hersallen, ja sie, insbesondere Gagern
und die Gothaer, "Hallunken" schimpfen zu hören. Auf dem
zahmen Wege war eben die priesterliche Weltrepublik der erhabenen Geister nicht mehr zu erreichen, es mußte der — wilde
hingenommen werden.

Das war ber Mann, welcher zu Berlin und im Babe Rissingen ben erflärten Günftling ber höchsten Herren und noch mehr ber Damen spielte. Die königlichen Frauen von Württemberg, eine Reihe preußischer Prinzen und Prinzessinen, insbesondere auch das jehige Königspaar selbst, der höchste Abel, Civil und Militär, bemühten sich um ihn. Ein Berliner Diplomat zählte einmal achtzig Ansprachen Barnhagens an Einem Rissinger Morgen, und das alle diese vornehmen Begegnungen pünftlich registrirende Tagebuch sieht sich oft wie eine Rissinger Kurliste an. Dabei lamentirt der Gelehrte in verfünstelter Blasirtheit, wie schaal und fahl, belästigend und aneselnd er diesen glänzenden Versehr sinde. In Wahrheit war er das einzige Labsal seiner eitlen Seele. Sonst hätte er

bloß die glatte, geschniegelte Maste abzulegen und sein wahres Gesicht zu zeigen gebraucht. Aber er hütete sich. Rur in ber Heintichseit der vier Wände hat die gistige Kreuzspinne ihren flatterhasten Raub aus der großen Welt nach Verdienst behandelt. Der Verfasser erzählt, auf der Durchreise in Hammelburg habe sich einmal die Schulzugend gestritten, ob sein Bello ein Hund oder eine Kabe sci; "die meisten rusen, es
sei eine Kabe". Das Bild past auf den Herrn selber, er
war beides zugleich: innerlich ein bösartiger Spis, äußerlich
eine schmeichelnde Kabe. So hielt er sich bis an sein Ende
in der dupirten Gesellschaft. "Bohl", sagte er am 21. Dec.
1839 zum Gesandten von Bülom, "ich sitze an einer Pulvers
Rammer, wenn ich einmal die Lunte anlege, sliegt halb Berlin aus, aber ich mit; ich müßte fortgehen und dann aus der
Kerne anzünden"!

Leider hatte biefer Mann ichon feit 1843 bas Bergnugen, einer Erscheinung im foniglichen Saufe felbft auf bem Buße nachzugeben, welche ibn mit fteigender Befriedigung erfüllte. Es war die machsende Spaltung zwischen den zwei foniglichen Brubern. Sier liegt bie Burgel ber "Reuen Mera", die 1858 verfündet wurde und jest von einer bemofratifchen Rammermehrheit gerichtet werben foll. Die Burgel reicht, wie man fieht, tief binab, und zwar in zwei Beraftungen, die bem Barnhagen'ichen Beifte von bamale beibe gleich febr entsprachen : erftene Feindschaft gegen ben real-driftlichen Auffcwung ber preußischen Regierungs. Bolitif, zweitens Rieberbrudung ber Demofratie um feben Breis. Ersteres mar ber neuen Dacht naturlich febr leicht, letteres ift ihr entschieben miglungen. Durch eine wunderbare, aber gang regelrechte Sugung tritt jest gerade ber Demofratiomus als Racher bes verftorbenen Königs auf. Auch fann man fich taum bes Gebanfens erwehren, daß die guten Absichten biefes bedauernswerthen Monarchen nicht so fläglich scheitern konnten, wenn nicht bie Gewißheit seine bittern Feinde stets aufrecht bei Muth und Krästen erhalten hatte, daß nach ihm sa doch ein Halbliberaslismus zur Macht gelangen musse, mit dem man leichtes Spiel haben werde. Und zwar um so leichteres Spiel, je mehr ein solches Spstem absolut unvereinbare Dinge zu gleischer Zeit erreichen will, was bei der preußischen Reuen Aera mit ihrer "Wilitärreform" im höchsten Grade der Fall war.

Schon die jest vorliegenden Winke Barnhagens, beren wesentlichste wir ausheben, sind im Zusammenhalt sehr belehrend, und lassen ein reiches Material in den solgenden Tagesbüchern ahnen. Namentlich zeigt sich bereits, wie der haß der verneinenden Geister die beiden königlichen Brüder Anfangs ganz gleichmäßig traf, dann aber auf dem regierenden allein lastend blieb, während der noch nicht regierende von Jahr zu Jahr freundlichere Blicke auf sich zog. Am 28. März 1836 hatte Barnhagen ein Gespräch mit Humboldt über den Kunftster Rauch, dem seine Statue der Königin Louise lange gar nicht und dann schlecht vom König bezahlt worden sei; das Tagebuch sährt sodann über die berühmte Fürstin fort wie folgt:

"Wer fie gekannt habe, der wisse, recht gut, daß fie nicht ber harmlose, liebevolle Engel gewesen, sondern äußerst felbstsüchtig, verschlagen und daher versteckt, wie die medlenburgische Familie überhaupt. Dieß sei auch zum Theil auf ihre Kinder übergegangen. Der König hat fie öfters rudohirt (hart angefahren), aber sie gab Anlaß dazu. Die linglücksfälle des Jahres 1806 und bald nachher der unerwartet frühe Tod der schönen und doch immer liebenswürdigen, und auch guten und gutmeinenden Frau haben einen Beiligenschein auf sie geworsen, der ihr eigentlich gar nicht paste und dem Könige seltsam und oft unbequem war."

bloß die glatte, geschniegelte Maste abzulegen und sein wahres Gesicht zu zeigen gebraucht. Aber er hütete sich. Nur in der Heimtichkeit der vier Wände hat die giftige Kreuzspinne ihren flatterhasten Raub aus der großen Welt nach Verdienst beshandelt. Der Verfasser erzählt, auf der Durchreise in Hammelburg habe sich einmal die Schuljugend gestritten, ob sein Bello ein Hund oder eine Kape sei; "die meisten rusen, es sei eine Kape". Das Bild past auf den Herrn selber, er war beides zugleich: innerlich ein bösartiger Spis, äußerlich eine schweichelnde Kape. So hielt er sich die an sein Ende in der dupirten Gesellschaft. "Bohl", sagte er am 21. Dec. 1839 zum Gesandten von Bülom, "ich sitze an einer Pulver-Kammer, wenn ich einmal die Lunte anlege, sliegt halb Berlin aus, aber ich mit; ich müßte sortgehen und dann aus der Ferne anzünden"!

Leider batte biefer Mann icon feit 1843 bas Bergnus gen, einer Erfcheinung im foniglichen Saufe felbft auf bem Fuße nachzugeben, welche ibn mit fteigenber Befriedigung erfullte. Es war die machsende Spaltung zwischen ben zwei fonialiden Brubern. Sier liegt die Burgel ber "Neuen Mera", die 1858 verfundet murbe und jest von einer bemofratifchen Rammermehrheit gerichtet werben foll. Die Burgel reicht, wie man fieht, tief binab, und zwar in zwei Beraftungen, Die bem Barnhagen'ichen Beifte von bamale beibe gleich febr entsprachen : erftene Feindschaft gegen ben realschriftlichen Hufs fcmung ber preußischen Regierunge-Politif, zweitene Nieberbrudung ber Demofratie um jeden Breis. Ersteres mar ber neuen Dacht naturlich febr leicht, letteres ift ihr entschieben miglungen. Durch eine wunderbare, aber gang regelrechte gugung tritt jest gerade ber Demofratismus als Racher bes verftorbenen Ronige auf. Auch fann man fich taum bee Gebanfens erwehren, daß die guten Absichten biefes bebauernswerthen

Monarchen nicht so fläglich scheitern konnten, wenn nicht bie Gewißheit seine bittern Feinde stets aufrecht bei Muth und Kräften erhalten hatte, daß nach ihm ja doch ein Halblibera-lismus zur Macht gelangen musse, mit dem man leichtes Spiel haben werde. Und zwar um so leichteres Spiel, je mehr ein solches System absolut unvereindare Dinge zu gleischer Zeit erreichen will, was bei der preußischen Reuen Aera mit ihrer "Wilitärresorm" im höchsten Grade der Fall war.

Schon die jest vorliegenden Winke Barnhagens, deren wesentlichste wir ausheben, sind im Zusammenhalt sehr belehrend, und lassen ein reiches Material in den solgenden Tages düchern ahnen. Namentlich zeigt sich bereits, wie der haß der verneinenden Geister die beiden königlichen Brüder Anfangs ganz gleichmäßig traf, dann aber auf dem regierenden allein lastend blieb, während der noch nicht regierende von Jahr zu Jahr freundlichere Blicke auf sich zog. Am 28. März 1836 hatte Barnhagen ein Gespräch mit Humboldt über den Künsteler Rauch, dem seine Statue der Königin Louise lange gar nicht und dann schlecht vom König bezahlt worden sei; das Tagebuch fährt sodann über die berühmte Fürstin fort wie folgt:

"Wer sie gekannt habe, ber wisse, recht gut, daß sie nicht ber harmlose, liebevolle Engel gewesen, sondern äußerst felbstsüchtig, verschlagen und daher versteckt, wie die medlenburgische Familie überhaupt. Dieß sei auch zum Theil auf ihre Kinder übergegangen. Der König hat sie östers rudopirt (hart angesahren), aber sie gab Anlaß dazu. Die lingludsfälle des Jahres 1806 und bald nachher der unerwartet frühe Tod der schönen und doch immer liebenswürdigen, und auch guten und gutmeinenden Frau haben einen Beiligenschein auf sie geworsen, der ihr eigentlich gar nicht paste und dem Könige seltsam und oft unbequem war."

4. Jan. 1838: "Unser Prinz sagte auf einem Balle zu bem jungen herrn von Savigny, der sich ihm vorstellen ließ: Sie sind ein Sohn des Mannes, der die Insamie begangen hat, sur die Söttinger Prosessoren Geld zu sammeln! Der alte Savigny flagte dieß dem Kronprinzen, der darauf an seinen Bruder einige misbilligende Zeilen geschrieben haben soll". — 18. Jan. 1840 im Theater: "Die Prinzessin Wilhelm (Auguste) sieht gesund und rüstig aus, scharf und gebieterisch, klug und willensvoll, aber sur die meisten Wenschen nicht günstigen Gindrucks." — 24. Wat 1840: "Prinz Wilhelm hat sich dieser Tage in den Freimaurers Orden hier ausnehmen lassen. "Was soll das heißen""? fragt mich humboldt. Ich erwiedere: mir scheine dabei nur die neue Gesahr zu bedenken, in die sich der Prinz begebe, die Gesahr der schrecklichen Todesstrafe, salls er etwa seiner Gemahlin die Geheimuisse verriethe."

15. April 1844: "Busehends bildet sich hier eine Partei, die man die des Prinzen von Preußen nennen muß, und die ihm gleichsam zuwächst, er mag es wollen oder nicht; in den höhern Klassen und im Dillitär ist sie schon sehr merkar. Die Partei hat zum Inhalte den alten Schlendrian, die alte Bedanterie, das Enge und Knappe des vorigen Königs, aber durch ihre bloße Form, als Opposition, wirft sie doch wider Willen zum Fortschritte, zum Neuerungsgeiste; man tadelt den König und stimmt darin mit den Liberalen überein, indem man klüglich verschweigt, was man denn eigentlich wünscht und will."

Diese erfte Anersennung lautet nun freilich wenig empfehlend, aber sie war um so ehrlicher gemeint. Je mehr es
befannt wurde, daß der Prinz im Staatsrath jedem Antrag
im Sinne des firchlichen Ausschwungs sich eifrig widersete,
besto mehr stieg er in der Gunft der Liberalen. Aber nur als
prinzlicher Opponent; seine eigenen Ansichten warsen sie weit
weg. Der Prinz erhob sich gegen die Versuche des Königs,

bie protestantischen Chescheidungs - Gefete ju verbeffern; bas Als es fich im Staatsrath um Befebung gefiel ungemein. einer Prafibentenftelle handelte und ber Minifter Graf Stolberg fragte: ob ber Vorgeschlagene auch firchlich gefinnt sei? ba entgegnete ber Pring von Preußen: "Diese Rategorie ftebe mit bem Staatsbienft in feiner unmittelbaren Verbindung". "Das Wort ift bedeutend", fagt Barnhagen (8. Mai 1844). Kur eigentlich liberal bielt man aber ben Bringen beghalb noch nicht, im Gegentheil. Er fam in's Bad Somburg, als eben der Mordversuch des Burgermeiftere Tichech auf ben Ronig ftattgefunden hatte. Barnhagen notirt baselbft am 30. Juli 1844: "Der Bring bat gegen mehrere Berren bier aus Anlag bes Ereigniffes in Berlin geaußert: Ja, ja es muß Bieles anders werden, bas zeigt fich nun wohl! Was er bamit meint, weiß Niemand bestimmt anzugeben. 3ch fann mir nur benten, er will bamit fagen, ber Ronig fei ju liberal, ju milbe, es muffe Alles etwas icharfer genommen merben". Wie wir gleich feben werben, rechnete man bem Bringen fogar feine Opposition gegen bie liberaleren Anfichten bes Ronigs in ber Militarfrage boch an, naturlich nicht wegen ber Cache felbft - wie ein verhangnifvoller Brrthum angenommen zu haben fcheint - fonbern bloß weil es ein Aft ber Opposition mar.

15. Mai 1844: "Seit langer Zeit werden unfere Radetten-Bäuser angegriffen, besonders ift der General Krauseneck wider fie, dann auch der Kriegsminister von Boben. Man findet die Erziehung unzureichend, unzweckmäßig und kostdar. Der König hat in Volge dieser Ansichten fürerst eine Anzahl Freistellen eingezogen. Darüber enistand nun großer Lärm, und der Prinz von Breußen hat sich herausgenommen, das Geld zur Erhaltung der Freistellen — die Summe von sechstausend Thalern jährlich aus feinen Mitteln herzugeben. Eine Sandlung, die ungemein auffallt als offenbarer Biberfpruch gegen ben Ginn bes Ri-

23. Nov. 1844: "Das Publitum zeigt seine Stimmung auch dadurch, daß es nach dem Keater strömt, um ein schlechtete, aus dem Französischen übersetztes Stück zu sehen: ""Er muß aufs Land", worin die Frömmigkeit zu Schanden gemacht wird. Der Prinz von Breußen hat mehreren Vorstellungen beigewohnt, und alle schlagenden Stellen mit Eiser beklatschen helsen, recht sichtbar und auffallend; man hat ihm dafür zum Danke ein Ständchen bringen wollen, worüber er jedoch etwas erschrocken ift, und die zu starke Bezeigung sorgsam abgelehnt hat. — Es ift ein Jammerzustand, in welchem wir uns befinden, wir werden zum Gespötte der ganzen Welt!"

Man könnte aus den hinterlassenen Pasquillen Barnhagen's viel lernen, wenn sie auch nichts weiter boten, als das lebendige Bild der unglaublichen Sprünge, welche in den leistenden Ideen der preußischen Monarchie seit drei Königen stattgefunden haben. Da erklärt sich der bedenkliche Zustand von heute. Nur in Einem Punkte ist kein Sprung geschehen, gerade in dem, wo jeder gute Deutsche den entschiedenen Bruch mit der Bergangenheit am dringendsten ersehnen muß. Den 19. Juli 1839 berichtet Varnhagen über eine Unterhaltung mit dem berühmten preußischen General von dem Knessebed:

"Anefebed fpricht aussuhrlich über die Bolitif von 1805 und 1806, den Grafen von Saugwig, die Fehler aller Art, die begangen worden. ""Und"", fest er hinzu, ""wir find leider in Gefahr, ganz dieselben Fehler wieder zu begehen, ich sah sie schon alle wiederkehren, als es 1830 kriegerisch zu werden drohte, und ich sage sie fur die Zukunft vorher. 3ch fürchte, ich fürchte, und habe die größten Besorgnisse"! Merkwürdig!—

er will, daß Breußen mit Desterreich fest zusammenhalte, er fürchetet, man weiche bei uns von dieser Berbindung schon zu sehr ab, er beklagt, daß man den Bollverein (den er sonft nicht tadeln will) nicht schonender für Desterreich, nicht rücksichtsvoller für deffen Stellung eingeleitet und behandelt habe. ""Ich gestehe es, ich liebe die Desterreicher sehr""").

Co wie hier ber alte Anesebed barf heutzutage tein "preußischer Patriot" mehr sprechen. Er barf etwa sagen: "ich gestehe es, ich liebe bie Franzosen sehr". Aber nie und nimmer: die Desterreicher!

<sup>\*)</sup> Tagebucher von R. A. Barnhagen von Enfe. I, 145.

#### III.

# Geiler von Raisersberg.

IV. Friedrich von Bollern, Bifchof von Augeburg, Geiler's Bogling.

Ein schönes Lichtbild in ber von so mannigsachen Schatten durchzogenen Kirchengeschichte Deutschlands im 15ten Jahrhundert bildet die Bersonlichseit des Augsburger Bischofs Friebrich von Zollern, und Geiler's Berhältniß zu ihm. Da die Biographen des letzgenannten Mannes in der Regel von dieser seiner bedeutsamen Beziehung zu senem Pralaten gar feine Rotiz nehmen, so sei es uns gestattet, etwas langer dabei zu verweilen.

Friedrich von Jollern, ber Sohn bes Grafen Jost Ritoslaus von Jollern, war noch sehr jung in bas Domstift zu Straßburg eingetreten; sein unverdorbener, für alles Gute empfänglicher Charafter, ebenso aber bas in der That findliche Jutrauen, womit er sich Geiler'n, seinem Lehrer in den theologischen Wissenschaften, hingab, ließen von der Jufunst des jungen Kanonisers, der bald zur Würde eines Dombesfans vorgerückt war, nur Gutes erwarten. Friedrich war durch seinen wahrhaft klerikalischen Wandel, durch seine Frömsung.

migfeit und Reinheit ein schönes Borbild aller seiner Stanbesgenoffen in der geistlichen Laufbahn. Als Friedrich nahe baran war, sich die priesterliche Weihe ertheilen zu laffen, schrieb ihm sein Lehrer Berhaltungsmaßregeln vor ), deren Ton und Inhalt deutlich den Grad von Autorität bezeichnen, welche Geiler über seinen Zögling übte.

"Bliebe ben Dluffiggang (beißt es da unter anderem), febe bir eine Tagesordnung feft. Der Mangel einer folchen ift ber ftartfte Feind der Reuschheit. Daber fei immer beschäftigt, mit der Feind bich nicht unbeschäftiget finde. Cobald bu ermacheft, verlaß geschwind bein Nachtlager, bamit nicht unreine Bebanten bich umbrangen und bu Gott miffalleft; wirf bich auf bie Rnie nieber, falte beine Banbe gen Simmel, bezeichne bich mit bem Beichen bes Rreuges und bete ben Glauben fammt bem Bater Unfer und englischen Brug. Bernach bereite bich jum Brevierbeten, oder bente ben Gingebungen Gottes nach. wöhne bich nicht, biefes Webet gleichsam im Fluge, fondern mit Chrfurcht und Bleiß, ale ob bein Beil bavon abhange, zu verrichten. Gile nicht barum, daß du geschwinder gum Studiren tommeft, fondern dieß thue, und wenn es geschehen ift, bann begieb bich ju einer andern Arbeit. Täglich wohne der beiligen Meffe bei und bente, dag bier unfer Eriofer und Beiland gegenwartig fei. Wie bu bich in Unsehung bes Beichtens und Communicirens verhaltft, weiß ich nicht, will bir auch nichts porschreiben, weil ich glaube, daß bu bald in's Priefterthum eintreten werbeft. Wie nutlich aber mit ber ofteren Communion die Beicht fei, weiß niemand als wer es erfahrt, und wie gefährlich bie Unterlaffung berfelben, miffen nur die, melde au ihrem eigenen Rachtheile in Befahr gerathen. Meibe forgfals tia ben Umgang mit bem weiblichen Beschlecht, sonft wirft bu nicht ficher mandeln. Underemo fiehen dir ungefährlichere Erbolungen offen, als bei biefen Storpionen. Du tannft nicht jugleich

<sup>9)</sup> S. bei Braun, Gefc. ber Bifchofe von Augeburg. III. 92 ff. 95.

ber Welt und Gott bienen. Die Liebe des herrn will nur allein in des Menschen herzen sehn. Ein solches Betragen wird dir freilich den haß der Weiber und der Adeligen zuziehen, und sie werden fragen: was das für eine Frömmigkeit sei. Auch beine Untergebenen werden wo nicht öffentlich, so doch insgeheim dich tadeln. Allein gehe über Alles hinaus; du wirst überwinden! Dein Licht wird heller als die Sonne leuchten, du wirst zum Beisspiele dienen und Aller Bewunderung auf dich ziehen."

Am 21. Mary (Palmsonntag) 1486 wurde Friedrich von Bollern jum Bifchof von Augeburg gemablt. Raifer Friedrich III. Ronig Maximilian I., beffen Cobn, alle Rurfürften - Bfala ausgenommen - ber Bergog Sigismund von Defterreich, bie Biicofe von Bamberg und Gichftatt, Graf Cberhard von Burttemberg hatten ihn burch eine eigene Gefandtichaft bem bortigen Domfapitel bringend empfohlen. Johannes Beiler batte faum erfahren, bag fein Bogling auf einen bifcoflicen Stubl folle erhoben werben, fo ichrieb er ibm unmittelbar nach feiner am Erchtag nach Oculi gehaltenen Predigt "mit annoch von ber Bredigt - Arbeit gitternben Sanden" (statim finito sermone manibus trementibus ex praedicationis labore). "3d fürchte", außerte er, "bu möchteft in ben Abgrund gera-Doch Gott wolle es verhüten!" Er ermahnt ihn, nicht Die Stimme bes Fleisches und Blutes, sonbern Gottes Stimme bei einem fo wichtigen Schritte ju boren, "bamit nicht ber Cobn Gottes ein Sohn biefer Welt werbe und ju Grunde gebe, fondern ein Diener Chrifti bleibe und emig lebe".

Rach geschehener Wahl gab er ihm folgende wichtigen Lehren ): 1) er soll nicht sich und bas Seinige, sondern Christum und was ihm angehört, suchen und sein getreuer Diener sein, damit er sammt dem ihm anvertrauten Bolke in die ewige Freude eingehen moge. 2) Soll er sich nicht nach dem

<sup>\*)</sup> Braun III. 99.

gebenbe Contraft auf die Buschauer machte, schilbert er felbft in einem von Rurnberg aus batirten, an Geiler von Raisersberg gerichteten Schreiben, welches zugleich von seiner findliden Ergebenheit gegen ben geliebten Lehrer beutliches Zeugniß ablegt \*). Es lautet:

"Dein thenerfter Lehrer! Dit wie vieler Freude und mit welchem Trofte mich Gure Briefe erfullen, tann ich Guch nicht leicht beschreiben, ba ich auf's Rene ertenne, wie 3hr ber eifrigfte Beforger meines Beiles feib, fruber burch munbliche Rebe, jest burch Schriften. In Bahrheit, gleichwie früher bas Leben meis ner Seele burch bas Bort Gottes, bas von Gurem gesegneten Munde ausging, taglich neue Rahrung erhielt, fo nimmt es jest täglich ab; ja fie ift halbtodt meine Seele - mochte fie nur nicht gang tobt fein! - ba fie jener bonigfliegenden Lebren beraubt ift. Darum fage ich: Ihr habt durch Guer Schreiben bewirtt, bag mein Beift wieder auflebt. Blaubet mir, die fo überaus schwere Laft, welche mir auferlegt ift, murbe mir leicht ericheinen, wenn ich (bier) einen folchen Leiter und Lenter batte, ber mir nach fo verschiebenerlei Corgen eine folche Erbolung bereitete. . . 3hr moget wiffen, daß ich an ben Ingen ber Apostel, ber feligen Jungfrau, fowie an ben übrigen Feften, an benen ich (feierlich) gu celebriren habe, ben gangen Tag über mit bem Rodet angethan einhergebe; überbieß wird mahrend ber Dablzeit an öffentlicher Tafel vor meiner gangen Bausgenoffenschaft burch meinen Raplan vorgelefen und bis zur zweiten Dablzeit damit fortgefahren. Man liest bor, mehr oder weniger, je nach Befund ber Materie und ber mitfpeisenden Rlerifer, obgleich die Bausgenoffen aus bem Laienstande damit übel zufrieden find, weil fie mit Stillfcmeigen aufhorchen muffen und bas Belefene boch nicht verfte-Beboch fcreibe ich folches teineswege ruhmrebig, fonbern vielmehr, um Guren Anfragen, in benen 3hr folches ju mif-

<sup>\*)</sup> S. bas Schreiben in ben "Sermones et varii tractatus Jo. Gelleri". fol. V unb VI.

fen begehrt, zu gehorchen und zu entsprechen. Doch wozu viele Borte? 3ch bin ju Rurnberg (beim Reichstag) mit dem Rodet angethan einmal öffentlich erschienen. Die übrigen Bifchofe guruten mir barüber. Giner von ihnen beschuldigte mich ber Sonberbarteit, ein Anderer fagte, ich wolle hiedurch den Rardinals-Ont gewinnen, und fo brachten fle Berfchiedenes darüber bor. Auch bas Bolt war in feinen Unfichten getheilt: Ginige lobten es. Andere nannten mich einen Italiener. Go weiß ich alfo nicht, wie ich mich auf biefer Berfammlung benehmen foll. Denn alle Grabifcofe und Bifcofe geben bermagen gefleibet einber, bag fie taum bon Blotenspielern unterschieden werben tonnen. Das foreibe ich Guch in großem Bertrauen, benn es mare nicht gut, wenn man erführe, bag ich folches von meinen Berren fchreibe. Inbeffen tann ich biefes und noch anderes nicht ohne Bitterfeit meiner Geele bei mir ermagen. Lebet wohl in Chrifts Nurnberg, Borabend por bem bl. Auffahrtstag A. D. 1487." (Go foll es nämlich beißen!)

Ueber diesen Rurnberger Ausenthalt seines Gebieters sins bet fich in dem Tagebuche bes bischöflichen Raplans von Augsburg Folgendes aufgezeichnet: "item es ward mein gn. her auf den angemelten hof gelopt und geprepft von geistlichen und weltlichen Fürsten und andern hern und Edelleut, auch gemeinen Bolt für den aller wol gethonesten Fürsten In seinem stand, auch mit seinen Raten nit der mynst fürst."

Beiler von Raifereberg wollte ber fo bringenben Bitte bes erlauchten Boglings nicht gang entgegen fenn \*). Er begab fich

Dit welcher Festigseit Geiler auch Freunden gegenüber auf seinen Gruntsaben bestand, zeigt ein Brief Beter Schott's in den lucub. pag. 62b. Friedrich von Jollern hatte von Rurnberg aus einen Geistlichen, der bereits behrfründet war, für eine weitere Bfrunde in Strafburg empfohlen. Die Strafburger Freunde follten dazu verhelfen. Allein Getter ließ ihm durch Beter Schott antworten: judicare so, commendationem illius facti, quod ad cumulatio-

bemnach, um wenigstens einige Zeit an feiner Seite zu weilen, im Berbfte bes 38. 1488 nach Dillingen an ben bifchoflichen Sof, und von da mit Bischof Friedrich (Freitag vot Dichaelis) nach Mugsburg "jur Engelwenbe", einer Beiligthumsfahrt jum Dome, bei welcher Belegenheit er predigte. Done 3meifel wollte fich Friedrich bes Beiftanbes und ber Erfahrungen feines geliebten Lehrers bei ber von ihm burch bas gange Bisthum bin vorzunehmenden Bisitation bebienen. Doch die gute Absicht des Bifchofe fließ auf hinderniffe, und fo begnugte fich Beiler in Augeburg ju bleiben, wo er von Dichaelis (29. Sept.) bis zum Tag ber unschuldigen Rindlein (28. Dec.) weilte. "Und die Zeit predigt er faft alle Tag ge Augepurg und fieng an ze predigen bas abc \*). . . Darnach bie angenschaft bes bilgers; was thema: non habemus hic manentem civitatem sed futuram intramus. Er predigt bie X pott. Er predigt VII todfund, successive de gula, macht er enn hand mit vetlichen Finger wie ber temffel even Griff In die felen etc. Item X gradus qu .... Item per adventum alle tag predigt er zu fant Johanns je möglich zwifchen V und VI fieng er an, und was fein thema: venite ascendamus ad montem dnj ysaye, lernet ben perg aufftengen und ab etc. Item lernet an ben Beyl. Eriftag machen ein legelten \*\*) befigenannt etc. thet bas brey tag piß Johannis.

nem beneficiorum pertineret, non ex sententia justissimae dignationis tuae profectam, sed extortam esse importunis precibus.

<sup>\*)</sup> Des hochgel. Doct. Reifersperge Alphabet in XXIII Prebigen, bie er geordnet bat, auf einen baum XXIII eft (Aefte) aufzusteigen. Straeb. 1519. Jeber Aft ift nach einem Buchftaben bes Alphabets genannt.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Bilb ift bei Geiler besonders beliebt. So 3. B. predigte er in Strafburg ",de passione Domini sub typo placentae melleae". Argent. 1507.

ba fegnet er bas Bolf und macht flag under bem Bolf, wan es In gar gern hat gehört, thet bennocht hin nach lanocentium zwa predigt von der Aygenschaft der find. thema: nisi essiciamur sicut parvuli etc."

Bon Augeburg begab fich Beiler wieberum nach Dillingen an bas hoflager Bifchof Friedrichs. Doch mar feines Berweilens dort nicht mehr lange. Denn bereits famen Briefe über Briefe von Strafburg mit bringenden Rlagen über bie Abwefenheit bes geliebten Lehrers. Inbef visitirte Beiler noch in Bemeinschaft mit Bifchof Friedrich die Rlofter und Pfarr-Rirchen, Briefterschaft und Spital ju Dillingen. Endlich am Samftage post octav. Epiphaniae ritt er meg jur Beimreife. Der ermahnte Biograph Friedriche bemerft barüber : "item am samstag post octavam Epiphanie ryt Dr. Kaysersperg bie ze Dilling aus gen Strafburg, man bie von ftrafburg betten gar viel Brief geschickt meinem gnd. hern um ben Doftor, hetten einen Unwillen, bas er fo lang aus mas onerlaupt (b. h. wohl über die ihm ertheilte Urlaubszeit), wie wol mein and. (berr) benen von ftragburg geschriben bett, betten fie (boch) ein verlangen nach ihrem lehrer und prediger".

Ohne Zweisel geschah es auf dieser Rudreise, daß Geiler ben Grafen Eberhard im Bart von Burttemberg und den Bropft zu Urach, Gabriel Biel \*), seinen Freund besuchte. Graf Eberhard, den die Bürttemberger noch heute mit gerechstem Stolze den ihrigen nennen, war einer der trefflichsten deutschen Fürsten sener Zeit, und namentlich durch seine Besmühungen für die Reform des Welts und Klosters Klerus in seinem Lande um die Kirche hoch verdient Schon um deswilslen mußte er dem eifrigen Domprediger besonders werth und

<sup>\*)</sup> Bir follegen bieg aus bem Briefe Beter Schott's an Biel. S. lucub. p. 85 b.

theuer seyn; vielleicht auch, daß ihr beiberseitiger Freund, Gabriel Biel, ben ber Graf um seiner Gelehrsamkeit und Frommigkeit willen in's Land gerusen, eine nähere Bekanntschaft mit ihm vermittelte. Genug, daß Geiler ben Kürsten personlich gesprochen, ist gewiß. Er selbst berichtet in seinen Predigten über das Rarrenschiff, daß der eble Kürst ihm selbst mit gerechter Klage erzählt habe \*), wie sein Bater, Graf Ludwig, auf dem Sterbebette den Räthen und Bormündern aufgetragen habe, sie möchten den Sohn ja kein Latein erlernen lassen, entweder weil er solches Lernen für unfürstlich hielt, oder weil er mit König Ludwig IX. von Frankreich dasür hielt, das viele gelehrte Wissen verwirre das gesunde Urtheil. Geiler gibt bei dieser Gelegenheit, wie auch später (turda VI, 5) den Kürsten Winke, was sie bei Erziehung ihrer Kinder zu beodsachten hätten.

<sup>\*)</sup> Qui mihi ipsi, cum latine sibi loquerer, respondet, se non intelligere, sed de hoc plurimum dolere asseruit. Prudens enim erat princeps et doctos in magno habebat pretio atque doctissimos quosque, undecunque potuit, accersebat, conjungebat, honorabat. Et qui vidit, testimonium perhibuit. S. Speculum fatuor. turb. I. B. Auch Gabriel Biel gehörte unter bie Gelehrten, die Eberhard von auswarts berufen. Er war Domsprediger in Maing gewesen.

## IV.

## Aleindentsche Geschichts:Baumeister.

Befchichte ber preußischen Bolitit von 3. B. Dropfen.

IV. Die Beit Joachims II. und ber Schmalfalbener.

Joachim I. blieb fatholisch bis an seinen Tob. Er forsberte in seinem Testamente, baß seine Sohne und Erben mit ihren Kändern und Leuten für alle Zeit bei dem alten christlichen Glauben unverrückt bleiben, daß dawider seine Sohne und ihre Erben in keiner Weise weder heimlich, noch öffentlich thun, noch semals thun lassen sollen. Die Sohne gaben darauf ihre Zusage für sich und ihre Rachsommen "an eines rechten geschwornen Eides statt".

Joachim II. trat bestungeachtet zu bem neuen Bekenntnisse über. Ging sein lebertritt zu ber neuen Lehre aus wahrer, ächter Ueberzeugung hervor — und das ist eine Frage, über welche außer dem Individuum selbst Niemandem ein Urtheil zusteht — so mußte davor die Forderung des Baters fallen. Wir läugnen nicht, daß Joachim II. stitlich höher dastehen würde, wenn er diese Jusage an Eides statt abgelehnt hätte; denn eine Hinneigung empfand Joachim II. doch schon auch damals, als sein Bater starb.

Politisch wandelte er die Wege seines Baters. "Er war

gewohnt", sagt herr Dropsen (S. 245), "mit ber Ehrerbietung eines personlich Berpflichteten zu bem mächtigen Raiserhause emporzubliden: ""ber löbliche Kaiser Maximitianus ber
erste hat mich erstlich an bas Haus Desterreich gebracht; bei
bem will ich auch beständig ausharren"". Den französischen Agenten, ber auch nach Berlin fam, um gegen ben Kaiser zu
arbeiten, ließ Joachim wie einen Brandslifter aufgreifen und
in Ketten legen".

Man sieht, Joachim II. bethätigte bieselbe Gesinnung, bie auch noch in Friedrich Wilhelm I., dem zweiten König in Preußen, sehr lebendig war. Es wurde uns Deutschen viel Leid und Jammer erspart seyn, wenn feines ber Mitglieder bes Hauses Hohenzollern semals von dieser Gesinnung abgewichen ware, die bis zum Jahre 1740 ben Grundzug der Politif desselben bilbet.

Bis Joachim II. im Rirchlichen fich offen bem neuen Befenntniffe zuwandte, vergingen nach bem Tobe feines Baters noch fünf Jahre. Auch trug biefe markijche Reformation ein besonderes Geprage. Sie wollte vermittelnd bafteben, nicht fich losfagen, fondern reformiren, dieß aber im Beifte und Sinne ber Bittenberger Theologen, welche von Joachim ju Rathe gezogen wurden und fein Berfahren billigten. Und boch lag in der Art und Beife des Borgebens von Joachim ber enticheibende Schritt. Soren wir, wie Berr Dropfen fich ausfpricht (C. 265): "Aus lanbesherrlicher Dachtvollfommenheit, "in Betrachtung unferes Umtes und ber foulbigen Bflicht, bamit wir der Mumachtigfeit Gottes verbunden und jugethan find"", reformirte ber Rurfurft feine Rirche. Er erflarte auf bem Landtage feinen Standen, daß es gefchehe auf Anregen ber Ritterschaften und Stabte; aber ein weiteres Dreinreben. auch nur in Betreff ber geiftlichen Guter, gestattete er ihnen nicht. Er forderte unbedingte Rachachtung; "mare aber Jemand fo eigenfinnigen Bemuthes, daß er fich biefer driftlichen Orbnung nicht fugen wollte, fo foll ihm gnabiglich erlaubt

fenn, fich an andere Orte zu begeben, wo er seines Gefallens leben moge-".

Es war bie Singabe ber Rirche an die weltliche Bewalt. berr Dropfen verfennt biefes nicht. Wir mochten eber fagen, baß er es in gewiffer Weise nach feiner Richtung bin überfoat. Er findet (G. 267), bag "bie Rirche ber Marfen fich eben fo entichieden von der noch im Werben begriffenen evangelischen Rirche trennte, wie von bem alten Bapismus. erhielt in ber Ordination ein fertiges und festes System; fie wurde eine Landes :, eine Staatsfirche fo felbstftandiger Art, wie etwa die anglifanische Rirche unter heinrich VIII., die schwedische unter Guftav I. Co wenig ich, fagt Joachim II. einige Jahre fpater, an bie romifche Rirche will gebunden fern, fo wenig will ich an die wittenbergische gebunden feyn, benn ich spreche nicht credo sanctam romanam, oder Vitebergensem ecclesiam, fondern catholicam ecclesiam, und meine Rirche allbie zu Berlin und Roln ift eben eine folche rechte driftliche Rirche, wie bie ber Wittenberger".

Es scheint uns, daß die letten Worte des Aurfürsten Joachim die Sache richtiger bezeichnen, als diesenigen des herrn Dropsen. Der Unterschied zwischen der hessischen. der sächsischen, der markischen Landestirche ist gering. Der Landegraf Philipp von hessen hatte längst vorher ganz in derselben Weise versahren wie Joachim II. Nach der Disputation, wo Lambert von Avignon, den Philipp dazu berusen, in der Gegenwart des jungen Kürsten die Gegner zum Schweigen brachte, hatte Philipp sosort eine fertige Kirchenordnung erslassen. Die Ordination fand in hessen und Kursachsen statt, wie in der Mark. Joachim II. behielt mehr Ceremonien bei; allein darin stimmte überhaupt kein deutsches Territorium mit dem andern überein.

Der wesentliche Schritt war die Unterordnung der Kirche unter die weltliche Gewalt: die Constituirung des Landesherrn als gebornen Oberbischoss seiner Landestirche. Dieß ist der wefentliche Grundzug sowohl für England und Schweben, wie für die deutschen Territorien. Der Unterschied für die beiden ersten ist, daß England und Schweden selbstständige Reiche, die Könige souverain waren, daß dagegen die deutschen Territorien dem Reichsverbande angehörten, daß ihre Landesherrn nicht souverain waren, sondern unter dem Raiser standen. Darin waren alle deutschen Territorien einander gleich, und ein Rehr oder Minder, sei es in den Worten der Fürsten, sei es in den korten der Fürsten, sei es in den korten der Fürsten, sei es in den korten der Fürsten, seinen erheblichen Unterschiede.

Es barf allerdings mit vollem Rechte gesagt werden, und auch Herr Dropsen verkennt es nicht, daß weder Luther, noch Mclanchthon diese Entwickelung der Dinge zu Ansang gewollt hatten. Sie wollten eine Resormation. Aber das Bersahren, das sie einschlugen, machte das System der Rothbischöse, wie Martin Luther selbst sie nannte, unvermeidlich, nothwendig. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Dieser Gang der Dinge machte die Art von Verfassung, zu welcher Luther in der Rothsich gedrungen sah\*), zum charafteristischen Gepräge. Das Provisorium wurde definitiv, und nachdem es als solches erstannt war, ahmte man es nach. Der Landgraf Philipp von Hessen, welches Martin Luther in den Jahren 1525 und 1526, acht und neun Jahre nach seinem Austreten, von seinem Kurssürsten erbeten hatte.

Daß nun bieß bamals allgemein mit Freuben angenoms men worben fei, burfte ichon nach ber Ratur ber menschlichen Dinge bezweifelt werben. Martin Luther sagt barüber in feisnen letten Lebensjahren \*\*): "Gott hat uns Geiftlichen av

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die beiben lehrreichen Briefe von Luther bei ' Wette III. 139 und III. 35 f.

<sup>\*\*)</sup> Bald: Buthere Berfe I. 2444.

großen Gnaben eine herberge verliehen und eingeräumt unter bem burchlauchtigsten Fürsten von Sachsen, bem herzoge Joshann Friedrich, Rurfürsten, und seinem Bruder, bem herzoge Ernst; aber so gnädig, günstig und wohlthätig die Fürsten sich gegen und erzeigen, so viel gräulicher haß, Ungunst und Berachtung sindet sich an denen von Abel, an den Amtleuten, Bürgern und Bauern, welche, so es in ihrem Vermögen stünde, das sie wohl gern wollten, hätten sie und vorlängst aus dieser Wohnung und herberge vertrieben".

In Betreff Joachims haben wir uns an die vorgenannten Worte seiner Kirchenordnung zu erinnern: "ware Jemand so eigensinnigen Gemuthes, daß er sich dieser christlichen Ordnung nicht fügen wollte: so soll es ihm gnädiglich erlaubt seyn, sich an andere Orte zu begeben, wo er seines Gefallens leben moge".

herr Dropsen fügt hinzu (S. 267): "Hatte die Rirchenordnung unter Anderem auch den Zweck zu verbergen, daß
mit der Rirche der Marken eine tiefe Beränderung gemacht
worden sei: so war es begreiflich, daß diese Masse des Bolfes, die armen Leute auf dem platten Lande, eben auch nicht
zu einem Bewußtseyn darüber kamen, was eigentlich geschehen
sei. Mit den alten Formen und Gebräuchen blieb der alte
Areis von Borstellungen, der alte Aberglaube, und es sehtte
noch lange hinaus zu sehr an Predigern, die im Stande gewesen wären, den evangelischen Geist der neuen Ordnung
lehrend dem Bolfe zuzusuführen". Diese Worte werden je von
verschiedenen Standpunsten aus verschieden beurtheilt werden.

"Um so sicherer", sagt Herr Dropsen weiter, "mochte Joachim von dem Berdachte frei zu seyn hoffen, als gehore auch er zu der Opposition im Reiche, die dem Kaiser so ernste Sorge machte. Ja seine Gedanken gingen schon einen Schritt weiter".

Es ift nämlich von bem Bermittelungsverfuch bie Rebe,

ben bas Regensburger Religionsgespräch anbahnen follte. Es ist unnöthig, hier die Frage zu erneuern, auf welcher Seite zumeist die Schuld der Bereitelung lag, eine Frage, die, so weit äußerlich die Dinge liegen, der Göttinger Rirchenhistorifer Planck zur Genüge beantwortet hat. So viel steht sest, und auch Herr Dropsen (S. 270) scheint es anzuersennen, daß der Kaiser Karl den lebhastesten Bunsch nach einer gütlichen Ausgleichung an den Tag legte. Eben so sah Joachim II. die Sache an. Er mahnte zur Verständigung. Indessen der Plan schlug sehl.

Das ist der Thatbestand. Und dann fährt herr Dropsen sort' (S. 273): "die Concordienpolitif Joachims hatte eine empfindliche Niederlage erlitten". hier ist das Wesen der Sache von dem Kaiser auf Joachim übertragen. Ist das gerechtsertigt? Richtiger doch sollte es heißen: die Concordienpolitis des Kaisers, welche in Joachim ihre Unterstützung fand, hatte eine empfindliche Niederlage erlitten. Und dann erlangte Joachim II. vom Kaiser für sich Alles, was er wünschte. herr Dropsen kleibet dieß in solgender Weise ein:

"Der reichsfürstliche Ehrgeiz Joachims reichte nicht so hoch, wie bersenige Baberns und Sachsens; er schloß kurz vor dem Reichstage mit den beiden Majeftaten einen Bertrag, der seine ganze Stellung klar macht. Sie erklären: ihre Vorsahren seien immer dem hause Brandenburg mit besonderen Inderthänigewesen, und dieses habe sich immer mit besonderer Unterthänigeteit und gehorsamen Diensten gegen sie und das haus Desterreich erzeigt. Ihm wird zugestanden, daß er bei der von ihm überreichten Kirchenordnung und Bekenntniß bleiben solle bis zu einem künftigen General» oder National-Concil; aber darüber durfe er kein Bündniß oder Verständniß mit Jemanden der Reltzion oder anderer Sachen halber annehmen, noch sich und seine Unterthanen weiter in neue Religion einlassen. Er verpstichtete sich dagegen in der geldrischen Sache, in Betress Frankreichs, in allen geziemenden Sachen von der Partei beider Majestäten zu

fcn, Alles zu fordern, was ihre Perfonen, Autorität und Dignität betreffe ".

Man follte annehmen burfen, bag ein friedliches und freundliches Berhaltniß ber Fürften, wenn fie babei für ihr firchliches Befenntniß ficher geftellt maren, ju bem Raifer, bem fie Treue geschworen, beffen Cache gegen bie Frangofen auch die ihrige mar, jedem Deutschen lieb fenn murbe. alfo fallt das Urtheil des herrn Dropfen aus. Er fagt viels mehr: "Go völlig verschrieb Joachim fich bem Sause Defterreich : fo entschieden verzichtete er auf jede Art selbstftandiger Action". Freilich ja, Diese ungludselige felbstftandige Action ber beutschen Kurften, die fo oft bas beutsche Baterland in Jammer und Glend gestürzt bat! Allein erft ber westfälische Friede, ben une bie Frangofen biftirten, machte in gewiffer Beife eine folche "felbstftanbige Action" erlaubt. Jener Bertrag bagegen zwischen bem Raifer und Joachim II. enthielt nichts, was nicht an fich felbst ichon burch bie golbene Bulle, bas bamalige Grundgeset bes Reiches geboten mare.

Rad biefem gangen Berhalten bestimmt fich die Anschaus ung bes herrn Dropfen über ben ichmalfalbischen Rrieg. Richt die Abnicht Joachims burch die Vermittlung, Die er anbot, ben Frieden ju erhalten, ift bas, mas Gnade finden fann vor bem Richterftuble bes Bothaismus. Diefer erfennt nur an. was Spaltung, mas Feindschaft befordert. 218 die Bermittlungeversuche Joachims von Seiten der Schmalfaldener ausgefchlagen waren, ftellt Joachim fich auf die Geite bes Rais "Beber er", sagt herr Dropsen (G. 300), "noch bie junachft Gefahrbeten, noch irgend ein gurft im Reiche, erfannten die Lage ber Dinge, abnten die tief angelegten Blane bes Raifers". Das beißt, Joachim mar ber Unficht, bag ber Raifer nicht einen Religionofrieg führen wolle. Berr Dropfen fahrt barauf fort (S. 301): "Allerdings, fo fagte ber Rais fer; er gab vor, nur die faiferliche Autorität gegen die gur-ILII.

sten, welche sie verachteten und verletten, herstellen zu wollen. Daß dieß nur der Deckmantel und der Borwand sei, hat
er selbst ausgesprochen: aber "es wird dienen, sie unter sich
zu trennen". Hr. Dropsen entwicklt dann den Plan des Kaisers:
"die Frage dieses Krieges war, ob die spanisch-österreichische
Fremdherrichast über unsere Nation sich vollenden, sich für die
Dauer gründen solle, in ihrem Gesolge und als ihre Stütze
die alte Kirche mit ihrem neuen Rüstzeuge, dem Orden Jesu
und der Inquisition. Die Gesahr traf Alle, Fürsten und Städte,
Evangelische wie Altgläubige, wenn auch in erster Reihe nur
einzelne" u. s. w.

In der That ein grausiger Plan, dessen Runde wir hier von dem Herrn Dropsen vernehmen. Allein steht denn die Sache auch in Wirklichkeit so? Der Kaiser selbst hat vor dem Rriege seiner Schwester, der Königin Maria von Ungarn, seinen Plan enthüllt. Der Plan liegt uns vor. Auch Herr Dropsen kennt dieses Schreiben\*). Es ist sogar dassenige, auf welches allein er sich hier bezieht, als auf die Quelle seiner Ansicht, daß der Kaiser einen Religionskrieg führen wollte. Es ist freilich wiederum aus diesem Briefe nur eine Stelle, welche dazu dienen muß. Deshalb dürste es geeigneter seyn, das ganze Schreiben des Kaisers durchzulesen, damit wir aus seiner ganzen Darlegung von ihm selber ersahren, was er beabsichtigte.

"Du weißt," schreibt ber Kaiser aus Regensburg "was ich bir bei meiner Abreise von Mastricht gesagt habe, daß ich alles thun murbe was ich vermöchte, um einige Ordnung in die deutsschen Angelegenheiten zu bringen und die Beruhigung derfelben anzubahnen, indem ich den Weg der Gewalt bis auf das äußerste vermiede. Demgemäß habe ich auf der Reise zu diesem Ende

<sup>\*)</sup> Lang: Correspondenz Rarle V. Bb. II. 486 f., vom 9. Juni 154

alles getban, mas ich vermochte, und felbft in ber Stadt unferes Bettere, bes Bfalggrafen . Rurfurften, und bes Landgrafen. Much noch feit meiner Antunft bier in diefer Ctadt bat man nicht aufgebort, alle möglichen Bemuhungen zu thun, um die Lutheraner und andere Berirrte (desuoyez) ju bemegen, daß fie fich ju irgend einem Wege ber Bacififation bequemen; allein alles mas man zu thun gewußt, bat auch nicht ben geringften Rugen ge-Und gwar find, wie du bereits vernommen haben wirft, bie Deputirten, welche fie zum Religionegefprache gefchict hatten, von bier in auffallender Beife meggereist. Gie (bie Fürften) ba-Auch habe ich mit den Brieben biefelben nicht gurudgeschickt. fen, welche ich febr mobimollend, in der Sache gegrundet und mit Darlegung aller Milde gefdrieben, nicht fo viel bewirft, daß fie fich entschloffen batten zu biefem Reichstage zu fommen. Und felbft unfer vorgenannter Better, der Pfalggraf, tropbem er es mir verfprochen, und ich ihm ausbrudlich einen Boten gefenbet um ibn gu bitten und mobimollend gu erinnern, ift nicht ge= So viel ich vernommen, baben er und die andern Rurfurften, ber Landgraf und andere Berirrte unter fich befchloffen nicht zum Reichstage zu fommen, nämlich fie baben dieß in Franfreich fagen laffen, wie du aus den Briefen meines dortigen Gefandten baft erfeben tonnen. Und ferner ift mir von verschiedenen Seiten mitgetheilt, daß es ihre Absicht ift nach Diefem Reichstage, mo nach ihrer Erwartung alle Angelegenheiten in beillofem Wirrmarr und Unordnung bleiben werden, unter fich eine besondere Berech= tigfeit aufzurichten, zu welcher fie bas gange übrige Deutschland Indem fie nämlich bas faiferliche Unfeben entmingen wollen. traften, wollen fie die anderen nothigen, fich ihren 3meden angubequemen, wollen fie biejenigen übermaltigen, die fich miderfeten, bie geiftlichen Furften vollends aufheben und überhaupt alles Schlimme thun, mas fie nur tonnen, namentlich gegen ben Romig, unferen Bruder und mich. Gin folcher Schlag murde die Ratholiten vollig vernichten, wenn man nämlich noch langer aufschiebt gegen die besagten Protestanten ein Beilmittel zu finden. ein großer Jammer mit ben Beschwerben und Rlagen, welche jene erheben. Rachdem ich dieg berathen und mehrmale zuerft fchriftlich und bann, feitbem unfer Bruder bier ift, mit ihm mundlich

erwogen babe, ferner mit bem Bergoge von Babern, unferem Better, haben fie befchloffen, daß es fein anderes Mittel mehr gebe, als den Berirrten mit Gewalt zu widerfieben, und durch fie diefelben gu leidlichen Bedingungen zu zwingen, bamit, wenn man nicht mehr thun fann, man wenigstens dem Uebelftande entgegentrete MUes rettungelos zu verlieren. Auch scheint ihnen die Lage der Dinge fo gunftig, wie man fie nicht wieder treffen murbe. Denn bie Bartei ber Berirrten ift bereits ermattet, Schlaff und ermubet, ja felbft auch verarmt megen der Roften, welche fie in zwei Beeres: zugen gegen ben Bergog von Braunschweig und in Folge berfelben aufgewendet haben. Dagu tommen die großen Ausgaben, welche ber Rurfurft von Sachsen und ber Landgraf von Beffen ihnen machen, ferner der Unwille und die große Ungufriedenheit ihrer Unterthanen, sowohl bes Abels ale ber Anderen \*), gegen die beiben und andere Furften ihrer Gette, welche ihre Unterthanen bis auf bie Rnochen ausmergeln und fie in größerer Rnechtschaft halten, als fie je zuvor gemefen find. Ferner ift ein großer Reid, Giferfucht und Wibermille sowohl bes Abels als auch einiger Fürften gegen ben Rurfürsten von Sachfen und ben Landgrafen, namentlich gegen ben Landgrafen, wegen ber haft bes Bergogs von Braunschweig und der Occupation des Bergogthumes, das diefem Bergoge und seinem Cohne gebort. Dagu fommt ferner bie Theilung in verschiedene Geften, die hoffnung, die wir haben, bag einige diefer Furften in Betreff bes Religionszwiftes fich dem Concil unterwerfen werben, felbft ber Bergog Morit von Cachfen, ber ausdrudlich hierher zu mir gefommen ift, der Markgraf Albrecht von Brandenburg und andere. Dazu erbietet fich ber Papft für ein halbes 3ahr 12,000 italienische Fugganger und 500 leichte Reiter zu bezahlen, und 200,000 Thaler baar in meine Bande ju geben. Außerdem bewilligt er mir einen Theil ber gelftlichen Ginfunfte in meinem Ronigreiche Spanien. Er gestattet mir ferner Jurisdiftionen von Rloftern zu vertaufen, jum 3mede

<sup>\*)</sup> Man vergleiche mit biefen Aeußerungen bes Kaifers bie voranges führten Martin Luthers, nach Balch 1. 2444. Die Borte Lus there find von 1545.

biefes Buges. Daraus werbe ich 800,000 bis zu einer Million Rtblr. zieben, und ber Papft gibt mir hoffnung noch mehr thun ju wollen. Ferner ift ber Papft erbotig mit mir ein Bundnig einzugeben gegen diejenigen, welche bei diefer Belegenheit etwas gegen mich, meinen Bruder oder andere Ratholifen unternehmen wurden. Und baich nun boch endlich die außerfte Befahr ber Religion efache febe") und dag, wenn man nicht unverzuglich entgegentritt, diefe Unguträglichfeiten unbeilbar baraus folgen werben, namlich daß fowohl das übrige Deutschland fich von unserem bl. Glauben trennt, als auch, daß diefes Uebel unfehlbar auf meine anderen gander übergeben murde, dag mithin auch fie von unferem beil. Glanben, und bemgemäß auch von der Treue und dem Geborfam, die fie mir ichuldig find, fich loefagen murden, mas ich um feinen Preis auf der Welt feben noch ertragen mochte ich ferner ben gefährlichen Stand betrachte, welchem fich ber Ronig unfer Bruder befindet, daß feine Unterthanen icon feit geraumer Beit Scheu und Scham vor ihm ber= lieren, und dag bie Berirrten fo offen danach trachten ihm und mir mit dem anderen Refpette jeglichen Behorfam gu entziehen nachbem ich bann bieg bin und wieder erwogen und baruber berathen, daffelbe einigen rechtschaffenen, der deutschen Ungelegenheiten und des Rrieges mohl fundigen Leuten mitgetheilt und mit ihnen die Aussicht und die Goffnung erwogen habe, diefe Berirrten zu einigen leidlichen Bedingungen qu bringen : habe ich mich entschloffen gegen die Benannten, ben Bergog von Sachsen und ben Landgrafen von Deffen, ben Rrieg zu beginnen auf Grund bes Gefängniffes des Bergogs von Braunschweig , bes Cohnes beffelben und ber Befetung des Landes, als gegen die Storer bes gemeinen Friedens und ber Gerechtigfeit, als die Berachter ber Antoritat des beil. Reiches, und auf andere besondere Grunde. 3ch werbe bieg rechtfertigen burch die Rlagen und Befchwerben, welche von den Bermandten und Schmagern des Bergoge mir vorliegen. Und obwohl biefe Berhullung und biefer

<sup>\*)</sup> Dieß find bie Borte, welche herr Dropfen namentlich in ber Rote gu G. 301 berborhebt, und bann von ba an bie folgenben.

Bormand bes Krieges auf feine Beife bemirten fann, bag nicht die befagten Berirrten benten, es handele fich um die Religionsfache: fo wird dieß doch eine Belegenheit fenn fie ju trennen, und wenigstens werden die Underen gaudern und fcmierig febn fich mit ben beiben Furften von Cachfen und Beffen gu regen, und gar ihnen Beld zu geben, felbft in ber Urt, wie man es in ihrem letten Rriege gefeben bat. Und je nachbem man ben Erfolg feben wird, wollen wir bie anderen Urfachen und Rechtfertigungen bes Ungriffes geltend machen. Dbwohl berfelbe in der That gewichtig ift, fo hoffe ich doch mit der Bulfe Bottes etwas auszurichten zu feinem Dienfte, wodurch Deutschland mieber in einen befferen Buftand als beute gebracht werben moge. Derfelben Meinung find diejenigen, welchen ich es mitgetheilt Du fannft indeffen ficher febn, bag ich nichts unternehme ohne guten Grund, auch nicht weiter vormarts gehen werbe, als bie Cache geiftig liegt. Ferner werbe ich mit folcher Bachfamfeit und Dexteritat verfahren, bag, wenn Andere außerhalb Deutschland fich zu Bunften ber Berirrten einmischen wollten und auch bie Macht batten es zu thun, fie zu fpat tommen und wenig ausrichten murben."

Also ber Kaiser Karl über seine Plane gegen die Schmalfaldner in demselben Briefe, auf welchen Herr Dropsen sich
bezieht. Und zwar sind es die beiden gesperrt gedruckten Stellen, auf die derselbe namentlich sich beruft. Die Bergleichung
der Worte des Herrn Dropsen mit denen des Kaisers wird
ergeben, in wie weit die Auslegung des ersteren dem Sinne
des letzteren entspricht. In gewisser Weise allerdings beabsichtigt der Kaiser einen Religionskrieg, nämlich nicht um Sachsen
und Hessen wieder katholisch zu machen, sondern zum Schutze des
noch Bestehenden, damit nicht alles verloren gehe. Er will seit
liche Bedingungen erkämpsen (quelques conditions tollerables)

Also war die Absicht bes Raifers vor bem Kriege. Uni bann fommt ber Erfolg. Der Raifer hat gesiegt, ganz unt völlig. Schon nach ben Ersolgen im Oberlande ruft hern Dropfen emphatisch aus (S. 205): "Jest konnte Riemand mehr fagen, bag ber Raifer nicht Unterjochung ber Ration, nicht Unterbrudung bes Evangeliums wolle". Eber boch mochte es richtig erscheinen, daß Riemand andere bieß sagen fonne, als herr Dropfen und die Bleichgefinnten. Denn feben wir bas Beitere. Es folgte erft noch ber entscheibenbe Sieg bei Rühlberg. Sat Diefer Sieg ben Raifer bewogen binauszugeben über bas, mas er zuerft gewollt? Auch nach biefem Siege wollte ber Raifer nur vermitteln. Er gab bas Interim. ließ es ausarbeiten durch altfatholische und protestantische Theologen, durch folde, welche ale friedliebend ihm bezeichnet mas Man funn das Interim tabeln. Es murbe getabelt von beiben Seiten. Aber von bem, mas Berr Dropfen ausmalt, entbielt es nichts. Der gefangene Rurfürst Johann Friedrich lehnte es ab, ber gefangene gandgraf Philipp nahm es an. Jener hat burch fein Ablebnen an der Achtung, Die ber Raiser seinem Befangenen bewies, nichts verloren; Diefer bat burch bas Unnehmen in ber Beringschabung, Die ber Raifer ihm bewies, nichts gewonnen.

Aber eben biese Gesangenschaft bes Landgrafen? Bar nicht sie ein Aft bes Berrathes und bes Despotismus? Man burfte erwarten, daß herr Dropsen sich nicht diese Gelegenheit entgeben laffen wurde. Sie ist gar zu gunftig, oder erscheint wenigstens so. herr Dropsen berichtet die Sache also (S. 308):

"Joachim und Worth bemüheten sich bem Landgrafen ein Abkommen zu schaffen. Auf der Grundlage, daß keine Strase an seinem Leibe oder ewiges Gefängniß über ihn verhangt werde, unter-handelten sie weiter; wohl gestissentlich ließ man sie glauben, daß in den weitern Besprechungen das Gefängniß überhaupt aufgegeben sei. Auf ihre Aufforderung, gegen ihr "frei sicher ehrlich ungefährlich Geleit ab und zu", gegen ihr Wort sich, wenn ihm etwas wider die Artikel begegne, persönlich auf seiner Kinder Ersordern zu stellen, kam der Landgraf sich zu unterwersen. Nach der Abbitte, nach dem Mable, das herzog Alba den Fürsten gab, dem

"Judasmahl"", marb ber Landgraf in Gegenwart ber beiben bochfürflichen Burgen gefangen und fpanifchen Batenfchugen uber- geben."

Herr Dropfen beschuldigt allerdings ben Raifer nicht direkt. Er erwähnt sogar auch, daß die beiden Kürsten nachher anerkannt, daß sie den Fehler gemacht hätten. Und dennoch: auf wem zulest kann nach der Darstellung des Herrn Dropfen die Schuld anders haften, als auf dem Raiser? Zwar das alberne Rärchen des Thuanus von der Umänderung des Wortes ewig in innig, das Märchen, welches Sleidan, der offizielle Geschichtschreiber des schmalkaldischen Bundes noch nicht kannte, darf, seitdem Herr Ranke auf dasselbe verzichtet hat, als gefallen angesehen werden. Und dennoch immer wieder das Judasmahl?

Es erhoben sich allerdings gleich damals allerlei Reben, als ob von faiserlicher Seite dem Landgrasen ein Bersprechen nicht gehalten sei. Der Kaiser Karl V. selbst brachte deshalb einige Monate später in Augsburg die Sache zur Sprache, ließ vor den versammelten Kürsten des Reiches den Hergang erzählen, und forderte die beiden Kursürsten auf dort ihr Zeugniß auszusprechen\*). Sie erklärten vor dem versammelten Reichstage: sie wüßten den Kaiser in dieser Sache mit nichten zu beschuldigen, daß an der Bollziehung der verabredeten Capitulation bei Sr. Majestät ein Mangel jemals gewesen. Alsbann aber suchen sie sich zu entschuldigen, daß vielleicht durch das Unterhandeln in fremden Sprachen mit den Räthen des Kaisers allerlei Misverständnisse sich eingeschlichen hätzten u. s. w.

Wie bem auch fei: die Erflärung ber beiben Rurfürften vor bem Reichstage läßt nicht ju, bag auf ben Raifer Karl auch nur ber Schatten einer absichtlichen Täuschung gegen ben

<sup>\*)</sup> Bortleber : Deutscher Rrieg. II. III. Cap. 84.

Landgrafen falle. Wenn eine solche ober auch nur ein Mißverftändniß statt gefunden: so ist niemand anders bafür verantwortlich als die beiden Kurfürsten. Wie auch immer man über diese beiden Kurfürsten urtheilen wolle: so steht so viel seft, daß jeder deutsche Schriftsteller, der in dieser Sache Ausdrucke wählt, die einen Schatten auf den Kaiser personlich wersen, eine schwere Verantwortlichseit auf sich ladet, die sich nur gegen ihn selber wenden kann.

Der Kurfürst Joachim II. hatte in dem Streite auf der Seite des Raisers gestanden. Er war so weit davon entsernt den Krieg gegen die Schmalkaldner als einen Religionskrieg anzusehen, daß sein Hofprediger Agricola, bei der kirchlichen Dankrede für den Sieg des Kaisers bei Mühlberg, den Eldsübergang Karls mit dem Uebergange Josuas über den Jordan verglich, und die Riederlage der Truppen Johann Kriedzichs mit der Besiegung der Kanaaniter\*). Begreislicher Weise sinds mit der Besiegung der Kanaaniter\*). Begreislicher Weise sinde das Benehmen des Kurfürsten, da ja doch die Religionstriege zu den Glaubensartiseln des Gothaismus gehören, nicht Gnade vor den Augen des Herrn Dropsen. Er schildert ihn uns (321): "Joachim kehrte heim in seine Lande, schwer verschuldet, in der allgemeinen Achtung tief gesunken, aber mit der Zuversicht einen gnädigen Kaiser und König zu haben".

Daß es dem Raifer Rarl V. in Deuschland nicht zu thun war um eine absolute Monarchie nach dem Muster, welches damals in Franfreich längst mit Ersolg angestrebt wurde, daß sein Ziel in Wahrheit nur die Erhaltung des Bestehenden war, die Raiserwürde mit aller Beschränfung derselben durch die reichsständischen Gewalten, hat Rarl niemals flarer und augenscheinlicher bewährt als auf dem Reichstage zu Augsburg, welchen er nach dem Siege über die Schmalfalbner

<sup>\*)</sup> Leuthinger p. 216.

hielt. Die Diplomatie und die Geschichtschreibung der Franzosen, welche dieses Schreckbildes eines absoluten Herrscherthums
von Desterreich aus über Deutschland bedurfte, um die deuts schen Fürsten zur Rebellion zu treiben und ähnliche Gesinnungen fortdauernd zu erhalten; die Haus- und Hof-Historiser ferner der deutschen Fürstenhäuser, denen es um die Rechtsertigung des Berhaltens ihrer Herren zu thun war; der Gothaismus ferner, der Erbe beider Richtungen im Interesse der Bolitif, welche er dem deutschen Fürstenhause ausdringen möchte, das von dieser Partei ersehen ist den Preis des Spaltes und der Zerrüttung der deutschen Ration durch eine centralistrende Monarchie über dieselbe davon zu tragen — alle diese haben wetteisernd Kaiser Karl V. die eigenen Gedanken untergelegt: sie haben ihn einer Richtung angeslagt, die Karl V. nicht besaß.

Hören wir herrn Dropfen (S. 325): "Mit vollen Segeln fuhr die öfterreichische Politik. Sie fühlte fich in voller Macht über das Reich und die Ration. Sie war eben so erfinderisch wie unnachsichtig aus der Religion und der kaiserlichen Gewalt, aus böhmischer oder burgundischer Lehensherrslicheit, aus der Reichsjustig und der Reichskeuer immer neue Anlässe zu finden, um an Gehorsam und Unterwürfigkeit zu gewöhnen. Es war ein hohn des Schickals, daß das was die Rettung der Ration hätte werden muffen, die kaiserliche Monarchie, ihr in solcher Gestalt zu Theile ward."

Bergleichen wir mit solchen hohlen Reben ben Thatbestand. Wenn der Kaiser Karl nach dem Siege über die Schmalkaldner die Länder derselben als verwirfte Reichslichen hatte einziehen, wenn er dann die anderen deutschen Reichssürsten hätte niederwersen, überhaupt in ähnlicher Beise wie Ludwig XI. von Frankreich hätte austreten wollen: wer vermochte ihn zu hindern? Statt bessen berief Karl V. einen Reichstag nach Augsburg. Die Fürsten weigerten sich nicht mehr wie vorber in Regensbur bort zu erscheinen. Sie mögen auf harte, scharse Borlas

gefaßt gewesen senn. Aber man wolle diese Borlagen \*) burch. lefen, die ber Raifer ihnen machte. Man wolle prufen, ob bie Fürften eine folche Sprache von einem Raiser erwarten burften, der eben den Aufftand einiger unter ihnen siegreich niedergeworfen. Das Biel bes Raifers ift lediglich "bie bochnachtheilige, schabliche, forgliche 3weiung und Spaltung, bamit bie deutsche Ration nun eine lange Beit ber schwerlich belaben ift, burch driftliche, friedliche Wege und Mittel bingulegen, und zu einträchtiger Bergleichung zu bringen", und zwar bieß au erreichen "burch gemeiner Stande Rath, Gulfe und Buthun". Bir find der festen Ueberzeugung, daß wenn Berr Dropfen biefe Borlagen bes Raifers mit bemfelben Gifer burchliest, mit welchem er bemuht gewesen ift die Rlagen einiger deutiden Fürsten bei bem frangösischen Ronige gegen ihren Raiser ju sammeln, jene Rlagen von ber "teuflischen und viehischen Servitut", in welcher fie lebten: fo wurde er fich nicht verwundern über die Berrichsucht, fondern über die Dagigung bes fiegreichen Raifers.

Der Raiser erstrebte in Deutschland nicht eine absolute Monarchie. Allein diese Gefahr war doch einmal nahe getresten. Die Macht des Landesfürstenthumes, der Territorialhosheit war gerade unter Karls Regierung empor gediehen, namentlich durch die Bereinigung der sirchlichen Gewalt in dem sedesmaligen Territorium mit der weltlichen. Es war zu erwarten, daß früher oder später die Frage zum Austrage gebracht werde, daß entweder das Kaiserthum die Kürsten wieder herabdrücken, oder die Fürsten, um volle selbstständige Bedeutung zu gewinnen, das Kaiserthum seiner Macht berauben, es zu einem Schatten machen würden. Das letzere lag selbst-

<sup>\*)</sup> B. Saftrowe: herfommen u. f. w. Thi. II. Buch 3. cp. 1 f. enthalt dieselben vollständig. Sleidanus lib. XIX. hat nur einen Auszug.

verständlich im Interesse Frankreiche, und darum durfte man von dorther der Hulle im Boraus eben so sicher seyn, wie es später Gustav Adolf 1630 und Friedrich II. im Jahre 1740 waren. Moris von Sachsen ist dieser Rachfolger würdig, wie sie seiner.

Es ift nicht ohne Interesse, daß Morit von Sach sen zu Kaiser Karl V. persönlich und moralisch in einem ähnlichen Berhältnisse stand, wie später Friedrich II. zu dem Kaiser Karl VI. Wie Friedrich II., nach dem eigenhändigen Briefe des Baters Friedrich Wilhelm I. an den Kaiser Karl VI., nur der Fürbitte dieses Kaisers sein Leben verdankte \*): so hatte Morits sich immer eines besonderen Wohlwollens des Kaisers Karl V. zu erfreuen gehabt. Als einst in einem französischen Feldzuge Morit vor einer Festung sich allzu nache unter die Kugeln begeben hatte, ritt der Kaiser ihm nach und führte ihn aus dem Bereiche des Geschützes, mit den Worten: Morits wisse man unter den umhersliegenden Kugeln sich veren und wenden müsse \*\*). Damals nannte Morits ihn Bater, der Kaiser nannte ihn Sohn.

Auch herr Dropsen kennt dieses Berhältniß. Er ermähnt es furz (E. 338): "Es ist eine Fabel, daß der Kaiser zu Moris ein herzliches Bertrauen "wie zu einem Sohne" ge-habt habe, zu ihm so wenig wie zu irgend Jemand." Es ware allerdings wünschenswerth, wenn man seine Helden von dergleichen Makeln befreien konnte. Es ist indessen nicht leicht. Wir haben das ganz bestimmte Zeugniß Camerars, der als Professor in Leipzig, als Unterthan des Moris, den Kreisen des Hoses nicht fern, derartige Dinge wissen konnte und keine Ursache hatte dem Moris ohne Grund etwas Boses nachzussagen. Herr Dropsen hat für sein kühnes Wort, daß es eine

<sup>\*)</sup> Preuß: Urfundenbuch jur Lebenegefch. Fr. b. @. II. 169.

<sup>••)</sup> Camerarii vita Melanchthonis ed. Strobel p. 316.

Fabel sei, ein Zeugniß irgend welcher Art nicht angeführt. Bis dieses geschieht, haben wir keinen Grund die Wahrheit der Worte Camerars anzuzweiseln. Wenn indessen herr Dropsien auch das Zeugniß Camerars ansechten sollte, so mussen wir allerdings uns auf Morit selbst beziehen. Am 1. März 1552, wo beinahe alles zur Aussührung der Plane des Morit gegen den Kaiser vorbereitet ift, schreibt derselbe Morit an den Kaiser, daß er ihn nicht weniger als seinen leiblichen Bater liebe\*).

Herr Dropfen fahrt fort (S. 338): "Durchaus ber politischen Moral wurdig, mit welcher ber Kaiser ben Kurfürsten Morit behandelte, war das Verfahren, das Morit selber einschlug, um sich seiner Verpflichtungen gegen den Kaiser zu entledigen". Wir gestehen, daß wir in Verlegenheit sind, den Inhalt dieser Worte mit den gebührenden Namen zu beszeichnen.

Morit suchte ben französischen König. Herr Dropsen schildert uns die Bedingungen, für welche derselbe seine Hülfe versprach (S. 352). "Der König forderte die Besugnis Met, Toul, Berdin, Cambrai und andere ahnliche Städte des Reiches von französischer Junge an sich zu nehmen und als Reichsvikar zu behalten. Er forderte die geistlichen Fürsten des Reiches, die nur aus Furcht vor den Evangelischen dem Kaiser anhingen, unter seinen Schutz zu nehmen, wie sie ja desselben Glaubens mit ihm seien. Er erbot sich in Straßburg Residenz zu nehmen, um den Paß frei zu halten, jenen Baß, der die beherrschende Position im oberen Deutschland ist." "Das war der Preis," fährt Herr Dropsen sort, "den er für seine Hülse forderte, ein Preis, der jedem beutschen Manne das Blut in die Wangen hätte treiben muffen".

Bir verzeichnen gern diese Worte des herrn Dropsen,

<sup>\*)</sup> hortleber: beutscher Rrieg. Thl. Il. Buch V. cp. 1. S. 1285.

weil sie zu ben erfreulichen gehören, benen wir nicht häusig in dieser Geschichte der preußischen Politif begegnet sind. Allein da nun doch einmal Moris der moralische Borgänger für Friedrich II. und mithin für den Gothaismus ist: so thut Herr Dropsen alles was er vermag, um Moris politisch zu rechtsertigen. Er kann dieß selbstverständlich nur von der Prämisse aus, die er in solgende Worte fleidet (S. 354): "das Regiment Karls V. hatte über die hochberechtigten Stände hinweg das Reich monarchisch zusammen zu fassen gesucht; aber seine Monarchie forderte die Zersebung, den Untergang des nationalen Lebens. Welche mögliche Politis blieb noch übrig?"

Mithin ware Morit ein Retter bes nationalen Lebens? Da die Bramiffe bes herrn Dropfen in keiner Beise gegrundet ift, wie vor allen Dingen das Benehmen und die Borslagen Karls V. auf dem Reichstage zu Augsburg 1548 darsthun: so fällt auch der Schluß, wenn nämlich derselbe sonst berechtigt ware.

Es ist merkwürdig, hier die Parallelen in's Auge zu saffen, die sich bei der Beobachtung des Thuns und Treibens der drei Manner: Moris von Sachsen, Gustav Adolf von Schweden, Friedrich II. von Preußen aufdrängen. Alle drei handelten lediglich aus sich, wider den Willen und die Reisung der ihnen Untergebenen. Als Gustav Adolf zuerst seinen Eroberungsplan auf das deutsche Reich im schwedischen Senate vortrug, erwiderte man ihm\*): "Es ist gegen Gott und Gewissen eine Monarchie stürzen zu wollen". Als Friesdrich II. zu dem Eroberungsplane auf Schlesien sich irgend welche Beistimmung unter den Seinigen suchte, berief er dazu zwei Männer: den Feldmarschall Schwerin und den Minister Podewils. Beide riethen ab \*\*). Moris befragte seine Lant

<sup>\*)</sup> Beijer: Befchichte von Schweben. III. 159. n. 2.

<sup>\*\*)</sup> Dohm: Denfwurbigfeiten, I. 4.

fanbe nicht bes Rrieges wegen; aber auch ohne eine folche Frage thaten Diefe ihm ihre Meinung fund. Gie fagten ihm: ber Raifer werbe fcmere Rlage erheben, bag Morit in Bergeffung feiner Bflicht, auch aller von dem Raifer erhaltenen Boblthaten und Begnadigungen gegen ibn fich einlaffe und feiner Pflicht als Rurfürft gegen Kaifer und Reich juwiberbanbele. Da ber Rurfurft, aller Welthanbel ungeachtet, feine Bflicht als Unterthan des Kaifers nicht allein weit bober zu achten, fondern auch dieselbe ju halten, Bottes Ehre und bes Gewiffens halben schuldig, und dieß fur ihn ruhmlich und nothwendig fei: fo wurde ein folches Borhaben gegen ben Raifer dem Rurfürsten bei Allen, ob hohen, ob niedrigen Standes, ju bochfter Berfleinerung, jum Nachtheile feiner Reputation, ju feinem und feiner Unterthanen endlichen Berberben gereichen, und fo lange ein Stud vom Saufe Cachfen ftebe, nicht vergeffen werden". Alfo die gandftande \*). berglich bittende Abmahnung Melanchthons führt Berr Drop. fen felber an (S. 354). Der Gelehrte erfannte die Tragweite ber Blane bes Moris: Die endlose Berruttung.

Wir sehen, den Zeitgenossen des Morit war das nicht verborgen. Aber in einem wichtigen Bunfte irrten sich die Landstände. Man hat in Deutschland die That des Morit nicht vergessen; aber weil der Erfolg mit ihm war, hat man sie entschuldigt. Der Verrath an der deutschen Nation ift allzu offenkundig, als daß man ihn geradezu loben dürste; allein man hat um des Erfolges willen darin eine gewisse Nothwendigseit gefunden, welche sich die sächsischen Landstände von 1552 schwerlich haben träumen lassen.

Die Frucht mar bes Baumes murbig, auf welchem fie gewachsen mar. Es mar ber Augsburger Religionsfriede, bie Aussaat, welche nach langer Borbereitung im breißigfah-

<sup>\*)</sup> Bortleber: Deutscher Rrieg. Thl. II. Buch V. G. 1295 f.

rigen Rriege aufwucherte. Das Albertinifche Saus Sachfen nahm feine Stellung faft neben bem Raifer ein. Allein wir haben und zu erinnern, bag herr Dropfen eine Befchichte ber preußischen Bolitif fcreibt, in welcher mithin bie Spuren ber Große von Brandenburg in fruberer Beit vor bem Ronig. reiche Preußen nachgewiesen werben follen. Während Berr Dropfen Diese Berhaltniffe im beutschen Reiche schildert, Die Stellung, Die Morit fich erobert, erfreut er uns auf einmal (S. 368) burch bie Bemerfung: "Es hatte einen Moment gegeben, wo bas Saus Brandenburg bie Stellung im Reiche batte gewinnen fonnen, welche bann ben Albertinern in ber Unlebnung an Konig Ferdinand gufiel". Berr Dropfen fest bann ben Moment ausführlich auseinander. 3mmerhin; aber bas Saus Brandenburg bat fie nun einmal nicht gewonnen. Weghalb benn bie vielen Borte? 3mmer nur, um bas gufünftige Aburecht ber Brandenburger auf eine Bolitif nach Art berjenigen bes Morit im Boraus ju mabren?

Bon solchen Dingen war Joachim II. so entfernt wie nur irgend einer ber gleichzeitigen Reichsfürsten. Die Signatur bes Hauses Hohenzollern bleibt auch noch ferner die Treue gegen Raiser und Reich. Rur Eins ist auch damals schon merkwürsdig: es herrscht in dem Hause Hohenzollern ein ganz absonsderliches Streben, den Raiser um Anwartschaft zu bitten auf andere deutsche Länder. Herr Dropsen rechnet dieselben nicht nach Gebühr; denn die Erlangung dieser Anwartschaften, das Gesthalten derselben, das in's Werk Seten bilden sa einen der wesentlichsten Brundzüge der allerdings mehr preußischen als hohenzollerschen Politis. Es liegt darin ein Unterschied, den man nicht verkennen wolle; denn die sogenannte preußissche Politis seit 1740 ist ja dem Hause Hohenzollern nicht nothwendig inhärirend.

herr Dropfen hat bem Kurfürsten Joachim II. boch in einer Beziehung eine besondere Stellung anweisen zu könner geglaubt. Da bieß politisch nicht möglich war, so haben w

gesehen, daß Herr Dropsen in kirchlicher Beziehung einen Unsterschied zwischen der Berfassung der Kirche Brandenburgs von berjenigen Sachsens oder Hessens, eine Berwandtschaft der brandendurgischen Kirche mit derjenigen Englands oder Schwedens fand. Herr Dropsen berichtet dann zu seinem Schwerze, daß der Nachsolger Joachims, "als gälte es nur nicht eigenen Weges zu gehen, die Kirchenordnung von 1540 aushob, um der Concordienformel und der angeblich lutherischen Orthodorie zu folgen".

Unter bem Bruder und Rachfolger des Moris, dem Rurfürften August, ift Rursachsen bie vorherrschende Macht bes reutschen Brotestantismus. Joachim II. war febr lutherifch. nicht minder ale August von Sachsen; aber bie politische Rraft befielben befaß er nicht. Brandenburg folgte in beiberlei Begiebung bem Borgange von Cachfen. Beide Rurbaufer naberten fich wieder bem Raifer. Johann Georg trat bann in bie Fuße ftapfen Joachims II. herr Tropfen fagt, und wie es uns icheint mit Recht, über ben letteren (G. 478): "Wenn ibm ber Buftand ber Dinge im Reiche bis auf Einzelnes gut und im Berbaltniffe zu anderen Landern vortrefflich erfchien: fo fchrieb er es vor Allem bem Umftanbe ju, daß das Saus Defterreich an ber Spite ftand, machtig genug, um bas Reich nach außen bin wurdig ju vertreten und namentlich nach Often bin ju beden, zugleich billig in Cachen ber Religion, und forgfam jeden in feiner Libertat zu erhalten. Der fichere Beftand ber Dinge im Reiche, die erhaltende Politif, fo mar feine Anficht. rnhete auf bem Sause Desterreich".

## V. Calvinifirung ber Dynaftie. Schluß.

Allein unsere Besprechung eines Buches nimmt schon vielen, fast zu vielen Raum in Anspruch. Zeichnen wir das Folgende in rascheren Zügen, um so mehr da dieselben Anklagen des Horrn Dropsen einestheils gegen das deutsche Raiferhaus, andererseits gegen die Fürsten des Hauses Sobens zollern wegen ihrer nichtpreußischen Politif in etwas veranderter Gestalt immer wieder kehren. Rur ein Berhaltniß forsbert noch eine besondere Ausmerksamkeit.

Bahrend Cachsen und Brandenburg und mit ihnen bas gesammte beutsche Lutherthum fich treu bem Raiserhause anschmiegten, entwidelte fich in Deutschland bie britte Bartei, biejenige ber calvinifden Fürften. Denn nur von ben Kurften überhaupt fann die Rebe febn. Die Deutschen als folde batten fein Recht auf irgend eine bestimmte Gotteeverehrung: flar und ausbrudlich fprach ber Religionsfriede von Augeburg biefes Recht nur ben Reichsfürften gu, welchen Die Unterthanen folgen mußten wie eine willenlose Beerbe. Der Pfalger Rurfurft forberte von ben feinigen bas calvinifche Befenntniß, und nach verschiedenem Wechsel je nach ber Berfonlichfeit bes neuen Landesherrn blieb es dabei. Allein es erwuche ber große llebelftand, daß ber Religionefriebe von Augsburg biefes fogenannte Reformationerecht nur ben Altgläubigen und ben gurften ber augeburgifden Confession jufdrieb, bag mithin calvinifche Fürften auf ein folches Recht bem Buchftaben gemäß feinen Unfpruch hatten.

Wir sagen dieß selbstverständlich nicht, um unsererseits auf diese positive Bestimmung des Religionsfriedens von Augsburg, auf diesen Buchstaben irgend welchen Werth zu legen. Wenn die calvinischen Kürsten die Sache so aufgefaßt hätten, daß sie diesem Buchstaben gegenüber ein höheres menschliches Recht vertreten wollten, daß sie dem Individuum die freie Selbstbestimmung in der Annahme eines positiven christlichen Besenntnisses gestattet hätten: so würden wir sagen, daß die calvinischen Fürsten in ihrem Streben die Sympathie späterer Zeiten, den gerechten Anspruch auf den Sieg verdienten. Alleir dieß höhere menschliche Recht sand nicht seine Bertretung be den calvinischen Fürsten, weder bei den Psälzern, noch be Moris von Hessen-Kassel und Anderen. Sie erstrebten diegenannte Resermationsrecht für sich persönlich. Sie sort

ten, daß ihre Unterthanen in der Religion dem Willen ihrer Fürften zu folgen hatten, und sesten diese Forderung durch. Wer nicht wollte wie sie, dem verblieb die gnädige Erlaubniß auszuwandern.

Die tatholischen und lutherischen Fürften waren einig barin, daß nach bem Wortlaute bes Religionsfriedens ben Fürften bes Calvinismus biefes Recht nicht gebühre. Wir wieberholen es, daß wir die fatholischen und lutherischen Fürften wegen ihrer Auffaffung ber firchlichen Dinge nicht loben. Bir wiederholen es, bag wir feine Rechtsfagung fennen, Die uns tiefer emport, ale bieß Reformationerecht. Aber in ber truben die allgemein an diefem unseligen Buftande frantte, batten die fatbolifchen und lutherischen gurften vor den calvinifden ober reformirten \*), von benen feiner auf bem Stanb. punfte einer boberen Auffaffung ftanb, bas voraus, baß fie auf bem Boben bes positiven Rechtes ftanben, und ferner, bag ben Unterthanen unter ihnen vergleichungsweise ein rubis gerer Befigftand gegonnt war, daß die Ungludlichen boch nur gweimal und nicht breimal umreformirt werden fonnten. Rein beutiches gand hat den unerhörten Drud des Reformations. Rechtes in folder Beife erfahren muffen, wie die Pfalz.

Für den herrn Dropsen indessen, dem es nahe liegt, die eigentliche Bedeutung des Reformationsrechtes, den ungeheuern Gewissensywang desselben, vor allen Dingen in der Pfalz, nicht näher zu erörtern, ist der Pfälzer Kurfürst der Borstämpfer der wahren Freiheit. Hören wir ihn selbst (S. 475): "Der Kurfürst Friedrich arbeitete rastlos für die Eintracht der Evangelischen im Reiche, wenigstens der Fürsten, für die Rettung der heiligen Sache, für welche die Gesahr immer surchtbarer heranschwoll. Mochte die lutherische Drihodorie ihn als Reter verdammen, mochte die österreichische Politif ihn in aller Stille zu untergraben, die papistische Partei im Reiche ihn

Dan wird uns gestatten, bag wir hier von bem Unterschiebe zwis fchen calvinlich und reformirt absehend, die beiben Ramen fchlechts bin als fonenhm behandeln.

aus ber Gemeinschaft bes Religionsfriedens zu brangen suchen — in ben Augen Europas war er ber Borfampfer des Brosteftantismus, und als folcher gedachte er auch im Reiche bei der neuen Wahl seine Schuldigfeit zu thun".

Da die calvinischen Kurften im beutschen Reiche fur ihre Plane feine Stelle fanden, da die fatholischen wie die lutherifchen Kurften in gleicher Beise fich ablehnend gegen fie verbielten: fo mandten fie fich bem Auslande gu. Der Calvinismus rang fich in Westeuropa empor. Elifabeth von England geborte ibm an, in Franfreich ber Bourbon Beinrich von Ravarra, in den Niederlanden hatte Wilhelm von Oranien nach einigem Schwanfen zwischen ber Augeburgischen Confesfion und der Lehre Calvins fich fur die lettere entschieden. August von Rurfachsen batte Unfange ber Unternehmung bes Draniere nicht mit gang ungunftigem Auge jugeseben: ber offene Beitritt bes Bringen jum Calvinismus ftimmte ibn feindselig. Aehnlich mar es mit ben anderen beutschen Kurften bes Lutherthumes, und wir fugen bingu nicht anders mit ben beutschen Lutheranern im Allgemeinen. Die fpatere Beit bat bas gar leicht verfannt. Gie bat ben Rampf ber Sollanber gegen Spanien ale eine Sache bes Brotestantismus im 200. gemeinen angefeben. Ramentlich feit ber Darftellung Schillere baben die beutschen Protestanten im Allgemeinen für Die Sollander gegen Spanien geschwarmt. Gie baben vergeffen, bag ihre Borfahren, bag namentlich bie Sanfeftabte bie Sache anders anjahen Sie haben ferner vergeffen, daß die Truppen, welche von fpanischer Seite gegen die Sollander ins Feld geführt murben, zu einem fehr bedeutenben Theile aus Deutichen bestanden, und zwar nicht bloß Ratholifen.

Bor allen Dingen bient es herrn Dropfen, auf biese Bolfsmeinung fußend die Anschauungen unserer Zeit in die damalige zu übertragen. herr Dropsen weiß mit einer ganz besonderen Geschicklichkeit das Wort "evangelisch", wie es erfür unsere Zeit zum Theile paßt, auf die damalige Zeit übertragen. Wie der Gustav Molfs-Berein unserer Ta

alles umfaßt ober umfaffen foll, was nur eben akatholifc ift, und alle diese in fich beterogenen Elemente ber verschiebenartigften Regation mit bem weitschichtigen Dantel bes Evangelismus umhult: fo nennt auch herr Dropfen in Frankreich. in England, in Solland, in Deutschland alles was bamals nicht fatholisch war, mit bem Collectivnamen evangelisch, und beansprucht für diese Evangelischen eine Solidarität ber Intereffen gegen bas was herr Dropfen fpanifch, ofterreichifch ober papiftifc nennt. Er macht es ben Rurfürften von Cachfen und Brandenburg (S. 492) jum fcmeren Bormurf, baß fie nicht boren auf die Lod's und Mahnrufe zu frangofischen und englischen Bundniffen. "Johann Georg von Brandenburg fprach feine vollfte Beruhigung, feine völlige Singebung an ben Raifer und bas lobliche Saus Defterreich aus: ""ju Bundniffen, fonberlich benen, bie von Franfreich berfommen, babe er nie Reigung gehabt. ""

Wir unsererseits erwidern dem Herrn Dropsen, daß wir diese Antwort des Aursursten von Brandenburg deutsch und patriotisch sinden. Wir stellen überhaupt dem Herrn Dropsen surz und bündig unseren politischen Kanon entgegen: "Ein seder deutsche Fürst, der für sich, ohne Borwissen und Genehmigung des Oberhauptes der Nation, irgend einen Bertrag und einen Bund mit einer fremden Macht schloß, ist in unseren Augen ein Berräther an seiner Ration." In ähnlicher Weise würde unser politischer Kanon auch für die Gegenwart lauten.

In berselben Beise finden wir gerechtsertigt, daß Johann Georg von Brandenburg die Antrage der Königin Elisabeth gurudwies, ohne ihr auch nur eine Antwort zu geben. Nebers haupt ware es an der Zeit, daß, nachdem wir Deutsche so viel Rühmens über die Königin Elisabeth und über Heinstich IV. von Bourdon vernommen haben, einmal untersucht würde, nicht vom evangelischen Standpunkte des Herrn Dropsen aus, sondern vom nationals deutschen und patriotischen, welchen Grund ein Deutscher hat für diese Elisabeth und ihre Politik irgend welche Begeisterung zu empfinden. Die Erfahe

rungen, welche die beutschen Hansestädte von 1582 an machten, durften dabei ein nicht zu verachtendes Material abgeben. Ja vielleicht durfte sogar Herr Dropsen sinden, daß der Untergang der Armada Philipps II., bekanntlich nicht durch die Kraft der Engländer, sondern durch Wind und Wellen und eigene Fehler der Spanier, von den deutschen Hansestädten nicht gerade als ein Glück betrachtet worden ist.

Inbeffen Berr Dropfen rudt ber Frage bes Evangeliums Es folgt ein Abichnitt: "Lutherifch ober reformirt" (S. 509 f.). Der Evangelismus beginnt fich zu entpuppen. So lange bas beutsche Fürftenthum Die Lehre Luthers als Bebel gebrauchte, um bie Banbe bes Reichs ju fprengen, als Kahne, unter ber man auszog gegen Raiser und Reich, war bem herrn Dropfen bas Evangelium Luthers fehr willfommen. Er hat es beredt gepriefen. Aber bie lutherischen Fürften errangen mas fie wollten, und machten nun Salt, um in Diefer neu gewonnenen Stellung bem Raifer und bem Reiche wieder naber zu treten, Die neue Ordnung zu behaupten. Fortan entbedt herr Dropfen allerlei Mangel. Er ftellt die brei Barteien im Reiche jusammen (S. 509): "Der romischen Bartel im Reiche lag nichts ferner, ale beutsch ju fenn. Sie hoffte Deutschland wieber zu erfampfen und bann für immer zu be-Ihre herrschaft bedeutete bas Gegentheil beffen. was ber nationale Beift in feiner lebensvollften Entwidelung erzeugt, mas ihm feinen vollften Ausbrud und in bemfelben bas Bewußtseyn feiner felbft gegeben hatte." Rach biefem nicht febr liebenswurdigen Urtheile tommt bas Lutherthum an bie Reihe: querft preist herr Dropfen bie Freiheit. Dann schilbert er bie Befahr berselben mit ben für einen Protestanten febr mertwürdigen Borten : "Ueber die Lehre, daß gute Berte nicht nothig feien jur Seligfeit, vergagen Biele, bag bie Freiheit, auch die geistige und evangelische, nicht ein Buftand, fondern ftete Arbeit, daß ber Glaube ohne feine Fruchte wie ein Quell ohne Baffer, wie ein Inhalt ohne Korm ift." Kaf konnte es scheinen, als zeige herr Dropfen bier eine febr be

benfliche, febr auffallenbe hinneigung jum Ratholicismus. Er fpricht ben fatholischen Fundamentalfat fo gelaffen aus, als verftanbe bas fich gang von felbft. Das thut eben berfelbe Bert Dropfen, ber bei Gelegenheit Martin Luthers bie Lehre von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben gevriefen! Bir ftaunen. Allein es hat boch alles feinen Grund. Dropfen gebraucht bier jene Sage, bie wesentlich fatholisch find. gegen bas Lutherthum, und fahrt fort: "Go arg wie mur in ben folimmften Beiten ber Sierarchie, wo bas Diefe feits und bas creaturliche Dafenn verachtet und verfaumt wurde über bas Jenseits und die feraphische Belt, losten fich, entarteten bier die fittlichen Gemeinsamfeiten, beren Bedingung Die Tugend ift. Wo ber Zwang bes Rechts und ber Dacht feblte, verwilderten bie Menschen; wo er geubt wurde, verfumpften fie. herrifder Drud und felbftfuchtige Libertat, bas mar ber Topus in ben lutherischen Bereichen."

Also entweder verwildert oder versumpst? Wir glauben nicht, daß jemals ein Katholit in einem wissenschaftlichen Werke sich so schroff und herbe über die Lutheraner des sechszehnten Jahrhunderts ausgesprochen. Allein Herr Dropsen gebraucht das zur Borbereitung. Er fährt sort: "Der resormirten Welt gab nicht die schwerere Gesahr allein — denn die Reaktion stürzte sich zuerst auf sie — mehr Kraft und Spannung. Strenger in der Zucht, bürgerlicher in ihrer Verfassung, vor allem fühner in der Forderung, die sie mit der Gnadenwahl an den Gläubigen und seine unbedingte Hingebung nicht an die Kirche oder den Priester, sondern an das Geheimnis Gottes strette sie den schischen Gedanken der Resormation, das Princip der Freiheit."

Sehen wir uns diese Worte genauer an, so besagen sie, daß die Lehre von der Pradestination das Princip der Freiheit gerettet habe. herr Dropsen hat, wie wir gesehen, manche recht verwunderliche Dinge gesagt; dennoch sind wir bei dieser weuen Entbedung, deren Ruhm nur dem herrn Dropsen gebahrt, ganz besonders überrascht. Wir zweiseln, ob der Do

mine Bogerman, der in Dortrecht prasidirte, und der Pring Moris, der nicht wußte, ob die Pradestination grau oder blau sei, eine Uhnung von der Ehre gehabt haben, die herr Dropfen ihnen zuweist. Aber wir bezweiseln nicht, daß Didenbarnevelt, Grotius und Uitenbogaart, die Opfer dieses "ethischen Gedantens der Resormation", gegen die Ethis dieses Gedantens einigen lebhaften Widerspruch erheben wurden.

Rach dieser Einleitung erörtert Herr Dropsen die Lage ber Dinge im Reiche, und kommt zulett, wie von ihm zu erswarten, auf die übliche Frage: "Was that Brandenburg?" Er hat den Schmerz abermals berichten zu muffen, daß "Joshann Georg es für reichspatriotisch hielt, dem löblichen Hause Desterreich zu vertrauen." Aber schon Joachim Friedrich entwickelt eine Hinneigung zum Calvinismns. Herr Dropsen erneuert seine Schlagsäte: "In dem Tridentinum hatte die römische Kirche selbst ihren alten Formen einen veränderten Inhalt gegeben; sie hatte ihren alten conservativen Charaster abgethan. Sie hatte sich ganz auf Kamps, Angriff, Propaganda organisirt. Sie unternahm es, der Welt ihren neuen Typus mit Gewalt auszuprägen."

Wenn es boch bem herrn Dropfen hatte gefallen wollen, für biefe haarstraubenden Sate aus dem Tribentinum felbft auch nur einen einzigen Beleg aufzuführen!

Ferner: "Das in der unveränderten Augustana festgebannte Lutherthum war unfähig den Rampf aufzunehmen, zum Rampfe neue Lebensträfte zu entwideln. Es war fertig, nur bedacht zu erhalten, nur start genug still zu stehen. Alle lebendige Bewegung, alles Streben und Ringen, der freudige Ruf: Borwärts! war auf reformirter Seite."

Die Stände ter Mark Brandenburg nahmen diese Sinneigung Joachim Friedrichs mit tiesem Mißtrauen mahr. Herr Dropsen versichert uns, daß sie es nicht thaten "um der reineren Lehre, der tieseren Dogmatif, der ersteren Frommigseit willen", sondern aus anderen vielfachen Gründen. Da es uns nicht gegeben ist die herzen der Menschen zu durchschauen, be-

icheiben wir uns von ben positiven Momenten ber Stanbe weniger ju miffen ale Berr Dropfen; allein wir heben ein ftarfes negatives Moment mehr hervor als er gethan. herr Dropfen felbft hat und ergablt, daß Joachim II. fein Land gur Reformation binuber geleitet, ohne daß den leuten bie Umanberung jum Bewußtsenn fam. Daß fie nun bas lutherische Befenntnig befagen, mußten fie, und mir burfen nach ber Ratur ber menschlichen Dinge mit Recht annehmen, baß auch damale bae Gefühl ber Menschen fich emporte bei bem Bebanten, fich nach bem Belieben bes landesberrn abermals um. reformiren ju laffen. Die Ruhnheit ber Gedanfen bes herrn Dropfen, bag bas ethische Princip burch ben Calvinismus gerettet werden muffe, mochte damals noch wohl Sterblicher abnen; aber ben Brandenburgern ftand außerbem in ficherer Aussicht, daß ber etwaige Calvinismus ihres ganbesherrn fie in Rriege vermideln werbe ju Bunften bes fernen Holland und bes fichern England, in Rriege, beren Laft auf Die Brandenburger fiel.

Immer naber treten dann die Dinge. Herr Dropfen hat gegen Morit von Sachsen noch ein Wort der Entrüstung über den Bund desselben mit Heinrich II, über den Berfauf deutscher Länder gehabt. Zur Zeit Heinrichs IV. wandeln sich schon die Dinge. Der Pfalzgraf Friedrich, der Landgraf Morrit, Christian von Anhalt, die mit Heinrich IV. trot seines Uebertrittes in Berbindung blieben, sind dem Herrn Dropsen "echt deutsch gesinnte Fürsten". Wir unsererseits müssen unsserem Kanon gemäß bei der Ansicht beharren, daß diese "echt deutsch gesinnten Fürsten" Berräther waren an Kaiser und Reich, ohne Noth und Ursache.

Denn obwohl Herr Dronjen ebenso wie es damals von der Agitationspartei geschah, die Macht und die Uebergriffe von Seiten Desterreichs und Spaniens mit schauerlichen Farben ausmalt, wie z. B. S. 552: "Die Gewalt und Gewaltlust der Reaktion wurde mit jedem Tage hestiger, fühner, rücksichteler", und bergl.: so lehrt jeder Einblid in die That-

fachen, bag biefe Schredniffe nur ein Bhantom maren. Die fpanische Dacht mubte fich seit Jahrgehnten gegen bas fleine Solland, und litt in bem Rampfe mehr als biefes. Raiferhaus in Deutschland war mehrfach in fich gespalten, uneinig, von ben Turfen bebroht. Gin Angriff mar von bortber nicht zu fürchten. Bielmehr mar es bie Beit, mo Beinrich IV. und Sully ihre Plane jur Theilung von Deutschland entwarfen, beren Boraussehung bie vollige Riederwerfung bes Baufes Defterreich mar. Bu biefem 3mede wollte Beinrich IV. jene "echt beutschen Fürften" benuten, ober wie herr Drovien fich ausbrudt (S. 570): "Beinrich IV. war unermublich ben Plan ju forbern, ber allein bie spanisch-ofterreidifche Uebermacht zu brechen im Ctanbe war." Berr Dropfen bestimmt bas noch naber: "Bring Morit von Dranien und mit ihm bas gange Saus Raffau brangten ju bem großen Werfe, welches allein bas Evangelium und Deutschland retten fonnte. Man durfte auf Soweben, England, Franfreich rech. In ber That, mas auch fonnte ben anberen Dachten gelegener fenn, ale Deutschland fo ju gerrutten, bag es reif ward jur Theilung? Auf ben Betrieb und ben Befehl Beinriche IV. von Franfreich schloßen Die calvinischen Fürften von Deutschland im Jahre 1608 die Union von Ahausen. Es bat und fehr befrembet, boch befrembet, bag herr Dropfen von ber Mitmirfung ber Frangofen an Diefer Union, bem Rheinbunbe bes fiebzehnten Jahrhunderts, auch nicht ein Bort ju Tagen weiß, daß er dagegen bie nach ber Beife jener Beit lugenhaft vorgesetten Worte: "nicht gegen Raifer und Reich, noch jemand im Reich", ausbrudlich zu citiren fur nothig findet. Der Bund mar aggreffiv und nur aggreffiv ju Gunften Seinriche IV. von Franfreich. Der Tob Diefes Konigs nahm bem Bunde bie Rraft, die er aus fich felber nicht befaß.

Inzwischen bereiteten fich die Sandel im Westen vor Deutschland vor, es erhob sich der Streit um die Julich'sch Erbfolge. Bum ersten Male thut fich für den Herrn Dropse bie Gelegenheit hervor, von der Röglichkeit einer preußich

Bolitif im Sinne bes Gothaismus ju fprechen. Er läßt fie fich nicht entgeben. In bem fogenannten Strablenborfischen Bebenfen finben fich bie Borte: icon lange hatten Die Reger barauf gehofft eine Dacht entstehen zu feben, bie berjenigen Defterreichs bie Stange halten tonnte; nun fei eine folche baran ju entfteben; benn wenn Brandenburg jugleich Breufen und die Rheinlande gewinne, fo fei die Rirche verloren. Es mag möglich feyn, daß ber Rangler Strahlenborff in biefer Beife fich ausgesprochen. Er fprache bann offenbar eine Befürchtung aus. Gine andere Frage mare bie, ob bas Ausfprechen einer Befürchtung bemjenigen, welcher fie einflößt, gu irgend welcher Ehre gereicht. Und ferner: wer etwa find die Reter, Die eine folde "Soffnung" gehegt haben? Im gludlichften Salle fonnten es einige calvinifche Furften fenn; benn bie Unterthanen bes Saufes Brandenburg felbft fteben mit ben bamaligen Schritten Joachim Friedrichs und noch mehr feines Rachfolgere Johann Siegmunde in febr fcarfem Begenfage.

Die Jülich'schen Händel hatten begonnen. Das haus Hohenzollern sah sich nach Stüßen um für seine Ansprüche. Es hatte bis dahin mit Kursachsen, mit dem Kaiserhause geshalten; aber jenes machte selber Ansprüche, dieses wollte die Entscheidung haben. Man mußte sich nach anderen Freunden umsehen. Heinrich IV. von Frankreich (S. 580) war zur sossortigen Hilse bereit. Auch mit den Generalstaaten war Joaschim Friedrich im besten Einverständnisse. Da starb er. Die Frage blieb seinem Sohne Johann Sigismund. Der Bater schon hatte die Möglichseit des Uebertrittes zum Calvinismus erwogen. Mehr noch that es der Sohn.

Dachte er dabei an Julich? War für Heinrich IV. bie Krone von Frankreich einer Meffe werth gewesen, so konnte vielleicht anch für Johann Siegmund um Julichs willen an die Stelle der Oblate im Abendmahle etwas Brod treten? So könnte Mancher denken, allein Herr Dropsen weist solche Gedanken entschieden zurud; er belehrt uns, um was es sich handelte (S. 591): "Die Kroliche Reaktion begriff bamale,

baß fie eilen muffe alles ju gewinnen, um nicht alles ju verlieren, benn gefährlicher als einft bie Reformation erschienen Die aus ihrem Samen erwachsenen und gereiften Fruchte: ber rein politische Staat, wie ibn Franfreich monarchifch, die Rieberlande republifanisch zeigten, die Forschung, die Rritif, Die freie Wiffenschaftlichteit, wie fie Baco in England, Lipfius u. Grotius in Solland, Freber, Gothofredus, Sylburg in Beibelberg vertraten, ber Beift mabrer humanitat, edler Beltlichfeit, fittlicher Autonomie". Es ift bas alles etwas viel auf einmal; aber warum follte Berr Dropfen bas nicht fagen, ba er icon fo viel gefagt bat? Gegen bas alles wollte mithin die Reaftion, b. b. die fatholifche Rirche erdrudend auf-Mit bem Lutherthume fonnte fie fich vertragen : "ibr Tobfeind mar ber reformirte Beift', ber ja im Alleinbefige aller jener iconen Dinge mar. Ber mithin reformirt ober calvinisch murbe, ber hatte Antheil an benfelben, vertrat, vertheidigte fie.

Am Weihnachtstage 1613 nahm Johann Siegmund im Dome zu Berlin das Abendmahl nach reformirter Weise. Das Land zitterte vor Unwillen. Auch die Erslärung des Kurfürsten, daß er das Land nicht umreformiren wolle, vermochte nicht den Lärm zu stillen. Der Kurfürst verzichtete, wie er selbst sagt, auf sein Recht. Dieß Recht hätte indessen hindernisse haben können. Er hatte nach dem Buchstaben von Augsburg dieß Recht nicht. Das war indessen weniger wichtig, als daß ein Zwang der Reform die Tumulte, die auch so nicht ausblieden, zu hellen Flammen des Aufruhres angesacht hätte. Der Schritt war im eigenen Lande höchst unpolitisch. Warum benn that er ihn?

herr Dropsen scheint uns die Beantwortung dieser Frage noch einmal recht schwer machen zu wollen. Er sagt (S. 611): "Dem Rurfürsten stand es sest, daß die beiden Bekenntnisse in ihrem wahren und evangelischen Inhalte eins seien, daß nicht in ihren Unterschieden, sondern in dem tros der Unterschiede Gemeinsamen ihre Wahrheit sei." Aber warum denn in al

ler Welt machte biefer Mann burch seinen Uebertritt bem Lanbe einen folchen Kummer, und eröffnete fich selber für sein Lebenlang eine Duelle bes Habers und bes Berbruffes?

heren Standpunkt. Er verneint, daß es dem Kurfürsten Joshann Siegmund um Julich und die Gunft der machtigen Beneralstaaten zu thun gewesen sei. Der Schritt hatte allerdings eine politische Bedeutung, fagt er, aber eine hohere.

"Es war eine andere, größere, lebensreichere Weltanschauung", sagt herr Drobsen, "für die Johann Stegmund fich damit entsichied. Es war der Entschluß zum Vorwärts, den er damit bestannte; derselbe, in dem die Niederlande fich befreit, sich an die Spipe des fortschreitenden Lebens gestellt hatten; derselbe, in welchem das haus Oranien einen Ruhm erworben hatte, vor welchem derjenige der stolzen habsburger erblich, den Ruhm des fühnsten, uneigennügigsten, unermüdlichen Rampses um die hochsiten sittlichen Guter, den Ruhm, frei an der Spipe eines freien Boltes zu stehen".

"Bas Johann Sigismund that, war nur ein Unfang; es war ein Camentorn, und furchtbare Better follten noch durchlitten werden, bis fein Fruhling fam."

"Aber er fam und Gott gab fein Gebeihen."

Also Herr Dropsen. Die hohlen Tiraden erinnern uns an die früher erwähnten Worte, daß der Uebertritt Johann Sigismunds zum Calvinismus eine rettende That gewesen sei, ähnlich dersenigen der Stein'schen Gesetzgebung von 1808. Es wird, um alle diese unerhörten Dinge zu begreisen, die Phantaste eines Gelehrten der gothaischen Schule erfordert, und dennoch hegen wir die Bermuthung, daß auch sie beim Rachweise solcher Behauptungen, den Herr Dropsen allerdings bis dahin nicht für nöthig erachtet hat, einige Schwierigseiten sinden würde.

Fürerst brachte bieses Samenforn feine andere Frucht als unendlichen Haber im Lande. Die Generalstaaten bagegen, beren Gunft allerdings erworben war, hegten und pflegten ihren Schübling nach ber befannten Beise, daß sie ben Kern bes neuen Gewinnes nahmen, die Schalen Johann Sigismund und seinem schwachen, von allen Seiten verrathenen und betrogenen Sohne Georg Wilhelm überließen. Für eine preußische Politif war noch immer kein Raum.

Herr Dropsen will nicht die Politik Georg Wilhelms im Einzelnen verfolgen. Er hat ein Recht dazu: es ist da nicht viel zu gewinnen. Aber warum seht er hinzu (S. 637): "dem Siegeslause Ferdinands II. gegenüber"? Warum immer diese Gegenüberstellung, zu welcher kaum ein Anhaltspunkt vorhanden ist? Mit gleichem Rechte konnte man etwa sagen, daß man nicht die Politik des Hauses Anhalt oder Oldenburg dem Siegeslause Ferdinands II. gegenüber verfolgen wolle. Georg Wilhelm hatte im dreißigjährigen Kriege nur Bedeutung als Leidender, namentlich als widerwilliges Werkzeug in der Hand seines bibelsesten und eisengepanzerten Schwagers von Schweden.

Doch stellt herr Dropsen die hauptmomente des breißigs jährigen Krieges zusammen nach der bekannten Ausfassung vom "Religionstriege", weil ja diese Boraussezung die meisten handhaben zu Anklagen gegen Desterreich gewährt. herr Dropsen wiederholt sie alle summarisch. Wir heben einen dieser Punkte hervor.

Bei Gelegenheit ber Anflage von Seiten Wallensteins gegen die herzoge von Medlenburg, durch welche er für sich
das herzogthum berselben erschlich, flagte eine Anzahl ber
Rathe vor dem Raiser den Feldherrn vermessener Entwurfe
an. Er habe gesagt, meldeten sie dem Raiser\*): man bedürse
feiner Rurfürsten und Kürsten mehr; es musse wie in Spanien und Frankreich ein König allein, so auch in Deutschland
ein einiger herr sevn. Es liegt nahe, daß die Rathe, welche
die Gesinnung des Kaisers kannten, vor ihm eine solche Anflage nur dann erheben wurden, wenn sie sicher seyn konnten,
daß der Raiser solche Worte misbillige. In Wahrheit sind ja,

<sup>&</sup>quot;) Rhevenhiller XL 62 ff.

bevor herr Dropfen diese seine Geschichte ber preußischen Bolitit forieb, die eigenhandigen Briefe \*) bes Raifers veröffentlicht, durch welche er bem Felbherrn fund thut, daß jeder Blan auf unrechtmäßige Erweiterung feiner Bewalt über bie deuts ichen Fürften feiner Seele fern liege. Allein wenn Berr Drops fen bieß batte beachten wollen, fo batte er auf feine hauptfablichfte Anflage gegen Defterreich verzichten muffen. balb wiederholt er lieber Alles, mas nur jemals, nicht fo febr Deutsche, ale Frangofen, Schweben, Englander, Danen, Friebrich II. von Breußen und wer immer sonft an Borwurfen folder Art aufgebracht baben. Demgemäß ichließt er mit ben Borten fur bas Jahr 1630: "Die ofterreichische Politif mar in ihrer ftolgeften Sobe: bas Grofartigfte, bas Bermegenfte war ihr gelungen: burch fie mar Deutschland, um welchen Breis immer, geeint, Gine Dacht, Die bominirende Dacht in ber Chriftenbeit".

Beber Einblid in bie Berhandlungen bes Collegialtages ju Regensburg von 1630 genugt ju zeigen, bag biefe Behaupe tungen alles Grundes ermangeln.

Biehen wir das Ergebniß! Es ist das Bestreben des herrn Dropsen in diesem Buche die Geschichte einer sogenannten preußischen Politik so zu schreiben, daß sich schon von Unssang an, so lange das Haus Hohenzollern die Marken besitzt eine Art Gegenstellung desselben gegen das Haus Habsburg, ein keimender Dualismus kund thut. Da man bis jest eine solche Art von Gegenstellung vor dem Jahre 1740 nicht kannte, so war das Einzige, was Herr Dropsen vielleicht hätte erreichen können, der Nachweis der Möglichkeit einer solchen Gegenstellung. Indessen auch dieses Ziel ist nicht erreicht, denn es tritt einer solchen Möglichkeit sehr scharf und schroff die Wirklichkeit entgegen, nämlich der seste Anschluß des Hauselschen, wie vielleicht bei keinem anderen deutschen Kürstengeschlechte.

<sup>\*)</sup> Burter: jur Gefchichte Ballenfteine G. 259.

Die Früchte bafür blieben nicht aus. Sie liegen in jahlreischen Begünstigungen bes Hauses Hohenzollern durch die Kaisser bes Hauses Habsburg zu Tage. Die Dankbarkeit versbindet sich mit dem Interesse. Dieß ist der leitende Zug der hohenzoller'schen Politik vor 1740.

Befanntlich hat nun bas Jahr 1740 einen großen und wichtigen Abschnitt gemacht, indem es die alten gaben gerriß. Aber nur einer Individualifat wie berjenigen Friedrichs II. fonnte ber Bruch mit ber Bergangenheit, bas Lobreifen von allen Traditionen ber Bietat vollig gelingen. In feinen Rach. folgern offenbart fich ein merfwurdiger Dualismus, indem bie alte Tradition ber Chrlichfeit und Treue, bes mahrhaft beutfchen, nationalpatriotischen Sinnes ringt mit ber neuen Trabition von bem vermeintlich großen Konige ber. Je nachdem bie eine ober andere Richtung vorherricht, wird Breußen Glud ober Unglud über Deutschland bringen. Diejenige Bartei, welche im Sinne Friedriche II. fortgearbeitet ju feben munichte, ift ber Bothaismus in feinen verschiebenen Abstufungen. ichurt, hest, treibt. Um fo erfreulicher ift es, daß ber Berfuch, Diefe Richtung Friedrichs II. in einer wiffenschaftlichen Form in die Bergangenheit ju übertragen, fo offenbar gefcheitert, fo febr in fich felber bagu geeignet ift bie innere Soblbeit biefes Gothaismus bloß ju legen, und ftatt ben Planen bes Gothaerthums bienftbar ju fenn, mittelbar gang entschieden bie Rudfehr forbert ju ben Grunbfagen ber Bater.

## V.

## Dante und Mazzini.

I. Dante - über England nach Franfreich.

Reine Reuerung, feine religiofe, philosophische, politifche ober fociale Regerei hat jemals Anerfennung gefunden und Bestand erlangt, bevor sie nicht auf den Ruhm ber Neubeit verzichtet und fich ale altberechtigt, ale einft bagemefen, ober boch als von verfannten Beifen fruberer Zeiten erfebnt, vorbergefagt und angebahnt nachzuweisen gesucht batte. Go greift man jest in Italien gurud bis in bie bichtefte Finfterniß bes Mittelalters binein, um ba in Dante ben neuen Birgil gu finden, ben fichern gubrer, welcher um ben Bunft, "nach bem fic allen Laften gieben ringeher", "bas Saupt hinwendend, wo er erft bie Fuße hatte", "am haar bes bofen Burms, ber burch bie Belt bohrt", gwar "feuchend", aber fich boch bes rechten Beges wohl bewußt, auffimmt und flimmen hilft "jurud jur lichten Belt" bes wiedergefundenen Paradieses (S. 34, 70 ff.). Dante, ber nationalfte, ber driftlichfte, ber in jeder hinficht größte aller Dichter, er foll die Dinge, welche fich jett in bem Barten Europas - nicht "Barten" mehr, nein, "bunflem Balbe", " Saus ber Schmach" und "Leitenswohnstatt" - begeben und vorbereiten, nicht bloß vorausgesehen und verfunbigt haben; er felber ift's, um welchen bie Storenfriebe fich ILII.

geeinigt und ermannt und erhoben haben wollen. Fliegen boch wirklich seine Terzinen gleich feurigen Pfeilen durch's Land, wie B. Menzel Achnliches, nur in einer bessern Sache, unsferm Schiller nachrühmt; ja, Dante's Geist scheint dem "Schwerte" bort voranzuschreiten, um nach funfzehnhundertsjähriger Anechtschaft "Italien die Ellavin" wiederum zur "Lansberfonigin" zu machen.

Und bas ift boch berfelbe Dante, von welchem (in ben amei, von Ropifch G. 467 ber erften Ausgabe feiner leberfebung ber Divina Commedia mitgetheilten Conetten) Dichel Angelo fagt: "Wie groß er war, ift nimmer auszusagen.... Bar' ich wie er, ju gleichem Loos geboren: fur feinen barten Bann, bei feiner Tugenb, gab' ich babin bas größte Blud ber Erbe". - Und bas ift boch, mas mehr bebeuten will, berfelbe Dante, welchem Raphael nicht bloß in feiner "Schule von Athen" und auf bem "Barnaffe" ben ibm als Denfer und Dichter gebührenden Plat angewiesen; auch in ber "Disputa" fteht "Theologus Dantes, nullius dogmatis expers", an bem Lorbeerfrange leicht erfennbar, inmitten ber Rirchenlehrer, bem bochmurbigften Gute auf bem Altare in geraber, ruhiger Saltung jugefehrt. Gewiß nicht ohne Abficht bat ibn ber Kunftler ber prachtigen Bapftgeftalt nabe geftellt. bie wohl mit Recht für Innoceng III. gehalten wird, bie aber (wenn nur etwas weniger jugendlich) eben fo gut als Bonifag VIII. ober ale Gregor VII. gebeutet werben fonnte. Und nicht bloß seinen besondern Plat bat ba Dante unter ben Theologen: er lebt auch in bem gamen Bilbe. Sa, ich bitte. Die Befiger bes Reller'ichen Rupferftiches, wenn fie eines Commentares bagu beburfen, biefen für bie Gingelnheiten allerbings bei Braun ober vielleicht Springer ju fuchen, jur Erflarung bes Gangen aber lieber nur Dante's "ehrenreiche Rreife" in ber Conne und ber Muttergotteerofe ju Rathe gieben ju mollen. im 10., 11., 12., 13., 31., 32., 33. Gefange bes Bas rabiefes. Da verschwindet uns aus ber "Disputa" aller Streit"; wir sehen nur Einstlang: oben die Berklärung aller Liebe und alles Lebens im alten und im neuen Bunde aus dem Schauen des Einen, Dreieinigen, unten die Berklärung aller Kunst und Wissenschaft aus dem Glauben an die "reale Gegenwart" im Sacramente; da hören wir, "wie von einer Uhr, wo ein Theil wie der andere zieht und treibet" (in Palästrina's viels und doch einstimmiger Weise) "Tintin ertonen wunderholden Lautes"; da sehen wir alle Kräfte der menschlichen Ratur um den Ginen rechten Mittelpunst harmosnisch gestimmt und bewegt, sehen, wie über, so unter dem Firmamente, des Lebens Wasser "gleichwie in einem runden Beden — vom Centrum bald zum Kreise, bald zurus in's Centrum wallen" (Par. 14, 1.).

Indes die Thatsache läßt sich nicht bestreiten: Jung-Italien will feine Begeifterung aus ber gottlichen Romobie geicopft haben. Geit funfzig Jahren, versichert und Bitte, baben bie "warmen Baterlandefreunde", und "nicht nur die maßhaltenben, fonbern auch die bemofratifchen Beltfturmer", an ihrer Liebe ju bem unfterblichen Dichter einander erfannt und fich mit feinen Berfen, als mit geheimen Bunbeszeichen, ju begrußen gewöhnt. "Ugo Foscolo, ber Memtern und Ehren unter ofterreichischer Berrichaft Eril und Durftigfeit vorzog, widmete bie fpateren Jahre feines Lebens ausschließe lich einer großen Arbeit über jenes Bedicht, und ber nach Foscolo's Tobe biefe neue Ausgabe ber Prophezeiung von Staliens Bufunft, wie er bie Commedia nannte, bem Drude übergab, mar fein Anberer, als Giufeppe Daggini. Gabriel Roffetti, ein burch die Ereigniffe von 1820 aus Rece pel vertriebener Carbonaro, hat breißig Jahre feines Erils barauf permendet, um mit unglaublichem Aufwande von Scharffinn und Gelehrsamfeit Dante in einer langen Reibe pon Banben ale ben Beheimschreiber einer bem Carbonaries mus permandten politischen Sefte barguftellen. Riccolo Tome mafeo, einer ber tuchtigften unter ben neueren Erflarern ber

göttlichen Komöble, ist eben berselbe, bessen Berhaftung am 18. Januar 1848 so wefentlich zu ber Revolution von Besnedig am 17. März beitrug, und ber alsbann sast anderthalb Jahre gemeinschaftlich mit Manin die Jügel ber wieder auserweckten Republik bes heiligen Marcus in Händen hielt. Es wurde ein Leichtes seyn, diese Belspiele von Männern, in besnen ernstes, von ausbauernder Liebe zeugendes Studium ber göttlichen Komödie sich mit resormatorischer, ja revolutionärer Gesinnung gepaart sindet, noch um manche, zum Theil besbeutende Namen zu vermehren "\*).

Man fann nicht einmal fagen, baß biefe Erfcheinung eine gang neue fei. 216 im Jahre 1328 Ludwig von Bayern, fich fronen ju laffen, nach Rom fam und einen Gegenpapft wiber Johann XXII. ermablt hatte, wurde Dante's Buch de Monarchia, bas vorber nur wenig befannt mar, bervorgeholt, um baraus bes ermablten Raifers Recht zu einem folden Berfahren ju beweisen. Und "fo febr verbreiteten fich, wahrscheinlich fehr entstellt, die darin ausgesprochenen Ansichten im Bolfe, daß ber Kardinal Beltrame bel Poggetto fogleich nach Ludwigs Rudjuge nicht allein Dante's Buch öffentlich als fegerisch jum Feuer verbammte, fonbern Dante's Bebeinen bie gleiche Ehre widerfahren laffen wollte". (Ropifc a. a. D. S. 464.) Demgemäß fonnte auch um bie Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts Flacius Allpricus nicht umbin. unsern Dichter in feinen Catalogus testium veritatis aufqunehmen, ibn fomit ju einem ber Reformatoren vor ber Reformation zu machen; und in gleichem Ginne richtete menige Jahre fpater ein "junger frangofischer Ebelmann" feine "moblgemeinte Mahnung an bas icone Stalien, alla bella Italia". Es war nun gwar fein Geringerer, ale ber Rarbinal Bel-

<sup>\*) &</sup>quot;Dante und bie italienischen Fragen. Ein Bortrag von Karl Bitte, gehalten im Mars 1861." G. 5 f.

larmin, welcher ben feit Jahrhunderten von Bapften nicht minder als von Allem, mas im Bolfe auf Bilbung Anfpruch machte, bochgeehrten Ganger aus ber fremblanbifchen, mehr als zweideutigen Umgebung zu retten unternahm. Er that bas in einem Anhange ju feinem Werte über ben Bapft; und damit, follte man benfen, hatte jeder Ratholif fich völlig beruhigt balten fonnen. Gleichwohl meinte ber gelehrte Jefuit Sarduin, ber aber befanntlich auch die meiften griechischen und romischen Rlaffifer um mehr als taufend Jahre verjungt hat, die gottliche Romobie fonne nur bas Machwert eines von Bicleff's Schulern fenn. Also Dante boch wohl nur ein Wicleffit! Richts batte ben Dichter, nichts hatte feine verbannten ganbeleute ten gaftlichen Englandern \*) beffer empfehlen fonnen, ale eine folde Bermanbtichaft; fie nachzuweisen, burfte man nur ben Ginen nicht allein fteben laffen. Rluger, bieß es baber, als Die Albigenfer und Balbenfer, ale bie Paftoralen und Spiritualen u. f. w., aber von bemfelben - verfteht fich, nicht antidriftlichen, nur - antipapftlichen Beifte befeelt; fluger namentlich auch ale bie Templer, welche nach Bacharias Berner nicht eigentlich von Philipp bem Schonen und Clemens bem Kunften, fonbern als "Cobne bes Thales" von ihren eis genen Batern und Meiftern mit Bug und Recht ben Flammen geopfert wurden, weil fie nur nicht vorfichtig genug gemes fen waren — fluger ale fie Alle, habe in geheimnisvolles Dunfel gehüllt eine Gefellschaft bestanden, beren Glieber mit und nach Dante auch Betrarca und Boccacio gewesen feien. Die Schriften biefer brei Schöpfer ber italienischen Literatur batten einen nur ben Gingeweihten verftandlichen Sinn; ber Schluffel bagu fei lange verloren gewefen, bis er gu Anfang Diefes Jahrhunderts sich endlich wiedergefunden habe. fennen biefen Schluffel; es ift baffelbe "fleine Ding", womit

<sup>&</sup>quot;) Foecolo fcrieb in England und (jum Theil wenigstene) in englis feber Sprace.

Kaust ben Dreisus aus ber schauerlichen Tiefe holt und ben "Raub der Helena" paralysirend und paralysirt vollbringt. Dante's Beatrice, Petrarca's Laura und Boccacio's Kiametra sind mit der- immer jugendlichen griechischen Hulbin ein und basselbe Bild, nicht sowohl, wie bei den träumerischen Deutschen, einer wesenlosen Schönheit, sondern der religiösen und politischen Freiheit, die aus den Händen der Barbaren, aus den Händen des königlichen Hirten, aus den Klammen der priesterlichen Zwingdurg gerettet, nunmehr Italien beglüschen und von da aus ganz Europa umgestalten wird. Dante stellt sich mit Recht an die Spise dieses Bundes, nachdem auf der höchsten Stufe des Berges der Leiden Virgil von ihm Absschied genommen hat mit den Worten:

"Frei ift nunmehr bein Will', und grad und gang, So thu' ihn und nichts außer feinem Sinne; Denn über bich nun krön' und weih' ich bich\*)." R. 28, 140 — 142,

und er hat ein doppeltes Recht bazu, da auch die Apostel Betrus, Jakobus und Johannes ihn geprüft, ihm die Stirne berührt, ihn dreimal umarmt und gesegnet haben (P. 24, 25, 26).

Db, wie Dzanam meint, Foscolo an Monti, "seinem alten Rebenbuhler", einen "siegreichen" Gegner gefunden, ob A. W. Schlegel durch einen französisch geschriebenen Aussatz (in der Revue des deux mondes, 1836; vgl. Essays lit. 1842) bem Rossetti auch nur Einen Anhänger entzogen habe möchte sehr zu bezweiseln sehn; denn wer einmal in seinem Kopfe Dante einigen will mit Machiavelli, dem gelingt es durch des Letztgenannten Hülfe, weil er es will und wie er es will; mit Gründen ist dagegen nichts zu machen. Sonderbar genug läst derselbe (aufrichtig katholische, nur von Cousin'schem Ekekticismus nicht ganz frei zu sprechende) Dzanam sich Lamar-

<sup>\*)</sup> Libero, dritto, sano è tuo arbitrio — Perch'io te sopra te corono e mitrio.

tine's Urtheil gefallen ober macht es vielmehr zu feinem eigenen: "Dante icheint ber Dichter unserer Beit zu fenn; benn eine jebe Epoche aboptirt und verjungt abmechselnd einen jener unfterblichen Beifter, welche ftets auch Manner find, bie von ben Umftanden abhangen" (muß mohl heißen: bie doch immer auch nur Den ichen, bon bem Geift und ben Berhaltniffen ibret Beit, wie wir von benen ber unfrigen, abhangige Denfchen waren); "fie betrachtet fich felbft barin, findet ihr Bilb barin wieder und verrath durch ihre Borliebe ihre eigene Ra-Run ift aber leiber Lamartine's Ratur tros feiner "Sarmonien", wenn auch nicht gang fo heidnisch wie bie von Machiavelli, boch auch nichts weniger als positiv driftlich und fatholifc; ja fie ift gerade fo antifatholifch, ale bie Ratur ober Unnatur, in welcher fein harmonielofer Freund Lamennais geenbet, nachbem ober wiewohl auch er bie letten Jahre feines Lebens fich vielfach mit Dante beschäftigt und ihn zu überfegen unternommen hatte. Alfo auch ber Berfasser ber Paroles d'un croyant, und mit ihm mohl auch feine lette Benoffenschaft, G. Cand und P. Lerour - Berehrer Dante's! Ein Blud, bag Giner von diefen herren ber Jestzeit es uns fo giemlich offen gesagt bat, wie es mit ihrer Berehrung gemeint ift: fie lieben es, in ber gottlichen Romobie fich felbft ju bespiegeln, finden bann auch richtig ihr eigenes Bild barin und verrathen (nur in etwas anderm Sinne, als Lamartine es fich gebacht) ihre eigene, felbftgefällige, fich felbft vergötternbe Ratur. Eritis sicut deus!

Ein in solchem Geifte — conform "ber herren eignem Beifte" — getriebenes Studium ber Schriften Dante's fommt wahrlich nicht "bem schonen Lande, wo das Si erklingt," zu gute; die bieberigen Bluthen und Früchte beffelben ift in

<sup>\*)</sup> Dante et la philosophie catholique du 13. siècle. S. 226 ber beutschen Ueberschung.

bochft mertwürdiger Beife Giner vor Allen in feinen Schoof 3ch weiß nicht, ob ber Imperator au fammeln berechtigt. Kranfreichs jemals eine besondere Borliebe für Die gottliche Romodie an ben Tag gelegt hat; bei feiner hochft unpoetischen und noch gang anderer Gigenschaften ermangelnben Ratur follte man eber bas Gegentheil vermuthen. Die oben genannten Erflarer werben auch schwerlich an ihn gebacht ober irgend einen Bere auf ihn bezogen haben wollen. Und boch murbe es mich nicht wundern , ju vernehmen , Luigi Rapoleone babe vom zwanzigsten bis zum vierzigsten Jahre seines Lebens fein Buch fo fleißig gelesen, ftubire jest noch feines mit folchem Eifer, wie die divina Commedia; er halte fich mit ber neueften Erflarungeweise und perfonlich mit beren Urhebern auf's innigfte befreundet und babe in Folge beffen fur feine Berfon bie Ueberzeugung erlangt, bag ber alte Seber an mehr als Einer bis babin bunflen Stelle ihn und feinen Anbern als ibn im Muge gehabt haben muffe. Bu biefen Stellen gehort freilich nicht ber Gingang jum fiebengehnten Befange ber Solle; nur bie Unverschamtheit eines quelfischen Englanbers fonnte (im Rambler vom vorvorigen Jahre) folgender Befchreibung eines "bie gange Belt verpeftenben Unthiers mit gefpittem Schweife, bas Berge burchbringt, Mauern bricht und Schilbe," - eine fo ehrenrührige moberne Deutung geben.

"Und dieß scheuselige Gebild des Truges Ram an und kam herauf mit Brust und Schultern; Doch zeg es seinen Schweif nicht an das User. Sein Antlit war gerechten Mannes Antlit, Gar linte hatte es sein Kell von außen, Das andre Ende aber gänzlich Schlange; 3wei Tahen haarbedeckt die zu den Schultern; Den Rücken und die Brust und beide Seiten hatt' es bemalt mit Anoten und mit Schilden. Einschlag und Auffah im Gewebe machen Mit mehren Farben Tartarn nicht, noch Türken, Auch spannte solche Weben nie Arachne."

Dagegen läßt fich nunmehr unbebenflich an bie Auflosung bes größten aller Rathfel geben, an bie Deutung bes veltro - tra feltro e feltro (S. 1, 101. 105) in Berbindung mit bem cinquecente diece e cinque (DXV. F. 33, 43), an bies fes mahre Rreug fur alle bieberigen Ausleger. Man bore. Dante felbft fagt: li fatti - Thaten alfo - follen "bie Lofung bringen". Run weiß man aber jest erft recht, mas es heißt: Capo ha cosa fatta (H. 28, 107.) — "Ropf hat, was gethan ift"; - bas Gebeimniß ber vollenbeten Thatface hat feine Zeit so grundlich verftanben, wie die unfere. Beiß boch auch felbst bes beutschen Bolfes Geift bavon zu sagen ("Im Anfang war die That"), nur bat er gludlicher Weise bie Sand nicht immer, barnach ju thun; in der übrigen "civilifirten" Welt ftust fich barauf befanntermaßen alles öffentliche Recht. Run ift gmar ber Bolfstribun Curio, welcher auf tiefen Grundfat bauend (ben fein Rachbar ftatt feiner, bee Bungenlofen, ausspricht), bem Cafar ben Rath gegeben, ohne Caumen über ben Rubico ju geben er felbft ift, wie er es verdient hat, in ber Bolle; aber Der bem Rathe gefolgt ift (nachbem er gang Ballien bis jum Rheine nicht sowohl erobert, ale frei gemacht und mit Frieden begludt hatte), er marb in Folge beffen ber erfte Raifer, ber in Dante's Augen vollfommen rechtmäßige Raifer Rom's und ber gangen Belt (urbis et orbis), fo rechtmäßig, baß feine Morber, Brutus und Caffius, rechts und linfs von Jubas in bem breifachen, fcwarg roth gelben Rachen Lucifers ihre Unthat ewig bufen. Berabe fo wie Jener "mit ben Falfenaugen" (Cesare armato, con gli occhi grifagni. S. 4, 123), nur nicht bloß auf bes Einen C.. urio, fonbern fammtlicher Bolis. tribunen Rath und Bitte, fommt velitaribus armis, über biefelben Alpen geflogen ber neue veltro, ber fpurfraftige, ichnelle Jagbhund, und "wird bas Beil bes nieberen (umile, tiefgebeugten) Italiens." Er fommt ober ift gefommen, um "bie gierige Bolfin aus allem Garten ju verjagen" und "fie fter-

ben zu machen vor Webe". Diese lupa, sie ift nicht bas gottgeweihte Bapftthum, nicht ber Bapft als folder, fonbern beffen ärgfte Feindin, feine Abbangigfeit von ber faulen Bompejanischen Wirthschaft ber Carbinale und ihrer Repoten; fie ift die von ber falfchen (faiferfeindlichen) Legitimitat beschirmte und migbrauchte, welfische, fonberbundlerische, bem tobtenben Buchftaben bes Rechtes die 3bee beffelben jum Opfer bringenbe, "Erbe und Detall verfpeifende", weltliche Staats. flugheit ber Curie. Und das schlimmfte "von den vielen Thieren, Die mit jener fich gegattet haben", wer follte es fepn, wenn nicht ber Wolf aus ben Karpathen ober Alpen? — er, einst ein ebler Ritter und einem nicht minder eblen Roffe mit vollem Rechte ,ale Cafar im Sattel ju figen, bem turfifc gewordenen Thier die Zügel anzulegen und es mit ben Sporen ju lenken" berufen, ja von ber weinenden Roma felbft. von feiner Roma, Tag' und Rachte lang erfehnt, bag er, wie er es fonnte, "bie Bunben beile, die Stalien fallten". Aber nachdem ichon Rubolf von Sabeburg ale ermählter romifcher Raifer "verfaumt bat, bas zu thun, mas er gefollt" (K. 7, 91 ff.), nachbem bann vollends fein Sobn Albrecht, Alberto Tedesco b. h. nach trager Bater Urt, gleich Jenem "es gebuldet, bag vermuftet marb bes Reiches Barten", nach. bem fo bie Sabsburger von Anfang an, nachdem bann auch li Tedeschi lurchi, "bie beutschen Schlemmer" (B. 17, 19) inegesammt sich ihrem boben Berufe mehr und mehr entfrembet haben, ba ift bie Berwandlung geschehen, es ift endlich "ber gerechte Richtspruch von ben Sternen gefallen", und mas Joannes Pariciba feinem "habbegierigen" Dheim gethan, bas mag hinfort nur immer innerhalb der Berge der Bolf bem Bolfe thun. (Bal. F. 6, 97 ff.).

Der rächenbe und rettenbe "Schnelle" soll "geboren werben unter schlichtem Filze": so übersett ein beutscher Ibeolog bas sua nazion sara tra seltro e feltro (H. 1, 99), macht ben veltro zu einem "armen Bapfte" und erklärt sich barüber

weiter alfo: "In einer Bruft, die in schlechten Filg, in bas barene Gewand ber freiwilligen driftlichen Armuth, gehüllt ift, wird ber heilige Gifer entstehen, ber bie irbifche Gier und ben Mammonebienft vertreibt" (Ropifd). Co gang übel wohl nicht; ein apostolisch armer Papft muß allerbings mit babei fenn, aber er felbft, ber hirt, ift nicht ber veltro, ber mache fame Sund. Diefes Lettern nazion b. b. Gefchlecht, Stamm, ober Geburt wird fenn "mifchen Filter und Filter" b. h. gepruft, erprobt, gestebt, gesichtet, echt und recht befunden nach beiben Seiten bin, fur alte und neue Beit, ale Balaologe und Reologe, ein Rind ber Raifer und ber Revolution, wie ber erfte Cafar ein Julius, Meneas' Enfel, und boch auch ein homo novus, Marius Freund. Und bas filtrum ift ein Liebes - und Leibenstrant, und baffelbe filtrum ift ein Kabenmert, ein Res. Beflechte, Drabinet, Saarnet, Sarnifd, harnais; und fo entspricht benn offenbar biefem feltro bas lichttragenbe "icone Gerathe" im Parabiefes garten, il bello arnese (g. 29, 52) - Hortensia Beauharnais!

Jest unterliegt auch die Deutung bes "Funfhunbertfunfgehnere" feinen Schwierigfeiten mehr. Dante's Wanberung fällt in die Frühlings Tag. und Nachtgleiche bes Jahres 1300, von Charfreitag bis jum Freitag ber Ofterwoche. Das find nun gerade bieselben Tage, in welchen funfhundert funfgebn Jahre fpater Franfreich feinem Erretter freudis ger als jemals entgegenjauchzte. Trot nachfolgendem Unglud ift 1815 als bas eigentliche Geburtsjahr ber napoleonischen Dynaftie ju betrachten. Cafar felbft, ber Bater bes bemofratischen Raiserthums (48 vor Chr., alfo gerade 1900 Jahre vor bem 2. December), wurde nicht fo einstimmig, per acclamationem, vom gangen Bolfe gewählt, wie ber Erneuerer beffelben in ben "hundert Tagen". Das neue Filtrum breis undbreißiger Trubfale burfte feinem Befchlechte nicht erfpart werben; es war zu beffen vollendeter Siebung und Sichtung nothig, bis nunmehr bie Beit gefommen, wo "ber Mar, ber

bas Gefieber ließ im Wagen", wovon biefer jum "Unthier ward und endlich Beute" — Beute bes Königs von Frantreich, bes "neuen Pilatus", ber falfchen "Lilie" - ben verbeißenen faiferlichen "Erben" gefunden, "ben Bunfhundert gehn und Funfer, welcher, von Gott gefendet, todten wird bie Bure und jenen Riefen, ber mit ihr gefrevelte. (8. 34, 43 bis 45.) "Die hure", so beißt wieder eben so wenig wie lupa, bas Papftthum felbft, nein mahrlich nicht; es ift nur beffen Berunftaltung gemeint in Folge ber Ueberschätzung weltlichen Besithums und ber baburch herbeigeführten Unterwerfung unter einen blogen ganbestonig, ber nicht faiferliche "Bollmacht" hatte. Und unter bem "Riefen" hat man bemgemaß nichts Anderes ju verfteben, ale die judifch - beidnifche "Legitimitat", bas falfchlich fogenannte "Recht von Gottes Onaben" eines über Raifer und Papft fich erhebenben, mit einem Scheinbild von Religion und Rirche bublenben Ronigthums. Leider ift es gerade Franfreich, von wo unter Philipp bem Schonen biefe mit Dante's driftlicher Monarchia burchaus unverträgliche Sonderftellung eines ganbesfürften mit und ju feiner ganbesfirche, ber fatholischen Besammtheit gegenüber, in Lehre und Leben ausgegangen ift, um bann freilich in bochfter Glorie erft von England aus durch Beinrich VIII. und Glifabeth fich ber Belt empfehlen zu laffen. Den Kluch über biefe Rnechtung ber Rirche burch ben Sonber-Staat legt ber Dichter bem Sugo Capet felbst in ben Mund:

> "Ich war bie Burgel jener üblen Pflange, Die alle Chriftenlanbe hat verfinftert, Co baf man gute Frucht nur felten pfludet.

D bu mein herr, wann werb' ich mich benn freuen, Die Rache zu erbliden, die bei bir noch Geheim verborgen beinen Born fo fanft macht?" 8. 20, 43 — 45; 94 — 96

Aber auch bas übermuthige ober übelberathene, mißleitete Bolf, bas falfche Bolfsthum trifft biefer Fluch. Es brobt

jogar in ber nachsten Bufunft an bem Seiligthume ber in ber Berftellung begriffenen Ginen allgemeinen papftlich-faiferlichen Rechtsordnung mehr zu freveln, als es bisber bie Landesberren gethan haben. Dante fieht es amifchen ben Rabern bes Rirchenwagens aus ber Erbe berborgeben, in Bestalt eines Drachen, ber feinen Schweif, wie eine Wespe ben Stachel, ausftredt, umbiegt und einzieht, um fo mit einem Theile bes Bobens froh von bannen ju fahren. (F. 32, 130 ff.) Das ift bie Folge bes Uebermuthes Jener, Die jes auf ber Lip. pen Spipen hoben" (F. 6, 132), die ben "Baum Juftinian's" (ib. 88) nicht tragen, bie an ben Gefeten immer anbern, Alles neuern wollen "burch fo fpitfindige Magregeln, daß, was fie im Oftober fpinnen, nicht bis Novembers Mitte ausreicht" (142 ff.), bie burch fcranfenlofe "Bolfevermifchung" ber Burgerichaft (ber Civitat und fomit auch ber Civilifation) Berberben bringen (B. 16, 67 ff.); fie machen bas Bolt fo "friedlos", "tudifch", "ungefüg und wild", "baß fich Marcellus buntt ein jeber Schuft, ber ale Parteimann berlauft".

"D Belf, bu follteft boch bemuthig werben Und Cafaru figen laffen auf bem Sattel!" (F. 6, 91 ff.)

Rachdem endlich noch einmal bis zum lebermaße bes Unheils "der tombarbische Jahn die heilige Kirche gebissen" haben wird, kommt unter bes alten Adlers Fittigen "ihr beizuspringen — Karl der Große". (P. 6, 94 f.) Dann beginnt die neue Zeit, und die beiden Soli (F. 16, 106) wers den, der Eine von St. Peter, der Andere vom Kapitol aus, "gesondert und doch vereint", allüberall den Tag und die Racht beherrschen, und Rom wird seyn, wie einst, "da es die Welt gebesser", das Eine caput orbis terrarum.

Zebes Bebenken in Betreff biefer Erklärung muß schwinben vor bem Zeugniß der Geschichte bes römischen Reiches, wie fie uns im sechsten und siebenten Gesange bes Paradieses vom Kaiser Justinian erzählt und gebeutet wird. "Rachbem Constantin" ber Große, was er nicht hätte thun sollen,

"bem Bapfte weichend fich jum Griechen gemacht" (B. 20, 57) und fomit "ben Abler bem Simmelslauf entgegen bis an Europens Enbe, ben Bergen nah, aus welchen er mit Aeneas bervorgegangen mar, jurudgemenbet batte" - nahm "ber Bogel Gottes", fich ben Sanben unwürdiger Buter entwindend, feinen glug wiederum nach Rom, um ba bem Beberricher ber Franten, bem Berftorer bes firchenfeindlichen Lombardenreiches, bem Besteger ber Sachsen und Saracenen, in Dbhut und Pflege gegeben ju werben. Unter ben Capetingern war im Beftreich feines Bleibens nicht mehr, barum nahm ihn Otto, nachbem er bie erften fogenannten Ronige von Stalien gedemuthigt batte (Witte a. a. D. G. 13), mit fich auf lange Beit binüber in die beutschen Berge. Deutschland bat, wie gesagt, feinen boben Beruf langft verfannt und verfcherzt und verfclafen, endlich aber auch auf jebes Recht, "bas benebeite Beichen" (B. 20, 86) ber Ginen gottlichen Gerechtigfeit ben Fürsten und Bolfern ber Erbe vorantragen ju burfen, in aller Form Bergicht geleistet. Wer fann noch zweifeln, wo und wer nunmehr ber rechte "Erbe" fei?

So spricht Rapoleon III. und bald I., und feinen italienischen Lehrmeistern (aber auch manchem Andern) gegenüber hat er vollsommen Recht. Und ift es jedoch nicht verwehrt, zum Abschied für heute des alten Sprüchleins zu gedenken: Hic liber est etc.

Ber in bem Buche gefagt feb'n will, was er felber ersonnen, Suche nur, beutte nur, balb finbet er, was er gesucht.

. ...

## VI.

## Gin beutsches Rloster im gelobten Lande.

Rach bem Antrage ber XIII. Generalverfammlung ber fatholifchen Bereine Deutschlanbe ju Munchen.

Es geschieht in biesen Blättern nicht zum ersten Male, bas die Justände und Berhältnisse des heiligen Landes besprochen und den Wächtern des Christusgrabes unter die Arme gegriffen wird. Schon im zweiten Bande der Historisch politischen Blätter, also bald nach ihrer Gründung, erhob sich der verewigte Guido Görres und ersuchte zugleich seinen Freund, den gleichfalls, ach zu früh! und entrissenen Ernst von Lassaulr um Mittheilungen von seiner Pilgersahrt, um das Insteresse der Katholisen Deutschlands dafür anzuregen. Der Erssolg war, daß im Lause der nächsten Jahre eine Capitalsumme von 30,000 Gulden aus milden Beiträgen sich admassirte, aus deren Jinsen für das deutsche Baterland eine ewige Messe im heisgen Grabdome gelesen wird, während die Berwaltung dieser Stiftung in deutschen Händen bleibt.

Es ift die Bestimmung unserer Tage, ben driftlichen Anssprüchen in Bezug auf das Erbe der Kreuzritter wieder mehr Rachdruck zu geben und mit gesammten Kräften hereinzuholen und gutzumachen, was durch das Bersaumnis der Mächte 1840

unterblieben ift. Rad 317 jabriger Unterbrudung mar Balafting 1834 aus ben Sanben ber Demanen wieber unter agyptifche herrschaft gelangt, und es schien mit Ibrabim Bafcha bas llebergewicht europäischer Bilbung und Dulbung gefichert, alfo bem beiligen Lande eine beffere Bufunft in Aussicht geftellt - noch heute ift fein Lob im Munbe Aller. half bie unverantwortliche Politif Englands bem Großturfen wieber ju feinem Befige: in einem neuen Rreugzuge, ber fuglich bem agyptischen Feldjuge Bonaparte's an Die Seite geftellt merben mag, eroberten bie Britten, Mostowiter und Defterreicher bas land ber Berbeigung und bie Biege bes Chriftenthums nicht fur fic, fonbern fur ben Gultan. Db. wohl es, um mit herrn von Spbel-ju reben, nur eines Brotofolls von funf Beilen bedurft batte, um Balaftina ju reflamiren, zeigte fich bas religiofe Bewußtfeyn unferer Beit fo weit abgestumpft, baß man es völlig gleichgültig unterließ. 3m nachften Jahre nach biefer glangvollen Erpedition, 1841, ward Jerusalem zu einem neuen Paschalif erhoben und von Damastus getrennt, furg, bie ftodturfifche Birthichaft begann jest von Reuem. Damals mar es, mo felbft ein Joseph von Sammer Bujufbere am Bosporus bas Rrabwinfel ber euro-, paifchen Diplomatie nannte, noch fraftigere Stimmen aber verlauteten: Die Botichafter in Conftantinopel verbienten gehangen zu werben (wir bitten Gir Stratford um Bergeibung). weil fie muthwillig alle Rechte und Intereffen ber Chriftenbeit vernachlässigten.

Der erste Artifel bes XVIII. Bos. d. Bl. 1846 brachte die "Bedrängniß der Bäter am heiligen Grabe" zur Sprache, und da in den letten Jahren es so weit gesommen war, daß in den dreiundzwanzig Conventen der Custodie des heiligen Landes kein einziger deutscher Pater sich mehr fand, sondern nur ein deutschredender Pole als Ponitentiar in Jerusalem zuruch blieb, der zudem kränkelte, so wurden wegen persönlicher Uebernahme der orientalischen Missionen Verhandlungen mit den

beutschen Franzistanerflöftern gepflogen, und nachdem Papft Bins IX. burch ein Breve vom 18. August 1846 Die Berbaltniffe ber Custobie neuerdings geordnet \*), ging zuerft wieber eine Angabl beutscher Frangistaner nach Palaftina, Sprien und Megypten ab. Da die Bichtigfeit ber Station einleuchtete, auch Breußen einen Conful in Jerufalem einsette, mabrend Franfreich schon feit Ludwig XIII. 1621 einen folchen aufftellte, hatten bie Rabinete von Defterreich und Bapern Die Angelegenheit speciell in Die Sand genommen: es follte nach ben eingeleiteten Transaftionen amijden bem Fürften Metternich und Minifter von Abel auch feitens ber beiben fatholifchen Dachte ein beutsches Confulat in ber beiligen Stadt errichtet, und jugleich die Ruine bes weltberühmten Robanniterspitale, unmittelbar vor ben Thoren ber beiligen Grabfirche, erworben werden. Rachbem icon Rarl ber Große ein lateinisches Sospital fammt einer Bibliothef an ber Stelle gegrundet, und 1020 Konig Stephan von Ungarn (ber auch bas Dunfter in Lydda wieber aus ben Ruinen erhob) ein Sofpig fur Frauen baneben gestiftet hatte, bas fich in ben Rreugigen gut ber großen Abtei Mariae majoris erweiterte, lag es nabe, barmbergige Schwestern aus Deutschland für Rranfenpflege bort einzuführen. Diese Blane fcheiterten aber mit bem Abgange ber genaunten Minifter, und find feit bem Bewegungefahre 1848 nicht weiter aufgenommen worben, fo bas Die Rachwanderung beutscher Frangistaner - Monche bas einzige Refultat jener Unftrengungen mar.

Mittlerweile hatte Franfreich nicht mußig zugesehen, basfelbe Franfreich, bas bereits feit Ludwig XIV. bas Protestorat
über bie Sanktuarien Palaftina's und die lateinischen Christen

<sup>\*) 1846</sup> erschien in Rom ein Gefandter bee Sultane, ben neugewähls ten Pio nono zu begrüßen — eine außerortentliche Erscheinung. Gleichzeltig war von ber bevorstehenben Errichtung einer Nuntias tur in Ronftantinopel bie Rebe.

bes Driente ausschließlich behauptet, und in ber Ausübung ber biplomatischen Borrechte aus ben Keblgriffen Raiser Josephs II. ben größten Rugen jog. Satte biefer, von Saufe aus gute muthige, aber für bie Phantome bes revolutionaren Jahrhunberts eingenommene Monarch, obwohl im Befige ber Rrone bes erflarten Schugherrn ber Rirche, felbft die Ballfahrten und Almofen nach Rom und Jerusalem unterfagt und auf einen Stellvertreter im Ronigreiche Berufalem, beffen Titel er boch führte, überhaupt fein Gewicht gelegt, ja die Bächter, die am Chris ftusgrabe täglich fur ben romifchen Raifer ju beten verpflichtet find, in ihren öfterreichischen Brudern verfolgt, und war bis fürglich ein Bruch mit bem Josephinismus in Defterreich nicht ernftlich erfolgt - fo erfannte granfreich um fo mehr bie Rothwendigfeit, bas Unfeben feiner Confuln in Berufalem ju verftarfen, jumal es durch bas perfonliche Berbalten eines feiner letten Ambaffabeure \*) und ben Conflift mit bem gangen Orben bes beiligen Franzistus ftart gefunten mar. erften Revolution find befanntlich die Frangisfaner in Lande, von welchem ber große Stifter feinen Ramen führt, faum wieder ausgelebt, baber fommt es, bag nicht Gin Fransofe in allen Conventen der Terra sancta zu finden ift. und bloß 5000 Franken von bort für ben Unterhalt ber Bater fließen, die das Erbe ber Rreugritter in Balafting ju buten Die Traditionen Diefer Bater felbft gingen. ftillschweigend babin, fich vielmehr um ben Cous bes beutschen ober nunmehrigen öfterreichischen Raifere ju bewerben, mas gulest auch offen geschah. Da gelang ber frankogallischen Diplomatie ein meisterhafter Schachzug. Schon ber berühmte Quaresmius,

<sup>\*)</sup> herr Jaurelle felbft bewohnte in Jerufalem ein Saus, welches jum Befithum ber Terra sancta gebort. Dieß frangofische Constilat besetzten bamale ein Calvinift, ein Renegat, ein Boltairianer und ber hebraifche Dragoman. Ihm folgte ber berühmte Botta, ber barauf nach Bagbab versetzt warb.

welcher 1616 bis 1626 Guardian im beiligen ganbe mar und in Diefer Beit fein umfangreiches Werf: "Elucidatio terrae sanctae" fchrieb, macht auf die Nothwendigfeit aufmertfam. bas lateinische Patriarchat in Berufalem zu erneuern, bas feit bem Untergange bes abendlanbifchen Ronigreiches in Balaftina eingegangen war. Nichts lag naber, als ben Reverendissimo Cuftobe bes beiligen gandes felber mit biefer Burbe zu betrauen, um fo mehr, als feine Autoritat nicht bloß über die 3000 romifch fatholifchen Chriften von Jerufalem, Bethlebem und Bet-Dicala fich erftredt, fonbern fammtliche dreiundzwanzig Convente von Rairo bis Damaskus und Aleppo, ebenfo auf Cypern, unter ihm fteben. Statt beffen wurde ein gang bem frangofischen Intereffe ergebener piemontefischer Bralat, übrigens ein Mann von unbestreitbaren Zalenten und Berdienft, 1847 jum Batriarchenftuble erhoben, in feiner Dotation aber auf ein Fünftel der fammtlichen Almofen angewiesen, wovon die Bater bes beiligen gandes ihren Unterhalt bestreiten \*). Daß bieses ber Anfang unfäglichen Bermurfniffes fenn mußte, ift flar, und alle Bemubungen, eine lofung berbeizuführen, find feitbem gefcheitert. Da ber einstige Patriarchenvalaft auftogend an bie Bebaude ber Grabfirche langft in fremden Befit übergegangen, bezog ber bobe Unfommling bie neue Casa nova an ber Gudweftede bes histiasteiches. greiflich haben die Francistaner icon wider biefe Befigergreis fung von ihrer neuen Pilgerherberge ernftlich remonstrirt, ba fie ber Raumlichfeiten fur Die Fremben nicht entbehren fonnen; benn g. B. noch am letten Ofterfeste famen Die Offiziere ber frangofischen Erpedition in Sprien in Maffe nach Jerufalem und fonnten nur mit Dube alle untergebracht werben. Da ber Lyoner Missioneverein ingwischen an ben Batri-

<sup>\*)</sup> Statt ber anfänglichen 13,000 Scubi follten fpater 7000 fixirt bleis ben, nur bie Armen übernahm er nicht mit.

archen 1860 allein 72,000 Franten fanbte, ift zu biefem 3wede ein Reubau naber ber Stadtmauer in Angriff genommen. Der Batriard entfaltet einen erstaunlichen Unternehmungsgeift und bat zu bem Biele, juvorberft einen einheimischen Klerus beranzubilden, ein Seminar in Bet-Dichala bei Bethlebem eröff. net, ja baffelbe zu einer Art Lyceum ausgebildet, wo neben bem entschlossenen Diffionar Moretain auch ein Ungar, Satala, bis in die jungfte Beit ale Profeffor thatig war. neue gothische Rirche bafelbft überragt bas Ceminar und Pfarrgebaube. 3m Jahre 1857 gablte Die Auftalt 26 Alumnen, lauter Eingeborne von gebn bis achigebn Jahren, barunter neun Philosophen, aber nur zwei Theologen, und biefe Frangofen; Die übrigen betrieben Sumaniora. Der philosophifche Cure bauert zwei Jahre, etwa feche Professoren lebren Theologie und Die Silfsfächer. Die einheimischen Boglinge treten indeß meistentheils aus, um mit den mohlfeil erworbenen Renntniffen als Dolmeticher ober bergleichen ihr Glud gu machen - eine Erfahrung, wie fie bie Rirche leider auch in ihren amerifanischen Bilbungeanstalten macht. Geit ber Berftorung burch Gultan Saladin liegt die Rathebrale bes beiligen Georg zu Lydda in Trummern; Patriard Balerga bat wieder bavon Besit genommen. Die "Grotte bes beiligen Johannes bes Taufere" bei Ain Rarim bat er einer driftliden Araberfamilie jur Wohnung angewiesen, um bas Befitthum ju fichern; furg als ber verforperle Reprafentant ber Ecclesia militans bat er eine feltene Energie entwichelt. Sollte ber Berfuch mit arabifchen Prieftern miglingen, fo werben Lagariften fie erfegen. Statt ber beantragten beutschen Ronne; find bereite 1851 bie Comeftern vom beiligen Joseph einge jogen, die ihr Mutterhaus in Marfeille haben, und als mu bige Raceiferinen ber Vincentinerinen und Schulschweft auf ber Seite ber Casa nova, ber Rnabenschule von & Calvador gegenüber, ben Dabden Unterricht ertheilen, ar rerseits aber auf ber Bestseite bes Patriardenteiches ir

engen Gaffe ober bem Thorbogen ihre Rranfenanstalt fur beibe Befchlechter beforgen. Gie haben ebenfo in Bethlebem und Ragaret, in Beirut, auf ber Infel Cypern, ja bis Aleppo und in Rleinasien in rascher Folge Boben gewonnen und Schulen Für die Erziehung der armen vermahrlosten Madchen geht in ber beiligen Stadt ihnen bereits ein neuer Drben an die Sand, ber in San Giovanni ein Reconvalescenge Saus besitt. Es find nämlich die Tochter unserer Frau vom Berge Gion feit 1856 nachgefommen, beren Mutterbaus Daria Ratisbonne in Paris leitet, mofelbft bie Bringeffin be la Tour d'Auvergne, Bergogin von Bouillon, ju ben erftern Schwestern gablt. Gie baben an bie Ruinen bes Ecce homo-Bogens, eigentlich an die Triumphpforte bes Titus fich angeflammert, und bort gunachft ber Stelle ber Burg Untonia bem Tempelberge gegenüber ein ftattliches Bebaube aufgeführt. Wirflich staunenerregend ift bie Thatfraft bes frangofischen Bolfes und Rlerus fur Diffionen, find boch jahrlich funfthalb Millionen Franken allein fur Miffionen ausgeworfen morben.

Es ist vielleicht nur Eifersucht von und Deutschen und Scham über langjährige Versäumnisse, oder leitet und ein richtiger Instinkt, wenn wir in jedem ihrer Missionäre zugleich einen ausgestellten Schildposten für nationale Zwede und politische Eroberungen sehen? Es geschieht und eben recht; benn was die legitimen Monarchen leider unterlassen, holt der verwegene Parvenu ein, der den Thron der Casaren in Frankreich ausgerichtet. Die Verfündigung des Dogma der Immaculata conceptio beatae Mariae virginis 1854 gab ihm den willsommenen Anlaß, die stattliche romanische Kirche der alten Abtei St. Anna, welche von den Kreuzrittern erbaut und im besten Stande lange zur Moschee, dann zum Marstalle gebient, von Abdul Medschid frast eines Fermans vom 29. Oftober 1856 an die französsische Kation abtreten zu lassen,

worauf 1858 bem Architeften jum 3mede ber Restauration 140,000 Franten fluffig gemacht murben.

Indef ift in Defterreich ber neue Eifer nachhaltig, als follte jest nachgeholt und gut gemacht werben, was fo lange vernachläffigt und von Dben berab vereitelt warb. Schon am 21. Februar 1842 murbe bas burch Raifer Joseph II. unterbrudte Commiffariat bes gelobten Landes unter Ferdinand I. in Wien wieder bergeftellt, und bie erfte Sammlung am Charfreitag ergab für bie beiligen Stätten 64,249 Bulben. furger Frift bilbete fich Berein auf Berein: fo entftanb bie Leovoldftiftung fur Rordamerifa 1844, ber Marienverein für Central-Afrifa 1848, endlich ber von Sofrath Burter in's Leben gerusene Maria-Empfangnig-Berein für Die Chriften in ber Turfei und im Driente. Die größten Unftrengungen und Opfer haben aber nicht überall jum Biele geführt; fo in Gentralafrifa, wo feit gebn Jahren von vierzig Miffionaren nicht meniger als zweiundbreißig ale Opfer bes morberifchen Rlima's gefallen find, und ben Glaubensboten bie Lebenszeit fo furg gestedt ift, daß fie taum mit ben Regern in ihrer Sprache fich verständigen lernen, bis ber Tob fie babinrafft. entsetlichen Erfahrungen haben in biefem Augenblide bas Aufgeben ber Stationen ju Chartum und Gondoforo, und bie Reduttion auf Schellal und Beiligenfreng gur unabweislichen Nothwendigfeit gemacht, ja ber hochwürdige Brovifar bat perfonlich in Rom feiner Stellung jur Miffion entfagt und ben Minoritenorden ftatt bes weltlichen Rlerus empfohlen, foll nicht Centralafrifa völlig aufgegeben werben (Aethiopem lavas!). Aber bie beutschen Provingen haben biefes große Unternehmen mit einheimischen Rraften ju forbern bereits für unthunlich erflart, mogen bier Gubfrangofen ober Italiener und Malteser sich versuchen. Rachbem auch noch bie in Alexandria von ein paar frangofischen und italienischen Schwindlern erbaute fatholifche Rirche nach ihrer Bollenbung jufammengefturgt und vom ofterreichischen Commiffariate in Wien

bem Aufwande von 90,000 Kaisergulden vom Grunde aus neu hergestellt werden mußte, scheint sich nach so theuer erstauften Erfahrungen als Lohn zu ergeben, daß Afrika weniger ber Boden einer erfolgreichen Missionsthätigkeit für beutsiche Raturen sei, und aller Augen wenden sich wieder Palässtina zu.

Im beiligen gande ift ce bie nachfte Aufgabe ber Bater bes feraphischen Batere Frangisfus, Die geweihten Statten, ben letten Reft ber Besitungen ber Rreugritter fur bas fatho. lijche Abendland zu erhalten. Dieß fagt ichon ber Rame "Custodia della Terra santa". Das heil. Land jählt feit bem Jahre 1226 bereits 170 Cuftobes. Die Frangisfaner baben allein mehr Martyrer fur bas beil. Grab aufzuweisen, als alle übrigen Orden ber Christenheit zusammen. Generalfapitel ju Balencia 1768 bis jum letten 1856 fanbte ber Orben 1799 Orbensmanner nach ben Rloftern ber Terra santa, wovon 499, barunter 117 an ber Beft geftorben, 218 noch ftationirt find. Bier Franzistaner wurden innerhalb biefer 90 Jahre von ben Muhamedanern, feche von ben griechis ichen Orthoboren ermorbet, funf gingen am Schiffbruche ju Grunde, brei ftarben außerbem auf ber Gee, brei am morgenlandischen Aussage, ben fie von Kranfen geerbt, und 24 am Schlagfluß wegen bes ungewohnten Rlima's.

Spanier und Portugiesen, vorzüglich aber Italiener find berufen, die Sanktuarien zu hüten und dem Cultus an den heiligen Stätten obzuliegen; am Meisten aber läge den Deutsichen diese Pflicht ob. Denn durch unfre Schuld oder in Folge der leidigen Glaubensspaltung wurde die Ausmerksamkeit des Abendlandes von Palästina abgelenkt und das heilige Land ein paar Jahrhunderte hindurch fast völlig in Vergeffenheit gebracht. Diese Zeit benütten die Griechen, um die lateinischen Väter aus den Besitzungen zu verdrängen, welche diese seit dem Ende der Kreuzzüge bis auf bessere Zeiten für die

fpaten Rachsommen jener Helben bes Rreuges in Dbhut ge-

Bare bamale bas Abenbland noch einig im Glauben und nicht in unselige Religionefriege verwidelt gemesen - nie und nimmer batten es bie Turfen gewagt, 1553 - 1561 bie Orbensväter aus ihrem Centralflofter auf Sion, bas fie felber feit 1333 an ber Statte bes Conafulums erbaut und meifterhaft im Style ber Gothif bergeftellt, burch bewaffnete Tras banten hinauszumerfen und ben Convent mit ihren Santons ju besethen. Roch heute ift bas große Unrecht nicht gut gemacht, und feine europaifche Dacht verwendet fich bafur, bas fcon beim Friedenevertrage von Carlowis gurudverlangte Stift mit allem Rachbrud ju reflamiren, nachdem es, mehr und mehr berrenlos und feiner narrifden Inhaber ledig geworden, nach ben urfprunglichen Gigenthumern gurudverlangt. Rie und in feinem Augenblide haben Die Bachter bes beil. Grabes ben Rechtstitel auf bieß ihr Besithum aufgegeben, und ber Cuftobe bes beil. Landes beißt noch beute Guardian vom Berge Sion. Wie lange noch foll bie Rirche bes Abendmable, ber altefte aller driftlichen Tempel, ber nach Epiphanius' Beugniß felbst bie Berftorung Jerufaleme unter Titue überbauerte und por ber Lateranischen Bafilifa die Inschrift verdient: "Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput", wüste und leer Das Unrecht ber lateinischen Chriften wird von ber Pforte fcwerlich bestritten werben, und eine fraftige Bermenbung bes Gultan Remtiche ober öfterreichischen Raifers burch feinen Internuntius in Conftantinopel, herrn Baron von Brofefd, welcher felbft als Beiliggrabpilger ein bebeutenbes Buch fdrieb und nach ber gugung ber Borfebung auf feinen gegenwärtigen Poften verfest marb, burfte ihres Erfolges ficher Diefe Rudgabe murbe ohne Storung bes firchlichen Friedens erfolgen, mogegen bie Rudforberung ber erft 1757 von ben Briechen occupirten Grabfirche ber beiligen Jungfrau im Thale Josaphat Unruhe erweden mußte, wenn auch eine Mitberechtigung gur Feier bes Gottesbienstes barin ben lateis nischen Monchen früher ober später wieder gestattet werden burfte. Dort liegt unter andern Rittern Werner von Greg bestattet, der Gottsried von Bouillon Jerusalem (1100) ersturmen half, indeß der Schwabe Wider, genannt der Lowenswürger, sein Densmal neben dem Munster der Kreuzsahrer oder im Borplate der Auserstehungelirche fand.

Bahrend bes ungludfeligen breißigjahrigen Rrieges und zwar 1632, ein Jahr nach ber Schlacht bei Breitenfeld, brache ten die griechischen Schismatifer einen von ben brei Schluffeln jur bl. Grabfirche, fomie einen jur Bafilifa ber Beburt Chrifti ju Bethlehem an fich. Ja 1634 gelang ben Griechen fogar, Die lateinischen Bater auf fo lange aus bem Befite bes beil. Grabes ju brangen, bag erft Raifer Leopold I., unterftugt von Franfreich und Bolen und ber Republif Benedig, 1664 burch feinen Befandten Graf Ledlaus bie Burudgabe bes beil. Grabes an die Kranzisfaner ermirfte. 3m 17. Jahrhunderte fammelten bie Briechen unter bem Bormande turtifcher Bebrudung fogar Belb im gangen Abenblande, und verwandten bann biese Summen, die Frangistaner von den beil. Orten (Surius le pieux pèlerin 137.) ju verdrangen. Seitbem haben biefelben aber burch bie fortgefette Bebrangung ber abendlandischen Bater bie Grotte ju Bethlebem soweit an fich gebracht, bag biefen jest am Altare ber Geburt Chrifti nicht Gine Deffe mehr zu lefen gestattet ift, wie ichon fruber (Bb. XVIII., 13 ff.) in biefen Blattern geflagt murbe. Auferstehungstapelle mar noch 1555 auf Befehl bes beutichen Raifers Carl V. burch ben Guardian Bonifagius von Ragusa im gothischen Style neu gebaut worben, aber ber Brand ber beil. Grabfirche 1808 gab ben Griechen willfommenen Anlag. auch bas vom Feuer verschont gebliebene Chriftusgrab im Mosfowiterftyle umzubauen und die Franfen aus der Rolle ber "vorwiegenden Befiger" in bie ber bloß "Geduldeten" ju verfeben. Rapoleon's Proteste burch ben General Sebastiani

am hofe zu Stambul blieben bei feiner fcmantenben Bolitif bem Gultan gegenüber ohne Erfolg. Statt bie geheiligten und unverjährbaren Rechte ber abendlandischen Chriftenbeit zu vertreten, wie ibm bie Wege feiner Borganger gewiesen maren, überließ er die rauchenden Trummer ber beil. Grabfirche ben Griechen, und fo fommt es, bag bie Lateiner gmar bie Fermane, Die Griechen aber bie Beiligthumer besigen. Dies Alles läßt fich nicht wohl ungeschen machen; in neuerer Beit, wie ich hore, haben die Briechen fogar alle an die beil. Grabfirche anftogenden Bebaube an fich gebracht, fo bag die lateinischen Bater in ihrem bortigen Sofpig ohne Licht und Luft wie unter ben Bleidachern Benedigs wohnen. Mas aber leicht au bewerfstelligen mare und entschieden nabe liegt, ift bie Auslieferung bes Rirchenschiffes ber Constantinischen Basilifa ju Bethlebem fur ben Gottesbienft ber Franten, nachdem ber Chor für die Orientalen burch eine Mauer abgeschloffen, bas Langbaus mit feinen funf Schiffen aber bie langfte Beit jum Unterftande ber Schafheerben, bann jum Tummelplate ber Kremben biente und ber Schmut barin mitunter foubtief liegt. Roch jest ift bas weltberühmte Johanniterspital mit ben Ruis nen ber Rirche Mariae majoris, einer ber ftattlichften, welche mabrent ber Rreugesberrichaft erbaut marb, fauflich ju ermerben, nachdem 1860 bas Angebot von 750,000 Biaftern feitens ber Griechen ober Mostowiter vom Bafcha ausgeschlagen wurde. Und feine fatholische Dacht melbet fich barum? Roch immer ift die irdifche Beimat Chrifti, wie Dante farkaftifch bemerft, bas land, welches ber Gultan beherricht, aber bas driftliche Europa reflamirt nicht einmal bie Rirchengebaube? Coll dieß vielleicht ber Beweis seyn, daß das Interesse bafur ben vergangenen Jahrhunderten angehört!

Ludwig XIV., und nach ihm Beter I. von Rufland, bachten querft an die Aufgabe einer chriftlichen Bolitif im Orient, der erfte aus politischem Stolz und Größesucht, weil er die Rolle eines romischen Imperators spielen wollte, auf

baß alle Christen bes Oftens an ihm, statt am beutschen Kaiser ihren Rudhalt fanden, wobei ihm die französischen Zesuiten hitsreich an die Hand gingen, ja vielleicht selbst den Gedanken eingaben. Die Tradition dieser Schubherrschaft erhiclt sich fort, aber die Zahl der Schüblinge beschränkte sich auf die Ratholisen, indem jest Rustand sich der sämmtlichen Griechen im obmanischen Reiche als seiner Pflegebesohlenen bemächtigte und badurch zugleich größeren Einstuß gewann. England, der Geldstaat, nahm sich in neuerer Zeit der Juden an, um doch auch etwas zu schüben zu haben, und die beiden protestantischen Rächte bauen auf Ibraels Bekehrung die Hossung ihrer morgenländischen Herrlichkeit — um vielleicht einer neuen Seste den Ursprung zu geben!

Frankreich allerdings ift nicht mußig, wie wir hörten; ber Mann des 2. Dezember ließ der Nation die Abteifirche Set. Anna einräumen, und der Capuziner Leo d'Avenches neben dem Jesuiten Badour celebrirten darin auf tragbaren Altaren nach einem halben Jahrtausend zum ersten Male wieder die hl. Messe. Der Franzosenkaiser ist bemüht, das Gebet pro Imperatore, wie es noch fortgesetzt von den Franzisskanern am heiligen Grabe gebetet wird, sur den deutschen Raiser in Bergessenheit zu bringen, um sich an die Stelle zu setzen. Ja die Väter des heil. Franz erhoben bereits vor Jahren die Klage, der Genuese Balerga habe die Bestimmung, sie von den Sanstuarien zu verdrängen und — französische Patres an die Stelle zu setzen. Die politischen Intriguen sühren in der That dahin, unseren Heiliggrabwächtern das Wasser abzugraben und ihre Subsistenzmittel zu verkümmern.

Reapel, das früher 40,000 Gulden an jährlichen Beisträgen spendete, ist für das heilige Land verloren: ber Besfreier Garibaldi hat auf seinem Siegeszuge durch Sicilien die armen Franzissaner von Jerusalem sogar noch schleunig von 30,000 fl. Almosen befreit, welche für sie auf der Insel gesammelt worden waren. Sardinien hat nicht bloß seinen

Consul von Zerusalem zurückgezogen, sondern sogar eine feindselige Stellung dagegen angenommen und hindert zugleich Rom, eine Hisfeleistung zu gewähren. Aus Spanien fließen statt der früheren 60,000 Colonnaten jährlich noch 10,000 bis 12,000, wenn wir mundlichem Berichte glauben, denn nach gedruckten Angaben waren es, vor wenig Jahren wenigstens, nur 3000 bis 4000; aber was ist das für so viele? Portugal, das früher 45,000 Colonnati einbrachte, sendet nichts mehr. Desto höhere Almosen spendet — Brastlien. Frankreich lieserte bisher kaum den zehnten Theil bessen, nämlich nur 5000 Franken; selbst die 2000 Franken, welche seit Karl X. Frankreichs Beherrscher sährlich nach Beirnt sandte, sind seit 1843 ausgeblieben.

So bleiben die Bater in Balaftina mefentlich an Deutschland gewiefen, wo Bayern allein burch bie Sammlungen am Palmfonntage 10,000 bis 12,000 fl., außerbem nach ber Anordnung Ronig Ludwige von 1838 ber Ludwige-Miffione-Berein zu Diesem beiligen 3mede 6000 fl. fteuert. Das f. f. öfterreichische Commiffariat macht auch bier bie größten Unftrengungen, aber wie es une Deutschen gewöhnlich ergebt, ohne fichtbaren Erfolg. Bon 1775 bis 1782 find aus Defterreich allein 113,264 Dufaten nach bem gelobten ganbe gefloffen, aber wenn von beute an in ben nachften 27 Jahren bie gleiche Summe babin abgeht, mas wird bafur geschehen Anstatt im Sospital ber Johanniter festen Buß zu faffen, und bamit an biftorifche Erinnerungen angufnupfen, bie für bas Abenbland überaus bebeutsam find, ober bas ofterreichische Pilgerbaus auf ber Sobe bes Bezethabugele, bei ber alten Magbalenenfirche ju bauen, nachft ber Stelle, wo Gottfried ber Blame querft bie Mauern erftiegen und fofort bas Kreug jum Babrzeichen aufgepflanzt blieb - ermarb man Grund und Boben in ber Riederung ber Stabt, mo es an Luft und Ausficht gebricht, gerabe in einem Winfel, mo nur die Bahl blieb, auf Sand, b. h. auf haustiefem

Schutte ber vergangenen Jahrtausende ju bauen, ober, wollte man auf ben Felegrund fommen, die Baufumme in ben Boben allein zu steden. Co geschah es benn, bag bie Sinausicaffung bes Schottere aus einer Tiefe von 60 - 80 guß vor bas Damasfusthor, wo er einen formlichen Sugel bilbet, faft bober ju fteben fam, ale ber Preis, mofur bas gange Johanniterspital ju faufen gemefen mare. Bei ber offiziellen Grundsteinlegung jum beutiden hofpig am 31. Dezember 1856, wozu ber Quader von Gr. Emineng, bem Cardinal Raufcher aus Wien überschifft worben war, erschien gwar ber Bafca nebit bem öfterreichischen, 1852 zuerft bestellten Conful, aber auffallend glangte ber hochwurdige Patriarch burch feine 216mefenheit, ale ob er nur ale frangofifcher Burbentrager fic fühlte. Das beutiche Pilgerhaus, beffen Baumeifter Endlicher mittlerweile mit Tob abging, ift ein zweiftodiges, von ber Baumeife Berusalems abweichenbes modernes Bebaube mit breiter Fronte, welches außer ber Rapelle, bem Rrantensaale und zwei Speifefammern noch funfundzwanzig Bimmer fur Bilger einschließt und außerbem fich baburch auszeichnet, baß ber Bau unerhörte Summen verschlungen hat. Aber obmobl icon gegen Ausgang bes Jahres 1858 vollendet - ift es beute noch nicht bezogen. Der lebernahme burch bie Minoriten fteht berfelbe bobe Burbentrager im Bege, ober es murbe in diesem Falle bas beutsche Bilgerhaus fogar bem frangoft. fchen Proteftorate unterftellt. Es bleibt wohl nur die Bahl, Beltpriefter mit ber Leitung zu betrauen, worüber gegenwartig bie Berhandlungen gepflogen werben. Der lebermuth bes frangofischen Ambaffabeure ließ es bereits als nothwendig ericheinen, bem öfterreichischen bas Brabifat eines Generalconfule zu verleiben. Denn die Reibungen waren fo peinlicher Ratur, baß Graf Bigamano mit feinem Berfonale fogar am Communiontische übergangen warb, und beghalb aufbrach, um bas Allerheiligste aus ber hand ber Batres Frangisfaner ju empfangen. Rom felbft trat ins Mittel, ber Stein bes Unfloßes sollte entfernt und das Patriarchat Antiochia neu besett werden, indeß — der Mann blieb, und damit die Röthigung, ihm ein eigenes haus zu bestellen und ihn unabhängig zu fondiren.

Edon am 8. August 1846 hatte Blus IX. im Breve "Romani Pontisices" sich dahin ausgesprochen: Iidem romani pontisices ac praesertim laudatus Benedictus XIV. unam esse arcam seu capsam voluit piis largitionibus eleemosynis, quae ad loca sancta mittuntur, excipiendis. Hanc vero tam opportunam tamque accommodatam rectae eleemosynarum administrationi praescriptionem minime observari non sine animi molestia comperimus, quippe sratres Franciscales Hispaniarum peculiarem ac propriam arcam habent piis largitionibus excipiendis, quam separatim administrarent.

Wir fennen die Beweggrunde nicht, welche die Erneuerung jener Berordnung berbeiführten, Die eber geeignet ichien, an gemiffen Rechtstiteln ju rutteln, aber nach Lage ber Umftanbe fann bieß nur ben frangofischen Umtrieben jum Bortheile gereichen. Bu vermundern ift es feineswegs, bag vor allen bie Cpanier entschieden fich weigern, Die selbstftandige Berwaltung ihrer Stiftungen ju Jaffa, Ramla, Can Giovanni ober Ain Rarim u. f. w. aufzugeben, die fie auch aus ben Conventen ihres Es ift ale ob ber alte Streit über bie 21. Landes befeten. mosenvertheilung zwischen Bebraern und Griechen, zwischen Einheimischen und Fremdlingen an ber geweihten Statte wieber ermachen will, und abermals Diafone bestellt werben follen, die Uebermittlung ber Cammelgelber ju übermachen. Italien begehrt eine gemeinsame Raffe, woraus bann auch ber frangofische Batriarch seinen Unterhalt beziehen burfte. Spanien besteht auf feinem historischen Rechte ber Selbstvermaltung, ja es liegt im Intereffe ber Bater bes beil. Lanbes felbft, nicht bie Burgel ihrer Erifteng aufzugeben und einer ungewiffen Bufunft zu vertrauen. Deutschland allein begehrt Beine Rechenschaft, fonbern fcuttet feine Almofen ine Danaibenfaß aus, ober — sagen wir es nur heraus, es ift nahe baran, daß die Gaben, welche in so reichem Maße von Hoch und Rieder für das heil. Grab gespendet werden, fünstig dem Patriarchen zustließen sollen, der eine hochwichtige politische Stellung, aber nur für Franfreich einnimmt und selbst bei der Einweihung des deutschen Pilgerhauses zu erscheinen sich weigerte, der dessen Besehung verhindert, und über die deutsche Druckerei im Convente zu San Salvador, die mit Recht das f. f. öfterreichische Wappen sührt, zugleich das Imprimatur ausübt.\*)

Es scheint uns, als ob Rom selbst nur bem Drucke bes neuen Imperators nachgegeben, bagegen Spanien die Sachlage richtig würdiget. Um mit eigenen Augen zu sehen, entsandte barum ber heilige Bater Ende 1859 ben Monsignore Spaccapietra, Erzbischof von Anchra als apostolischen Bistator bes Patriarchates Jerusalem und Delegat für den Libanon, welcher volle sieben Monate, die Pfingsten 1860 die Untersuchung sührte, und wenn auch nur der vierte Theil dessen sich erfüllt, was er den bedrängten Bätern am heil. Grabe zusagte, so ist ihnen geholsen. In solche Berlegenheit sührte der Versuch, dem seit 1841 installirten anglisanischen Bischose auf Sion einen neuen fatholischen Patriarchen, aber nicht aus den Bätern der Terra sancta entgegenzusehen.

Gegenüber ber ehemaligen Burg Antonia, bem fpateren Serai und ber nunmehrigen Raferne liegt bas Rirchlein ber Flagellation, ein niedriger Bau auf Roften ber Deutschen,

<sup>\*)</sup> Ein öfterreichischer Pater fieht ber arabischen Ornderel vor, die mit ihren Maschinen und Lettern ein Geschent beffelben Reiches ift. Das Bappen Desterreiche prangt über bem Eingang und die babei thätigen Araber beten täglich für bas Bohl bes Raifers. Als erfter Druck erschen 1846 Bellarmin's Katechismus für die arabischen Christen. Die Juden haben 1815 in der heiligen Stadt eine hebraische Orus derei errichtet.

und zwar zunächt Er. fönigl. Hoheit des Herzogs Maximilian in Bayern aufgeführt. Eine unsichtbare hand verhindert, daß die Franziskaner das bortige Klösterlein beziehen, obwohl sie täglich daselbst die Messe zu lesen haben. Der durch denselben Herzog gestistete Altar mit dem bayerischen Wappen mußte einem andern von Narmor weichen! Ebenso trat in der Grotte der Blutschwitzung am Delberg statt des spanischen ein neapolitanischer Altar an die Stelle.

Die Frangistaner verfeben von Ramla aus die Cura auch in Lydba, ba ber borthin vom Patriarchen gesette arabifche Priefter verbauert ift und ben Anforderungen nicht entfpricht. Aber felbft neben ben Ruinen ber Gct. Georgefirche ihre Butte zu bauen und ba jum Empfange ber Bilger gu wohnen ift ben Orbensvätern verwehrt. In und außer Jerufalem wird von ben Griechen und Ruffen, ja felbft von ben Juben beträchtlich gebaut. Der frangofifche Raifer legte burch feinen Gefandten La Balette in Conftantinopel Bermahrung ein, bag ohne feine Buftimmung auch nur ein Stein an ber baufälligen beiligen Grabfuppel gerudt werbe, und wie es weiter heißt, haben Franfreich und Rugland fich über bie Berftellung bes Auferftehungsbomes gemeinsam geeinigt von Defterreich ift nicht bie Rebe. Rachbem Graf Biggamano mit Tod abgegangen, ift ber neue öfterreichische Consul jest von Trapezunt eingetroffen, um ben ruffifchen und frangofischen Unsprüchen gegenüber Die Intereffen ber beutschen Ration gu mabren, aber er findet die Oberen ber Rirchengemeinde in Berufalem in trauriger Spannung, und - bie Deutschen find überall opferwillig, aber unpolitisch in ihrer Saltung und barum gurudgefest.

Die dreizehnte Generalversammlung der fatholischen Bereine Deutschlands hat des Momentes wahrgenommen, um diese für das deutsche Risstonswesen so hochwichtige Angele genheit zu verhandeln. Es bedarf fürwahr keines Peter b Einstedlers, um die Gemuther für die Wahrung der chrift den Seiligthumer in Balaftina ju begeiftern. Indireft burch Die Schuld ber Deutschen ift ein großer Theil ber Sanftuge rien feit ben letten breihunbert Jahren verloren gegangen, bis reft muß ber Schaben gut gemacht werben. Der Streit über Die Schluffel bes heiligen Grabes gab ju dem großen orientalifden Rriege Beranlaffung, ber auf ber taurifden Salbinfel ausgefampft murbe und gang Europa in Bewegung feste. Dabin ift babin, und felbft wenn ber großartige Suegfanal gegraben und bas Abendland mit feinen materiellen wie geis figen Intereffen noch mehr fich Palaftina jugewandt bat, felbft wenn Sprien und ber Libanon in nachfter Beit wieber unter agpptifche herrichaft jurudfehren, werben bie jegigen Befigverhaltniffe ber driftlichen Confession fich faum anbern. Bohl aber gilt es, bas Mögliche in Angriff zu nehmen; wir haben bereits in Bezug auf bas Sioneflofter und Johanniterspital bas Rothige gefagt. Frantifche Benediftiner nahmen unter Carl bem Großen von ber Simmelfahrtofirche am Dels berge Befit, jett regt fich feine Sand um die vermaiste -Mofdee. Die Juftinianische Basilifa auf Moria, die Lazarusfirche in Bethanien bleiben felbstverftandlich im Befite ber Dobles Die Spanier haben furglich in Rubebe, brei Stunden nordwestlich von ber Davidestadt, Ruinen erworben, welche fonderbar vielleicht feit vier Jahrhunderten nach ber gang und gaben Meinung, fur Die Refte bes neutestamentlichen Emmaus gelten. Wiffenschaftliche Forschungen diefer Art find meniger Cache ber Romanen, ale ber Englander und Deutschen, und wirflich hat ber fromme Gifer bei biefer Erwerbung, wie bei ber Mabl bes Ecce homo-Bogens fehl gegriffen. gen fteht brei Stunden vor Berufalem hart am Bege von Joppe und Lydda herauf die Rreugritterfirche ju Abu Gofch, ein Spisbogenbau mit massiven Bewolben, fattlich und unversehrt, aber verlaffen ba, bis fich eine fatholische Dacht berfelben erbarmt und fie wieber bem gottesbienftlichen Bebrauche jurudgibt, wie Rapoleon III. mit St. Anna in Je-XLIX.

rusalem versuhr. Hier ist eine Station für die Pilger geboten, die auf der ganzen Tagreise von Ramla dis zur heiligen Stadt keinen Ruhepunkt sinden; und eine Stunde näher an Zerusalem liegt Colonieh, das wirkliche Emmaus, so genannt nach der römischen Beteranen-Colonie, welche Titus nach der Zertsorung der jüdischen Hauptstadt, sechszig Stadien davon zu Ammaus ansiedelte (Josephus bell. Jud. VII. 6, 6.). Die kleine Moschee daselbst war ehemals eine Kirche; der Ort ist ganz freundlich von Baumpstanzungen und Obsthainen umgeben, die noch von der abendländischen Cultur zeugen. Das Andensen, daß hier Christus die Gastsreundschaft zweier Jünger annahm und ihnen das Brod des Lebens brach, woraus sie ihn plöslich erkannten, muß an Ort und Stelle erneuert werden.

Die ichismatifchen Griechen besiten innerhalb ber Mauern Berusalems nicht weniger als breizehn Rlofter, worin auch die Graco Ruffen Aufnahme finden. Da aber die Bilger fur jeben Fußbreit Liegerstatt, jeden Trunf Baffer, ja felbft ben fühlen Schatten bezahlen muffen, fo brachte eine vornehme Russin, Frau Bagreef Speransty, die im Mar, 1847 bie beilige Ctabt besuchte, Die Grundung einer eigenen ruffifchen Bilgerherberge in Borfdlag. Bereits Raifer Alexanber I. hatte in feinen letten Regierungsjahren in allen Rirchen feines Reiches eine regelmäßige Collefte jum Bortheil bes beiligen Grabes angeregt, und unter Rifolaus betrug bie jahrliche Sammlung 40 bis 50,000 Franken, welche jedoch bie Bapas in Berufalem einfteden. Indeß bilbet ber fünftige Besit des heiligen Grabes, um mit Fallmeraper zu reben, ben immanenten Bedanfen jebes ruffifchen Orthodoren, und fo fand ber Plan obiger Dame um fo leichter Anflang; ber Großfürft Conftantin felber fam im Gefolge von 300 Seeleuten nach ber Davibstadt, ein beträchtliches Landftud wurde nordwestlich vor Berufalems Mauern angefauft, bort am BeBurtstage bes jetigen Czar 1860 ber Grundstein zur neuen Alexanderfirche gelegt, dazu ein bischöflicher Palast erbaut, in welchem zugleich ein Dutend Priester wohnen sollen. Der erste Wetropolit ist bereits 1858 eingetroffen, nachdem ber russische Consul noch vor dem österreichischen seine Creditive für Jerussalem erhalten hat. Auch die Pilgerherbergen erheben sich aus der Erde, und die fleine Borstadt ist zur Sicherheit noch mit einer Ringmauer umzogen. Die Rechtstitel für neue Ansprüche fliessen ihr nöthigenfalls aus den vormaligen Besitzungen der Arsmenier und Georgier zu, die nun Ruslands Unterthanen sind, so daß es Desterreich nahe liegt, in ähnlicher Weise für Besnedig und Ungarn einzutreten und zu reklamiren.

Wenn es ben Griechen und Ruffen, Britten und Preußen in Jerusalem gelingt, ein Besithum um bas andere zu erwerben, warum sollte es ben römischen Katholiten nicht möglich seyn? So tief sind die Entel der Kreuzsahrer nicht gesunten, daß sie nicht die Stätten heilig halten sollten, welche der auferstandene heiland durch seine Gegenwart verherrlicht hat.

Lernen wir boch von ben Gegnern! dignum est et ab hoste docerl. Die judaistrenden Reformchristen haben eine Ackerbauschule zu Joppe begründet, in den falomonischen Garten bei Bethlehem sich häuslich niedergelassen, und noch im Sept. 1861 brachte das Augsburger Weltblatt zur Kunde, daß in Sindschar zu Nazaret eine neue deutsche Colonie erössenet worden sei. Deutsche Protestanten sien zu Hasberga und Raschena an den Duellen des Jordan, wo unter andern auch unser vielverdienter Landsmann, Dr. Noth, sein Grab gefunden hat. Ja schon in den Kreuzzügen haben die Deutschen in dem ihnen angemesseneren bergigen Galista Niederlassungen begründet, und bis zur Stunde sührt ein Ort am Merome See, Almanisch, davon die Benennung. Die Araber nennen uns nämlich nach dem Munde der Franzosen und Hispaniolen

andern, wie der Emberor Ferderif (Raiser Friedrich II.) mit einer gewaltigen Schaar Alamanyeh nach Afre oder Ptolemais gekommen sei.

Bas bamals möglich war, warum follte es nicht jest verwirflicht werben fonnen? Wir empfehlen nicht etwa driftliche - Regerfolonien, wie man ber Natur und ben Denfchen jum Trope in Afrifa beutsche Stationen hiefur errichtet bat, ja fprechen vorerft nicht einmal von deutschen Unfiedlern, obwohl ber beutsche Sandwerfer im gangen Umfreise bes Mittelmeeres por allen andern mobigelitten ift. Wir reden gur Beit nur von einer firchlichen Besitzergreifung, geben aber als len Ernstes auf Eroberungen aus, jedoch von fo friedlicher Ratur, bag baburch Riemand aus feinem Eigenthume verbrangt wird. Wir mochten ben Ausfall ergangen, ben bie fatholifche Rirche bes Abenblandes in Bezug auf ihre Besitzungen im gelobten gande erfahren bat. Es gibt Dinge, Die einmal ausgesprochen fich ber Ueberzeugung eines Jeben auf-Bieber gebort ber Ausbrud bes Erftaunens über bie Vernachlässigung fo gablreicher Orte, beren Ramen uns allwöchentlich aus ben Evangelien ju Dhren flingen. 3ft es nicht unbegreiflich, bag wenigstens feit ben Rreugugen von Rapharnaum und Bethfaida, Magdala und Gadara, Corazin und Dalmanutha, wie von Rain, Emmans und Aenon, Berafa und Cafarea Philippi, wo ber Seiland mahrend ber brei Jahre seiner meffianischen Birtfamfeit in Galilaa gewandelt, gelehrt und Bunder gethan, in ber religiofen Topographie nicht mehr die Rebe ift? Erft ber jungften Zeit mar es vorbehalten, Balaftina überhaupt, und bie namhaften beiligen Orte insbesondere, miffenschaftlich neu zu entbeden. Wir burfen aber bei bem Biffen allein nicht fteben bleiben, bie Rirche muß fofort bavon Befit nehmen. Roch ift es Beit, aber ber lette Moment, Dieg in's Werf ju fegen; benn nicht nur fteben die ameritanischen Diffionen ber Lanbicaft Gennesaret bereits nabe, fonbern bie Griechen ober Grafo - Ruffen, find

fie erft über die Lage burch und unterrichtet, werden nicht faumen, bort fich angubauen.

Die weltliche Macht erflärt ihre Besitergreifung durch Anheftung ihres Wappens oder Erhöhung ihrer Fahne, die Kirche bekennt sich zu ihrem Eigenthum, indem sie einen Altar errichtet. So that Abraham nach seiner Einwanderung in Kanaan mitten unter fremden Stämmen zu Sichem und Bestel, zu Mamre und auf Moria. Denselben moralischen Akt muß auch die katholische Kirche vollbringen, um das Werk der Propaganda vor allem in der Heimath des Christenthums zu sordern. Es sind ihre heiligen Domänen, welche der Halbe mond ihr nicht vorenthalten wird, so wenig als die Kirche zu Lydda und Set. Anna zu Jerusalem, oder das Grab der Rachel, welches in neuerer Zeit mit Recht den Hebräern als Eisgenthum zugesprochen ward.

Auch die Deutschen haben ihre besondere Stellung und Sendung in der Kirche. Es ist gewiß ein Ereigniß von guster Bordedeutung, daß einer der ersten deutschen Bäter, welche wieder nach alter Beise die Mission im heiligen Lande bezos gen, der Pater Barnabas Rufinatscha aus Tyrol, der am 18. August 1848 als neuerwählter Guardian in Nazaret einstraß, dem General-Commissariate der heiligen Länder in Bien melden konnte\*): "Unser Kloster versieht die Seelsorge und Schule in dem Städtchen, sowie die Kilialsirche zu Tiberias, wo wir fürzlich ein Hospiz wieder errichtet haben, das ein Ordenspriester behuss der Abhaltung des Gottesdienstes und des Empfanges von Fremden bewohnt, indem selten semand den merswürdigen See Gennesaret unbesucht läßt."

Die beutschen Bater haben seitbem bereits einen Martyr an Bater Engelbert Rolland aus Ramfau im Billerthale,

<sup>\*)</sup> Diffionenotigen aus bem beiligen ganbe. 1850. S. 41.

ber 1855 in die Torra sancta fam und am 9. Juli 1860 beim Blutbab in Damastus fiel. Aus bem Rlofter in bas Baus eines benachbarten Maroniten geflüchtet warb er entbedt, als die Moslemin baffelbe in Brand ftedten. Berfuchen, ibn jum Islam ju verleiten, feste ber bes Arabifden fundige Bicefurat bie Borte entgegen : "3ch fann nicht, ich bin Chrift und ein Priefter". Go werben wir bich um. bringen! fagten bie Butbenben. Er aber entgegnete: "Thut es nur, aber wift, daß fur jedes haar meines Bartes fechaia Turfen werden bugen muffen"! Auf bieg Bort erhielt er einen Gabelhieb auf ben Ropf, bag bas Fleisch bavon bing. Metri ber Maronit entriß fich ber weitern Schreckensscene burch bie Klucht; erft nach vielen Tagen traf Francesco Stabin ben Rorper icon ftart verwesen, und machte fic baran ibn ju begraben. Wir entnehmen biefe Mittheilung einer eben uns jugeschrift: I recenti Martyri Francescani di Damasco, welche 1861 in San Salvador ju Jerusalem gebrudt ift, und fich auf die Aussage bes zwölfjahrigen Mosabechi ftust, ber fich mit im Convente befand, auch feinen Bater, ben Schulmeifter ber bamascenischen Barochie, vor seinen Augen ermorben fab und nur durch ein Bunder entrann.

Es fehlt im Lande Tyrol wie im übrigen Desterreich, in Bayern und Westphalen wahrhaftig nicht an Männern, welche muthig die Bahn dieser neuen Misstonäre in Palästina betreten und das durch das Blut des Glaubenszeugen Christi gesheiligte Unternehmen sortsetzen wollen. Bereits ist eine vorsläusige Berständigung unter den Provinzen deshalb getroffen und die Bischöse und sonstige Würdeträger der Kirche für das Unternehmen gewonnen. Die dreizehnte Generalversammlung der kathol. Bereine Deutschlands, von allen disherigen die beseheutendste, bringt die Gründung eines ausschließlich deutsschen Franzissanerstiftes und Nutterklosters im gelobten Lande in Borschlag, um zugleich im Ramen der Katholisen Deutschlands ein für die Zufunst ersprießliches Werf zu beginnen,

und sofort die Bonitentiarien in den brei Sauptorten Baläftina's zu versehen, worauf die einzelnen Mitglieder, mit nugbringenden Kenntnissen und Erfahrungen bereichert, je nach drei oder seche Jahren wieder in's Baterland zurudsehren werden.

Diefes beutsche Centralflofter foll ebenfo bem Guftobe bet Terra sancta untergeben feyn, wie die Convente ber Spanier, und die Stiftung bie Sammlungen fur bas bl. Land feineswegs beeintrachtigen, fonbern verftarfen, jumal Deutschland nicht bloß bie Mittel bes Unterhaltes, fonbern auch die Manner fenden wirb. Seit jungfter Beit bat auch ein beutschet Bater im Discretorium ober geiftlichen Rathe bes Cuftobe Sit und Stimme. Bereits bat fich in Coln unter bem Broteftorate Er. Emineng bes Cardinals von Beiffel ein unabhangiger Beilig - Brab - Berein gebilbet, ber eine Filiale in Nachen gablt, wo Berr Ranonifus Brifat, felber ein Balaftis napilger, Die Sammlungen querft in Anregung brachte. Ergebniß find bieber 10,000 Thaler jahrlich in runder Summe. Diefe Summe ift nicht ausschließlich fur bas beil. Grab bestimmt, wo ben Batern über bie bestimmte Angabl Deffen gu lefen nicht guftebt und nur wenige Beiligthumer angeboren, fonbern nach beftem Ermeffen flieft bas Almofen biefem ober jenem Bebiete ber Terra sancta ju. In Coln bat guerft ber Bebante Anflang gefunden, Die Bermaltung ber fo gefammelten Belber in Deutschland ju behalten, wie bieß mit ber ewigen Defftiftung am Chriftus - Grabe gefdieht. Mit solden Mitteln ausgeruftet bachte ber Colnerverein bereits baran. ein deutsches hofpig auf bem Tabor ju grunden - fcheiterte jedoch an dem Widerstande bes bochwürdigen Batriarchen. Aber gerade Diefer Umftand muß die Deutschen an die Rothwendigfeit erinnern, die Miffionsangelegenheit felbftftanbig gu ordnen und zu verwalten, wie auch der Berein von Lyon mit ben frangofischen Diffionen verfahrt, und bie in Rom getroffenen und zu treffenben Bermenbungen werben feit ber Rudfehr bes römischen Delegaten Monfignore Spaccapietra einen nachbrudlichen Erfolg sichern. Das tatholische Bolt in Deutsch. land will seine Gaben nicht auf Gerathewohl, sei es auch für französische Zwede hingeben.

Das Brojeft, welches bie breigebnte Generalverfammlung ju Munchen mit Ginftimmigfeit und heller Begeifterung begutachtete, geht babin, am See Gennesaret, und gwar ju Tiberias im Anschluß an die bortige Beterefirche, mo bereits ein fleines Sofpig besteht, die Riederlaffung ber deutschen Frangistaner festzugrunden. Es ift bie gepriefenfte lanbicaft in gang Balaftina, baber icon bie Rabbinen im Mibrafch jum Sobenliebe Bott rebend einführen: "Sieben Deere habe ich Rangan erschaffen, aber nur eines mir ausermählt, nämlich bas Meer von Gennesaret". Diese Beterefirche ift, nebenbei fei es bemerft, por furgem erft mit fieben werthvollen altbeutfchen Gemalben, bas leben und ben Tob ber Apostelfürften Betrus und Baulus barftellend, eingerichtet worben, wovon bie Rettung aus bem Seefturme jum Altarbilde bestimmt ift. Die Stadt Tiberias fpricht gur Salfte beutich; benn gablreich leben bier polnisch-beutsche Juden; fie gilt fur eine ber vier beiligften Städte neben Jerufalem, Bebron und Caphed. war die langste Zeit ber Sit bes boben Rathes nach ber Berftorung ber Sauptstadt, bier entstand ber Jerusalemer Talmub und die Mafora. hieronymus fand in Tiberias feinen Leb. rer in ber hebraischen Sprache, um die Bibel aus bem Grundterte ju überfegen. Sier liegen ber berühmte Rabbi Johannan ben Bachai, der Berfaffer bee Sobar, bann Rabbi Afiba, ber Bannertrager bes Pfeudomeffias Barcocheba, bier auch Maimonibes, ber größte jubifche Ranonist, begraben. Am Hause bes Chajim Beisman, unferer beutschen Gaftherberge, ift noch ein Quader mit dem flebenarmigen Leuchter eingemauert, jenem am Triumphbogen bes Titus in Rom vergleichbar. Berbem fieht man bie Ruinen bes Amphitheaters und noch ein Stud bes Balles, womit Bespafian bie Stadt umgogen, jumachft ben weltberühmten Babern. Die erfte Rirche warb

auf Raiser Constantins Geheiß errichtet, man wählte bazu bas alte Habrianeum. In ben Kreuzzügen erhielt Tanfred die Stadt zu seiner Herrschaft. Was uns aber am meisten anbeimelt, ist, entlang des Seeufers uns deutsch ansprechen zu hören.

Die Petersfirche von Tiberias muß auf festem Grunde stehen, da sie noch bei dem letten Erdbeben am Reujahrstage 1837 am wenigsten Schaden nahm. Aber nicht auf Tiberias beschränkt sich principiell der Plan der Generalversammlung, es soll nur zum Ausgangspunkte der kirchlichen Erpeditionen dienen. Ein Schifflein sährt den Misstonär in einer halben Stunde nach Magdala (el Medschel), der Heimath der großen Büßerin. Auf der Berghöhe dahinter in den Ruinen von Kalaat ibn Maan, dem neutestamentlichen Dalmanutha, steht noch unversehrt eine Synagoge, allem Anscheine nach ein vorchristlicher Bau, so daß von ihr das Wort gilt, Warf. I. 38: "Jesus zog von Kapharnaum aus in die umliegenden Flecken und predigte in ihren Synagogen". Hier begehrten die Pharisäer ein Zeichen am Himmel, Christus aber verwies sie auf das Zeichen des Jonas.

Dreiviertel Stunden weiter erreicht der Priester zu See oder Land durch die Ebene Gennesaret, welche fünf reißende Bache voll frischen Wassers durchströmen, den Chan Minneh, das alte Kapharnaum. Hier hat der Heiland Jahre lang im Hause des Simon Petrus gewohnt, der als Fischer von Bethsaida mit seinem Bruder Andreas an's Westuser übergesiedelt war und mit der Familie der Zebedälden sich befreundet hatte; hier sind Johannes, der Evangelist, und Jakobus der Aeltere geboren und Matthäus der Jöllner zum Apostolate berusen worden. Die Talmudschriften melben wiederholt von den Mindern oder "Kehern" zu Kaphar-Rachum, daher an dem Orte der Rame Chan Minyeh haften blieb. Antonin der Marthyr von Placentia traf 600 n. Ehr. noch die Basilita

bes beil. Betrus im Stanbe, Die an ber Stelle bes Fifcherbauses unter bem erften driftlichen Raifer erbaut marb. ichof Willibald von Gichftabt fpricht 728 nur noch von einem Saufe und einer Mauer. Der Mondy Brofard fand 1280 noch fieben Fischerhutten, aber auch biefe find jest verschwunben, und die Quadern ber alten Rirche und Stadtmauer offenbar in bem naben tafernartigen Chan verbaut ober gur See weiter verführt worben. Dagegen unterscheidet man noch Ein Boriprung am Berggelande beutlich bas Safenbaffin. mit einem bemolirten Steinbauschen gemahrt eine entzudenbe Aussicht über ben gangen See. Bei ber genauen Abgrengung bes alten Stadtumfangs auf bem leicht gewölbten Sugel merben die Grundmauern ber alten Beterefirche fich noch ausfinbig machen laffen. Die genaueren Unbeutungen follen bie beutschen Bater icon mit auf ben Beg befommen.

Bier gilt es nach fo vielen Jahrhunderten ber Berlaffenbeit por allem wieber einen Altar ju errichten und unter freiem himmel ben Gottesbienft ju feiern, bis die Beit fommt und fie ift nicht ferne - wo bie einft fo reichblubenbe gandichaft Gennesaret wieder bevolfert und beffer cultivirt ift. Gine Biertelstunde von Mingeh ju Tabiga bestehen noch die Baffermublen ber Rreugritter. Beiterbin bei Rerage lag bas biblifche Bon Minneh fahrt ber Rachen in einem Stundchen über ben Gee nach ber Begend von Bethsaida, eine Fahrt, bie ber Beiland fo oft jurudgelegt. Dieß ift bie Bafferflache, wo Betrus auf bes herrn Bebeiß ben reichen Fischzug that, bier mar es, mo Jefus ben Sturm befchmor und über ben Wellen manbelte. Rom hat in neuerer Zeit ben Ordensvatern im gelobten ganbe gestattet, nothigenfalls auf einem portatile ober tragbaren Altar bas beilige Opfer bargubringen. Dieß burfte am Tell ober Ruinenbugel von Bethsaida gefchehen jur Erinnerung, baß Chriftus bafelbft ben Blinben beilte und in der Rabe bas Wunber ber Brodvermehrung wirfte mit bem hinweis auf bas lebenbige Manna, womit bie fünftigen Generationen gespeist werben sollten. Anderseits führt von Tiberias der Weg zu kand in anderthalb, oder ein Kahrzeug in einer Stunde zu den Ruinen der Jordanbrude und jenseits an den Punft, wo der Erlöser in's Gebict der Gadarener eindrang. Eine Stunde vom Oftuser betritt man noch die Höhlen von Gadara, worin der Tobsüchtige weilte, den Jesus von den Dämonen befreite.

All' biefe Stätten muffen firchlich wieder besucht und in Besit genommen werden, wenn nicht gleich durch Errichtung sester Stationen, doch so daß unsere Ordensväter von Tiberias aus die Mission übernehmen, dort zu ben gewiesenen Zeiten den heil. Dienst zu verrichten und das Evangelium zu lesen, welches von den hier vollbrachten Wundern und Thaten des Renschensohnes handelt. Wir wersen und auf die Kniee, um den Sand am Seeuser zu fussen, dem der Gottessohn seine Fußtapfen eingedrückt hat, und ware es nicht der bitterste Borwurf, wenn die gottgeweihten Stätten in der bisherigen Berwahrlosung und der Berehrung der Christen entzogen blieben!

Alle diese priesterlichen Ercurstonen können auch von nichtbeutschen Ordensmännern übernommen werden, möchte man
sagen. Aber warum bürden wir den Italienern und Spaniern oder Portugiesen zu thun auf, was uns zur Ehre des
beutschen Stammes selber zu thun obliegt, und wozu auch die Mittel nicht sehten? Soll das von Revolutionen erschütterte Land
einen Uebersluß von tüchtigeren Priestern bilden können? Soll
der Gewinn aus Deutschland nur ein pekuniärer, allenfalls
auch ein scientivischer seyn, und nicht durch persönliche Betheiligung der kirchlichen Besignahme ein Rachdruck gegeben
werden? Eher zu wenig enthält der Plan, wenn wir in Tiberias, das gleich Paneas noch vor sechsthalb Jahrhunderten
ein Bisthum war, ein deutsches Stift mit deutschem Gelde
begründen wollen. Gefahr vor einem Ueberfalle durch die Beduinen liegt nicht vor; benn einmal ift Tiberias eine Stadt von ein paar Taufend Einwohnern, mit Ringmauern und einer festen Gitabelle, und wird sich in Folge ber neuen Rieberlassungen ber Franken, sowie die Schiffahrt ichnell und bebeutend heben : bann bildet ber See fur die Gohne ber Bufte eine unüberfteigliche Grenze. Bedenflicher ift bie Tieflage. Es fragt fich nur, ob nicht unüberwindliche flimatifde Sinberniffe bem Brojefte im Bege fteben? Die mittlere Temperatur betragt um Tiberias im Frubjahre bei Sonnenaufgang 190, beim Untergange 21º Reaumur, ein leichter Siroffo macht aber bas Thermometer auf 28" fteigen. Bom Thal Gennes faret bietet icon Josephus Flavius (bell. Jud. III. 10, 8) bie Schilberung: "bier babe bie Ratur fich gleichsam Bewalt angethan, um einen ewigen Frühling ju ichaffen und bie Erzeuge niffe aller Bonen und Jahredzeiten zu vereinen." In gang Balaftina, foreibt ber berühmte Reifende Seegen, gibt es feine Begend, beren Raturreige mit benen bes See's Tiberias ju vergleichen waren, bie vormale noch burch bie Runft, burch blübente Ortichaften, welche bie Bestade bedeckten, unendlich er-Die Produfte von Gennesaret galten in alter höht murden. Beit auf bem Martte von Berusalem fur bie besten, und in ber Ebene von Bethsaida, mo die Ergiebigfeit bes Bodens in Berfte, Birfe, Mais und Reis eine außerorbentliche ift, werben die Früchte eigens fur ben Markt von Damastus gebaut, weil sie bier um brei Wochen früher reifen, als im Thale Buta. Bon ber Traubenfülle, ben Feigen und Drangen ju reben, mare lleberfluß : fommt boch, obwohl durch die Bermahrlofung ber Menfchen bie ebelften Culturgemachfe litten, um Magdala selbst die Indigopflanze fort.

Laffen wir bezüglich einer neuen frantischen Riederlaffung bie Geschichte sprechen, so erscheint bas Unternehmen in feiner Beise abenteuerlich, wie bas leider durch das morderische Alima vereitelte Miffionswerf beutscher Sendboten am weißen Rile nach bem Blane bes B. Ryllo es war. Der Lanbschaft Sen-

nefaret gegenüber erheben fich am Oftufer bes Sees noch auf einem Sugel bie Ruinen von Rast Berbuil, bem Schloffe Balbuins, jum Beweise, daß auch die Rreugritter es bier wohnlich fanden. Bethfan , bas Saus ber Rube", eine halbe Zagreise fublich von Tiberias, nennen die Talmudiften in Bezug auf Gennesaret bie Pforte bes Barabiefes; bort aber baben icon 2000 Jahre vor ben Rreugrittern norbifde Stamme Eit und Bohnung ergriffen, taber ber Stadtname Stythopolis, die Schütenstadt. Genug, daß die Station ju Tiberias im Binterhalbiahr parablefijch ju nennen ift. In ber beißen Jahredzeit führen die Gudwinde allerdings eine Gluth berauf, daß die pferbehohe Grafung ausdorrt und felbft in Flammen auflodert, wie ber Schweizer Burdhardt von Tiberias aus Beuge eines folden Schauspieles mar, bas icon Isaias V, 24 fcilbert. Um diese Beit erscheint es gewiß rathsam, bag die paar beutichen Bater etwa mit Burudlaffung eines Brubere fich in bie Commerfrische nach Ragaret oder auf den neuen Tabor gurudgieben, ober noch beffer in Cafarea Philippi b. i. Baneas (jest Banias) an ben Jordanquellen ein Afpl fuchen, als bem Drte, wo Chriftus bem Gimon Betrus die Schluffel überreichte. (Matth. XVI. 13). Richt minder gesund ift Raipha am Bufe tes Rarmel, ber Geburteort bes Sobenprieftere 30. feph, ber bavon ben Bunamen Raiphas trug. Sier bleiben bie deutschen Ordens-Bater jugleich in nachster Berührung mit Europa. Ja bas burch bie Seeminde gefühlte Rlima am Brophetenberge ift fur Bruftleidende fo milbe und beilfam wie jenes von Madeira, Corfu und Rairo. Wer mochte nicht felber die letten Acbensjahre in poetischer Abgeschiedenheit bier zubringen und gleichsam bas Novigiat für eine beffere Welt antreten ? Bon Raipha wie von Jean d'Afre, wo allmonatlich die Lloyd. bampfer landen und die Berbindung mit Trieft unterhalten, ift nur eine Tagreise nach Ragaret, von bier eine halbe Tag. reise nach Tiberias.

Auch in Bezug auf Deutschland ift biefe Miffion in Ga-

lilda an ihrem Plate. Rachdem unser bayerischer Landsmann Dr. Bayer, welcher Se. fönigl. Hoheit, Herzog Maximilian in Bayern als Arzt nach dem Oriente begleitete, in Nazaret ein Opser der Pest geworden, sand unter den deutschen Aerzten der Levante, namentlich auf Anregung des opserwilligen Leibarztes Sr. Majestät von Griechensand, Herrn Dr. Röser, der Gedanke lebhasten Anklang, ihm ein würdiges Denkmal zu stiften. Ein solches kann in der irdischen Heimath des Erlösers nicht in einem Monumente von Stein bestehen, wie König Ludwig taktvoll geäußert, dafür soll für alle Zukunst durch eine besondere Stiftung ein deutscher Arzt in Razaret den Bewohnern der Umlande die Wohlthaten der Heilfunst spenden.

Die Babl ber beutschen Balaftingfabrer mar, jumal bie Ofterfahrten babin von Trieft aus in's Leben gerufen find, bis auf die letten Rriegsjahre im Bachfen. Schon 1849 foreibt ber Tyroler Bater Barnabas Rufinatica als Guarbian von Ragaret: "Seuer machen überhaupt die Deutschen, worunter freilich zwei Drittel Brotestanten, bei weitem Die Debrgabl ber europäischen Bilger aus, und noch nie war feit meinem Bierfenn unfer Bilgerhaus an Deutschen leer. ber Aufnahme und Bewirthung wird fein confessioneller Unterfchieb gemacht, benn wo es fich um Ausübung driftlicher Liebe handelt, da wird bloß ber nach Gottes Ebenbild erfchaffene Menfch betrachtet, wie man beim taglichen Armentifce unferer europaischen Orbensflofter Riemand nach feinem Blaubenebefenntniffe fragt. Die erfte Freude ber Antommlinge ift immer, beutsche Beiftliche in biefer Ferne gu treffen".

Dort im Berglande Galilaa, zwischen Ptolemais und Raipha, am Fuße des Karmel bis zu den Ufern des Gennesaret mögen unsere deutschen Bater ihren Birtungstreis ersöffnen, in Tiberias wieder die Predigt des Evangeliums beseinnen (was außerdem in Palastina nicht geschieht) und den Pilgern das Geleite von Razaret nach Kapharnaum geben,

bis die Zeit in der ganzen Umgebung des Sees, auf bem ursprünglichen Boden des Evangeliums, feste Riederlassungen erlaubt. Un Mitteln zur Sustentation deutscher Bater, sowie zur Erweiterung der Baulichseiten fehlt es am wenigsten; displomatische Schwierigseiten aber werden auf demselben Wege beseitigt werden.

Die Stadt der heiligen drei Konige am Rhein, das alte ehrwürdige Koln sammelt allein jährlich 10,000 bis 12,000 Thaler, und daß ein Theil dieser Summe zur Förderung des deutschen Missionswerfes in Palästina bestimmt werde, ist berreits freundlich in Aussicht gestellt, ja es steht zu hoffen, daß dort ein eigenes Commissariat für das heilige Land aufgerichtet werde, was um so nothwendiger erscheint, als die bestes benden in Italien fast zur Unbedeutendheit herabgesunfen sind.

Das f. f. öfterreichische Commiffariat in Wien bat feit 1848 fo erstaunliche Opfer gebracht, daß ibm bei biefem Plane nichts Reues jugemuthet wird, und bag Bayern nicht jurudbleibt, verfteht fich von felbft. Die Beitrage werden reichlicher fließen, wenn bas Bolf nur erft ben 3med erfahrt. Es gilt, einen Rapitalftod in Deutschland felber anzulegen und felbftftandig ju verwalten, aus beffen Binfen anfange erft nur einige Bater, und nach ein paar Jahren bann mehrere an ben Gennejaret gesendet werden fonnen. Auch Die Siftorisch-politischen Blatter wollen fich ber Cammlung hiefur nicht entschlagen und nehmen, wie früher für bie Defiftiftung am beiligen Grabe, fo nun fur bie Grundung bes beutiden grangistaner. Rlofters am Gee Tiberias bereitwillig Beitrage in Empfang. Doge bie XIII. General-Bersammlung ber fatholischen Bereine Deutschlands fich bamit ein bleibenbes Denfmal ftiften!

## VII.

## Siftorifde Novitäten.

I. Die Könige ber Germanen. Rach ben Quellen bargeftellt von Dr. Felir Dahn, Brivat: Docent an ber hochschule zu Munchen. Erfte und zweite Abtheilung. Manchen 1861.

Das vorliegende Werf foll in vier Theilen bie Urgeschichte aller beutichen Bolferftamme behandeln. Den Anfang macht bie Berfaffung berfelben vor ber Beit ihrer Banberung, Glieberungen in Stamme, Begirte, Sunbertichaften mit ben Bezirfe - und Stammgrafen, Bezirfe - und Stammfonigen. Besondere verdienstlich ift die Bergleichung und ber Rachweis, mas bei Cafar und Tacitus die einschlägigen Benennungen natio, gens, populus, civitas, pagus, nobiles, principes, ingenui, proceres, primores, equites, und im Gegensate plebs, ferner magistratus, senatus, nobilitas, imperium, dux, concilium, reges etc. bebeuten. Inbem ber Berfaffer bie genaueften Untersuchungen über bie Ronige ber erften manbernben Bolfer anftellt, welche mit ber romifchen Belt in Berührung famen, und die Spuren bes beutschen Konigthums überhaupt verfolgt, fommt er insbesondere bei ben Cherustern gu bem Refultat, daß fie vom Konigthum jur Republit übergegangen feien, mabrend fonft ber geschichtliche Entwidlungemeg ber umgefehrte mar. Befanntlich fehlt es in Deutschland nicht an

einer reichen Literatur über alle biese Fragen, die ber fr. Bersfaffer sammt ben Duellenschriften anführt. Auffallend ift es aber, daß er die inhaltreichen Schriften des Archivars G. Landau in Raffel: "Die Territorien in Bezug auf ihre Bilsbung und ihre Entwicklung" 1854, und "Beschreibung ber beutschen Gauen" 1857 nicht gefannt zu haben scheint.

Fast die größere Halfte der ersten Abtheilung beschäftigt sich mit der innern und außern Geschichte der Bandalen. Benn nämlich von einer eigentlichen Versassung bei einem Bolfe die Rede seyn kann, das fast nur als passiv unter dem unumschränkten und allein handelnden König erscheint. Die Reste der Bolksfreiheit, die Hr. Dahn aussucht, sind gering und sehr zweiselhast. Die grausamen und willfürlichen Toedesarten, welche die vandalischen Könige, besonders Hunerich verhängten, bemüht er sich als Strasen dazzustellen und Analogien dazu bei andern deutschen Stämmen auszusinden. Uebrigens werden auch sene, die den Bandalen schon deswesgen von vornherein gewogen sind, weil sie die unerbittlichsten Bersolger der Katholisen waren, dem Eindruck der trostlosen Geschichte eines Bolses, das ohne geistige Frucht aus der Belt verschwunden ist, sich unmöglich entziehen sönnen.

Die Bandalen werden zuerst bei Plinius erwähnt, und zwar als "Bandilen" (h. n. 4, 99) und als großer Stamm, zu dem die Burgundionen, Bariner, Cariner und Gutonen gehörten. Ohne Zweisel famen sie auch in der verloren ges gangenen Geschichte der römisch-teutschen Kriege des Plinius vor. Tacitus nennt sie "Bandalier" (G. 2.) als einen der Gessammtnamen aller Deutschen, während er sie bei der Aufzähstung der einzelnen Bölfer übergeht. Zur Zeit der quadische markomannischen Kriege werden sie mehrsach erwähnt. Bei Jul. Capitolinus (Leben M. Aurel's 17) heißen sie Bandaliz ebenso bei Bopiscus (L. Aurelian's 33, Leben des Probus 18), wo sie neben den Gepiden stehen. Bei dem Griechen Dio Cassus werden die "Bandalischen Berge" genannt (55, 1), zun

aus welchen die Elbe stromt, wahrscheinlich also bas Erz- ober Riesengebirge. Das Bolf selbst aber wird (72, 2) Vandaeli genannt. Bon jest an heißen sie bei den Griechen stets "Bandilen", besonders bei Procopius in seinem Bandalischen Kriege, während die lateinischen Schriftsteller sie Bandalen nennen. Bei den Dichtern, wie bei Sidonius Apoll., ist die zweite Silbe furz.

Woher nun dieser Unterschied der Benennung? Hr. Dahn und Andere sagen nichts darüber. Maltebrun in seinem berrühmten geographischen Werfe begnügt sich, die beiden Ramen unverwittelt neben einander zu stellen: Bendiler oder Bandaler; Bandalii oder Bandales. (Pr. de la géogr. universelle t. 1, p. 282; 389. Paris 1836). Ich vermuthe, die Bermittlung und Erstärung liege in der Form, in welcher der Name bei Plinius, Dio Cassius und dem Historiser Derippus (um 270 n. Chr. über die "schthischen Ariege", Bonner Ausgabe p. 19 pardnale, voraus die späteren Griechen "Bandalen", die Lateiner "Bandalen" bildeten.

Rachdem bie Bandalen mit Gueven, Alanen u. f. w. brei Sabre Ballien burchftreift und verwuftet hatten, brachen fie im Berbfte 409 (nach Dabn) in Spanien ein. Rach ber genauen Ungabe bes 3batius mare beigufügen gemefen, bag ber Einfall an einem Dienstage erfolgte. Der ber Beit nach nachfte Schriftsteller ift ber Spanier Drofius. Er berichtet am genauesten die Art und Beise bes Ginfalles, und feiner Dar-Rellung (7, 40) sowie ber bes Bostmus ift Lembfe in feiner Beschichte von Spanien gefolgt (S. 13 bis 16). "Im Donate September ober Oftober 409, fagt er, betraten fie zuerft ben Boben ber Salbinsel, und bezeichneten ihre Ankunft mit ben unerhörteften Berbeerungen. Richt gufrieben, Die Stabte ju plundern und ben Flammen ju übergeben, vermufteten fie auch in wilbem Uebermuthe bie Fruchte bes Felbes; Beft und Sungerenoth ericbien in ihrem Gefolge; wilbe Thiere verließen

ihre Sohlen, durch ben Geruch ber unbegrabenen Leichen ans gelockt; das Elend ber Einwohner erreichte seinen höchsten Grad." Die Beschreibung des Einzuges der germanischen Boller in Spanien rechnet der Amerikaner Tiknor in seiner bekannten Geschichte der spanischen Literatur (beutsch von Justius 1852) zu einer der glänzendsten Partien in dem berühmsten Werse des Jesuiten Mariana; wer aber bei Mariana Detailstudien suchen wollte, der wurde, wie sonst gewöhnlich, sich getäuscht finden.

Die Bandalen wohnten, flegend und bestegt, zwanzig Jahre in Spanien. Dahn fagt, es fei auffallend, daß fie in Spanien fein Geld geprägt haben. Aber auch von Genferich, beffen Regierungezeit bie Salfte ber Banbalenherrichaft ausfüllt, find feine Mungen vorhanden, dagegen von allen seinen Rachfolgern. Benferich ließ aber Mungmeister aus Spanien fommen; alfo ließ er auch Mungen in Afrifa fchlagen, und in feiner erften Regierungezeit Mungen in Spanien burch fpanische Mungmeifter pragen; ber lettere Schluß ift zwar nicht fo ficher, als ber erftere, aber er hat boch eine hohe Bahrscheinlichfeit. Dabn banbelt ferner in einer ausführlichen Anmerfung über bas Gefet bes Honorius, bag für jene Guter, welche bie Bandalen in Spanien an fich geriffen, bas 30 fabrige Berjahrungerecht nicht gelte. Allerdinge ift biefes ein zu Bunften ber Romer gegebenes Befet, benen bie Banbalen ihren Brundbefit entriffen hatten. Es ift aber fein 3meifel, daß bas fpatere abnliche Geset Balentinians III. fur Afrifa, nach welchem gleichfalls ber 30 jahrige Befit eines Gutes burch Banbalen bem romifchen Brovingialen bas Rlagrecht auf Buruderftattung bes Entriffenen nicht nimmt, eine Wiederholung fei. Wenn man 3. B. bas Rapitel de bonis damnatorum im Cober Theobof. liest, fo fieht man, wie je bas fpatere Gefet fich auf bas frühere bezieht. Der grundgelehrte alte Bothofredus von 1665, deffen große Berdienste fürzlich auch Benfey in feiner Schrift über bie Chronif bes Sulpicius Geverus gebuhrend anerfaunt hat, gibt in ben meiften hiftorifchen Fragen gute Aufschluffe.

Seit 418 hatten die Alanen in Spanien fich an die Bandalen angeschloffen. In ben Jahren 418 bis 422 erlang. ten bie letteren unerwartet bie Uebermacht in Spanien über Sueven, Gothen und Romer. Dahn und Andere leiten biefe Uebermacht aus ber Bereinigung ber asbingischen und ber filingifchen Banbalen, die große Rieberlagen erlitten batten, mit ben Alanen. Dieß find Grunde, aber vielleicht nicht bie michtiaften. Die Bandalen befagen in Andalufien, bas von ibnen feinen Ramen erhalten und bis beute behalten bat, ben fruchtbarften, reichften Theil-von Spanien; fie befagen barin aber auch eine natürliche Festung, die fie mit einer geringen Mannichaft vertheidigen, und in ber fie jedenfalls nicht ausgehungert werben fonnten. In ber gegen Rorben offenen Stelle, am Mittelmeere, wohnten bie Alanen als ihre Borbut Dann gieht die Cierra Morena fich in geund Bormauer. waltigen Bogen burch gang Cubweftspanien bin, bis jum Borgebirge Can Bincent, überall nur von engen, leicht ju vertheibigenden Querthalern und Schluchten burchbrochen. Die Berrichaft ber Mauren in Spanien batte vielleicht noch Jahrhunderte langer gedauert, wenn es nicht in der entscheidenden Schlacht von Ravas be Tolofa 16. Juli 1212 bem Beere ber Spanier gelungen mare, auf fast unjuganglichen Gebirgemegen bie fubliche Ceite ber Sierra Morena ju erreichen, und bem maurischen Beere in ben Ruden zu fommen, welches ben transitus Losae, ben Engpaß Despennaperos befest bielt, durch ben beute bie Strafe von Mabrid nach Andalufien führt.

Genferich jog im 3. 429 auf die Einladung des romifchen Statthalters Bonifacius nach Afrifa mit feinem ganzen Bolfe. Als er drüben seine Leute zählte, maren es nach Bictor von Bita "Greise, Jünglinge, Säuglinge, Stlaven ober herren achtzig Tausende". Procop bagegen berichtet, daß "die Menge ber

Bandalen und Alanen in der frühern Zeit nur 50,000 gewesen sei. Daß darunter das ganze Bolf, nicht das Kriegsheer zu verstehen, nimmt hr. Dahn mit Recht an, gegen Mannert, Markus, Köpfe u. A. Die Differenz der Angabe des Bictor und des Brocop ließe sich vielleicht dadurch ausgleichen, daß es 50,000 Bandalen und Alanen, 30,000 Sueven, Gothen und andere kleinere Stammestheile waren, deren Namen spater unter dem der Bandalen verschwand.

Die beiben Fragen, wo in Afrifa Genferich gelandet, und welches Beer ihm Bonifacius entgegenstellen founte, find noch nicht beantwortet. Procop fagt furg, bag bie Bandalen Die Meerenge von Gabes überfett, alfo bei Tanger ober Tetuan gelandet batten. Bestimmter fagt Bictor, bag bie Banbalen über die Meerenge mit leichter Mube an ber Stelle übergefett hatten, mo bas große Meer zwischen Spanien und Afrifa fich bis ju zwölf romifchen Meilen zusammenglehe. Brofper fagt nur: "bas Bolf ber Banbalen gehet von Spanien nach Afrifa über". Boraus aber fteben bie Borte: "von jest an wurde den Bolfern, welche (bisher) der Schiffe fich gu bedienen nicht verstanden, mahrend fie von ben im Bettftreite Rampfenden ju Bilfe gerufen werben, bas Deer jus ganglich (gangbar) gemacht". 3batius fagt, bag Genferich im Monate Mai (429) mit ben Bandalen nach Mauritanien und Afrita gezogen fei. Faft ebenfo fagt Ifidor von Sevilla: "Genferich fuhr vom Stranbe Batifa's mit allen Banbalen und beren Kamilien nach Mauritanien und Afrifa binüber". Dan barf es aber ale eine fattifche Unmöglichfeit betrachten, baß bas heer und Bolf ber Banbalen ju Canbe burch bie brei Mauritanien und fast die gange Breite von Afrifa follte gezogen seyn. Dieß war nicht möglich und nicht nöthig. Die Bandalen besaßen schon in Spanien eine so große Klotte, daß sie die Balearen verwüsten fonnten. Bon Cartagena, bas fie eroberten und verheerten, fonnten fie in einem Tage an bie gegenüberliegenbe Rufte von Mauritania Cafarienfis

gelangen, entweber nach Cartenna (Tenes), ober nach Julia Cafarea (Jol-Sherfbel) ober Icofium (Algier). Ebenso leicht mar es ihnen, in bem numibifchen Safen Ruficaba zu lanben. Dieg scheint mir bas Bahricheinlichere; benn Procop ergahlt, daß Bonifacius nach ber erften verlorenen Schlacht nach Hippo regius entflohen fei. Ferner fielen die drei Maurltanien erft nach ber Eroberung Rome im 3. 455 an Genferich, gleichsam ale verlorne Boften, die man bieber nicht Bon Cartagena aus wollte fpater ber Raifer Maforian nach Afrifa binubergeben, um die Banbalen anzugreis fen. Auf ber Synobe ju Sippo im 3. 393 verlangten und erlangten die Bischofe von Mauritania Citifenfis, bem offlich: ften ber drei Mauritauien, ihre Exemtion von bem Primas von Rumidien und einen eigenen Primas, megen ber weiten Entfernung. Um wie viel weniger war es alfo möglich ober ift es mahrscheinlich, daß die Bandalen burch die brei Dauritanien zu Lande zogen?

Im romifchen Afrifa und in beiben Mauritanien, Die gu Afrifa geborten, ftanben fruber zwei romifche Legionen. Gine Legion gablte 6600 Mann. Bonifacius hatte wohl faum zwei vollzählige Legionen bem Genferich entgegenzustellen, wahrend biefer bei einer Ungahl von 80,000 Bandalen und Berbunbeten wohl 25,000 Streiter ausammenbringen fonnte. facius, geschlagen in ber erften Schlacht, bielt fich in ber Fefte Sippo, welche die Bandalen vergebens belagerten. Bonifacius ftieß nun ein "ftarfes Beer" aus Rom und aus unter bem General Afpar. Beide ichlugen eine Byzanz, zweite Schlacht und erlagen jum zweitenmale (Procop, Band. Rrieg 1, 4). Aber auch biefes "ftarte Beer" burfen wir nicht ju groß annehmen, weil es in biefer Beit ben Romern überall an Truppen fehlte. Sundert Jahre später folug Belifar mit nur 16,000 Mann bie Bandalen, beren es 100,000 maren, und zerftorte ihr Reich. Agathias, ber Fortseper bes Brocopins, flagt (5, 13), bag unter Justinian bas romische heer faum 150,000 Mann erreicht habe, die in Spanien, Afrika, Italien, Negypten, Bersien, Armenien 2c. zerstreut waren. Aber gewiß war das römische Heer im 3. 430 nicht größer, als im 3. 560, wo Justinian so viele und glückliche Kriege geführt hatte. Genserich's Heer war aber in der zweiten Schlackt derart geschwächt, daß er einen weiteren Kampf sürchtete, einen Scheinfrieden schloß, und mitten in demselben (439) Carthago den Römern nahm. Während seiner ganzen Regierung (429 bis 477) wurde er vom Glücke gleichsam versolgt; denn was er unternahm, glückte ihm über alle Erwartung. Er trieb die Politif der vollendeten Thatsachen mit dem größten Ersolge.

Treffend ift die Schilberung bes Benferich bei Grn. Dabn. Einen merfwürdigen Begenfat zu bem weifen Bothen Theoborich bildet ber furchtbare Bandale. Beibe führen ihre Bolfer in's romifche Reich, und bauen auf romifchem Boben eine germanifche herrichaft auf. Aber mabrend Theodorich Frieden und Ordnung in feinem gande ju fprudmortlich geworbener Sobe bebt, Romer und Gothen einander möglichft ju nabern fucht, die Ratholifen feinen Arianern völlig gleich ftellt, Beffegten feinen Gothen nirgend nachsett, vielfach vorzieht, alle beutschen Stämme in Freundschaft zu verbinden ftrebt und ben Werfen bes Friedens obliegt, finden wir bei bem Bandalen von dem Allen ein wildes Gegenbilb. Dit Brubermord wenigstens burch bas Berücht befledt, entreißt er feind. felig ben Romern ben Boben feiner Berrichaft, burch Friedensbruch und Berrath erwirbt er feine Sauptstadt, die Ginwohner werben beraubt, verjagt, getobtet, bie Mauern ber Ctabte niedergeriffen, die Ratholifen graufam verfolgt, Widerftrebungen im eigenen Bolf gegen feine eiferne Berrichaft mit blutiger Sand niedergeschlagen, alle erreichbaren Ruften geplun-Sein Raubschiff, ohne bestimmtes Biel, lagt fich von Bind und Belle ju bem Bolfe tragen, bem Gott gurnt. Rom wird feit ben Tagen bus Brennus jum erftenmale ichonungstos verheert, alle seine Feinde weiß der Meerfonig durch Gewalt abzuwehren oder durch Lift gegeneinander zu heben, und Genserich wurde ein Rame des Schredens für die Boleter, fast wie der seines Bundesfreundes Attila, der Gottesgeissel. (I, S. 151.)

Die innere Faulniß ber Bandalen brach bald nach Genferich grell genug bervor. Bon allen germanifchen Bolfern find fie bas einzige, beffen Befchichte nur trube Seiten barbietet. Db aber ihr Untergang ale Bolf fur bas romifche Afrifa ein Gewinn ober ein Berluft war, ift fcwer zu fagen. Die Rirche Afrifa's hatte in ber zweiten Salfte ihrer Berrichaft gabireiche, fast gabilofe Martyrer; fie hatte, mas Dabn bem Berdienfte Augustin's jufchreibt, einen sittlichen Aufschwung genommen. Aber von ihrer Befreiung aus ber Sand ber graufamften Berfolger bis ju ihrem Berfdwinden unter dem flegreichen Duhamedanismus hatte fie nur noch eine Dauer von 150 Jahren; und biefe Beit bietet une menig Lebenszeichen berfelben bar. Gregor ber Große flagt in feinen Briefen über Berfall, besonders über bie Fortbauer ber Barefien. Die altromifchen Einwohner Afrifa's blieben allein auf fich felbst beschränft und angewiesen. Ihnen murbe feine Erneuerung bes lebens ju Theil burch bie Berfcmeljung mit frifchen lebensfraftigen Bolfern. Die Dftgothen und Langobarben in Italien, Franfen und Burgunder in Gallien. bie Westgothen und Sueven in Spanien verschmolzen mit ben alten Ginwohnern ju neuen und erneuerten Bolfern. Die romijden Afrifaner blieben fich felbft überlaffen, und ihre politifche Verbindung mit bem oftromifchen Reiche nach bem Berschwinden ber Bandalen half ihnen nicht auf. Die Rirche Afrifa's hatte in ihrem letten Jahrhundert feine hervorragen. ben Manner. Fulgentius von Ruspe, ber noch vor bem Untergange bes Banbalenreiches ftarb (1. Jan. 533), mar ber lette bervorragende Beift, und jugleich ber größte Schüler is ingten noch, furje Beit nach ber Beffegung

ber Banbalen, Fulgentius Ferrandus, Junilius und Primafius, Bictor von Jununum. Liberatus Diafon von Carthago, Kacundus von Bermiane, fast Alle gur Beit des Dreifapitelftreites unter Raifer Juftinian I. auf. Bon Gregor bem Großen baben wir vierzig Briefe nach Afrifa, barunter acht an ben Bifchof Dominifus von Carthago. Die Donatiften erhoben fich mit neuer Dacht in Ufrifa, besonders in Rumidien. Diffbrauche famen vor, daß Rnaben ober daß um Geld bie beiligen Beiben ertheilt murben. Aus bem 7ten Sahrbunbert (646) haben mir nur noch zwei Briefe ber Rirche von Afrifa an Bapft Theodor, einen Gefammtbrief ber brei Brimaten von Rumidien, Byjacene und Mauritanien und ein Schreiben des Bischofs Victor von Carthago, sowie ein Antworts-Schreiben bes Bapftes Martin I. an die Rirche von Cars. Ein Menschenalter spater eroberten bie Muhamebaner bas Land, und die "Afrifaner", welche nach Europa fainen, gaben ju beständigen Rlagen Unlag. Berdienftlich aber ift es und tröftlich, ju feben und barguftellen, wie mabrend bes gangen Mittelaltere niemale Die Berfuche und Die Bemubungen aufhörten, die Refte bes Christenthums in Afrifa theils ju erhalten, theils baffelbe neu ju ermeden.

Die zweite Abtheilung behandelt die Geschichte der fleineren gothischen Bölfer, sodann die der Ditg o then. Sie folgte,
wie es scheint, etwas zu rasch auf die erste, und daraus mögen
sich die empfindlichen Mängel der formellen und materiellen
Durcharbeitung insbesondere auf den ersten sieden Druckbogen
erstären. Es treten stylistische Manierirtheiten an den Tag,
von denen man nicht weiß, ob sie System oder Willfür sind.
Auch fällt die sehr eilsertige Art des Berfassers zu citiren störend auf. So wird wohl zehnmal ein gewisser "Bolze" angeführt, ohne den Titel des Buches, das er etwa geschrieben
haben mag, und der gute alte Restor von Freising muß nicht
nur den Titel seines Werfes, sondern auch die letzen brei
Buchstaden seines Ramens dahinter lassen: "Freudenspr."

bas ift Alles. Gegen die Mitte ber Lieferung finbet fich inbeß allmählig wieber größere Sorgfalt ein.

Ueber die Geschichte bes Konigs Theoberich ift nicht menig Belehrenbes, mitunter Treffliches gefagt. Es mar aber nicht nothwendig, wiederholt zu verfichern, bag Br. Dabn über biefen ober jenen Punft von allen feinen Borgangern abweichen muffe. Ueberdieß läßt er bier feinen Barteiftanb. punft greller hervortreten, als bie rubige lleberlegung ehrlichen Brotestanten ju gestatten pflegt. "Der Ronig Theoberich", fagt er S 168, "forgte bafur, bag ber Friede nicht von ibm und dem Arianismus gebrochen murbe: aber er fonnte es nicht hindern, daß ber Raifer und ber Ratholicismus ibn Der "Ratholicismus" bat ben Frieden nicht gebrochen, und ber religiose Standpunft bes Raifere Juftinian wird von feinem Ratholifen als ber Standpunft bes "Ratholicismus" bezeichnet, fo wenig als ber Ludwigs XIV. ober Rapoleons III. von Franfreich. Sat benn herr Dabn eine einzige Thatsache angeführt, daß von Seiten ber Ratholifen in Italien die Arianer verfolgt worben feien? Sat ein Arianer in Oftrom feinen Blauben mit bem Leben gebust? Berr Dabn beutet bochftens auf Schließung arianischer Rirchen ober auf Berbannung bin. Aber ber Tod eines Bapftes im Rerfer Theoderichs, die Hinrichtung zweier fo hervorragender Manner wie Boethius und Cymmachus war boch etwas anberes, ale bie "fcmerfte Bedrudung" (G. 169), welche bie Arianer traf.

Es ist wahrscheinlich, daß in Folge der Gesandtschaft des Theoderich nach Byzanz die Arianer milder behandelt wurden. Wenigstens giebt es feine Zeugnisse des Gegentheiles. Herr Dahn aber scheut sich nicht zu sagen: "die Geschichte lehrt, daß die Gesandtschaft (des Papstes Iohannes) im Wesentlischen ihr Ziel nicht erreichte: zwar berichten einzelne Quellen, der Kaiser habe dem Papst alle seine Forderungen be-

willigt, allein wir wiffen, die Berfolgungen dauerten fort." Aber woher wiffen wir es benn? Das Werf des Hrn. Dahn ift wie ein Wald von Citaten, in dem man sich leicht verliert: warum sagt er es denn jeht nicht, woher "wir es wissen", daß die Verfolgungen fortdauerten? "In der That, die Opposition dieser Aristofratie, dieser Boethius, Symmachus und Albinus u. s. w. war — nichts als die eigenstnnige Verirrung eines furzssichtigen Doftrinarismus im Bund mit hohler Eitelseit und affestirtem Legitimismus" (S. 171. 172). It biese Sprache Herrn Dahn's natürlich, oder ist sie affestirt?

Nach bem Tode bes großen Theoderich — und groß war er, trot ber ichmeren Berirrungen feiner letten Jahre haben die Gothen felbft ihr Bolf und Reich an die Romer verrathen. herr Dahn berichtet bieg von Amalasuntha und von Theodahad, auch von Bitigis und Matasuntha. große Ronig Totilas ift eben im Begriff ju ben Romern überjugeben, ale er Ronig wird. Er batte auf bie Runde von ber Ermorbung feines Dheims befchloffen, fich ben Romern ju ergeben und icon ben Tag ber llebergabe bestimmt (S. 227). Rach ber letten Schlacht und bem Falle bes Teja bei Cuma geht beffen tapfrer Bruber Aligern gu ben Romern über, er fampft in ihren Reihen mit größter Tapferfeit gegen ben Reft ber Gothen unter Leutharis (G. 241 ff.). Wir finben nicht, bag Berr Dahn biefes tabelt, er begnügt fich, es ju ergablen. Es ift aber nicht mit gleichem Daß gemeffen, wenn er bie fatholischen Bischofe megen ihrer hinneigung gu ben Romern verurtheilt. "Den größten Borfcub leiftete ben Bogantinern die fatholifche Beiftlichfeit, Papft und Bifcofe an der Spige" (S. 199). Aber marum verdient bieg üble Rachrede, neben ber "befremdenden Thatfache, daß Selben wie Totila und Aligern ohne Scheu und ohne uble Rachrede gang offen ihren llebertritt (ju ben Romern) erflaren und vollgieben ?" (S. 200.) Die Gothen verließen und verriethen fich

selbst; und der Papst und die Bischose hatten für ein solches Bolf stehen und fallen sollen, bessen Glauben nicht ihr Glaube war? Und woher weiß denn Herr Dahn, daß Papst Silverius ben Gothen einen Eid der Treue geschworen?

Es ift aber leicht, herrn Dahn aus feinen eigenen Borten ju wiberlegen, besonders G. 154 und folg. 3ch begnuge mich, eine einzige Stelle anzuführen G. 146: "Theoberich ift eine tragifche Bestalt, wie fo viele politische Ibealisten. Das Werf feines lebens mar ein genialer Irrthum: wie ichon bie Grunbung bes Reiches in Italien, fo feine innere, fo feine außere Bolitif. Mitten im Bergen ber Romerwelt ein ifolirtes Germanenreich grunden, in Diefem Reich Romer und Barbaren. Rechtgläubige und Reber friedlich neben einander ftellen, in einer Zeit blutiger, treuloser Gewalt burch Beisheit. Kamilienbande und Cultur bie wilben Barbarenfonige fich unterordnen wollen - bas find große Phantaften gewefen, ebenfo undurchführbar wie ideal!" Roch an gabireichen andern Stellen hat ber Berfaffer uns felbft bie Borte und bie Baffen in die Sand gegeben, von bem übel unterrichteten an ben beffer unterrichteten Felix Dahn zu appelliren.

Troß so mancher Schattenseiten ruht indeß das Werf auf grundlichen und tüchtigen Studien. Wenn der Hr. Berfasser sich Zeit nimmt, und die geordnete Bahn einhält, wenn er von Bert, Giesebrecht, Wattenbach und andern Protestanten lernt, daß die Unparteilichseit eines Geschichtschreibers nicht Parteilichseit gegen die Kirche sehn muß, so wird er unter den Historisern und Juristen der Gegenwart die geachtete Stellung besestigen, welche ihm die erste Auslage des Buches angebahnt hat.

II. Mahrens allgemeine Geschichte. 3m Auftrage bes mabrifchen gans besausschuffes bargestellt von Dr. B. Dubif. O. S. B. I. 36. Brunn, 1860. XIX. 402 G.

Die Geschichtschreibung ninmt gegenwärtig in Desterreich einen nie gesehenen Aufschwung. Mit ausbauerndem Sammelssteiße und fritischem Auge bringen die sorgsamsten Forscher die "sontes rerum Austriacarum", "das Archiv für Runde österreichischer Geschichtsquellen" in raschen Fluß, so daß sie schon zum großartigen Strome anschwellen und dem Geschichtschreiber das Material in Menge zuführen. Die Runstgeschichte des großen Reiches sindet in den "Mittheilungen der f. f. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale", in dem "Jahrbuch" dieser Commission u. s. f. zumal unter Heiders kundiger Hand vielseitige Bearbeitung. Die einzelnen Kronländer haben ihre vortresslichen Historiographen, und überhaupt steht das faum noch so verrusene Reich nach den wenigen Jahren freierer Bewegung unserer hochnasigen "deutschen Wissenschaft" ebenburtig an der Seite.

Das oben angezeigte Werf, beffen erfter Band (bis 906 reichend) vorliegt, verspricht in ber großen Reihe ber öftert. Specialgeschichten einen hervorragenden Blat einzunehmen. Der herr Berfaffer erfreut sich übrigens burch seine zahlreichen Werfe eines auch über die beutschen Grenzen hinaus berühmten Ramens \*). hier hat er auf Grund ber sorgfältigften Forsch-

<sup>\*)</sup> Wir nennen nur: Mahrens Juftanbe, 4 hefte, Brunn 1848; Gesfchichte von Raigern, I. Bb. Brunn, 1849; Mahrens Geschichtes quellen, I. Brunn, 1850; Forschungen in Schweben, Brunn, 1852; Iter Romanum, 2 Th. Blen; 1855; bes herzogthums Troppau

ungen und ber besten fremben Arbeiten ein Bilb von ben frubeften Buftanben seines Baterlandes gezeichnet, wie es nur immer bei fo fparlich und unflar fliegenden Quellen moglich Die gandergebiete, die den Ramen Mahren trugen, die Rationen, welche fich in ben erften Jahrhunderten ber driftliden Zeitrechnung ba bewegten, Die Fürsten, Die um Diesen Bled Erbe fampften, Die Ginführung ber driftlichen Religion, Die vorzüglich geeignet schien, auch bas weltliche Reich und beffere Cultur fefter ju begrunden, Die alten politifchen und burgerlichen Ginrichtungen, von benen fich noch Spuren erhiels ten, treten anschaulich vor unfre Mugen. Dan muß befennen, ber Berfaffer verftebe es, auch in die bunfleren Bartien bas nothige Licht ju bringen, burch geistreiche und mobibegrundete Conjefturen manche Lude ju ergangen, manches migverftanbene Ereigniß in feine richtige Stellung ju fegen, manchen vererbten Irrthum zu beseitigen ober wenigstens zu erschüttern. aber noch mehr hervorzuheben, ift die reine und treue Unbanglichfeit an die fatholische Rirche und das Raiserhaus, die uns bei jeder Belegenheit entgegen leuchtet. An und fur fich ift zwar dieß bei einem mabren Sohn des bl. Benedict, als ben fich ber Berfaffer ju erfennen gibt, weniger ju verwundern, als gerechter Beife ju erwarten; gleichwohl berührt uns biefe garte Pietat bes Siftoriographen eines fo bedeutenben flavifcen Bolloftammes, wie ber mabrifche ift, um fo angenehmer, je mehr bie Geschichtsforschung eines benachbarten großen Slaven-Bolfes mit einem verbiffenen und wibermartigen bufftifchen Buge vorangegangen ift.

ehemalige Stellung jur Markgrafichaft Mahren, Bien 1857; Dimüher Sammelchronif, Brunn, 1858; über die Auffindung der Reliquien der heiligen Elifabeth, Wien 1858; Waldfieln von fele ner Enthebung bis zur Wiederannahme des Armee. Obercommans bos; des kaiferlichen Obriften Dohr von Baldt hochverrathes Proces, Blen, 1860.

Die im Borliegenden behandelte alteste Beschichte bietet nach allen Seiten bin bie größten Schwierigfeiten bar. balt ichon ichwer, über bad Wort Mahren (Moravia, Marahia) befriedigende Ausfunft ju geben. Daß ber fragliche ganderftrich nach bem Fluffe March (Maraha, Morava), beffen Strom. gebiet er beiläufig einnimmt, genannt werde, ift wohl außer Db aber ber Name "March" ursprünglich bie Darficheide alter germanischer Stamme bezeichnete, ob die Mar fomanen, vor welchen fich bis jest feine altern Bemobner biefer Gegend nachweisen laffen, in Ramensbeziehung zu biefem Kluffe fteben, ober ob die Pferdezucht, mogu ber weite Thalgrund befonders geeignet mar, bem Bluf (mar-aha, Roffmaffer) und land feinen Ramen gab (G. 85), ob ber flavifche Mund die "March" in Morava umgebeugt habe, in welchem Busammenhang Diefer öfterreichische Bluf im alten Dber- ober Großmähren (S. 100 ff.) mit ber bulgarifchen Morava (in Untermahren) oder mit dem thrafisch flavischen Diftrifte Morrha ober mit anderen flavifchen Unflangen in Briechenland ftebe, mer fann diese Fragen mit Rlarbeit lofen? Bor ber driftliden Beitrechnung fehlen auch fur Die Beschichte nabezu alle Anhaltspunkte. Marbod ber Markomane und nach ihm Bannius der Quade find die erften befannten Berricher in diefem Lande. Gie felbft, wie ihre Rachfolger, in beständigen Rame pfen mit den Romern und herfommlicher Beife voll Distrauen gegen bie eigenen Stammesgenoffen (S. 26), vermochten meber eine gange feste und geordnete Berrichaft im Innern gu begrunden noch einen dauernden Ginfluß nach Außen ju gewinnen. Die Romer brangen wohl nur einmal in bas beutige Mahren vor, nämlich um 235 unter Raifer Julius Marimin, aber auch ohne besondern Erfolg. Ueber all' biese innern und äußern Rampfe, soweit fich Spuren bavon finden, über bie Bermirrungen gur Beit ber fog. Bolfermanberung, über ben Untergang bes Quabenreiches am Bug ber Rarpathen und bem Marchgebiete, bas Bordtingen ber hunnen und Avaren, bes

noch rathselhaften Ronigs Samo Auftreten und Reich (um 627), ju bem auch Mahren gehörte, handelt bas I. Buch.

Das II. Buch führt bie Beschichte vom Anfang bes fiebenten bis in die Mitte bes neunten Jahrhunderes fort, von ben Anfangen ber flavischen Berrichaft näulich bis jur Entwidlung größerer Gelbstftanbigfeit berfelben. Statt ber vorwiegend germanischen Bevolferung, die theils umgetommen theils hinausgeschoben mar, breiteten fich bie Claven aus, und amar aumeift bie Lech en (S. 87) im westlichen Theile, Glovafen ober Clovenen aber öftlich und füdlich an bie Rarpathen bin und nach Bannonien binein (in Großmähren); außerbem treffen wir Chorvaten, Balachen und andere flavifche Ctamme, fo baß im beutigen Dabren mehr ale zwei. Drittheile ber Bewohner Claven find. Wie nun biefe bis jum Unfang bes 9. Jahrhunderte fich ju ben angrenzenden germanischen Bolfern verhielten, ift noch im Duntel; erft bie Unnalen von Met bemerfen jum Jahre 803 (Portz, Script. I. p. 191), bag burch Rarle bes Großen Avarenfriege auch viele Slaven bem Frankenreiche tributar murben. Es mogen bieß wohl bie Mabrer gewesen seyn, ba fie mit bem Avarenfürften Boban in nachster Berbindung und gleichen Intereffen fteben mußten (C. 94). Bum erften Mal werben bei ben Chroniften bie Mabrer als compafter Bolfsforper ermahnt gelegentlich bes Reichstages zu Frankfurt im Jahre 822, wo fie mit anbern Claven ale tributpflichtig und die oberfte Schutherrlichfeit ber Franken anerkennend erscheinen. Rebenbei mag bier (zu S. 114) bemerft werben, daß die Mauthftation Breemberga, die bas Geset Rarls bes Großen von 805 (Pertz, leg. I. p. 133) anführt, ichwerlich "Bamberg", fondern weit eber bas jest noch ftebende Schloß Brennberg, vulgo Premberg, amifchen Regeneburg und ber bobmifden Grenze gelegen, noch mahricheinlider aber bas auf ber Linie von Forchheim gen Regensburg ju treffenbe "Bremberg" an ber Raab ift, beffen altes Dartins. firchlein icon einen gallo-frantifchen Beamtenfit vermuthen lagt. Endlich tauchen boch in ben Annalen jener Zeit auch die Ramen von mahrischen Fürsten — Herzoge betiteln sie die Annalisten nach der Weise ihres Landes — auf, nämlich Moimir um 830, später (846) Rastiz sein Reffe, die unter steten Kämpfen gegen die frantische Obergewalt als Großfürsten bas. Land regierten. S. 122 f. sagt der Versasser über die Res
gierung im Allgemeinen.

"Die Claven fannten damale, wie bieg bei einem aderbaus treibenden, friedlichen Bolte, bas bie Baffen nur aus Roth ere greift, auch nicht andere febn tann, eine folche (bergogliche) Burbe noch nicht. Der Grundzug ihres ftaatlichen Wefens mar bamals demotratisch, die geschlechtliche Verfassung \*) bas bindende Urprins gip, die Art ber Regierung ber alten Mabrer beschrantt monardisch. Alle Glieder bee Staates maren frei, und es gab feine erblichen Stande = Unterschiede. Das Saupt der Familie mar der naturliche Richter und Regent feiner Nachkommen. Diefe Familienbaupter Staroeti genannt (von starost bie Corge, staratise. fich befummern um etwas), beren einige auch ale Knezi priefterlichen Charafter hatten, beriethen und entschieden burch Stimmen-Mebrbeit in öffentlichen Berfammlungen des Bolfes Bobl. fo wie nun jede Familie ihren Starosta hatte, der nicht nothwendigerweise der Melteste in der Familie febn mußte, es tonnte ber bejahrte Bater biefe Burbe auch feinem Bruber, feinem jungeren Cohne, oder auch einem Entel übergeben: in eben demfelben Sinne mar ber Regent ber Starosta bes gangen Boltes. meghalb die erblichen Dynastien bei ben Claven nur in ber freiwilligen lebereinfunft rechtlich wurzelten, und nicht bas Recht ber Erftgeburt, fondern die Ceniorate - Erbfolge des gesammten regies renden Saufes jum Throne führte. Das Staategebiet murbe burch bas Baragium in fleine Furstenthumer getheilt und mit

<sup>\*)</sup> Es ift bamit bie allen Claven eigenthumliche Einrichtung ber agrarlichen Gutergemeinschaft ber Familien, bie fogenannte "Sauss Rommunion" gemeint.

benfelben die Glieber ber Gerricher - Familien, Die Theilfürften, welche bem Groffürften als dem Erften bes Saufes gur Treue und Gehorsam verpflichtet waren, befriedigt ober appanagirt."

Das britte Buch schildert ben wichtigsten Abschnitt ber altern mabrischen Geschichte (von 863 bis 906), nämlich bie allgemeinere Einführung bes Christenthums burch die hl. Bruster Method und Constantin, welch letterer bei seiner Consecration Cyrill genannt wurde, sowie ben Ausschwung eines großen slavisch-mabrischen Reiches unter Swatopluf (871—894), bis zu bem Untergang besselben unter Moimir II.

Das Christenthum mar bieber von ber Rirchenproving Salzburg aus unter bie mabrifchen Stamme verbreitet worden, fo bag ber fübliche Theil von Groß- Mabren unter bem ergbischöflichen Stuhle von Salzburg, ber nordliche aber, ober bas beutige Dahren beilaufig, unter Baffau ftanb. Eugen's II. Bulle, worin von etlichen mabrifchen Bisthumern bie Rebe ift, gebort in's Reich ber Fabeln. Rastig fab nun gar wohl ein, daß fein Schwert allein bie Unabhangigfeit von ben Bermanen nicht erringen und bewahren fonne, fo lange Bifcofe frantischer Lande auf die Religion feiner Dabren Ginfluß übten. Mit fluger Berechnung ftrebte er alfo barnach, ein felbstiftandiges Rirchenwesen in feiner Berrichaft begrundet Erft rief er Missionare berbei, Die bes Slavifchen fundig und mit den Franken nicht in politischer Berbindung waren; dann unterhandelte er mit dem apostolischen Stuble so erfolgreich, daß hadrian II. nach reifer Jusormation nicht bloß die beiden genannten Bruder ju Bischofen weihte, sondern auch ihre flavijd gefdriebenen liturgifden Bucher approbirte. ihren Miffionssprengel von der Calzburger Proving abtrennte und auf bem Titel bes untergegangenen Sirmium zu einer felbstftandigen Proving erhob. Das firchliche Befen fonnte fich sofort natürlicher und leichter entwideln, freilich unter beftigem Widerspruch ber germanischen Bijcofe, die in ber

ganzen Brocedur allzu menschlich eine Schmächung ihrer Amtsgewalt und Jurisdiction, ja selbst eine Gesahr für den Glauben sahen, und deßhalb bitter gegen den neuen Metropoliten
austraten. Ob aber die Päpste bei ihrem Versahren nur das
Beste der Religion und das heil der Claven im Auge hatten, oder auch von politischen hintergedanken gegen die deutschen Metropoliten geleitet wurden, die damals vielleicht hatten geneigt sehn mögen, dem Beispiele anderer widerspenstiger
Metropoliten zu solgen und dem römischen Stuhle den Gehorsam zu fünden: dieß dürste wohl noch nicht so ausgemacht
sehn, als es der Herr Versasser anzunehmen scheint. C. VIII.

"Mahren hatte die schone Ausgabe, als Sions-Wächter hins gestellt zu werden mit dem Flammenschwerte des apostolischen, am BetrisStuhle genährten und geschärften Glaubens, nicht etwa gegen Byzanz. — nein, Byzanz war damals trot des beginnenden Schisma noch nicht gefährlich; aber gezen Deutschland sollte Mahren auf die Wache gestellt werden. Es sollte durch die unsendlich weise Politik der römischen Päpste ein compaktes, durch das Christenthum gestähltes Slavenreich erstehen längs der ganzen öftlichen Grenze des Germanenthums, als Bollwerk gegen die beginnenden Uebergriffe der deutschen Metropoliten, als Gemmniß einer möglicherweise auf der Schneide des Schwerztes sich entwickelnden Universalmonarchie, deren Folgen Rom im Interesse seiner hohen Ausgabe um jeden Preis vorbeugen mußte. Und hiezu war Nähren als Kern des zu begründenden Slavensreiches ausersehen."

Sicher ift soviel, bag mit ber firchlichen Unabhängigfeit selbstverständlich auch die Möglichfeit gegeben war, bas wachsende Slavenreich bem franklichen Drucke zu entziehen und unter die freien Staaten einzureihen. Bare Swatopluk mehr weise als schlau, und ebenso rechtschaffen als tapfer gewesen, hatte er nicht in unbegreisticher Berblenbung den durch und burch germanisch gesinnten Wiching als Suffragan dem Res

tropoliten Method entgegen gestellt und daburch die ärgsten Berwirrungen selbst herbeigeführt: so müßte seine Herrschaft, durch
den Forchheimer Bertrag (874), den Königsstetter Bergleich
(884) und auf dem Convent zu Omuntersberg (890) so sehr
befestigt und gesichert, auch von längerer Dauer und selbst
gegen die andringenden Magyaren — von den Byzantinern
stets zovenze genannt — widerstandssähig gewesen seyn. Den
Charafter dieses berühmten "Königs der mährischen Slaven"
(Regino ad an. 894) zeichnet der Verfasser (S. 309 f.) mit
unbesangener Treue, und sucht dann mit großer Genauigseit
den Umsang seines Reiches zu beschreiben, das er (S. 319)
auf beiläusig 6271 
Weisen berechnet.

Swatoplut's Sohne, nicht rechtschaffener, aber viel schwäscher als ihr Bater, waren nicht im Stande, die ererbte Herrschaft zu behaupten. Ihr Staat, wie ein Sandhausen vom Winde ausgethurmt, ohne moralischen Halt, weder deutsch noch ächt slavisch, ein Produkt rober Gewalt und versehlter Politik, ein Zwitterwerf wie die Gesinnung, welche ihn ausgeführt, trug wie jede Halbheit den Keim der Austösung schon in sich (S. 345). Dazu die beständigen Bruderkriege, das wechselseitige Buhlen um deutsche Gunst, und die Siege der Wagnaren, welche sich wie ein Keil zwischen das mährische Ländergebiet eindrängten — so mußte das eben ausgeblühte Slavenreich in Trümmer zerfallen, ja mitsammt seiner firchlichen Einrichtung gleichsam spurlos verschwinden, um 906.

Füglich darf noch eine Controverse berührt werden, die Frage nämlich um die politische und firchliche Hauptstadt des alten Mährens, um die Residenz Rastizens und den Metropolitanzeit des hl. Method. Das jetige Welehrad (ober Hradisch) nimmt diese Shre seit langem in Anspruch. Da nun im Jahre 863 die hl. Brüder zum ersten Male an Rastizens hof famen und den Glauben zu predigen begannen, also 1863 das Millenarium der Christianistrung Mährens gefeiert

werben fann, so wird bereits, wie öffentliche Blätter melben, die sogenannte alte Rathebral-Rirche von Welehrad restaurirt, um dort das Fest würdig begehen zu können. hat nun wohl Welehrad mehr Grund zur Festsreude, als jeder andere Ort in Mähren? Ist seine Tradition gegründet? Der Bersasser sommt auf diese Frage zweimal (S. 145 ff. und 193) zu sprechen, und zwar verneinend, was ihm ebenso bittere als ungerechte Angrisse zugezogen hat.

Wir halten es gang mit feiner Unficht, bag Belehrab weber die politische noch firchliche Sauptstadt Mahrens je gewefen fei. Denn abgefeben bavon, bag unter ben wenigen befannten Orten noch nicht einmal im Anfang bes 11. Jahrhunderts Welehrad genannt wird (S. 373), weiß der Annalift von Bulba, der ale Beitgenoffe am beften über die mabrifchen Angelegenheiten unterrichtet und im Bangen fehr guverlässig ift, gar nichts von einem Orte Welehrad, obichon er Belegenheit genug batte, ben Sauptort ju nennen. Drei Stellen (Pertz, Script. I. p. 378, 381, 383) geben une bei ibm binreichende Ausfunft; ad an. 864: "Hludovicus rex mense Augusto ultra Danubium cum manu valida profectus, Rastizen in quadam civitate, quae lingua gentis illius Dovine, i. e. puella dicitur, obsedit." Dann ad an. 869: "Karolus dum cum exercitu sibi commisso in illam ineffabilem Rastici munitionem et omnibus antiquissimis dissimilem venisset, Dei auxilio fretus, omnia moenia regionis illius cremavit incendio." Endlich ad an. 871: "Zuentibald... urbem antiquam Rastici ingressus est". Es ift die Rede von der uralten am Ausfluß ber Mardy in Die Donau gelegenen, ftrategifch bamale wichtigften Stadt Devin, jest Theben, Die ale Sauptburg Mahrens bargestellt wird und 869 allerdings ibre Bormerfe, aber nicht ihre alte Bedeutung ale Rastigens Refidenz verlor. Theben also war dazumal ichon der festeste Bunft, mahrend von Belehrad noch im Jahre 1131 (Cod.

dipl. Morav. I. 204) als von einem Dorfe bei Belegenheit einer Schanfung gemelbet wird, und gar feine achte Urfunde biefer Stadt etwas von ihrem alten Ruhme weiß. Und mas ben erzbischöflichen Gis anbelangt, fo mar Method zwar auf ben wieder ermedten Titel des vermufteten Sirmium geweißt, aber ohne bestimmten Sig: er beißt ftete nur Archiepiscopus Moraviensium nicht bloß in ben papftlichen Schreiben, fonbern auch in ben alteften und achten Lebensbeschreibungen. Beweisgrund wiegt um fo fcwerer, ba 160 Jahre nach bem Berfall bes politischen und firchlichen Buftanbes in Dabren ber erzbischöfliche Stuhl zu Dimut neu errichtet, nicht irgenb. mober übertragen wurde. Sieht man julett auf die Quelle ber beutigen Welehraber Trabition, fo trifft man fie ohne Bemeis jum ersten Male bei bem bobmifchen Chroniften Dalimil (+ 1314), ber ohnehin voll Fabeln und Ungenauigfeiten ftedt. und die bischöfliche Stadt Belegrad an ber Save - Mundung nach Mahren verfette, mahrend ber gutunterrichtete Mabre Coomas, bem noch bie alten Urfunden ber mabrifden Rirche vorlagen, nichts von ber Metropole Belehrad ergablt. fragliche lleberlieferung von bem Borgug biefer Stabt ift benn auch von ben bemährteften mabrifchen Befchichtefchreibern, wie Bovav. Pitter, Dobner Dobrovety, Sembera, fowie Ropitar aufgegeben.

## VIII.

## Beitläufe.

Die Ausfichten ber liberalen Bartei in Franfreich.

Die Augeburger Allgemeine Zeitung und ber altliberale Rreis, ben fie beherricht, find feit Langem fein Begenftand unserer Unfechtung mehr. Warum follte man auch die Berren nicht in aller Gemuthlichfeit ihr feit mehr als breißig Jahren eingelerntes Benfum immer von Neuem berfagen laffen? Die Meifter ber Situation find fie ja boch nicht mehr, fonbern nur beren Rlagemeiber. Es find gang andere, neue Souris, bie jest angieben, wie fich eben bei ben preußischen Wahlen handgreiflichst gezeigt hat. Dan ließ die verdientesten alten Bahnbrecher ohne Gruß und Blid vorübergeben. lleberhaupt ift feit breigebn Jahren ein Radenschlag nach bem andern auf die Bartei gefallen, und wenn fie in biefer barten lebens-Schule nicht gelernt bat, fo braucht fie auch nicht mehr befehdet zu werden. Rur um bes Erempels willen knupfen wir baber an die Leitartifel über Franfreich an, welche die Allgemeine Beitung Tag fur Tag ihren Lefern auftischt.

Es ift ein etwas langweiliges Einerlei, bem wir aber seit vielen Monaten in ber neugierigen Erwartung zuhorchten, ob nicht boch wenigstens unversehens bem herrn Rebafteur

ein Wörtlein über die realen Ursachen entfallen werde, welche die Wiederkehr des Rapoleonismus in Frankreich nicht nur zur Möglichkeit, sondern sogar zur unerbittlichen Rothwendigkeit gemacht haben. Ich meine das landverderbliche Treiben der liberalen Parteien und ihres Oberspefulanten, der kläglichen Königsfrazze von Orleans. Wir haben vergebens gewartet. Die schlechte Freiheits Anlage der romanischen Race, der Ratholicismus des Bolks und weiß Gott was noch muß schuldig sehn, nur nicht die Principien von 1789, nur nicht "wir selber". Somit wäre denn der Rapoleonismus in Frankreich bloß ein unangenehmer Zufall, ein Intermezzo, das man mit liberalen Leitartikeln aus der Welt hinausschreiben könnte, um sosott die Sonne der parlamentarischen Orleans und die Herrschaft der "freisinnigen" Bourgeoiste wieder ausgehen zu lassen.

Die satalen Eröffnungen vom 12. und 14. Rovember über ben ichlimmen Stand ber frangofischen ginangen baben nun ein paar Barifer Blatter ju federer Opposition ermuthigt, und darauf grundet fich bie wogende Zuverficht auf der gangen liberalen Linie. Gie überfieht, bag bas achtefte Bourgeoifie-Blatt ber großen Ration, bas Journal des debats nicht mitthut, vielmehr unter berggerreißendem Jammer feiner beutichen Anbeter in's bonapartifche Lager übergegangen ift. Sie verschweigt, bag jene paar Blatter nicht einmal von eingebornen Frangofen redigirt find, fonbern bas Gine einen Balachen, bas andere einen protestantischen Elfager jum Leiter hat, das lettere insbesondere, das neugegrundete Journal le Temps, meistens beutsche Ramen aufweist, welche in frangoftfcher Sprache burgertonigliche Politif machen. Indeß find Diefe protestantischen herren aus bem Elfaß geneigt, auch ben 3mperator ju parbonniren, vorausgesett bag er jum Beichen feiner rabifalen Sinnebanberung bie emige Stabt Rom an bas piemontesische Raubthier ausliefere. Und Diefer Opposition wird in Augeburg verheißen: wenn fle nur ausbarre, fo werbe fie unfehlbar flegen; ber Imperialismus muffe entweber nachgeben, das heißt verantwortliche Minister und die freie Preffe zugestehen, in welchem Falle er ohnehin verloren sei; oder es werde sich ein revolutionärer Conslist gegen ihn vorbereiten.

Run gibt es vornehme Bubrer ber frangofifchen Liberalen (aber freilich feine mit beutschen Ramen), welche laut ausgefprochen haben, bag die Sache ber Freiheit in Franfreich mit ber weltlichen Herrschaft bes Bapftes ftebe und falle. Um fo weniger haben mir ein Intereffe fur die fortbauernbe Rieberlage ber Partei; aber auch nicht bie minbefte Soffnung bes Begentheils. Denn Die Befchichte ber Bolfer bewegt fich überhaupt nicht im Rreidlauf, in Franfreich aber bezeugen noch besonders ichwere Thatsachen, daß die Boraussehungen in dies fem Lande weitaus nicht mehr die von 1830 find. Schon bie Erhebung bes Napoleoniben mare, man mag fonft von ihrer Gefchichte halten was man will, unmöglich gemefen, wenn nicht im Bolfe auftatt bes Bertrauens in ben liberalen Conftitutionalismus Berachtung und Efel gegen benfelben geberricht, und eine weitverbreitete Furcht vor Gefahren, beren Besiegung nur bem Erben bes gewaltigen Namens jugetrant ward, die Gemuther geleitet batte. In wie weit bas beutige Franfreich noch von dieser Stimmung beherrscht ift oder nicht, weiß Niemand verläßlich zu sagen; aber so viel ift gewiß, baß fich der Ravoleonismus ingmijden fein Bett bestens zugerichtet bat. Er felbit ober ein Doppelganger von ibm, beiße diefer Militar Diftatur ober wie immer, ift gur frangofifchen Roth. wendigfeit geworben, für eine Berrichaft ber Bourgeoifie ift fein Raum mehr im ganbe.

Damit foll indes keineswegs gesagt fenn, daß es ber britte Napoleon protokollirt in Sanden habe, in den Tuilerien zu sterben, oder gar seine erbliche Dynastie auf dem Thron zu begründen. Letteres ist vielmehr der allerunwahrscheinlichste Fall, der mit dem Ursprung und der Grundidee des Imperiums in doppeltem Widerspruch ftunde. Denn eine durch freie (demokratische) Boltswahl übertragene Gewalt läst kich

nun einmal nicht vererben; wenn ber Bater bas Bertrauen ber Babler befaß, fo folgt baraus nicht, baß auch ber Sobn es besigen muß, und bie wahlfabigen Frangofen von 1852 fonnten unmöglich bas Recht haben, auch im Ramen ihrer Rinder, der jest berangemachsenen Generation, diese bindend, ju ftimmen. leberbieß widerfpricht auch ber Charafter ber napoleonischen Bewalt an fich jeber Art von Bererbung. Denn fie ift perfonliche Berrichaft, und die Perfonlichfeit last fic nicht erblich übertragen. Auf alle biefe Unmöglichfeiten grunbet fich auch die Berechnung bes "faiferlichen Betters" Bring Rapoleon Jerome, und die Furcht des Imperators vor diefem gemiffenlofesten aller Intriganten und Auswürflinge. Er fonnte bereinft unter bem Drud ber Rothen die Frangofen fragen, ob fie ihm nicht die perfonlichen Gigenschaften jur Regierung bes lanbes gutrauen; ber junge Cobn Rapoleons IU. vermochte biese Frage gar nicht zu ftellen, er fonnte nur nach bem alten Recht von "Gottesgnaben" jum Thron gelangen, und bas mare jugleich bie Grablegung bes vom Bater gegrundeten - neuen Rechts überhaupt. Der Rapoleonismus mare felbst in diefem Falle icon in ber zweiten Beneration ju Ende.

So wichtig indeß das Princip der Boltswahl für eine nähere oder entferntere Zufunft der Familie und des Landes ift, der eigentliche Kern des Imperiums, wie man gemeinfin annimmt, ist es nicht. Derselbe besteht vielmehr in dem Princip der persönlichen Herrschaft. Mit senem könnte sich der liberale Constitutionalismus sehr wohl vertragen, mit diesem nie und nimmermehr. Beides zusammen ergibt die unerhörte Zweideutigseit und Berquidung zwischen der Demokratie und dem vollendetsten Absolutismus, welche ihr Gründer mit den Schlagworten "Ordnung in der Freiheit" und "Disciplin in der Demokratie" bezeichnet. Er verwahrt sich gegen den Borwurf des Absolutismus, und insoferne nicht mit Unrecht, als die Persönlichseit seiner Herrschaft viel mehr ist. In Dester-

reich gab es auch vor bem 20. Oftober eine unabhängige Juflig, in Franfreich muß auch fie ber Bermaltung bes perfonlich Regierenden unterworfen feyn. Denn ihm allein hat bas Bolf ein verantwortliches Bertrauens-Manbat übertragen, bas feinerlei Art von Mitregierung oder Theilung ber Bewalt gu-Man fieht fein Spftem haufig fo an, ale wenn es bloß eine Art von parlamentarischer Abstinenz, eine zeitweilige Borenthaltung ber constitutionellen Rechte ware; Es ift ber volle reale Begenfat berfelben, ein Anticonftitutionalismus um fo zu fagen. Das mare niemals moge lich gemefen, wenn fich nicht bie conftitutionelle Staatsform in Kranfreich vorher verächtlich und unmöglich gemacht batte. Dann eift fonnte Louis Bonaparte mit ber praftischen Bis berlegung ihrer Theorie aufstehen. In der befannten Lude und Fiftion von bem Souverain, ber ba "berricht aber nicht regiert", bat er feinen Thron aufgeschlagen. Ale bie Franjofen bes Konige mube maren, der die jugellofen Barteien für fich regieren ließ, haben fie nach Dem gegriffen, ber allein qu regieren und die Parteien jn beherrichen versprach. Wer blind fenn will für die constitutionellen Thorheiten ber vorigen Beneration, ber versteht auch Rapoleon III. nicht.

Mit Recht sagen die Liberalen, alle die Reformen, wie sie z. B. am 24. Rov. v. und am 14. Rov. d. Irs. gespenset wurden, bedeuteten so viel wie Nichts, so lange der Imperator nicht — verantwortliche Minister gewähre. Mit ans deren Worten: er soll von sich selbst absallen und sich die eigene Eristenz absprechen. Gewiß fann er in Einzelnheiten sehr liberal thun, sogar mit den Rothen gehen, aber ein constitutioneller Monarch sann er nie werden, ohne daß er ausborte zu sehn. Er kann, wie die Patrie sagt, dem gesetzes benden Körper ein wachsendes Maß von moralischem Einstuß gestatten, aber "die Grundlage der Verfassung muß unberührt bleiben": wie der Monitour hinzusügt. Der Name des constitutionellen Monarchen muß stets außerhalb der Debatte

bleiben, ber name bes Imperators hingegen muß immer bas erfte und bas lette Wort in ber Debatte seyn. Das ist ber Unterschied, und wer eine constitutionelle "Aronung bes Ge-baubes" von ihm erwartet, hat ihn nie verstanden.

"Es ist der Raiser, der das Raiserreich ftüht": hat Mark Girardin letthin gesagt und Zweierlei damit andeuten wollen. Erstens daß die gegenwärtige Gestaltung in Frankreich einzig und allein auf zwei Augen stehe, was unzweiselhaft wahr ist. Zweitens, daß mit dem Sturz oder Tod des Imperators auch das anticonstitutionelle System aushören müßte, was mehr als fraglich ist. Die Liberalen berusen sich dafür hauptsächlich auf die Lage der Finanzen; wir schließen gerade daraus auf das Gegentheil. Prinz Plonplon könnte an des Betters Stelle constitutionell regieren, wenn man die rothe Distatur so nennen wollte. Daß aber selbst der Graf von Paris den alten Parlamentarismus der liberalen oder Bourgeoiste Parteien wieder einsühren könnte, glauben wir nicht, und zwar bezweiseln wir es gerade aus sinanziellen Gründen.

Wir felbst maren vor ein paar Jahren noch ber Meinung, bag die Finangen die Achillesferse bes Imperiums feien, und baß die Gebuld ber Frangofen bann aufhoren werbe, wenn bie Berichleuderung bes 2. Dezember einmal nicht mehr burch officielle Lugenberichte verbedt werben fonne. Eben barauf. bag bie Finangcalamitat ben Imperator jum galle bringen werbe, rechnen jest bie Liberalen. In ber That mar bas Gunbenbefenntniß vom 14. Rov. ein tief bemuthigenber Aft. Der Berricher bat nicht nur feine anbern Minister, fonbern gleichfam fich felber unter bie Controle bes alten Soffuben Rould gestellt, und implicite eingestanden, bag bie glangenben, ftets mit lleberichuß abschließenden Finanzberichte, welche er bem Cenat und ber Legislative jährlich vorlegen ließ, nichts als coloffaler Schwindel und Betrug gemefen feien. Fould hat feine Stellung ale vermeintlich Unentbehrlicher noch bagu mit einem gewiffen Uebermuth benütt, als wolle er bie berrichenbe Berfon absichtlich biecreditiren und ebenso die Bolfevertreter, welche ben mahren Stand ber Dinge wohl fannten, und bennoch nie eine Splbe gegen die freche Luge einwendeten.

Officiell ift nun eine Mehrausgabe von brei Milliarden in zehn Jahren eingestanden, wovon 2000 Millionen Aulehen und 1000 Millionen ungebedte Schuld (andere Angaben reche nen vielmehr 1500 Millionen). Die öffentliche Schuld bat in berfelben Beit, wo bas Staatevermogen an Domanen, Forften und bergleichen völlig ausgeschöpft wurde, ben Betrag von 12,500 Millionen Fr. erreicht. Die Ausgaben find mehr ale verdoppelt \*), und ingwischen haben fich auch die Gemeinben und die Departements mit fo riefigen Schulden überhäuft, daß die ihnen bewilligten Unleben in ber einzigen Geffion von 1854 gegen 1000 Millionen betrugen. Das ift ber Ctaats. banterott: fcrieen die liberalen Blatter im Chorus. "Die Rataftrophe", erffarte eines berfelben, "läßt fich verschieben, aber ber Banferott Franfreichs ift fo gewiß wie irgend ein Ereigniß, das fich nur eben noch nicht begeben bat." um aus ber Situation noch Ruben zu ziehen, fcblugen fie als einziges Beilmittel verantwortliche Minifter vor. man vor Jahr und Tag ber öfterreichischen Regierung die liberale Schwertspipe auf die Bruft gesett: Constitution ober Banferott! 3mar bat die Banacee an der Donau noch feineswegs angeschlagen, boch bietet man fie nun auch bem Imperator an: Barlament oder Banferott!

Bor brei Jahren hatten wir nicht anders calculirt als jest die Liberalen, daß seine heillose Berschwendung den 3me perator an den Punft gebracht habe, wo die Bollgewalt der personlichen Herrschaft ihre Grenze finden muffe. Seitdem has ben wir aber gelernt, die Sache anders anzuschauen, und zu fürchten, Frankreich mochte auch über diesen Schreden hin-

<sup>\*)</sup> Schon im Frühjahr 1858 - alfo bor bem großen Rrieg - bestrugen allein bie Militarpenfienen 40 Millionen Fraufen jahrlich.

aus fenn. Es fommt uns nämlich vor, als wenn erftens ein frangofischer Staatsbanferott gar nicht mehr möglich fei. 3meis tens fleigt une ber Berbacht auf, die finanzielle Tollerei bes Imperiums durfte doch nicht fo gang burch ben forglofen Leichtsinn Louis Bonaparte's und die schlauderische Angewöhnung feines eigenen Abenteurerlebens erflart fenn; er fonnte fogar fehr mohl gewußt haben, was er that, ale er gang absichtlich und aus wohlerwogener Politif ben Staatefcas fo ungeheuer ale nur möglich belaftete. Gine normale Lage batte ibn auf die Lange nicht ertragen, aber ein ruinirtes Land war vielleicht das befte Mittel, um ibn zu befestigen und feine Sauptfeinde, die liberale Bourgeoifie nämlich, für immer niebergubruden. Beilbare Schaben ber Staatsfinangen find allerbinge geeignet, ben Matadoren bes capitalreichen Burgerthums bas heft in bie bande ju fpielen, wie wir jest an Defterreich feben; wenn aber bas lebel ausartet, bann muß es nothwendig gerade gegen diese Menschenflaffe eine feindliche und verderbliche Wendung nehmen.

Wir scheinen vielleicht in Paradoren ju reben; aber wir geben von bem einfachen Sate aus, bag ein Staatsbanferott, nach ber veralteten Bebeutung bes Borts, vielleicht in ein paar Staaten Europa's noch möglich ift, jedenfalls aber nicht in Franfreich. Und biefen Cat ftuten wir auf bie Thatfache, baß ber enorme Betrag ber frangofischen Staatspapiere faft ausschließlich in ben Sanden inlandischer Blaubiger fich befindet. Die Frangosen sind fich ihre Staatsschuld felber foulbig, fie ift bas verzinslich angelegte Bermogen ber Ration. Wenn, wie man fagt, ein Drittel aller Frangofen unmittelbar vom Staate und beffen Befoldung ober lobnung lebt, fo ift ficher noch eine weitaus größere Daffe bes Bolfs auf Die Renten angewiesen, mit welchen es fich im "großen Buch" Franfreiche eingefauft bat. Babrend andere Staaten, namentlich Defterreich, fur ben größten Theil ber Schuld auswartige Gläubiger haben, die Binsen also außer Lands abfliesen, bleiben sie in Frankreich fast ganz im Lande. Daraus erklärt sich der große Geldreichthum der Ration und die überraschende Leichtigseit, womit der Staat Schulden contrahirt. Das
Geld geht im Kreise als Zinsen in die Taschen des Bolss,
und in Gestalt von Unleben wieder in die Kassen des Staats.
Seitdem der Imperator noch dazu die preiswürdige Ersindung
gemacht hat, die Staatsanleben zu "demokratistren", d. h. sie
in geringen Beträgen und ohne Vermittlung der Banquiers
hinauszugeben, hat er nicht nur eine Unzahl kleiner Leute in's
Interesse der Staatsschuld gezogen, sondern auch den LeihProcess emancipirt. So ging die Manipulation vortresslich,
aber sie geht doch nur dis an einen gewissen Punkt; es gibt
einen natürlichen Halt, und an dem scheint Frankreich angefommen zu seyn, indem von den ordentlichen Einnahmen die
Zinsen nicht mehr zu bestreiten sind.

Done Zweifel fonnte bie Regierung boch gleich wieder ein Anleben von einer halben Milliarde im gande erheben. weil eben Jedermann weiß, daß in Desterreich vielleicht ber Staat, in Franfreich nur die Nation Banferott machen fonnte, und baber Riemand an eine Bablungeunfähigfeit bes Staates Aber was fonft? "Sparen"! fagt Die liberale Schule, "und und bie Controle übertragen". Aber an wem foll bas Imperium ju Gunften berjenigen fparen, welche von ben Staatszinsen leben? Bielleicht an benjenigen, welche von ben Staatebesoldungen leben im Civildienst, in ber Armee, auf ber Blotte? Eine militarifche Reduftion hat indes felbst herr Kould in seinem allarmirenden Memorandum vom 12. Nov. nicht zu forbern gewagt. Er weiß, es geht nicht. Cowohl im Intereffe ber Freiheit ale ber Ctaatofaffe baben ein vaar fingulare Rauge Decentralisation und abministrative Autonomie vorgeschlagen; folder Borichlage fpottete aber icon die legitime Ratur Frantreiche, geschweige benn die Staatsprovideng vom 2. Dezember. Das Imperium braucht den ungeheuersten Civile, Militarund hofftaat, nicht nur weil es in Europa bominiren ober

untergehen muß; sondern noch mehr beshalb, weil es die Pflicht der erwählten Herrscher-Person ift, die allgemeine Borsehung des Landes zu spielen und Allen Eristenz und Besorberung zu sichern, die es verlangen. Auch die Lurusbauten und andere riesenhaften Unternehmungen, welche dem Stadtwolf seit zehn Jahren Arbeit geben, kann er nicht fallen laffen, denn er ist der "Raiser der Leidenden." Aut Caosar aut nihil; wollte er zu knausern anfangen, so wäre er verloren, denn dafür hat der Franzose die "Freiheit", welche selber knauserte, nicht darangegeben.

Berr Fould, glaubt man, vertrete andere Intereffen ale bie bes Imperiums, nämlich bie Interessen seiner Rafte, bes Rapitals und ber Borfe. Seine amtliche Aufgabe aber ift einfach die, zu conftatiren, baß ein Zwiespalt zwischen biefen Intereffen jest fo wenig bestebe wie in ber glorreichen Beit bes Credit mobilier. Der 2. Dezember hat feine hingebendern Bundesgenoffen gehabt als die Juben, bas Rapital, Die Borfe. Belingt bem großen Borfianer feine Aufgabe, fo mag ber Kinangmagen noch eine Beile im gewohnten Beleife bleiben; gelingt fie nicht, fo wird ficherlich nicht bas Imperium herrn Fould und bem Rapital weichen, sonbern umgefehrt. Aber die Schulden und bas Deficit? Run die wird man bann burch ein bem bemofratischen Zeitalter beffer entsprechenbes Steuersuftem ausgleichen, als bas jetige noch bem "alten Recht" angehörende ift. Der Runftausbrud fur bie Berbefferung diefer Anomalie ist langst vorhanden, er beißt "progreffive Gintommenfteuer" \*). In Belgien hatte bie neue Finangpolitif bor breigehn Jahren ichon ihre Partei, fur ben Un. fang in ber Form einer progressiven Erbichaftsfteuer, und in Deutschland mar, wenn wir nicht irren, herr Brater ihr offener Bertreter.

<sup>\*)</sup> Dabei gahlt z. B. ein Einkommen von 10,000 fl. nicht zehnmal, fondern hundertmal fo viel Steuer wie ein Einkommen von 1000 Gulben und fo fort.

In ber That gibt es nichts, mas ber großen Bartei bes Fortschritts homogener mare, wie fcon ber Rame fagt, und eine grandiosere Berspeltive eröffnete als biese Steuerreform, Insbesonbere ift nicht einzusehen, marum Franfreich mit feinem bemofratischen Kaiser gerade in Diesem Bunfte nicht an ber Spite ber Civilifation marichiren follte; und es ift vermuns berlich, bis jest nur bunfle Beruchte barüber auftauchen ju feben, bag die Tuilerien ihrer Pflicht auch hierin eingebent Freilich wird die 3dee mit Ramen wie "Gigenthume. Confiscation" und Dergleichen geschmäht werben; aber man fann mit gutem Grund entgegnen, warum nicht lieber ber unanftogige Rame "Gafularifation" gebraucht werbe? Much über Socialismus wird bas Rapital fcreien, bas fonft noch über feine "Ablofung" geschrieen bat. Und es ift allerdings richtig. baß bie neue Steuerreform querft bie großen und größten Bermogen verzehren wurbe, bann mußte fie von Stufe ju Stufe berabsteigen, bis endlich Alle gleich wenig ober gleich viel befagen, und ber Staat fowohl alleiniger Ginnehmer als alleis niger Babler mare. Das ift ja aber gerade ber leibhaftige Fortschritt. Das frangosische Imperium bat die "bisciplinirte Demofratie" auf den Thron gehoben, warum nicht auch ben bifciplinirten Cocialismus?

Bor breizehn Jahren war die sociale Frage auch bei uns an der Tagesordnung, die ganze Presse stellte erschütternde Betrachtungen an über die in den Tiesen der Gesellschaft lauernden Gesahren. Mit Einem Male verstummte diese Discussion, die sociale Frage ging in der Zeitungswelt gänzlich verloren; ist sie aber auch im Leben der Bolser verloren gezgangen? Mit der Annahme eines steigenden Wohlstands der Nationen hat man sich über Alles, auch über die schreckhaft anwachsenden Staatsschulden beruhigt, die der 14. Nov. plosslich wieder das Wort "Staatsbankerott" hervorlockte. Es wird sicher noch besser sommen. Nicht gerade der Staatsbankerott — er ware unseres Erachtens nur noch in den "um huns xxix.

bert Jahre gurudgebliebenen" Reichen möglich - wohl aber eine naturgemäße Reaftion gegen bie focialen Folgen ber Grundfage von 1789. Man bat vielleicht nur barin geirrt, bag man biefe Reaftion von unten befürchtete, mabrent fie fich burch maflofe Anhaufung ber Staatsichulden von oben Jebenfalls ift ichlechterbinge nicht einzuseben, porbereitete. marum unter allen herrichaften nur die bes Ravitals, bas bie fleinen Leute unterdrudt und bie Arbeiter ju Sflaven macht, unter allen Thronen nur ber bes Belbjubenthume, unter allen Tyranneien gerade nur die unfittlichfte von allen, bie bes falten Mammon - über bie Anfechtungen ber Revolution erhaben fenn follte, warum fie allein bem Billen ber ungebeuern Dehrheit und bem Intereffe ber Gesammtheit niemale follte unterworfen werben fonnen. Ge icheint une nach wie vor, bag bieß bie Frage aller Fragen fei.

Der Liberalismus felbft - mas ift er im Grunde Unberes als die Lehre und Ausführung ber absoluten Berricaft bes Belbe? Ift biefe gebrochen, fo werben gang neue Staatsibeen in's leben treten. Die Standeverfaffungen mußten untergeben, ale Abel und Rlerus ihrer Privilegien und Befitrechte beraubt maren; ebenso wird bas liberale Rammerregiment die Disciplinirung bes Rapitals nicht überleben. bente man nur g. B., wie eine regierende Bourgeoiffe fich ju ber Rothwendigfeit verhielte, bas gemaßregelte Rapital in Franfreich an ber Flucht in Die ofterreichische Freiheit zu binbern. Die Confequengen find unberechenbar. Bei allen Bablen fteht jest ber bewegliche Besit, bie Gelbariftofratie an ber Spite ber liberalen und bemofratischen Barteien, fie ift ber Mittelpfeiler bes mobernen Staats; wie aber bann, wenn es einmal gilt, biefen Staat mit bisciplinirtem Socialismus zu fronen? Die Zeit wird fommen, wo die Aristofratie bes beweglichen Befites bie conftitutionellen Debrheitsbeschluffe nicht weniger zu fürchten haben wird als bis jest ber Abel und ber Rierus.

Wer ben heutigen Tuilerien recht in die Augen schaut, wird ben socialiftischen Stern schwer überseben, und unter ber verheißenen "Rronung bes Gebaubes" alles eber ale eine parlamentarifche verfteben. Dieß mar auch ber erfte Ginbrud bes Phanomens, und man thut nicht gut baran, fich benfelben burch die Zwischenfalle friegerischer Eroberunge Politif ganglich in ben Sintergrund brangen zu laffen. Wohl möglich. baß Er gittert vor diefem Stud feiner Miffion, und bag er bie Geldmacht mehr fürchtet als alle Großmächte ber Belt aufammengenommen. Aber die Rothwendigfeit gibt nicht Barbon; thut es er nicht, fo thut es ein Anderer. gabe es fein befferes Mittel, um, wenn auch nicht feine Berfon, fo boch fein Suftem in Franfreich befinitiv zu fichern. Celbft ein Orleans fonnte mit progreffiven Steuern nicht anbere ale napoleonisch regieren. Auch nach außen wird bie frangofische Propaganda erft bann bie Erfolge von 1830 übertreffen und unwiderftehlich fenn, wenn bas neue Recht, Die neue Ordnung, die neue Belt dort wirflich ausgeboren ift Blog politische Menderungen reichen bagu nicht aus. Gelingt es auch bem Imperator Die Infel Sardinien fur Die Unterwerfung Reapels, Ligurien und Genua für die Preisgebung Roms, ober eine Dynastie Murat auf beiben Sicilien gu befommen, gludt es ihm auch mit allen napoleonischen Bielpuntten am Rhein, in Belgien, im gangen Mittelmeer bis in Die Levante und nach Suez - immer mare bas nur eine zeitwels lige Aenderung der Karte Europa's, nicht die neue Ordnung ber Dinge. Diefe muß durchaus beim Begriff vom Eigenthum beginnen.

Es ist nicht unsere Gewohnheit zu übertreiben; wir gehen einsach von der Thatsache aus, daß das Recht des absoluten Eigenthums, welches die heutige Civilisation charafterisirt, nicht in allen Zeitaltern der christlichen Geschichte anerfannt war, ja daß es im Grunde nicht alter ist als die Principien von 1789. Die Feudalzeit war der reale Gegensat besselben, und die Gebundenheit des Besitzes ist es, was der Liberalismus im Feudalismus so wüthend haßt. Aber können die Zeiten nicht abermals wechseln? Ist die sogenannte sreie Bewegung des Eigenthums, anstatt der alten Regel "leben und leben lassen", nicht nahe daran, die Menschheit wieder in zwei Klassen von Herren und Staven zu spalten? Raposleon III. könnte ja sagen: wie er die liberale Drehkrankheit durch disciplinirte Demokratie geheilt habe, so müsse er auch der rothen Revolution mit dem socialen Conservatismus begegnen. Wer wollte ihn denn vom Standpunkt des modernen Staats, der keine Rechtsquelle anerkennt außer seinen Majoritäten, widerlegen und tadeln?

Roch eine Ruganmenbung! Dan rath und Ratholifen jest immer bringender, une boch auszusohnen mit ben neuen Ibeen, und es gibt junge leute, welche bas Fraternifirungs-Fest faum erwarten fonnen. Aber mit wem benn follen wir fraternifiren? mit bem Gewesenen ober mit bem Berbenben? Bu wem benn follen wir geben? jum liberalen Schmieblein ober jum focialen Comieb? Wir fagen: mit bem Bewefenen ober bem Berbenben? Denn bieß harafterifirt unfere Beit, bag Alles in ihr im Bluffe ift, bag fie politifch gesprochen gar feine Begenwart bat. Das find Tage ber Gebuld! Ingwischen ift fo viel mahr, bag bie Rirche in ber Periode bes gebundenen Besites mächtig war; daß fie auch in ber Sturmperiobe, wo für Jebermann bas Recht bes absoluten Eigenthums galt, nur für fie nicht, fteben geblieben ift; und bag man fie in ber Beriobe neuer Befchranfungen bes Befibrechtes abermals und überhaupt so lange brauchen wird, ale es ben vereinigten Fafultaten Deutschlands nicht gelingt, Die veraltete Inftitution bes Sterbens abzuschaffen. Dann werben naturlich auch wir mit bem Beitgeift fraternifiren, fruber nicht!

## IX.

# Dante und Mazzini.

II. Dante in Deutschland,

Wir haben gefeben, wie man in Italien, England und Franfreich die gottliche Romodie und ihren Berfasser in bem Bauberspiegel bes Beitgeiftes betrachtet und fünftlich verjungt. Auf die deutschen Ueberfeger und Erflarer mochte, fo weit fie mir befannt find, ber Bormurf willfürlicher Deutung nur wenig anzuwenden fenn. Ohne 3meifel werben gwar auch bei uns die afthetischen und philosophischen Sachmanner ober Dilettanten in Berbindung mit außerfirchlichen Theologen "unter bem Schleier ber frembartigen Berfe" (B. 9, 63) Mandes gefucht und, wie fie meinen, gefunden haben, woran ber Dichter nicht gedacht hat und nicht benfen fonnte. was ihnen migliebig fenn mußte, haben fie gewiß überseben oder wohlwollend gemildert und entschuldigt, haben Wefentlides jur Rebenfache, vereinzelte Bilber ober beren Ginrahmung und Ausschmüdung jur Sauptsache gemacht u. f. w. Die "wahrhafte" Dichtung, Die "gottliche", Die "heilige Dichtung" (vgl. B. 25, 1 ff.) fo geradezu in ihr Begentheil zu verfehren und fie, vom Simmel losgeriffen , als ichlauberech-XLIX. 12

netes Gaufelfpiel bem "Beift ber Erbe" (ober wie Dante beffer ibn nennt: "bem Burm, ber burch bie Welt bobrt") bienftbar zu machen, wie es braugen geschieht, bas bat bei und wohl niemand offen ju thun gewagt; und wo man, arglos vielleicht, auf einem Umwege bemfelben Biele jugus fteuern aufing, ba find es Protestanten gemefen, bie mit bem größten Gifer fich ber Ehre bee fatholifchen Dichtere angenommen haben. Biele Ratholifen fublen fich gewiß mehr ale billig durch bie "ghibellinische Barte" verlett, welche nach Rr. Schlegel in ber divina Commedia nicht bloß auf Die au-Bere Schonbeit und Form, fondern auch auf die innere Schonbeit und Gefühleweise ihren rauben Ginfluß erftredt baben Auf ber andern Seite wird man es bagegen nicht ablaugnen fonnen, bag es gerabe biefe ghibellinifche Sarte ift. ober bestimmter gefagt: bie allem Unschein nach febr antipapftliche Befinnung, mas ale Burge (Lauge vielmehr) ber fonft nur allgu febr nach bem Rlofter fcmedenben Roft beigemischt erscheinen mußte, um es einer großen Debraabl von Lefern erft möglich ju machen, mit bem Schuler bes beiligen Thomas von Aquino auf ber alten "Bant", an bem "fremden Tifche", vor fo manchem verschnorfelten und "verfcbleierten Bilbe" Plat zu nehmen und auszuharren. mas fie von da mit nach Baufe nehmen, bas ift gerpflucten Blumen zu vergleichen, icon auch fur fich allein und bis in's fleinste Theilchen hinein, aber balb faum mehr erfennbar, und ber Duft vielleicht in's Begentheil verfehrt.

Im Allgemeinen steht jedoch, Dank den Bemühungen von A. W. Schlegel, Goschel, Kopisch, Witte u. A., in Deutschland jest auch außerhalb der Rirche wohl so ziemlich überall bie Lleberzeugung fest, bei Dante muffe man mehr als bei irgend einem andern Dichter sich huten, in religiöser, philosophischer und politischer Beziehung Einzelnes ohne Rucksicht auf den Zusammenhang mit dem Ganzen begreifen und er-

flaren ju wollen. Aus bem Gangen aber ergebe fich unwider. fprechlich: Dante fei ein burchaus rechtglaubiger romifchefatho. lifder Chrift gewesen, allem Geftenwesen, am meiften bem in Dunfel gehüllten, aller Reperei und Spaltung fremb und feinb. Bas namentlich bas Bapftthum betrifft, fo fei es nur feine bobe 3bee von bemfelben, mas ibn fo ftrenge, ja ungerecht gegen einzelne Bapfte und ihre Umgebung gemacht babe; aber auch in Bonifag VIII. und Clemens V. erfennt er noch bas Eine fichtbare Dberhaupt ber gangen Rirche, und will von ben Fürsten ber Erde wie von allem Bolfe "Chriftum in Seinem Stellvertreter" auf's hochfte geehrt, will 3hn nicht "noch einmal wieder gefangen, verspottet, mit Balle und Effig getranft und unter Schachern verbluten feben" (g. 20, 85 ff.). Welfen und Waiblingen gegenüber rechnet er es fich jur "Ehre, Bartei fur fich gemacht" (P. 17, 68), b. b. fich über bie (politischen) Barteien erhoben zu haben, so baß er nach beiben Ceiten mit gleichem Ernfte mahnen fonnte, fie follten bie . Gerechtigfeit nicht icheiben von ihrem Zeichen" - vom Rreuze allerdings noch weniger als vom Abler (B. 6. 100 ff.). Und ale romifch-fatholischer Christ und Theologe spricht er unperfennbar überall aus lleberzeugung und nach feines Bergens Meinung, flar und mahr, icharf und bestimmt, ohne Arg, ohne Doppelfinn und Geheimthuerei, bunfel und rathe felhaft nur infofern, als ber Gegenstand und bie Behand. lungeweise es unumganglich mit fich brachte. Daß er in ber Unwendung an fich gang richtiger Grundfage, unter Anlegung eines vielleicht nur zu boben Dafftabes, nach unvollfommener Renntnifnahme burch ben Schein getäuscht, über manche Versonen und Buftanbe nicht immer rictia theilt habe, wird Niemand laugnen; aber fein Urtheil trifft im Grunde nur bie Sache, nicht bie Berfon.

Co benfen im Allgemeinen auch die Richtfatholifen in Deutschland jest von Dante. Es soll aber bamit nicht gesagt

fenn, bag man in folder Reinheit ihn aus Rannegießer etwa, ober gar aus Stredfuß fennen lernen fonne. Gelbft Ropifc ift nicht überall ein zuverlässiger Führer: fceint er boch für feine Berfon nicht über ein gewiffes Sellbuntel zwifden Ratholicismus, orthodorem Lutherthum und Rovalis'ichem Pantheismus (Ban Rogismus) binausgefommen ju feyn. Daber an befonders wichtigen Stellen bie lleberfetung (wiewohl er, gleich Philalethes, mit Grund ben Reim vermieden bat) nicht immer genau ober boch nicht immer verftanblich genug; baber in ben Inhaltsanzeigen, Erflarungen und Abhandlungen mandes Schiefe, Schwanfenbe ober auch gerabezu Unfatholifche; wie benn 3. B. ber Cas G. 463: "Ginen reichen Beiftlichen erfennt Dante nicht an", ben Dichter wirklich ichon jum Bicleffiten vor Wicleff, Die Behauptung C. 466: Derfelbe babe "bas canonische Recht bem burgerlichen nachgesett", ibn gum Lehrer ober Genoffen der Hoftheologen Ludwigs von Bavern ju machen geeignet ift. Man braucht indes nicht viel Italienisch zu verfteben, muß nur um so beffer mit ber Sprache bes beiligen Thomas von Aquin befannt fenn, um burch Bergleichung ber leberfetung mit bem beigebrudten Driginale über Digverftandniffe ber Art - benn bewußte Digdeutungen find es nicht - binweggutommen. Gines bleibt immerbin, wo die divina Commedia ale ein fo burch und burch fatholisches Runftwerf anerfannt wirb, fcmer zu erflaren : wie gleichwohl fo viele Richtfatholifen, ernfte und redliche Danner, nicht bloß dieß ober jenes in dem Bedichte mahr und fcon gefagt finden, nicht bloß in Allem und Bebem bie Runft bewundern, fondern mit fo hoher Begeisterung und inniger Liebe fich in die volle Bebeutung bes Bangen verfenfen tonnen, ohne an ihrer eigenen Stellung jur Rirche irre ju merben. Gie muffen fich wohl ihr Berhaltnif ju bem Dichter bemjenigen ahnlich benfen, in welchem biefer fich nebft Statius ju Birgil gestellt fanb. Der beibnifche Dichter bes romifchen Beltreichs habe, meinten jene Beiben, von Chrifto und fel-

ner Rirche geweiffagt, ohne es felbst zu wiffen und zu wollen; er habe gethan, "wie Giner, ber Rachts mit einer Leuchte auf dem Ruden einhergeht und badurch bewirft, daß bie binter ihm Rommenden mehr und beffer feben, ale er felber" (K. 22, 67 ff.). Das an feinem Orte gang vortreffliche Gleichniß hinft jedoch in Diefer neuen Unwendung, wenn man genauer zusieht, gang gemaltig. Wie es fich aber auch bamit verhalten moge, fur une ift es genug ju miffen und febr erfreulich zu miffen, bag beutsche Protestanten ben fatholischen Charafter Dante's willig anerfannt, in helles Licht gefest und auf hoben Leuchter gestellt haben ju berfelben Beit, ba . es bem Canger ber Beatrice in ben Banben feiner entarteten Landeleute nicht beffer erging und ergeht, ale einft unter ben Sanden ber Manaden bem Sanger ber Eurydice: aus lauter Bewunderung und verschmähter Liebe gerriffen fie ibn und theilten fich in die blutigen Glieder. - Rur auf einem nabe verwandten Runftgebiete macht auch bei uns noch biefer Beift erheuchelter, eiferfüchtiger, auf Berftorung bedachter Liebe fich geltend: Meifter und Gefellen von "Blut und Ugur" ruhmen fich ber Berwandtichaft mit Erwin von Steinbach und "Meister Albert von Roln"!

Bas nun die einzelnen Fragen betrifft, die sich Jungstalien in seinem Sinne von Dante beantworten läßt, so würde eine aus Stellen der gottlichen Romödie zusammengessette Musivarbeit, wie Göschel sie in "Dante Alighieris Unterweisung über Weltschöpfung und Weltordnung diesseits und jenseits" (Berlin 1842) in Bezug auf die höchsten Fragen der Philosophie geliesert hat, auch über die politischen und so cialen Begriffe und Berhältnisse der Gegenwart ein Licht zu verbreiten im Stande senn, das dem neuen "Königreich Italien" oder der fünstigen "Einen untheilbaren Republis" besselben Ramens keineswegs günstig wäre. Es würde sich zeigen, daß Dante nicht bloß spekulativ am Dogma, an

ber Lehre ber fatholischen Rirche festbalt (Ropisch sieht in ber Beatrice febr einseitig überall nur "bie himmlische Lebre"), fonbern baß er biefe auch ale Beift und Leben nach allen Seis ten bin ber Welt fich ein - und in ihr fich ausprägen laffen, baß er überall in ber Einen, einigen Monarchia Christi, wie ben einzelnen Menschen nach Leib und Seele im Saframente, so alle menschlichen Verhältnisse als materia burch bie von oben ber mirfende forma, somit auch ben Staat durch bie Rirche - allerdings nicht erft im gewöhnlichen Sinne bes Bortes "gebildet", b. h. in's Dasenn gerufen und fortzubefteben befähigt, wohl aber - umgebilbet, neugeboren, verebelt, über fich felbft erhoben und geheiligt haben will. Es würde fich zeigen, bag von einem boppelten Lebensgrunde, von ben "principiis", gegen welche Bonifag bee Achten Bulle Unam sanctam gerichtet ift, bei Dante nicht die Rebe fenn fann; baß er in einem nichts weniger als manichaischen, vielmehr anerfannt driftlichen und fatholischen Dualismus himmlisches und Irbifches, Geiftiges und Leibliches, Beide gleichzeitig von Einem und bemfelben Gott geschaffen und "in ber Mitte mit unauflöslichem Bafte verbunden", "vereinigt und boch gefonbert" (B. 29, 22 ff.), Jebes in feiner Art vollberechtigt fenn laft, aber wie in einer mahren Che "Gines bem Anbern unterthan" (vgl. Eph. 5, 21 ff.). Es wurde ju zeigen fenn, wie Dante, gang in Uebereinstimmung mit ber Rirche, aus bem Glauben an bas Wort, welches Fleisch geworben ift, ben Glauben an die Auferstehung des Fleisches hervorgeben, und vorbereitend icon auf Erben wirffam werben lagt. Dann wurde fich zeigen, bag burch bie divina Commedia, wie burch ben Rolner Dom, ale Grundmag und Richtscheit bie fatholifce Lehre vom Saframente fich hindurchzieht (accedit verbum ad elementum et fit sacramentum), mit bem Unterschiebe feboch, bag bort, bem romanifchen Beifte entsprechend, bie forma, bier germanischer Ratur gemäß bie materia, baß bort bie Bestaltung, bier bie Entfaltung vorherricht, aber weber

bier noch bort je Gines für fich allein wirksam gewesen ift, bag vielmehr "himmel und Erbe im Bunde miteinander gearbeitet haben" (B. 25, 2). Co ward hier wie bort, mit ber Bestimmung zu belehren und zu erbauen, ein Runftwert geschaffen, "beffen Begenftand" (wie Dante felbft in feinem Widmungeschreiben fagt) "ber Mensch ift, wie er in Folge guten ober ichlechten Gebrauches ber Freiheit von ber emigen Berechtigfeit Lohn ober Strafe ju gewärtigen bat": wie bier in Stein, fo bort in Berfen eine grundlich fatholifche Glaubende und Sittenlehre, bie ben gangen Meufchen nach Leib und Seele und in allen feinen Beziehungen nach außen bin erfassen, die wie ben einzelnen Menschen, so bie menschliche Befellschaft nach allen Seiten bin verebeln will, inbem fie ben erften Abam im 3weiten aus ber falfchen, fnechtenben Freiheit bes jum "Burme" gewordenen "Lichttragere" fich loeringen und burch Gerechtigfeit gur mab. ren Freiheit ber Rinder Gottes emporfteigen lehrt. In biefem Ratechismus finden bie modernen Begriffe von Freiheit, Bleichheit, Recht, Gefet, Baterland, Nationalitat, Civilifation, Fortichritt, Wiffenschaft, Politif ber Intereffen u. f. w. - fie finden da alle ihren Plat und ihre Beleuchtung, alle an mehr ale einer Stelle, im himmel, auf Erben und unter ber Erde, aber mahrlich nicht in ber Rangordnung und in bem Lichte, wie ber Beift einer Zeit und eines ganbes, von welchen man wieder fagen fann: Corrumpere et corrumpi saeculum vocatur, sie bineintragen und herauslesen mochte. Dante ift in ber That "ber Dichter unserer Beit", aber nur insofern es biefer mehr als jeder frühern noth thut, über fich felbft erhoben ju merden im Beifte ber Emigfeit. Dante ift ber nationalfte Dichter, weil er Bolf und Bolf nicht feindlich einander entgegengestellt feben will, weil er vielmehr jugleich ber humanfte und universalfte, weil feine Baterlandeliebe burch mabres Weltburgerthum verflart ift. Und ber humanste und universalfte Dichter ift er, weil er ber

christlichste, ganz christlich aber, nicht wiewohl sonbern weil er so ganz fatholisch ift. Er ist endlich ber freieste Dichter, weil er in Form und Gesinnung so streng gesetlich ist, weil ihm alles Unheil, alles "Trauern", alle Knechtschaft wurzelt im "vermalebeiten Stolzwerden" (maledotto superbir. B. 29, 55), in der Willfür, in der Ueberschreitung oder Richtbeachtung der von Gott gesehten Schranken (B. 7, 26 u. a.).

In ober gegenüber einer Blumenlese von Stellen, die alles dieses beweisen sollten, durfte aber allerdings auch ein Strauß nicht fehlen, der gerade die grellften Farben in sich vereinigen und einen fast betäubend scharfen Geruch aushauschen wurde. Das waren die surchtbaren Klagen über so mancherlei Gräuel an heiliger Stätte, es waren die schonungslossen Geißelhiebe auf Papste, Kardinäle u. s. w.

Doch, wie gesagt, aus alle Diesem mußte ein Buch werben, und auch das wurde bem Leser die Muhe nicht ersparen
können, zur Duelle selbst zu gehen, um da nicht, wie das
gerade bei Dante nur gar zu leicht geschehen sann, sich Einzelnes herauszusuchen, sondern zuvörderst durch wiederholtes
Lesen mit dem Ganzen sich bekannt zu machen, um dann erst
aus dem Jusammenhang mit allem Uebrigen jedes Einzelne
an seinem Orte wurdigen zu lernen. Der in diesen Blättern
mir gezogenen Schransen eingedent, darf ich es nur nicht unterlassen, auf Eine, und jest gerade die Eine Hauptfrage
näher einzugehen; ich meine die Frage nach Dante's Urtheil
über die weltliche Dacht bes Papstes, über den KirchenStaat.

Unter ben von Papft Martin V. und bem Concilium von Conftanz anathematisirten Saben Biclesse und seiner Anhanger heißt ber breiundbreißigste (bei Denzinger Rum. 509): "Sylvester papa et Constantinus imperator errarunt, occlo-

siam dotando". Run fagt aber Dante (5 19, 115 ff.), "vielen lebels Mutter" fei "jene Schenfung" gewefen, bie von Conftantin ber Papft Splvefter, "ber erfte reiche Bater" angenommen habe; ibm find "die Federn, die ber Abler in bes Wagens Raften gelaffen" hat, ber Rirche Berberben (F. 32, 124 ff.); er bedauert, daß ber erfte driftliche Raifer "in guter Absicht, welche bofe Frucht trug, bem Papfte weichenb fich jum Griechen gemacht" habe (B. 20, 56 f.). Demnach ift flar, daß unfer Dichter die Bildung eines eigenen Rirchen-Staates wenn auch nicht gerade fur Gunbe, boch fur ein großes Unglud balt. Ihn trifft fonft feine von ben Berurtheilungen, welche über bie Fratricellen, über Marfilius von Padua, über Bicleff und Sus ergangen find; nur in biefem einen Punfte icheint er mit ihnen gleich unfirchlich gefinnt gewesen zu fenn. Indeß "cum duo faciunt idem, non est idem" -- menn 3mei baffelbe fagen ober thun, fo ift es boch barum nicht eines und daffelbe.

Dante wunschte und weissagte eine "Losung bes gewalt'gen Rathsels — ohne Schaden so an Heerden wie an Saaten"! (F. 33, 51 †.) b. h. ohne ein Recht zu franken oder zu gesfährden, ber Rirche so wenig als bes Staates.

#### III. Dante und ber Rirchenftaat.

Ich wunschte, Karl Witte's Bortrag über "Dante und bie italienischen Fragen" ware in aller meiner Leser Handen; ihn möchte ich hier nur in etwa berichtigend weiter führen. Rach ber Einleitung, aus welcher im ersten Artifel bereits eine Stelle ausgehoben wurde, sagt ber Redner (S. 8):

"Blübende Liebe für Italien als bas gemeinsame Baterland; Sag gegen bie Berrichaft ber Fremben, vor Allem ber Deutschen, und haß gegen bie weltliche Dacht bes Papites find bie brei Befinnungen, bie man auf Dante gurudführen will. Betrachten wir fie einzeln". Das Ergebniß biefer Betrachtung faßt er gegen ben Schluß bin (S. 43) fo gufammen: "Wir haben Dante ale ben Erften nachgewiesen, ber bie Bewohner ber halbinfel bas gange Italien als ihr Baterland erfennen lebrte und ber Liebe zu biefem Baterlande begeifterte, noch beute in Aller Bergen nachllingenbe Singufügen mußten wir aber, baß biefe Einheit Worte lieb. Italiens, Die er verfundet, von berjenigen weit verschieben fei, welche in unferen Tagen auf ben Wegen bes Umfturges erreicht werben foll. Bir haben ferner gefeben, wie ber Dichter, weit entfernt bem beutschen Bolfe, ja bem beutschen Ginfluffe auf Italien feindlich zu fenn, bas rechte Beil fur feine Beimath nur in ber gliebichaftlichen Unterordnung unter bas romifch : beutsche Raiserthum findet; wie er bagegen Franfreich und feinen Berrichern burchaus feindlich gefinnt, in beren Ginfluß auf die Angelegenheiten ber Salbinfel eine Duelle fcmeren Berberbens erfennt. Enblich vernahmen wir Dante's Ent= ruftung über die weltliche Entartung ber Beiftlichfeit, über bie herrschsucht und ganbergier bes papftlichen Stubles, und wir vernahmen, wie ber ghibellinische Dichter die Burgel all' biefer Entartung barin gefunden, daß ber Rlerus, bag vor Allem das Saupt ber fatholischen Chriftenheit fich durch weltlichen Besitz mitten in ben Strudel irdischer Intereffen und 3mifte habe hineinziehen laffen .

An der zu diesem Resultate führenden Entwicklung mußte ich kaum etwas Nennenswerthes auszuseten, wenn nicht S. 11 von der Entstehung des Kirchenstaates in einem Tone die Rede wäre, der zwar gar nicht ungewöhnlich ist, den ich aber doch aus Witte's Munde nicht erwartet hätte. Es wird da

von ben "wunderwirfenden" Geiligenbildern gesprochen, welche die Isaurischen Raiser auch ihren italischen Unterthanen hatten rauben wollen, deren Berehrung aber die occidentalische Rirche in Schutz genommen habe. Die Papste (Gregor II, 715, und seine nächsten Rachfolger) werden ferner einer doppelzungigen Politif beschuldigt, welche der Lombardenkönig Liutprand mit so viel Evelmuth belohnt habe, "daß seine beiden Schenkungen der eigentliche Kern des spätern Kirchenstaates" geworden seine. Endlich hat Papst Stephan II., als er Pipin zu hilfe rief, in der Besorgniß, daß seine Worte allein nicht ausreichen möchten, ihnen ein Schreiben beigefügt, "das der Apostel
Petrus ihm zur Einlage aus sener Welt hatte zusommen lassen". In Volge dessen habe der großmuthige Eroberer die "Schenkungen" Liutprand's erweitert.

Darüber ein Wort zu verlieren, murbe bier faum nothig und nicht am rechten Orte fenn, wenn nicht gerabe auf ben Bang, in welchem Dante fich die Beltgeschichte fortbewegen lagt, die berührten Ereigniffe von fo entscheidenbem Ginfluffe gemefen maren. Das geiftlofe und brutale Benehmen Raifer Leo's und feines Cobnes Conftantin Copronymus (716 bis 775) in ihrem Rampfe gegen alle bildlichen Darftellungen, Chrifti fowohl ale ber Beiligen felbft, furz gegen einen im Morgenlande nicht weniger ale im Abendlande für wefentlich geltenden Bunft nicht bes Gultus allein, fondern bes Glaubens, ja gegen bas Wefen ber Rirche felbft - es hat bem griechisch romifchen Raiferthume als bem Ginen, allgemeinen, ben langft verbienten Todeoftoß gegeben, und beffen "lebertragung an die Franken" jur nothwendigen Folge gehabt. Co muß Dante die Sache angesehen haben. Leo ber Isaurier ftand nach Beinrich Leo (Universal-Geschichte II, 83 ber erften Auflage) unter bem "Einfluß femitischer (um nicht zu fagen ob : judifcher) Unficht". Somit handelte es fich, Bygang gegenüber, für bie Bapfte erftens um nichts Geringeres, als

um die Abmehr eines falten, abstraften, judifch-muhamebanifchen Deismus; es handelte fich zweitens um nichts Beringeres, ale ob ber Raifer zugleich auch Dber-Papit fei, und als folder nicht "Anecht ber Rnechte Gottes", fonbern - mit bem befannten "quod placuit principi, legis habet vigorem" - auch herr ber Rirche, herr bes Glaubens, herr ber Seelen. Leo ber Ifaurier (allerbinge unter Conftantin bes Großen Rachfolgern er nicht zuerft) wollte nicht mehr und nicht meniger fenn, ale ein muhamebanischer Chalif, und biefes icheindriftliche Chalifat bat fpater auch die Rreuguge fruchtlos. bat endlich die sogenannte orientalische Rirche zu bem gemacht. mas fie jest ift. Unferm Dichter ift Duhamed felbft ber Reprafentant bes (im Cafareopapismus) von ber Schulter abmarts - wie Fra Dolcino bes (im Radifalismus) von unten berauf - Die Rirche fpaltenben Beiftes. Der Prophet von Meffa läßt ben mailanbischen "Apostelbruber" burch ben Dichter freundlichst grußen und jur Borficht mahnen, bamit er nicht zu fruh an ben in feiner Rabe fur ihn bereit gehaltenen Play binunter fomme (S. 28, 22 ff.).

Statt die Papste der Doppelzüngigseit zu beschuldigen, muß man vielmehr die Langmuth bewundern, womit sie den longobardischen Eroberern gegenüber das Recht solcher Kaisser in Schut nahmen. Wer zwei Streitenden, die nicht bloß einander, sondern Beide gleich sehr ihm, dem Schiedsmann, seindlich gesinnt sind, gerecht sehn will, der macht es natürlich Keinem recht. Daß Liutprand seinerseits etwas von dem, was er selbst mit Recht zu besitzen glaubte, dem Papste "gesschenft" habe, wird, so viel ich weiß, nirgendwo berichtet; überall ist nur von Wiedererstattung die Rede, wiewohl diese allerdings titulo donationis geschah. Was endlich das Schreiben des heiligen Petrus an Pipin betrifft, so wußte Pipin recht gut, was es heißt, wenn der Papst mit dem heiligen Augustimus sagt: Potrus locutus est; selbst Gibbon meint,

es fei ja "bie Ginführung eines Tobten ober Unfterblichen bei ben alten Rednern etwas Gemobnliches" gemefen; etwas Anderes fei nun auch burch Stephan II. nicht geschehen nur freilich ein wenig geschmadlos, "in bes Beitalters rober Manier". Und boch berischt jest noch biefelbe "Manier". nicht bloß in Rom, sondern auch bei une, wie wenn z. B. ein notarieller Aft mit den Worten beginnt: "Wir R. R., von Gottes Onaden Konig 2c., thun fund und ju wiffen". Duellen ber Beschichte jener Beit, Die abendlandischen wenigftend, Paulus ben Combarben nicht ausgenommen, namentlich aber bie "Leben" und "Briefe ber Bapfte", fonnen, meine ich, im Bangen genommen auf ben unbefangenen Lefer nur ben Gindrud machen, es fei bas Berhalten ber Bapfte ben Griechen und Longobarben gegenüber ein gemiffenhaftes, gerabed, ebelmuthiges und uneigennütiges gemefen. Griechen andere, nicht fowohl berichten und ergablend bemeis fen, ale vielmehr urtheilen und bemgemäß ergablen, ift febr natürlich.

Je mehr nun aber aus Aeußerungen, wie die angeführeten, hervorgeht, daß R. Witte, ich will nicht sagen dem Bapstthum an sich, aber sicherlich doch der "römischen Curie" feineswegs geneigt ist, um so mehr ist es anzuersennen, daß er dennoch jest in Italien von den wahren Berehrern unseres Dichters wohl eine Einigung ihres Baterlandes (die jedoch "ich möchte sagen, mehr eine ideale, als eine zur förperlichen Erscheinung kommende ist") erstrebt sehen, aber nichts wissen will "von jener Einhelt, welche in unseren Tagen durch Rechtsbruch und Gewaltthat durchgeführt werden soll" (S. 23).

Endlich gesteht er: es murbe ein großes Unrecht fenn, "bas wir ber weltlichen Gerrschaft bes Papstes zufügten, wenn wir die Unschauung bes vierzehnten Jahrhunderts heute noch ohne Weiteres für sie als maßgebend ansehen wollten. In

jenem großen organischen Ganzen bes römisch beutschen Raisferreiches, bas seit Karl bem Großen und seit ben Ottonen wieder und immer wieder zur Wirklichkeit durchzudringen gestrebt hatte, war für einen gesonderten Kirchenstaat kein Plat. Er widerstrebte schlechthin dem Princip der Einheit, dem in jenem Gebäude jeder besondere Organismus sich gliedschaftlich unterordnen sollte" (S. 45).

Das heißt, fürzer und bestimmter gesagt: Dante's Urstheil über ben Rirchenstaat steht und fällt mit seiner Ibee vom romischen Raiserthume, junachst vom romischen Kaiserthume, Runachst vom romischen Kaiserreiche.

Wollen die Italiener, wollen die Bolfer Europas nicht Einen, allgemeinen, vom Papste anerkannten und gesalbten, von ihm "wie der Mond von der Sonne erleuchteten", ihn als seinen, wie der ganzen Christenheit, Bater ehrenden, rösmisch-deutschen Kaiser über sich und alle Welt geseht sehen, dann haben sie auch nicht das Recht, rom Papste zu verlanzen, daß er auf sein weltliches Besitzthum verzichte. Nicht zu Gunsten eines Landesfürsten, eines Königs, eines Bolfes, sondern nur zu Gunsten eines von den Bürgern der Stadt Rom zu wählenden, von dem sichtbaren Oberhaupte der Kirche zu frönenden Oberherrn der Erde verlangte der Dichter, daß der Papst mit seiner Unterwerfung (oder viemehr nur Unter ord nung, beides aber, versteht sich, nur in rein weltslichen Dingen) den Fürsten und Bölfern der Erde ein Borbild willigen Gehorsams werde \*).

<sup>\*)</sup> Sonne und Mond bezeichnen in ber divina Commedia jundchft bas Berhaltniß ber Offenbarung jur Bernunft, ber Theologie zur Philosophie; bann folgerichtig, gerade wie bei Gregor VII. und Innocenz III., so auch bei Dante, namentlich in ben beiben zur Empfehlung heinrichs VII. "an gang Italien" und an die "ruch.

Fürft Metternich pflegte zu sagen: Italien sei nichts weiseter als "ein geographischer Begriff". Mit größerm Rechte sagen wir jest: daß Dante die Berwirflichung seiner Kaiseridee für möglich hielt, sei nur ein geographischer Mißgriff gewessen, nach bessen Berichtigung durch die Erweiterung der Erdstunde er jest mit uns die Bulle Unam Sanctam, gemäß der von Bonisaz dem Achten selbst und dann von Gerson und Belstarmin ihr gegebenen Erflärung, unbedenklich unterschreiben und gegen den "neuen Pilatus" mit seinen "Schächern" (K. 20, 90 f.) nur noch mit erhöhter Donnerstimme protestiren wurde. Ift erst wieder Aussicht vorhanden, daß Ein Kaiser die ganze Erde zu Einem wahren Rechtsstaate, also einem christslichen, sirchlichen, furz zu Einem Kirchen Schaate machen und

lofen Florentiner" gefdriebenen Briefen (ber lettere ift batirt vom 31. Darg 1311), bae Berhaltniß ter firchlichen gur burgerlichen Rechtsordnung, bes Barftes jum Raifer. Go auch felbft (wenn ich mich recht erinnere) in ber verfchrienen Abhantlung de Monarchia gleich im Gingang, und angebeutet wenigstens im Schluffe. Diefer lettere lautet (nach bem Gr. R . 2. 111, 38): Enucleata est veritas illius ultimae quaestionis, qua quaerebatur, an Monarchae auctoritas a Deo vel ab alio dependeret immediate. Quae quidem veritas ultimae quaestionis non sic stricte recipienda est, ut Romanus Princeps in aliquo Romano Pontifici non subjaceat, cum mortalis illa felicitas ad immortalem felicitatem ordinetur. Illa igitur reverentia Caesar utatur ad Petrum, qua primogenitus fitius debet uti ad patrem, ut luce paternae gratiae illustratus virtuosius orbem terrae irradiet. - In Bezug auf bie Bahl tee Raifere vertritt Dante bie bamale in gang Italien, fomohl bei Guelfen ale bei Ghibellinen herrichente Theorie, nach welcher "bas Boll und bie Statt Rom ber eigentliche Trager und Inhaber ber fais ferlichen Wurbe und herrschaft mar, fo bag bie Bapfte nur im Damen unt Auftrag bes romifchen Bolfes bie Raifermahl an bie beutschen Fürften übertragen batten" (Dollinger : Rirche und Rirs den. G. 511.).

in ihm "ber Gottheit lebenbiges Rfeib" auswirfen werbe, bann wird ber Papft sich gern ber weltlichen Sorge um einen besonbern Rirchenstaat entschlagen.

Dante's Anschauung ift folgende: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat - ber Gine Gottmenich, Mittler amifchen bem Ginen Gott und bem Ginen von Ginem Bater ftammenben Geschlecht vielrebenber Menichen auf Erben. ift ale Sieger über ben Ginen "Raifer in bem mehevollen Reiche" ber Gunbe und bes Tobes, ale Ronig über jebes Bolf in jedem Lande, als Raifer über alles Beichaffene gu berrichen und ju richten gefest. Ihm ift alle Gewalt übergeben im himmel und auf Erben". Gein "Reich ift nicht von biefer Welt", aber über alle Welt, b. b. Mues ju regieren, alle "Creatur", die gange Menfcheit, ben gangen Menschen nach Leib und Seele "neu zu machen" geordnet. Das ift die Monarchie, die Gin - und Alleinherrschaft, von welcher ber Dichter in seiner Grabschrift (worauf bie Buchftas. v. f., b. h. sibi vivens fecit fteben) fagt, er habe ihre jura, ihre zweifache, geistige und leibliche Rechtsordnung, bas jus ulrumque im Balten und Ballen ber "Gewäffer über und unter bem Firmamente" - besungen: jura Monarchiae cecini, in ber gottlichen Romobie nämlich; benn bie icholaftifce Disputation de Monarchia gibt bem Brn. Bitte mahrlich fein Recht, ihren Berfaffer einen Canger und gwar einen "Canger ber weltlichen Monarchie" (G. 46) ju nennen.

Für die Berwirflichung diese "Reiches der himmel" auf Erben, wie Dante sie sich bachte, fommt nun ganz besonders die Geschichte der Entstehung und Entwickelung des romischen Rechtes, in seiner wesentlichen Berschiedenheit von dem judischen, griechischen, germanischen, überhaupt von allem volksthumlichen, nationalen Rechte, in Betracht.

Dem Sohne Abraham's bes hirten, und David's bes Ronigs, ift ale bem Einen ewigen Priefter Ronig nach ber

Drbnung Melchisebes, sein "Leib bereitet" aus bem von Gott bazu erwählten Bolfe. Richt minder als Abraham war Aeneas, pius Aeneas, "im hochsten himmel auserwählt zum Bater" nicht eines Bolfes, sondern einer allbeherrschenden Stadt, "ber hohen Roma, so wie ihres Reiches" — urbis et ordis; einer Stadt, die nicht von einem Bolfe erbaut, sondern aus Ansammlung von ringsher ("Romulus asylum aporuit") entstanden, heranwachsen sollte zu einem Mittelpunkte und Justuchtsort sur alle Bolfer, zur Duelle einer alle nationale Entsaltung nicht unterdrückenden, aber ausgleichenden und veredelnden, humanisirenden, allgemeinen (fatholischen) Rechtsgestaltung für die ganze Welt. Dieses neue Ilium, die Stadt desselben Aeneas, von dessen Sohn Julus nach Birgil, wie Romulus, so Julius Casar und Augustus stammeten, sie ist mit ihrem Reiche

- "um es recht zu fagen, Bestimmet worben zu ber heil'gen Statte, Allwo ber Erbe thront bes großern Betrus"\*).

Brößer (nicht, wie Kopisch sehr nichtsfagend es erklärt, als Bonisaz VIII., sondern) als Aeneas ist Petrus, wie der, dessen Gen Stelle er vertritt, "größer als Abraham". Auf seinem Gange durch die Unterwelt vernahm Aeneas "Dinge, welche Grund geworden zu seinem Sieg und zu der Papste Mantel" (H. 2, 13 bis 27). Das Schwert der Römer hatte dem hirtenstade die Wege bahnend voranzugehen, damit unter dem schrenden Mantel Eines weltburgerlichen Stadt- und Reichs- Rechtes die geistliche Rechtsordnung des Boltes Gottes ungesfährdet wohnen und gedeihen, dem Kaiser "Unmaß und Mangel aus den Gesehen bannen" helsen (P. 6, 12; vergl. 10, 104) und die Weltburger als himmelsburger aus dem Streit

<sup>\*)</sup> La quale, e 'l quale (a voler dir lo vero) — Fur stabiliti per lo loco santo — U' siede il successor del maggior Piero;

gum Frieden borthinuber fuhren fonne, "wo Chriftus ift ein Romer" (F. 32, 102).

— incluta Roma Imperium terris, animos aequabit Olympo.

Virg. Aen VI. 782.

In die burch Ratur und Geschichte, jeboch nicht ohne aftuelle vorbereitende Gnade, ausgewirfte judifch romifche (nationale und civitatifche) Befetlichfeit ging ber Beiland nicht gewaltfam ftorend, fonbern, eben weil ber Größte, barum jugleich auch ale ber Rleinfte gehorfam bis jum Tobe, ein, um bienend "bas Gefet nicht aufzuheben, fondern zu erfüllen" um bem Fleisch und bem Buchstaben Ginn und Leben, ber aus lehm gebauten Menschengestalt die mabre forma, ben Beift der Einen Bahrheit und der einigenden Liebe einzuflogen. Co follen es auch, im Bleifche leibend um geiftig gu berrichen, Seine Rachfolger und Stellvertreter thun. bie Sanftmuthigen, fie werben bas Erbreich befigen". Der burch Abams Ungehorfam "ber Bluthe und bes Laubes an jedem Zweig entfleidete" Baum, welcher, je bober er ragt und bem Ginfluß von oben ber fich öffnet, um fo weiter "fein Saupthaar ausbreitet", wird von bem Greifen mit feinem Bagen, Chriftus und Ceiner Rirche, umfreifet, ohne irgendwie beffen Recht zu franten; bann führt bas "zwiegeborne Befen", "bie Deichsel, welche es gezogen" - bas Rreug - "jum Fuße bes entlaubten Stammes, von welchem fie genommen war, und läßt fie bran gebunden". Da "erneut fich bas Bemache, bas erft bie 3meige fo verobet hatte", und erblubt, zwar noch nicht in ber "Rosengluth" vollfommener Liebe, aber boch "in boberer Farbe als Beilchen", in bem Blutroth ober bem mit Burpur gemischten Blau ber Gerechtigfeit aus Bufe und Befferung in werfthatigem Glauben (g. 32, 38 ff.).

Das ift Dante's Borftellung, wie von ber wiebergeborenen Menscheit überhaupt, fo namentlich von bem driftlich

geworbenen ober werbenden Romerreiche: durres Holz, nur Stoff zum Kreuze liefernd, ift ihm alle weltliche Gefetgebung, Alles, was natürliches und positives Recht heißt, bis im Kreuze von der Kirche aus das neue Leben hineinströmt.

"Dante's Lebensaufgabe" mar es nicht, die "Lugenhaftigfeit" eines Bebaubes bargulegen, bas von Bonifag VIII. als Antwort auf "bie ftolze Erhebung ber Sobenstaufen" errichtet morben fenn foll. Bie Bitte S. 46 Dieses Gebaube beschreibt, so ift es allerdings ein lugenhaftes, so hat aber ber vorgebliche Urheber beffelben, feiner ausbrudlichen Erflarung nach, es mit bem, mas er gewollt und gefagt bat, nicht gemeint. Dante's Lebensaufgabe mar es vielmehr, biefes felbe Gebaube, wie es von Gregor VII. und Innoceng III. auch nicht erft aufgestellt, aber am flarften gebacht und am frafe tigften vertreten worben war, nur mit einer Folgerichtigfeit, bie auf die Mittel ber Ausführung zu wenig Rudficht nahm, übrigens aber in feiner gangen Reinheit barzuftellen: Bermablung bes Papftthums mit bem Raiferthum jur Ausgestaltung ber Ginen driftlichen, romifche fatholischen Universalmonarchie. Unter bieser concordia sacerdotii et imperii in und zwischen ben beiben Giebelfpigen bes Bebaubes murden abmarts burch alle gader und Schichten beffelben Beiftliches und Weltliches nicht feinbe lich gegen einander, nicht gleichgultig neben einander, nicht "mei herrschaften confundirend" (per confondere in se due reggimenti), nicht "hirtenftab und Schwert" in Gine Sand legend (g. 16, 109, 128), fonbern "getrennt und boch vereint", ju gegenseitiger Dienftbarkeit verbunden, überall fried. lich mit einander wohnen.

Dante glaubt und befennt mit Bonifaz VIII. und ber ganzen Kirche: Subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam, omnino esse de necessitate salutis. Dante glaubt und befennt mit Heinrich VII., was, recht verstanden und im Bunde mit

ber Kirche verwirklicht, gut und schön wäre, was aber auszuführen nicht möglich ist: Romanum imperium, in cujus tranquilitate totius orbis regularitas requiescit; . . . (non solum
humanis, verum etiam divinis praeceptis) jubetur, quod
omnis anima Romanorum Principi sit subjecta.

"Die beiden Kinder der Latona, bededet von dem Widder und der Wage, zugleich sich gürtend mit dem Horizonte, da sie gewogen werden vom Zenith aus" (P. 29, 1 st.) — d. h. Sonne und Mond, Papst und Kaiser, in Opserwilligseit und Gerechtigseit, an der Hand des höchsten Gesetzgebers und Richters, beiderseits die ganze Welt, jeder in seiner Art allein (Soli F. 16, 107 von solo und sole) beherrschend: so ist Dante's, so ist Bonisaz des Achten beste Welt am ersten Frühlingsmorgen, im Augenblick der Ur-Schöpfung, (d. h. vor dem Kall des "ersten Stolzen", der unsere Erde "wüst und leer" gemacht, so daß für sie eine neue Schöpfung im Sechstagewerse nothig wurde) vorgebildet worden.

Unsere lleberzeugung von dem Feststehen der Sonne und dem mehr als einsach planetarischen Wandel - und Wanderleben des Mondes darf immerhin das Gleichniß fortbestehen lassen, muß aber Folgerungen daraus ziehen, die der, wie es scheint, nur immer nebelhafter werdenden "Traum - und Zaubersphäre" des "kleinern Lichtes" um Vieles weniger günstig lauten.

## X.

## G. Fr. Daumer über bie Freimaurerei.

Herr Daumer entwidelt fortwährend eine Thätigfeit, bie in Anbetracht des feltenen Ungluds feiner Lage um fo mehr erstaunen muß. Fast ganz erblindet und an den Ertremitäten gelähmt, aus den gesellschaftlichen Beziehungen des Lebens hinausgeworfen, nicht nur für seine Person, sondern mit Belb und Kind verurtheilt, den Kelch widrigster Geschiese die auf den letten Tropfen zu leeren — hat der Greis doch nichts an seiner geistigen Frische verloren. Wie man einst aus den Schriften seiner vorfatholischen Periode auf nichts weniger geschlossen hätte, als auf einen poetisch ringenden Einsiedler, so sieht man seinen Arbeiten jett von den Leiden des ganzen materiellen Dasenns nichts an.

Befanntlich gibt Daumer unter bem Titel "Aus ber Mansarde" eine von ihm allein geschriebene Zeitschrift in zwanglosen Heften heraus, beren jedes bis jest so ziemlich ben Umfang eines Buches erreicht hat. Die drei ersten Hefte befassen sich vorherrschend mit den personlichen Beziehungen des Berfassers zu den literarischen Parteien des Tages, Dichtern sowohl als Philosophen, wobei ihn namentlich eine neue Controverse über die "Thierseelen" in Anspruch genommen hat. Ueberall kommt ihm eine ungemein reiche Belesenheit zu

gut, ein langes, einzig auf raftloses Forschen und Sammeln verwendetes Leben, verbunden mit einer ungewöhnlichen Combinationsgabe, deren Bewegung auch dann Interesse erweckt, wenn man nicht geneigt ift, die Resultate anzunehmen. Daß letetere Fall leicht eintreten kann, liegt in der Natur der Sache. Hr. Daumer verräth in dieser Hinsicht manche Bermandtschaft mit einem andern berühmten Convertiten, nur daß er als Dichter und Philosoph dabei mehr im Rechte ist als der Historiser von Fach, solgerichtig auch mit seinen Conjesturen nicht so diktatorisch auftritt, wie unser geistreicher, leider zu früh hingeschiedener Freund Grörer.

In dem vorliegenden vierten Sefte nun \*) ift Br. Daumer auf ein Bebiet eingegangen, in bem er ichon von fruber ber ju Saufe ift: auf bas ber "Myfteriologifchen Studien". Das Centrum berfelben bilbet felbftverftanblich bie Freimaurerei. Die vermanbten Erscheinungen sucht aber ber Berfasfer nicht fo fast im Mittelalter, vielmehr entfaltet er feine feltenen Renntniffe in ber antifen Literatur und Sprachvergleidung, indem er die allerfrubeften Bebeimbunbe in vordriftlider und vorgeschichtlicher Zeit behandelt, inebefondere bie rhobifchen Teldinen und Beliaden, Die Mufterien von Lemnos, Imbros und Camothrafe. Alles was bunfel ift. fieht fich von vornherein gleich: Alles mas fich als aparte Biffenicaft vor ben Augen einer profanen Welt ju verfteden bat, muß bie verbedenben Formen irgendwie aus ber fymbolfabigen Ratur ber Dinge nehmen; und Alles was esoterische Beisheit ber Weltverbefferung beißt, wird auf gemiffe gemeinsamen 3been binaustaufen. Daber wird jeder Bebeimbund biefe ober jene Aehnlichfeiten mit bem andern haben; und insofern find wir mit Brn. Daumer vollfommen einverstanben, daß ba bie mobernften Dinge mit benen bes graueften Alterthums fich bochft

<sup>\*)</sup> Aus ber Manfarbe. Maing bei Rircheim 1861.

sonderbar berühren. Rirgends mehr als hier gilt bas Wort: bag nichts Reues unter ber Sonne sei.

Will man aber bie formlich genetifche Berleitung bes einen Phanomens aus bem anbern versuchen, bann tritt ber ftrenge historische Beweis in fein unweigerliches Recht ein. Und es ift gerade bier um fo nothwendiger, die gadel ber Rritif feinen Augenblid ausgeben ju laffen, als bie Daconerie felber von jeher befliffen mar, fich einen möglichft vornehmen Stammbaum anzulugen. Co bat fie fich inebefonbere gerne mit bem alten Templer - Orben ibentificirt. Unftatt ibe bieß ju glauben, batte Gr. Daumer barauf befteben follen, baß bie alten Templer weber bie Leute waren, wie ihr fonige licher Plunderer und Morber über fie log, noch wie bie los gen bichteten. Gin anderes Beispiel! Die Logen vom fcottifchen Ritus thun fich viel zu gut auf ihre Abstammung von ben alten "Culbeern". Run finbet Gr. Daumer, bag bas Schottenflofter ju St. Aegybien in Rurnberg gerabe in ber Reformationegeit grauelvoll entartet mar und unermegliches Mergerniß gab. 3hm entgeht bie gang erempte Stellung biefer schottischen Colonien, es fommt ibm icon auffallend vor, bag ber Abt von St. Aegib "feine anderen Monche als fcottifche aufnehmen wollte", und endlich gerath er auf ben Bebanten: man mußte febr blind fenn, um in ben Scanbalen biefes Rloftere nichts Unberes ju feben als einfache, planlofe Ausartung, jene Rurnberger Schotten feien vielmehr gar feine mahrhaften Monche gemefen, "es waren Culbeer, Rinder ber Wittme, und thaten als folde absichtlich Alles, mas ber Rirche jum Sohn und Schaben gereichte". In Wirflichfeit maren bie Gulbeer feine Monche, noch weniger die Ahnen ber Freimaus rer ober überhaupt eine geheime Sefte, und bie Maçonerie ift bem Protestantismus nicht voraufgegangen, fonbern erft zweihundert Jahre fpater aus feiner beiftifchen Berflachung in . England herausgewachsen.

Bebe andere herleitung ift jum minbeften gang unnug.

Die ben verschiebenen Bebeimbunben gemeinsamen Buge erflaren fich ohnedieß aus bem felbftherrifchen Saften einer jeben ber gottlichen Offenbarung entfremdeten 3magination, Die bei rubelos energischen Beiftern allzeit fogusagen auf bie gleichen Ber batte je geglaubt, bag nicht gerabe fr. Daumer von Chedem im innerften Bebeimniß bes freimaurerifden Gottmenichen fteben muffe? Ift nicht auf unferer Seite fonnenflar bewiesen worben, baß es so sei und gar nicht anbere fenn fonne! Run fagt aber Br. Daumer felbft in vorliegender Schrift: "Ich babe früher, ohne in diese Mufterien (ber Freimaurerei) eingeweiht ju fepn, abnliche 3been in mir genährt, ba ich bie Mangel ber bestehenben Weltzuftanbe fo gut ale irgend einer einfah und empfand" Sehr mobl! ebenbefhalb hatte er nicht fo faft eine hiftorifche Interpretation als vielmehr eine psychologische Erflarung versuchen, nicht aus ber Quelle bes Abvofaten Edert schöpfen, sondern dieselbe beftilliren follen, wie er fich benn auch wirflich vorgenommen hatte, ben "vernunftigen Mittelmeg" ju geben zwifchen allgu arglofer Singebung und unbedingtem Unglauben in Freimaurer . Sachen.

lleber Daumer wird sich Hr. Edert nicht beklagen, baß er ihm zu wenig, sondern daß er zu viel von ihm glaube. Denn der unermüdliche Anfläger des Logenunsugs wird hier als eine räuhselhaste Person erklärt, die nicht ganz aufrichtig sei und mehr sagen könnte als sie will. "Edert ist allem Anschein nach ein tieseingeweihtes Ordensmitglied gewesen, so ties, daß ihm nichts unbekannt blied, oder wenn Etwas, dieß leicht von ihm vollends errathen und herausgebracht wers den konnte, ist aber abgesallen und hat sich dann in bitterer Beindschaft gegen den Orden gekehrt, dessen Sturz er denunsciatorisch zu bewirfen sucht" (S. 116). Hr. Daumer ist hier auf völlig salscher Kährte. Edert ist eine durchaus ehrliche, aber sehr nervose Ratur, unsähig irgend etwas ungesagt zu lassen, was er von sich und den Freimaurern weiß. In sei-

ner sächsichen Heimath, wo die Loge unbestritten dominirt, hat ihn der finstere Druck der Geheimbundelei dergestalt afficirt, daß er nun die ganze Gegenwart, ja die ganze Geschichte im Lichte dieser innern Angst erblickt, so wie sich dem aufgeregten nächtlichen Wanderer jede Bachweide in ein dräuendes Gespenst verwandelt. Er ist nicht der Einzige, der an einem solchen Freimaurer-Fieber leidet, das sich auch schon Mancher in der Schweiz und in Italien unter ähnlichen Umständen zugezogen hat. Eben deshalb aber, weil die Wirklichkeit bereits schreckhaft genug ist, glauben wir stets unterscheiben zu müssen, was die Phantasie noch dazu thut.

Borftebende Ginmendungen beziehen fich indeß hauptfachlich nur auf einen Theil ber Daumer'fchen Schrift, beren originale Bartien wirflich auf fogufagen biftorifchem Boben fteben. 36 meine die Erlauterungen über bie beiben "Bauberfloten" und ben Auffat "Loge und Genius", wo bas Berhaltniß Mogarte und Leffinge jur Freimaurerei abgehandelt wird. Das Resultat ber Untersuchung ergibt: baß bie brei großen beutichen Beifter Gothe, Mogart und Leffing fammtlich von bem vulgaren Aufflarungs - Rlatich ber Logen innerlich angeefelt und abgestoßen murben. Alle brei gingen bamit um, ben Bebeimbunden einen eblern und beffern Inhalt ju geben; Dagart und Leffing fanden bafur ihren tragifchen Untergang, und zwar, wie Gr. Daumer mehr ale blog andeutet, burch Bift aus ber "fürchterlichen Ordensapothefe"; Gothe mar zwar bem Leibe nach gludlicher, feine fconen Traume aber fab auch er in misanthropischer Desperation untergeben.

Lettered ichließt ber Berfasser aus ben brei allegorischen Dichtungen Gothe's: bem zweiten Theil zur Zauberflote (Fragment), bem Märchen und bem Homunfulus. Die berühmte Oper Mozarts "Zauberflote" ist befanntlich von dem Biener Schauspieler Schifaneder gedichtet, und daß beffen Tert nichts Anderes als eine allegorische Berherrlichung des Logenlebens war, ift langst fein Geheimniß mehr. herr Daumer gibt aber

ble beste Eregese ber Einzelheiten, die bis jest eristirt. Die tiefe Weisheit ber heiligen Hallen läuft barauf hinaus: "ber Orden sest sich theils auf ruhigem Wege, theils, wo dieser nicht ausreicht, auf revolutionarem und friegerischem in den Besit einer allgemeinen absoluten Gewalt und Macht, wobei hauptsächlich Religion und Kirche (aber auch die unbefangene Ratürlichseit des Weibes!) im Wege stehen und fallen muffen. Ist dieses Ziel erreicht, so herrscht der Orden als eine aristostratische Verbindung von Vornehmen, Reichen und geistig Begabten über das der Einweihung und Aufnahme unfähige Bolf, das man auf seiner Stuse läßt und in seiner Art gludslich und zusrieden macht".

Run bat Schifaneber felbst biefe naive Bolitif in einer Kortfetung feines Machwerts ausgesponnen. Singegen glaubt herr Daumer ju erfennen, daß in Bothe's zweitem Theil ber Dver eine icharfe vernichtende und eber ju Gunften ber vom Orden befämpften religiofen und firchlichen Dinge, als ju ibe rem Rachtheile, ausfallende Rritif Des erften enthalten fei. "Gothe bat, wenn nicht Alles trugt, eine gewiffe Berbinbung ber Beitbilbung mit bem geoffenbarten und überlieferten Inhalte ber alten Religion im Sinne gehabt, fo bag einerfeits eine ftarre Theologie und Orthodorie, welche die Bestrebungen und Resultate ber Beitbilbung völlig ausschließt, und andererseits eine nur negative, bestruftive, felbft etwas Bositives ju geben nicht fähige und willige Aufflarunge- und Kortichritte-Tenbeng ale falfches Ertrem ju betrachten und ju verurtheilen fei". merhin möglich; indes ift es Thatfache, daß Barnhagen, ber fcmarmerifche Gothe-Enthuftaft, bem bie Allegorien bes gro-Ben Dichtere Die Stelle ber beiligen Schrift vertraten, boch auch nichts Positives herausgelesen hat als ben - Saint-Simonismus.

Auch bei Mogart und Leffing ziehen uns nicht fo fast ihre muthmaßlichen Logen-Reformplane, fonbern bie an ihrem Beispiele hervortretenbe Thatsache an, bag ber Freimaurer- Orden mit mahrhaft erhabenen Beistern und felbstbewußten

Bersonlichseiten außergewöhnlichen Schlags sich niemals verstragen kann. Das hat herr Daumer frappant nachgewiesen. Wie viel verdankte die Loge ihrem genialen Bruber Mozart. Aber während die alltäglichsten Creaturen die reichlichste Unterstützung des Ordens in aller Weise genießen, geht der göttliche Musiker in unsäglicher Noth hülflos zu Grunde, und wird wie ein Hund begraben. Noch liegen die Bettelbriefe des unglücklichen Meisters an diesen oder jenen "verehrungs-würdigen Ordensbruder" vor, aber keine Spur davon, daß ihm jemals eine der acht Wiener Logen unter die Arme gegriffen hätte.

Mit dem Namen Lessings prunkt der Logengeist bis auf den heutigen Tag, aber wie war seine Lage im Leben! Freilich hatte auch er sich mit den "schaalen Köpsen" zertragen, von denen er surchtete, wenn man sie aussommen lasse, wurden sie mit der Zeit mehr tyrannistren, als die Orthodoren es je gethan. Schließlich war er sogar in den Geruch des heimelichen Katholicismus gerathen. Herr von Sphel meint in seinem neuesten Pamphlet\*): in Desterreich, wo man der Macht der Hierarchie zu politischen Zweden keinen Augenblid entbehren konnte, habe man freilich keinen Lustzug Lessing'schen, Göthe'schen, Kant'schen Geistes eindringen lassen durfen. Lessing selber war der entgegengesehten Meinung. Er hat über das gelobte Land der deutschen Maurerei am 15. Aug. 1769 an Rifolai in Berlin geschrieben wie folgt:

"Sagen Sie mir von Ihrer Berlinischen Freiheit zu benten und zu schreiben ja Richts! Sie reducirt sich einzig und allein auf die Freiheit, wider die Religion so viel Sottisen zu Markte zu bringen als man will. Und dieser Freiheit muß sich der rechtliche Mann nun bald zu bedienen schämen. Lassen Sie es aber doch einmal einen in Berlin versuchen, über andere Dinge so frei zu schreiben als Sonnensels in Wien gethan; lassen Sie

<sup>\*)</sup> Die beutsche Ration und bas Raiferreich zc. G. 112.

es ihn versuchen, bem vornehmen Sofpobel so die Bahrheit gu sagen, wie fie ihm dieser gesagt; laffen Sie in Berlin einen auftreten, der für die Rechte der Unterthanen gegen Aussaugung und Despotismus seine Stimme erheben wollte, und Sie werden bald ersahren, welches Land bis auf den heutigen Lag das sclavisch fte Land von Europa ift."

Wir theilen, wie gesagt, die Anficht Daumer's nicht, bag bie beiben großen Manner aber unbequemen Bruder ber loge burch die hobe Orbensjuftig mit Gift hingerichtet worben felen. Denn die Annahme beruht bei Leffing auf gar feinem, bei Mogart nur auf einem bochft fdmachen Indicienbeweis. Das aber ift mahr, bag bie beiben gelftigen Beroen im Leben von ihren Ordensgenoffen verlaffen und im Tobe bie Graber beider verloren wurden, das Mogart's für immer. Wenn das in jener Beit ber fraftigften logen . Bluthe gefcheben fonnte, mo der Maurer-Bund wirflich der Brennpunft aller bewegenben Elemente mar: mas für ein banaufifches Philifterium mag bann ber Orben erft beutzutage beherbergen, wo er nicht mehr die autonome, felbstbewegende Rraft ift, sondern als Berizeug ber Freimaurerei außer balb ber Loge bient, als ein umgefehrter Saturn, der nicht feine Rinder frift, fonbern von ihnen gefreffen wird! Das im Guten wie im Bofen verftogene Benie hat fich geracht; wer's nicht glauben will, ber febe nur nach Italien, ober man braucht auch fo weit nicht ju geben: man febe nur nach Berlin!

<sup>\*)</sup> Bei Daumer 6. 101.

## XI.

#### Briefe bes alten Goldaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

Franffurt, 4. Januar 1862.

Bu allererft: Biel Glud in bas neue Jahr. Daß ich es von ganzem herzen Dir muniche, bas weißt Du recht gut, und barum will ich fogleich und ohne unnothige Worte in bie Sache hereinfallen, welche Du mit mir zu besprechen gebentft.

Die Enthüllungen, welche ber befannte Bericht bes herrn Kould in die Deffentlichkeit geworfen, haben mir wenig Reues gesagt. Willft Du Dich ber Briefe erinnern, welche ich Dir während bes Krieges in der Krim geschrieben, so wirst Du Dich auch erinnern, daß ich damals schon den Stand der französischen Nationalschuld viel höher berechnet habe, als er in den statistischen Nachweisungen angegeben worden war, und daß ich ein bedeutendes Deficit und demnach eine große schwes bende Schuld standhaft behauptet habe.

Ich bin durchaus tein Finanzmann, aber ich lebe inmitten eines Geldmarktes, und da bewirft Luft und Rahrung, daß man mit einem gewiffen Inftinkt "die Bewegung des Rationalreichthums" wittert. Leider führt die Bitterung mich auf

anbere gabrten, ale fie bie gurften ber Borfe verfolgen. Sieh' Dich um und Du wirft finden, daß in feinem ber jegigen Großstaaten bie Einnahmen und Ausgaben ausgegliden finb. Das Schulbenmachen ift von jeher eine Runft gewefen, jest ift es eine Wiffenschaft geworben, aber am Enbe benn boch eine traurige Wiffenschaft, welche bie letten Folgen ihrer Leistungen nicht aussprechen barf. Die Lage ber ginangen in Rufland und in Defterreich ift manniglich befannt. Das "fparfame" Preußen bat die Steuerlaft feiner armen Bolfer nicht verminbert; aber feit brei Jahren bat es feine Schuld auf bas Doppelte ihres früheren Betrages erhöht. Die Bereinigten Staaten haben ein riefenmäßiges Bebaube bes Credites aus Papier jufammengeflebt, und fiebe ba, ber Sturm gerreißt bas Bebaube, weht bie Papiere auseinander, und er wirft wohl fehr viele in's Meer. Seute amortisirt England ein wingig Theilchen feiner Rationalschuld, und morgen vergrößert es fie um bas Behnfache bes Tilgungebetrages. Frankreich aber bat jest fo ziemlich die Sobe von England erreicht. Die ungeheure Menge papierener Bahlunge. Mittel vermindern fortmabrend ben Berth bes Belbes und fteigern ben Breis ber erften Bedurfniffe, und ba gibt es noch fogenannte Rationalofonomen, Die bas fur ein Blud halten. Doch nicht in biefe Erörterung wollt' ich eingeben, sonbern nur aussprechen wollt' ich, mas ich fcon oft ausgesprochen babe: bas Spftem bes 2. December muß nothwendig eine allgemeine Berruttung bewirfen.

Doch gehen wir auf Frankreich zurud. herr Fould hat die fundirte Staatsschuld auf eilf und die schwebende Schuld auf eine Milliarde Franken berechnet. Der Selbstherrscher hat großartig gewirthschaftet; er hat unzählige Stiftungegüter "amortisirt"; er hat die Sparkassen geleert, er hat von den Leibhausern (monts do piete) geborgt, und er hat selbst das Eigenthum der Truppen, nämlich die Stellvertretungskassen nicht verschont. Diese Fonds stollen große Summen dar, sind

fie zur fundirten Schuld geworfen, fo muß biefe bober fteben, ale bie Denfichrift bee Finangminiftere fie angegeben; werben sie aber in ber schwebenden Schuld verrechnet, so muß biefe nothwendig bober fteben als eine Milliarde. Wenn wir aber auch die Ziffern bes herrn Kould als richtig annehmen, fo hat er die sogenannten Departementalschulden gar nicht ausgeführt, und boch bat man feit Jahren gelesen, bag niemals ein Generalrath (conseil general du département) getagt hat. obne daß die Berathung eines Unleihens fein Sauptgefcaft Man fagt, daß dieje Schulden wieder eine Milliarbe betragen, und bagu fommen nun wieber bie Schulden, mit welchen fast jebe größere Gemeinde belaftet ift. Co g. B. bat bas Budget ber Ctabt Paris feit bem Jahre 1830 fich auf bas Fünffache vermehrt; Enon bat ein febr bedeutendes Aftivvermögen gehabt, jest hat es noch eine größere Schuld und Die Bedürfniffe bleiben diefelben, die Binfen verichlingen einen großen Theil ber Ginnahmen, Die Steuerfraft ift jest ichon gewaltig angespannt, und so wird voraussichtlich weder in der Bermaltung des Staates, noch in der Bermaltung ber Departemente und ber Gemeinden bas Deficit fic 3m Jahre 1789 betrug die Staatsschuld 1650. minbern. ber Ausfall ber Einnahmen nur 80 Millionen, boch murbe Diese Lage eine Miturfache bes furchtbaren Umfturges. Jahre 1861 stund die fundirte Schuld auf 11,000, die fcmebende Schuld auf 1000, ber Ausfall ber Ginnahmen auf 200, also bas eigentliche Deficit auf 1200 Millionen Frants. Darf man es magen, von ber "Confolidirung bes Raiferthums" ju fprechen?

Das Alles weißt Du, mein Freund, wohl noch viel befe fer als ich; baß Du aber ben foulbischen Enthulungen eine große Tragweite beilegst — sieh', bas hatte ich nicht von dem gewiegten Diplomaten erwartet. Laß und die Sache ruhig besprechen.

Der Bericht bes Finanzminifters war ohne allen 3weifel

für die Deffentlichkeit berechnet, und darum mußte er einen 3wed voraussehen, welchen man aussprechen kann. Dieser aussprechdare 3wed kann aber kein anderer seyn, als die Ausgleichung der Ausgaben und Einnahmen und die Dedung der schwebenden Schuld. Der neue Kinanzminister kann seine Berwaltung nicht wohl mit einer Bergrößerung der ordentlichen Steuern und Abgaben beginnen, denn sie sind schon hoch genug, und der Imperator selbst ist insofern ein Kinanzmann, als er außerordentliche Leistungen für besondere Gelegenheiten aussparen will. Kann man die Einnahmen nicht vergrößern, so muß man die Ausgaben vermindern: das ist arithmetisch gewiß. — Aber welche Ausgaben soll Raposleon III. vermindern?

Der Regent aus einem alten Saufe fann in ichwierigen Lagen wohl burchgreifen, um iconungelos beftebenbe Berbaltniffe ju anbern - ein folder Regent, welcher bie Rrone von einer langen Reibe fürftlicher Ahnen ererbt bat, mag wohl Buftande brechen, an welche gewiffe Berfonen ihre Eriftengen ober ihre hoffnungen fnupfen. Das aber barf ber neu gemachte Gewalthaber nicht magen. Rapoleon III. bat Siege errungen, er hat dem Raiferreich Ruhm erworben, er hat Franfreich auf ber Stufenleiter ber Machte fo boch und bober gehoben, als es jemale unter ben Ronigen ftund; er hat weit mehr bewirft, ale man fur moglich gehalten, aber er bat noch immer nicht fein eigenes Bestehen und noch viel weniger feine Dynastie befestigt. hat nun ber Stolz ber Ration auch eine Befriedigung erhalten, fo bat biefe boch immer nicht bie gebeime Feindschaft gehoben, welche noch ju allen Beiten benjenigen traf, ber fich ber Gewalt bemächtiget bat. Bare ber Ruhm noch viel größer, fo batte er boch nicht bie Anfpruche und den haß berjenigen vernichtet, die er durch bie Thatfache feiner unumschränften Gewalt verlett bat, und aller Blang feiner Stellung bat nicht die Rachluft berjenigen befeis tigt, welche burch ben Bruch ber Rechtszuftanbe verlett morben sind. Mußte der 2. Dezember auf jede Gefahr das Unvermeidliche vollbringen, so muß er jest nach vielen Seiten
hin schonend versahren. Der Kaiser der Franzosen besitst allerdings eine sehr große Macht, aber diese Macht ist in mancher Beziehung weit mehr gebunden, als man es meint. 3ch
schlage die Bedeutung und die Kräfte der Parteien in Frankreich gewiß nicht zu hoch an; ich kenne sehr gut die Wirkungen des Ersolges auf die Franzosen; aber eben weil der Erfolg so übermächtig auf diese wirft, so muß sich der Imperator ihn sichern, denn der Mangel des Ersolges würde die
Macht der Parteien neben seine Gewalt stellen, und wer
weiß, welche die stärfere wäre?

Menn Europa fich vor ber frangofischen Uebermacht beugt, fo beugt es fich nur vor ber Thatfache, im Grundfat ift Riemand damit zufrieden, nicht einmal die Staliener. nicht eingeweiht in bie Beheimniffe ber Diplomatie und war' ich es, so wüßt' ich mahrscheinlich nicht mehr, barum barf ich meinem gefunden Menschenverstand etwas gutrauen und biefer fagt mir, daß alle die gerühmten Freundschaftsbeziehungen bes frangofischen Raiferreiches ju andern Machten nur allein auf ben Erfolgen ruben, welche biefes errungen und auf ber Jammerlichfeit ber anbern, beren Cabinete ju guter Beit ibre Intereffen nicht fannten ober fie boch nicht mahrten. Die Ruffen find fehr gefällig, um fich bie frangofische Muliang für Die fommenden Ereigniffe im Drient offen ju halten. Englander mochten ihrem Sandel auch jest noch die Bortheile bee Friedens bemahren. Die Breußen liebaugeln mit Allen von megen "der freien Sand." Die Spanier und bie Portugiefen beten tes Imperatore Berrlichfeit an, und bie Italiener find vielleicht fest noch thoricht genug, um bas einige Italien von Baris zu erwarten. Defterreich muß forgfältig an fich halten, um einen gefährlichen Bufame menftoß zu vertagen; und bie beutschen Staaten - nun bie gablen nicht in biefer Gefellichaft. Das Alles feb' ich fo gut ILII. . 14

als irgend ein anderer Mann. Aber ich sehe auch die gemeine Berechnung und eben darum weiß ich gewiß, daß die Einen ihn verlassen und die Andern ihm alle Schwierigkeiten bereiten würden, sobald irgend eine Schlappe seinen Glanz in der Meinung verdunfelt hatte. Berlore der Kaiser der Franzosen auch nur wenige Stufen seiner außeren Stellung, so könnte er kaum mehr die innere behaupten. Die Nacht des französischen Kaiserthumes hat keine Grundlagen, als den Ersfolg; soll der Kaiser aber die Erfolge sichern, wo soll er sparen?

Bebermann fennt die fabelhafte Berfcwendung bes frangofischen Sofes; Bedermann weiß, daß auch Leute, bie nicht ju biefem geboren, gezwungen ober freiwillig, biefe Berfcmenbung nachaffen und Jebermann weiß, baß fie am Ende boch mit Staategelbern bezahlt wird. Da fagt man nun, Rapoleon muffe ben Lurus beforbern, um die Induftrie und bie Bewerbe ju beben ober wenigstens ju halten; und man bat recht. Er barf die Sanbelsleute, die Fabrifanten und ihre Arbeiter nicht zu Feinden haben und besonders die Lurusinbuftrie von Paris foll ibm anhangen. Aber biefer traurige Grund verbedt boch nur eine andere Rudfict, Die man in Franfreich nicht ausspricht. Der frangofische Gelbftberricher braucht Leute, Die mit ibm und fur ibn alle Wege betreten; biefe Leute find aber nicht folde, beren Familien Jahrhunderte lang mit ber Dynaftie gingen; es find nicht Manner, welche bem Beil ihres Baterlandes Alles opfern, mas fie befigen. Die vornehmen Unbanger bes Raiferthumes find Leute, Die ibre Meinung verfaufen, Menichen von Ropf und Bewandtheit ohne jeben sittlichen Salt; es sind Menschen, die fich reich machen wollen und Macht und Stellung ale Mittel jur Erwerbung von Reichthum betrachten. Ueberall ift bie Corruption und unt von biefer werben bie Menschen erzogen, welche Rapoleon's Syftem brauchen fann. Bezahlt er biefe Menfchen nicht, fo bat er fie nicht; bat er biefe nicht, fo fehlen ibm bie fanatischen

Anhänger und ohne diese hat er für die Aussührung seiner Plane nicht das nothige Wertzeug. Die Männer und die Brauen, in welchen noch das alte französische Chrgefühl lebt, die halten sich nach Möglichseit fern von dem Psuhl der sittlichen Verderbniß; die wackeren Kriegsmänner leben in dem Heer, und sie wissen nur, daß sie die Waffen führen für die Interressen von Frankreich.

Soll ber Imperator etwa bie Berwaltung vereinfachen, foll er eine Gelbstregierung ber Brovingen, ber Departements ober felbst nur ber Bemeinden einführen? Coll er bas Beer ber Ungestellten auf bas Drittel verminbern, mit welchen bie Geschäfte wohl noch geführt werben fonnten? Dag er bamit taufende und abertaufende von Eriftenzen vernichtete, bas murbe ibn wohl feinen Tag eber in's Grab bringen. Wichtiger ift es ibm icon, bag er eine Armee von Feinden erfcufe, Die Alles magen murben, weil fie Richts ju verlieren haben. Aber auch bas ift nur ein untergeordneter Grund. Rur mit absoluter Macht fann ein Napoleon Franfreich regieren, nur mit bieser fann er sich halten; bie absolute Bewalt aber hat er nur bann, wenn alle Bebel ber Bermaltung, fei es auch burch hundert Ueberfepungen, in feiner Sand gufammenlaufen. Beflattete ber Imperator ben Gemeinden eine freie Bermaltung, fo wurden fie gewiß nicht fo große oft unfinnige Unternehmungen ausführen; fie wurben fich nicht mit Schulben belaften, beren Binsen faft ihre Mittel vergehren und bie fie nie wieber beimgablen fonnen; biefe Gemeinden murben nicht bie Rothwendigfeit von Umlagen herbeiführen, welche, wie g. B. in Baris, die Breife ber erften Lebensbedurfniffe auf bas Doppelte beffen fleigern, mas fie noch vor wenig Jahren betrugen. Der Imperator fann ebensowenig bie Unternehmungen einftellen, welche bem Staate hunderte von Millionen foften, und ebensowenig fann er jene verhindern, welche, Besellschaften überlaffen und ju bem Bapierichwindel benütt, bas Sauptmittel ber Corruption find, beren ber 2. Dezember bebarf. Der Glang ber Berfe, welche ber Staat, welche bie Departements, bie Gemeinden ober bie Gesellschaften ausführen, blendet das Bolf, und die armen Proletarier meinen, der Kaiser sei mehr als der liebe Herrgott, weil er ihnen Arbeit und Brod schafft.

Die reichen Leute bruden mit ihrem Kapital auf alle Berhältnisse, sie erwerben ungeheuren Grundbesit, in Folge ber Erbtheilung der Güter verschwinden die fleinen Bauern und so vermehrt sich das Proletariat tagtäglich. Auf die Mittelstaffen kann sich der Imperator nicht stützen, ihm dienen die Besitzlosen und die Reichen; jene durch ihre Armuth, diese durch ihre Berschwendung Der Lurus der Reichen ist eine Folge der Sittenverderbnis und das Sittenverderbnis erzeugt wieder den Lurus. Der allmächtige Imperator braucht den Lurus, damit er die Armen für sich habe, und er braucht die Sittenverderbnis, damit er willenlose Anhänger habe. Der sittliche Wensch wahrt sich eine Leberzeugung und einen Willen.

Wenn Kranfreich Die Mittel ber materiellen Dacht bis ju ben Grengen ber Möglichfeit vermehrt, fo fonnen andere Staaten bas auch thun, und bann bleibt bas gegenseitige Berbaltniß immer baffelbe. Will ber Imperator feiner Dacht eine Ueberlegenheit schaffen, so muß er dieses Berbaltniß gu feinen Bunften anbern, b. b. er muß die andern Dachte binbern, die Mittel ihrer Macht ju vergrößern wie er. thut er benn auch in größerem ober fleinerem Dagftab, aber immer beharrlich. Er will in ben anderen Staaten Bewege ungen und Störungen berporrufen und überhaupt Buftanbe fcaffen, welche fie lahmen, indem fie ihnen die Dachtbedingniffe vernichten oder biefelben doch jur Bermendung ihrer Mittel im Innern zwingen. In allen ganbern find feine offenen und feine geheimen Agenten; überall werden bie Bublereien unterftust; überall werden Leute gewonnen und Blatter erfauft und überall werben Intriguen und Ranfe, Schwierigfeiten und Unordnungen gemacht mit frangofischem Belb. Diese

Agenten find zu finden in eleganten Salons und in rauchigen Wertstätten, sie sind in ben Cabineten vornehmer Manner und in ben Dachfammern armer Literaten, fie mirfen in ben parfumirten Bouboire und in ben ichmutigen Rneipen. Diese Mgenten ericheinen unter taufend Geftalten : bier find fie entschiedene Demofraten, bort geben fie fich ale Cendboten ber absoluten Bewalt; an bem einen Ort arbeiten fie als febr aufgeflärte Manner bes Fortichritte, an bem andern ale Berehrer des Alten; bier find fie eifrige Ultramontane und bort find fie ftarre Protestanten. Gie suchen ihren Unbang in allen Rlaffen ber Bejellichaft und in allen Barteien; fie benu-Ben mit vieler Bewandtheit die industrielle Schwindelei und ihnen dient die Genugsucht ber Reichen wie die Entbehrung ber Urmen. Die frangofischen Sendlinge find gablreich in gewiffen geheimen Gesellschaften und in Deutschland wiffen fie noch besonders ben Rationalverein ju benüten. Biele, vielleicht bie meiften von biefen Leuten wiffen nicht, wofür fie arbeiten und fie wiffen nicht wem fie bienen; in verborgenen Ranalen fliegen bie frangofifchen Belber und jeber Unftog geht burch eine Reihe von Zwischengliebern. Die Organisation biefer großartigen Bublerei fommt mir vor wie bie Rugeln von Elfenbein, beren man eine beliebige Angahl berührend aneinanderlegt; ftogt man bie erfte an, fo lauft die lette bavon und alle andern bleiben rubig. Seben wir nicht überall bie Wirfungen Diefer Arbeit? Rannft Du glauben, daß Die Gleiche zeitigfeit ber Unruhen in Ungarn und in Bolen, in ber Turfei und in Rugland und felbft ber Burgerfrieg in Amerifa fo gang zufällig fei? Diefe Studien ber ganber foften nun naturlich fehr viel Belb, aber fie find bem Spfteme bes 2. Degember nothwendig: bier fann er wieber nicht fparen.

Die Rosten ber Studien, so groß sie auch senn mögen, sind am Ende boch nur Rleinigkeiten im Vergleich mit bem Auswand, welchen die Rriegsbereitschaft eines großen heeres und die fortwährende Vermehrung ber Flotte verursachen. Die

feit bis in den äußersten Grenzen; der Seine fennt diese Grenzen, er weiß sie ernsten Sprace der Gewalt oder mit sid arten und halben Zusicherungen zu erwes sogleich wahr, wenn sie sich ausdehne zusammenziehen wollen. Das Ales abe wirken, wenn man nicht die ungeheuerlich sischen Wassen hinter ihm sabe. Im Fur unerreichbarer Meister. Wie er das Grau Gespenst erregt hat, um den 2. Dezember so verbreitet er jest das Grausen vor blu und den Schauder vor gezogenen Kanonen, t vor seinen surchtsaren Kriegsgöttern und ant mythischen Bersonen und Dingen.

Bisher hat die Meinung geherrscht, daß d macht gegen die englische nicht aushalten kon bose Meinung, eine Meinung, die dem Imper hinderlich werden können. Der erste Napole von dem Seefrieg mit einer gewissen Miße aber sein Neffe hat für die französische gehen wird. Jebermann weiß ober könnte wissen, daß die englische Kriegostotte 267 Kahrzeuge mehr zählt als die französische, dieser also, da sich der Ueberschuß auf alle Gattungen vertheilt, um mehr als die Hälfte ihres Bestandes überlegen ist; Jedermann weiß oder könnte doch wissen, daß Frankreich kaum mehr als ein Drittheil der Anzahl von Seeleuten, welche England ausbringen kann, besit, und Jedermann könnte endlich wissen, daß die Engländer weit mehr Mittel haben, verslorene Fahrzeuge schnell zu erseben. Aber dennoch ist dem Imperator die Berbreitung der Meinung gelungen, daß die französische Seemacht der englischen vollsommen gewachsen sei, und die gewöhnliche Uebertreibung unserer Zeit zweiselt jest gar nicht an deren entschiedener Ueberlegenheit. Ist solches Ergebnis nicht einige hundert Millionen werth?

Fassen wir es furz zusammen: Napoleon III. hat in ganz Europa ben Glauben geschaffen, baß Frankreichs Macht unbessiegbar, gerüftet und immer bereit sei, jede andere Macht zu zerschmettern und mit diesem Glauben hat er die Entschlüsse ber anderen Großstaaten gesesselt. Ich zulest unterschäße Napoleon's wirkliche Macht, aber ich benke: er weiß so gut als ich, daß der Ausgang eines jeden Krieges eben doch immer zweiselhaft ist, und daß der glücklichte ihm eine gunftigere Stellung nicht zu erwerben vermöchte.

Du wirst ärgerlich, Du wirst unwillig biesen Brief auf ben Tisch und fragst: "glaubt benn ber alte Rarr, alle Leute seien benebelt, glaubt er, die großen Kähigkeiten in ben europäischen Cabineten können nicht die wahre Lage der Dinge erstennen, und spricht er den politischen Agenten der Großmächte die Beobachtungsgabe und die Urtheilsfähigkeit ab? glaubt der verwitterte Kriegsknecht, die Männer, welchen die Rationen ihre Geschiefe anvertrauen, lassen sich geradezu Furcht machen? meint er in seinem Soldatendunkel, die Räthe der Kronen seien alte Weiber, weil sie nicht Rekruten gedrillt oder bei ge-

Du Dich früherer Dinge erinnern mie mandimal gemeinidiaftlich geärgert. im Sabr 1847 bas Cabinet einer Gi boben Ranges nach Baris abgefendet ba Auftrag, über Franfreiche innere Buftanb Abgeordnete bat auch feinen Bericht, ich Tagen bes Jahres 1848, gestellt und Du ftud, welches bie Donaftie bes jungeren ges ale befestiget, die Berrichaft bee Louie fommen consolidirt" und eine revolutionare Unmöglichfeit erflart bat. 3m Jahre 1859 Agenten ber Machte bie Borbereitungen fu Rrieg gar nicht bemerft und ale bie Schli geschlagen mar, ba haben fie nicht bie bama Raiserthumes und Die Gefahr feiner Lage nun einmal bie Menschen; fie ichredt imm und eben biefer Schein verbirgt ihnen bi Wenn ein Feind recht fichtbar und prablerifd ben die ichlechten Benerale von dem Befrad betaubt; fie achten nur Die Colonnen, Die f gen entwideln und fie bementtungelefer fann fie aus bem Gebahren ber Cabinete, aus all' ben Bermahrungen und Interpretationen und aus ben ungabe ligen Rudfichten berauslesen. Reines Diefer Cabinete will es mit dem Imperator verderben; feines traut bem andern; feis nes will fich burch bas andere hindern laffen; jedes handelt für fich und jedes will die möglichen Bortheile allein haben. Diefe Cabinete fommen ju feinem gemeinschaftlichen Grundfas und noch viel weniger ju einem gemeinschaftlichen Entschluß; fie find unter fich eiferfüchtig auf bie Onabe bes frangofischen Selbstherrichers und barum wollen fie gegenseitig fich taufchen. Die Furcht trennt Die Machte, wo ihre Intereffen mit einanber geben follten und fo ift ber frangofifche Gelbftherricher "ber herr ber Situationen". Das Alles find Rothwendigfeiten in bem Enftem bes 2. Dezember. Er fann biefes Suftem nicht aufgeben, folglich fann er auch beffen Mittel nicht ents bebren. Diese Mittel aber verschafft ibm bas Gelb - sag' an mo foll er fparen?

Worin bestehen nun eigentlich die finangiellen Reformen bes herrn Fould? Außer ichuchternen Undeutungen einer Berminderung bes heeres fann ich nur formelle Menberungen entbeden. Fould forbert, bag man nicht von bem Budget der einen Bermaltung auf bas einer andern übertrage; er fordert, daß der Raifer nicht "Supplementar . Credite" eroffne oder besondere Unweisungen auf die Staatstaffen ertheile, b. b. daß er nicht Beld nehmen folle, wo er welches findet. Die Budgete ber besonderen Bermaltungen will ber Minifter erhöhen; er will bie fogenannten Supplementar-Crebite ju ftandigen Ausgaben machen ober ju beutich, mas ber Rais fer bieber aus eigener Machtvollfommenheit nahm, bas foll nun im orbentlichen Etat aufgeführt werben. Das Des ficit will er wieder burch ein Unleihen beden, und feine Reformen, meint er, werben bas Bertrauen wieder beben unb ben Credit wieder berftellen. Für biefe Serrlichfeiten verlangt

g..... ginantoperatione fur ein Geift bie gange Sache beberrid fandlungen im Senate gezeigt.

Dahin ift also Franfreich gefomme ropa zumuthet, eine Ordnung in der Bei Gelder für ein Ereigniß zu halten und e weite einer Berwaltungsmaßregel beizuleg Staaten als unverbrüchliche Regel gilt.

Wenn das nun so ift, was soll t schichte? Je nun! "freie Hand" soll sie b schaffen. Die eingestandene Kinanznoth sol geben, Vicles zu verschieben oder gar nicht wisse Leute und vielleicht auch gewisse Hwünschen. Die Kinanznoth soll die öffentli men, daß sie ihn nicht table, wenn er ! läßt, was die Nationaleitelkeit nicht gerne i ihn lobe, wenn er Unternehmungen vertag Zeit für ungünstig erachtet. Der Kaiser wil den eingestehen als die Ungunst gewisser sie Schulden werden ihm verziehen, wenn etwas erreicht hat. Glaubs O.

tragen, ohne beffen Schreiben öffentlich ju machen; er fonnte bie Befchafteordnung anbern, ohne baraus ein großes Ereige niß zu machen. Sollte ber schlaue Mann nicht auch gehandelt baben in der Absicht, gemiffe Cabinete irre ju führen? Eingeständniß ber Finangnoth fonnte benn boch wohl biefe Cabinete überreben , bag Kranfreich jest an fich halten muffe, baß gewiffe Dagregeln fur fie jest unnothig feien, und baß Die Schwierigfeit ber Lage in Franfreich ihnen eine großere Freiheit der Sandlung verschaffe. Burbe folche Freiheit auch nur in febr befcheibenem Dage benütt, fo mußten Buftanbe entstehen, wie bas Syftem bes 2. Dezember fie municht, und ber Gelbftherricher fonnte feinen Frangofen mit erhabener Schwermuth fagen: er habe Alles gethan, um ihre Laften ju. mindern, er habe ben Frieden ernstlich gewollt, und er habe beghalb in allen Beziehungen mit ben anderen Dachten bie größte Milbe gezeigt und in allen Differengen eine überaus große Rachgiebigfeit bewiesen; aber man babe seine vortrefflichen Intentionen nicht gewürdiget und feine Friedensliebe miß. braucht, und fo fei es burch die Rudfichtelofigfeit ber Fremben babin gefommen, daß bie Ehre ber Nation außerordentliche Opfer von der Vaterlandsliebe der Frangofen verlange! -

Der Winter ist gekommen und da bin ich benn auch wiesber in die Salons gegangen, und am Sylvesterabend hab' ich auch der theatralische plastische musikalischen Soiree beigewohnt, in welcher die Größen der Börse und der Diplomatie den Herrn von Usedom bewunderten, wie er eine Keder geschnitten hat. Ob er diese Feder wirklich für ein zärtliches Billet besnütt hat, oder ob er sie aufhebt, um damit einen Bericht nach Berlin, oder einen schönen Vortrag über die holsteinische Sache an die hohe Bundesversammlung zu schreiben — das wußte mir die jeht Riemand zu sagen. Run, die Gelbfürsten besonders haben in den Salons viel von den französischen Fisnanzresormen und von dem amerikanischen Biratenstreich ges

....gangen jut ein

can einteiben fei notbig, felbit wenn m red benächtlich vermindere. Bis jest g gar feine Anstalt; doch laß uns bie C ten besprechen.

Wenn jest bie Radricht fame, Armee um 100,000 Mann vermindert n Du ficherlich auf Rapoleons friedliche & gemiffe Blatter aber murben biefe Babl vermehren, ber europaifche Frieden, mu jest gesichert; gemiffe Leute murben ben . baber an ber Seine preisen, und ein ehrl in Gefahr fommen, wenn er nur einen 1 iprache. Run benn, es feien 100,000 Di math geschickt, und es seien biefe auf bi vertheilt, fo ftunde eine Compagnie noch 80 Mann. Bu ben beutschen Truppen fin um bie Balfte ftarfer ale in ben frangonifd aber, Defterreich ausgenommen, einen beut der einen Friedensstand batte jo boch als Franfreid. Mit biefer Reduftion mar-Reiterei und ber 🥷

schöne Finanzoperationen machen; er könnte im rechten Ausgenblick die Eurse heben, und er könnte gewisse Leute recht anständig zufriedenstellen. Hat Napoleon einmal die Aenderung des Artilleriematerials und die vollkommene Ausrüstung seines Heeres vollendet, so werden ihm wieder viele Millionen flüssig; diese könnte er zu den andern wersen, und die beurlaubten Soldaten könnte er innerhalb vierzehn Tagen alle wieder in die Regimenter einstellen. Wahrscheinlich wurde dieses Gaufelspiel andere Staaten zu wirklichen und wahren Reduktionen veranlassen, und dann würde der Mann an der Seine ganz vergnügt sich die Hände reiben.

Es ift gewiß, diefer Rriegestand ohne Rrieg muß am Enbe ben Crebit ber Ctaaten gerftoren und ihre Papiere entwerthen, er muß ben Wefchaften verberbliche Stodlungen bereiten, ben allgemeinen Boblftand gerftoren und ungablige Eriftenzen vernichten. Cagt man: auch Franfreich fonne nicht Diefem Schidfal entgeben, fo ift bas im Allgemeinen wohl mahr; aber Frantreich ift am Ende boch beffer baran ale bie meiften Staaten auf bem Festland. Es bat eine ungeheure Maffe baaren Gelbes, es ift felbft fein Glaubiger, Die ungebeure Summe ber Binfen bleibt immer im Umlauf, und bie Sandelebilang fteht jest noch ju feinen Bunften. piere ber andern Dachte find im Ausland, fie muffen, tros aller Runftgriffe bes Gelbmarttes, am Enbe boch mit Silber bezahlen, und ber handel bringt es nicht mehr berein. Darf man fich munbern, bag fie mit großen Gulfemitteln und mit viel fleinerer Staatsschuld ben Werth ihrer Papiere nicht in anständiger Sobe erhalten fonnen?

Du fagst, man sei eben boch für alle "Eventualitäten" vorbereitet und gerüftet, und ba sei bas Unglud boch nicht so groß. Mein lieber Freund! glaubst Du benn wirflich, baß wir mit biesem Kriegstand sogleich losschlagen konnten? Die Mobilmachung ber heere ift noch eine ganz andere Sache,

im Jahre 1859 Euch Tiplomaten in daß Pelisser nicht 100,000 Mann zu aber habt es nicht geglaubt. Die pre ben ber Regierung ihr Militärbudget i fanntlich beträgt bieses jest zwei I Staatseinnahmen; wie wurde es erst w mobil machen mußte?

Darum, mein Freund, liegen nicht große Hindernisse für jeden Krieg auf iste bestehen sur Frankreich in kleinerem ! Mächte. Frankreich besitzt große Hülfsmit riellen Reichthum, aber es besitzt die größt Ration. Sicherlich wünscht der Franzose er jedoch, die Ehre der Nation ruse zu de sucht er nicht mehr die Nothwendigkeit der nichts mehr, als dessen kräftige Führung, ihm zu groß. Darin liegt freilich eine un deren Berwendung hat eine engere Grmeint. Ze größer die Anspannung der Thestiger der Rückschag, und die

## XII.

## Historische Rovitäten.

I. Die beutsche Mpftif im Brebiger. Orben (von 1250 bis 1350) aus hanbschriftlichen Quellen von Dr. C. Greith, Dombecan in St. Gallen. Freiburg, bei herber 1861.

Nova et vetern: hat ber Berfaffer seinem Berfe als Motto vorgesett. In Bahrheit balt bas Buch bes bemabrten Forschers, beffen Rame fur fich allein icon Burge ift, reich. lich, mas es verspricht. Das Reue barin ftammt aus alteren schweizerischen Sandschriften und bietet einen chklischen Inhalt von mpftifchen Grundlehren, Liebern und Spruchen, namentlich aber von Lebensbildern gottesminnender Frauen, wie fie uns aus verschiebenen oberbeutschen Rloftern burch ben furforglichen Gifer einzelner Ronnen felbft überliefert find: Sprach. und Glaubenebenfmale, die burch ben Beift beutscher Junigfeit und Bedanfentiefe nicht minder wie burch ben Abel ber Befinnung und Besittung bas Bemuth lebhaft ansprechen. auch bas Alte erfreut fich einer fo schidlichen Anordnung und geschmeidigen Form, bag es als füllende Umfleibung ben Werth bes Reuen in's rechte Licht ju ruden geeignet ift. Richt allein bie alten Schriftbentmale fur fich finb, fo viel wie thunlich, ber Einfachheit ber urfprünglichen Sprach - und Satform nachgebildet, ber Berfaffer bat auch im lebrigen fich einer bem Begenstande conformen reinlichen Darftellung befliffen, Die in bas Buch einen eigenen Wohllaut bringt. Man fühlt wohl. baß er an guter Quelle geschopft und durch eine ersprießliche Schule gegangen. Denn Meifter Edarts Schule mar es ja, welche die teutsche Sprache nicht nur zur Biffenschaft ausbilbete, fondern geradezu ber Philosophie theilmeife erft bie Ausbrudoweise fouf, indem jene Deifter Die Bezeichnungen für philosophische Begriffe nicht von fremden Rationen lieben, fonbern hiefur fich an die eigene Muttersprache hielten, und wo ber vorhandene Sprachichan nicht ausreichte, fie durch neue Bort. fcopfungen bereicherten. Das ift ein Berbienft, bas man ben Doftifern unverfürzt muß gelten laffen wie auch 2B. Badernagel fagt: "ihr Ringen, auch bas Tieffte treffend und flar, auch bas Abgezogenfte beutsch zu fagen, ift icon Luther und Cebaftian Franc, und noch ber Philosophie bes neunzehnten Jahrhunderte ift fo die Muftif bee vierzehnten ju gut gefommen" (Gefch. ber beut. Literatur C. 332). Man barf es wohl gegen gewiffe vererbte Borurtheile ju Beiten betonen: bas beutsche Mittelalter befaß nicht bloß eine reiche Poefie, fondern auch eine wohlgebildete Profa \*).

<sup>\*)</sup> Glaubte boch einer ber bebeutenbsten Germanisten ber Gegenwart, Franz Pfeiffer in Wien, noch neuerlich taaegen ankampfen zu muffen: "wie unrichtig und wenig begründet die oft gehorte und ims mer von Neuem wiederhelte Behauptung ist, das Mittelalter habe keine Prosa gehabt, sendern diese habe sich erst im 16ten Jahrhundert gebildet". "Im Gegentheil (bemerkt dieser Gelehrte) darf, wenn man Luther ausnimmt, dessen angebernes ungemeines Taleut erst durch fleisige Lestüre der Prosaifer des Mittelalters und durch sein nen Berkehr mit dem Bolke die hohe Ausbildung eihielt, die wir an ihm kemundern, getrost behauptet werden, daß das 16te und 17te Jahrhundert im Bergleich mit den drei vorausgegangenen eher Rücks als Fortschritte in der Prosa gemacht hat, daß an die Stelle des frühern einsachen natürlichen Redesusses häusig ein uns beholfenes Gestotter und Gestammel getreten ist, das man nicht ohne petuliches Gestähl lesen kann." Germania, III. 6. 409.

Wenn wir und recht entsinnen, so liegt ber Embryo ber vorliegenden Schrift in einer Abhandlung vor, welche Herr Dr. Greith vor zwei Jahren in den "Schweizer Blättern für Wissenschaft und Kunft" \*) niedergelegt hat unter der Liebersschrift: Heinrich Suso und seine Schule unter den Ordensschwestern zu Toß bei Winterthur. Das mystische Tugendleben der Prediger Drdensfrauen, wie es dort durch den "Schüler der ewigen Weisheit" so nachhaltig angeregt wurde, führte den Bersasser saft unabweislich zu der weitern Betrachtung über die Stellung, welche der Predigerorden Deutschlands überhaupt in wechselwirkendem Einfluß zur christlichen Mystif genommen: und aus dieser Untersuchung ift ohne Zweisel das gegenwärtige Werf hervorgewachsen, von dem nur zu wünschen bleibt, daß es noch mehr ähnliche Wonographien über mittelalterliches Sulturs und Geistesleben zu seiner Ergänzung erwecke.

Dem Zeitraum nach ist es die Blüthezeit der beutschen Mystif, was das Buch behandelt. Es hebt zuwörderst mit einer kurzen Geschichte des Predigerordens an, von dem Tage auf dem vierten Concil von Lateran (1215), wo die zwei Männer sich zum erstenmal begegneten, welche die beiden großen Ordensstifter ihres Zeitalters geworden, Franciscus und Dominicus, jene beiden Fürsten, wie Dante sie nennt, die die Welt umwandelten: "der eine von Inbrunst ganz seraphisch, der andere durch Weisheit ein Widerschein vom Cherubglanze" (Parad. 11, 38). In Deutschland, dem "Land von tiesem Grund und Boden" schlug die junge Pflanzung sogleich Wurzeln, zumal durch das Wirfen der bezaubernden Persönlichseit

<sup>\*)</sup> Wir benützen die Gelegenhelt, um auf biefes Organ, bas bie literarischen Krafte ber Schweiz in einem Sammelpunkt verseinigt, auch in weitern Kreisen ausmerksam zu machen. Die "Schweizer Blatter" erscheinen in Monatobeften zu Luzern unter ber Rebaktion bes herrn B. Eftermann, und find Eigenthum ber "Schweizerischen Gesellschaft für katholische Biffenschaft und Knuft."

eines Jordan von Sachsen. Roch vor Ende des 14. Jahrhunderts blühten in Deutschland 51 Brüderconvente, und die Schwesternconvente waren noch zahlreicher. Hr. Greith beleuchtet in flaren Strichen die Gliederung des Ordens und den Geist, der diesen Organismus in Bewegung seste, in welchem gerade das mystische Leben für alle weitere Entsaltung seine entsprechende Unterlage sand. Ein geschichtlicher Rüchblic auf die Entwicklung der Mystif von den ersten Vätern der Kirche bis herauf zu den ersten Meistern des Prediger-Ordens leitet endlich über zur deut schen Mystif in diesem Orden und zunächst zur Schilderung der politischen und socialen Justände im deutschen Reich, aus denen jene Richtung zum beschaulichen Leben, der Orang zur contemplativen Verinnerlichung natürlich hervorwuchs und als ein übermächtiger Zug zuletzt die Prediger alle ergriff.

Der besondere Antheil, den die Dominifaner hieran nabmen, wird nun an ben Sauptperfonlichfeiten im Gingelnen nachgewiesen: an ber gottseligen Schwester Mechtilb (1250) und ihrem bereinft viel gelefenen Buch ber Beschauungen, "bas fliegende Licht ber Gottheit" genannt; an Bruber Seinrich, bem ersten Prior ber Dominifaner ju Roln, Diefer Metropole ber Muftif; an Bruder Rifolaus von Stragburg, bem Lesemeister und einflugreichen Brediger namentlich unter ben Ordensfrauen, benen er fo oft in feinen Bredigten bas Dinne-Bebet an's Berg legte: "D mein lieber Berr Jefus Chrift, ein Fürft unermeglicher Burbigfeit, ein Bimmermann aller ber Belt! ich bin eine laue Sunderin, mache aus mir eine bigige Minnerin." Es folgt bann bie fcopferische Coule bes Deiftere Edart, in ber die miffenschaftliche Dyftit ihren Sobebogen beschritt. Die Analyse, ber die Individualitäten dieser Schule einläßlich unterzogen werben, finben wir am beften in folgender fummarifchen Burbigung jufammengefaßt : "Sie alle haben aus ben Quellen geschöpft, die Meifter Edart in feinen geiftreichen Predigten und tieffinnigen Abhandlungen ihnen

eröffnet, aber jeber bat ben gewonnenen Stoff und bie erhaltene Beiftedrichtung in fich wieber eigenthumlich ausgebilbet. Tragt Meifter Cart mehr ben reinen Theoretifer jur Schau. beffen Fluge in die Spharen ber Spefulation die große Maffe nicht zu folgen vermochte, fo fucht Johann Tauler die myftifche Lehre in gemeinverftandlicher Sprache auf bas driftliche Leben anzuwenden; Beinrich Sufo aber manbte fie vor Allem auf fich felber an, bilbete fich ju einem praftifchen Dhiftifer aus und leitete auch auf gleichen Wegen die Orbensschwestern von Detenbach ju Burich, von Tog bei Winterthur, won St. Ratharinathal bei Diegenhofen am Rhein und anderwärts, bie fich feiner geiftlichen Subrung anvertrauten. Beurtheilt man ihre Lehren nach bem Mafftabe ber rechtgläubigen Lehre, fo nimmt man an biefen Deiftern eine Rreisbewegung mahr, in welcher Edart mit feinem Lehrspfteme bie größte Abweichung, Johannes Tauler ben Bunft ber Wendung und Beinrich Gufo bie Wieberfehr jur rechtgläubigen Mitte bezeichnet" (G. 61). Daran reiht ber Berfaffer (aus einer Bapierhandschrift, Die bem Ratharinaflofter in St. Gallen angehörte) bas bisber ungebrudte Lehrspftem eines ungenannten alten Deiftere, melder ber Zeit nach fich füglich an Suso schließt und burch bie alemannische Mundart, die er führt, Oberdeutschland angebort: ein Schriftbenkmal myftischer Philosophie, bas burch ben Reiche thum der Bedanten und burch die Schönheit feiner Darftell. ungeweise ber unverfürzten Mittheilung (es füllt S. 96 bis 202) unzweifelhaft murbig mar.

Das fruchtbare Geistesleben, welches ber beutsche Prediserorden auf dem Gebiete theosophischer Spekulation offenbarte, trieb seine Bluthen auch in der Dichtkunft, und so hat die Mystif ihrer Wissenschaft zur Seite "eine Poesie, welche die eigenthumliche Richtung der erstern verfolgend, damals mitten unter den schönen Gebilden des deutschen Minnes und Meistergesangs in einem besondern Farbenschmuck sich geltend machte." Obenan steht hier Bruder Cherhard von Sar, aus

bem oberrheinischen Freiherrngeschlecht biefes Ramens, mit feinem lieblichen (burch bie Maneffische Sanbichrift erhaltenen) Lobgesang auf die heilige Jungfrau, die "Mutter ber viel iconen Minne". 36m jur Seite glaubt ber Berfaffer einen Sanger ftellen ju muffen, um beffen Beimath fich zwei Stabte ftreiten, Konrad von Burgburg, indem er nämlich annimmt, bag Meifter Konrad in feinem vorgerudten Alter fich in ben Dominifaner: Orden gurudgezogen babe und im Bredigerflofter ju Freiburg im Breisgau gestorben fei. Diefe Unnahme will aber beute, feit ben Erörterungen von Mone und Badernaget, nicht mehr Stich halten. Wie man fich im Uebrigen gur Controverse über die Beimath bes Dichters ftellen mag, bas Gine erfcheint faum mehr anfechtbar: bag Ronrad von Burgburg in Bafel gestorben fei, und zwar, wie bie Aufzeichnung im Jahrzeitenbuch bes Bafeler Munftere befagt, an einem und bemfelben Tag (31. Mug.) mit feiner Frau Berchta und feinen gwei Tochtern Gerina und Agnes. (Bgl. Pfeiffers Germania, III. S. 257. ff.). In die Reihe ber Predigerbruder gehort er alfo Dagegen werben zu biefer Rategorie mit Recht noch aufgeführt Ulrich Boner mit feinen Fabeln, Johann Tauler mit feinen geiftlichen Befangen. Gine einlägliche Burbigung erfahren bie mpftischen Boefien ber Schwefter Dechtilb, vielleicht ber erften, bie "bas geiftliche Minnelied in beutscher Sprache angetont". Bon ihren gottesminnigen Liebern und Spruchen -- Sittengebichte, allegorische Deutungen und Dialoge aus bem Bebiet bes beschaulichen Lebens - werben uns reichhaltige Proben aus einer Ginfiedler-Banbichrift mitgetheilt. Ebenso neu find die Sinnspruche ber Schwestern in St. Ballen und Billingen, von benen wiederum eine große Auswahl geboten wird: eine Urt verfürzter Fabeln in Spruchform gefleibet, moralifche Lehren und religiofe Berheißungen, welche Die Bogel und die Fifche, ihrer besondern Naturbeschaffenheit ents fprechend, vortragen. Den auftretenden "Bijchli und Bogeli" ift in ber Sanbichrift je ein Bersonenname von einer ber frommen Schwestern beigeschrieben, fur welche nach ber Tugenb, bie fie übte, bas bezügliche Sinngebicht jur Widmung ober Beherzigung bestimmt gewesen ju fenn icheint. Go finden wir neben bem "Renf" ben Ramen Manes Blum, neben bem "Bruftrothele" Apollonia Brugger, binter bem "Zaunschlüpflein", bas bie Demuth symbolifirt, ben Ramen Globeth Stierli, binter bem "Schalm" ("Et. Francisco gar mobl befannt") bie im Schweigen tapfere Unna Sumpifi, ale pfallirenbes "Bachteli" figurirt Urfula Bemer zc. hiezu bemerft Br. Greith, wie uns bunft, gang treffend: "Kur die Schwestern bes beschaulichen Lebens batte fonach jede Blume auf bem Felde, jeder gifch im Baffer, jeder Bogel in ber Luft eine Stimme, um irgend eine Tugenb gu verfunden und bie Berufenen ftets an ihr emiges Biel und Ende ju mahnen." Diefer Umftand verleiht benn auch ben naiven Erzeugniffen weiblicher Lehrpoefie einen Charafter, melder fie trop der funftlofen Form ber Beachtung werth erhalt. Eine fleine Brobe mag barum am Plate feyn, woraus man beilaufig auch erfieht, bag es ben Schwestern nicht an fouch. ternem Big gebrach.

Die Bafferstelze (Barbara Gufeisen). Ein Wafferftelzlein ist mein Name, Die Mäßigkeit ist mein Gesang; Ich will bich lehren nüchtern fepn, Buweilen Waffer trinten für ben Bein; Doch follst bu es zu streng nicht machen, Daß bu zuweilen noch magst lachen, Und geht die Andacht nicht, wie du gedacht, Co bent: aus Waffer hat ja Jesus Wein gemacht.

In ber Gemuthewelt ber Frauen fand nun begreiflich in einem ganz intensiven Grabe bie praktische Mystik, bie übende und die schauenbe, ihren Boden; und boten die Rlofter naturgemäß die eigentliche Freistätte für diese Seelenrichtung, so mußten innerhalb dieser Stätten wieder einzelne bevorzugte Individuen sich sinden, in denen, wie Gorres sagt, der innere Trieb zum beschaulichen Leben, aller andern Kräfte sich be-

meisternb, mit ber Bewalt eines genlalen gottlichen Inftinftes wirfte. Colche Perfonlichfeiten marfen bann in ben gangen Convent eine Stromung, Die zulest fast unwiderftehlich alle ergriff und bem Rlofter fur eine ober mehrere Generationen ein bestimmtes Beprage bes Beifteslebens aufbrudte. Bornehmlich war bieß im Bredigerorden ber Fall, und von ben gablreichen Fraueninnungen bes Orbens bilbeten fich einzelne ju eigentlichen Stammfigen myftischen Lebens aus. In Oberbeutschland finden wir folche Stammfite namentlich zu Unterlinben in Colmar, ju Abelhaufen im Breisgau, ju St. Ratharinathal bei Diegenhofen, ju Tog bei Binterthur, und gleichzeitige monographische Aufzeichnungen, meiftentheils von Orbenoschwestern verfaßt, die mas fie ergablen felbft erlebt ober von ihren altern Mitschwestern ergablen gehort hatten, feten ben Forfcher in ben Stand, ben Erscheinungen mit fiderm Schritt nachzugeben und concrete Bilber aus ihnen berauszuformen. Sier treten wir in ben anziehenbften Theil ber Greith'ichen Forschungen ein, und wir fonnen bieg um fo unbedenflicher thun, ba une in ben jugendlichen Orbeneftiften eine burchwege gefunde, von Ercentricitaten freie Richtung ber Muftif begegnet.

Das gilt zunächst von bem Kloster zu Unterlinden, einer Vorstadt von Colmar, wo der in der Wissenschaft der Beschautichseit viel ersahrene Predigerbruder Reinherr das geistliche Leben der Ordensfrauen 43 Jahre hindurch leitete, wo Schwester Abelheid Epsig aus den eigenen Ersahrungen des inneren Lebens heraus "Bücher zur Erdauung der Schwestern" schrieb, wo Katharina Orthalf ihre glänzende Stellung in der Welt verließ, um in den begnadigten Kreis der Frauen zu Unterlinden einzutreten. Noch lebensvoller verförperte sich der Geist praktischer Mystif im Kloster Abelhausen bei Freiburg, wo sich die Jungfrauen des Abels zahlreich zusammensanden und den gesammten Kreis der frommen Frauen ein einziges Feuer ergriffen zu haben schien, als König Rudolfs

Schwester Runigunde bort ber Beschaulichfeit fich bingab und meit über ihr Rlofter binaus burd bie Bilbung ihres Beiftes und die Beiligfeit ihrer Sitten wirfte. Man befommt eine Ahnung von dem myftijden Buge jener Beit, ber mit Allgewalt fich ber Bemuther bemachtigte, wenn man bie Schicfale ber eblen Joleide aus bem Saufe Luremburg liest, welche beimlich in ber Bluthe ber Jahre, burch eine fromme Lift fich bem hofleben entzog, um bas Orbenefleid ju nehmen, bann von ben Eltern entbedt mit Gewalt aus bem Rlofter geholt und in ftrenger But auf ber berzoglichen Burg gehalten wirb, bort aber nichtsbestoweniger wie eine Ronne lebt und allen Borftellungen und Berfuchen, fie bem meltlichen Leben wieber ju geminnen, brei Jahre lang ben Muth und bie Worte bes bl. Baulus entgegenhält: "in ber Berufung, worin mich Gott berufen, will ich verbleiben bis in ben Tob" - bis die Bebarrliche endlich die Einwilligung ber fürftlichen Eltern erringt, in bas Rlofter gurudfebren ju burfen und ben Schleier bis an's Ende ju tragen, fur ben fie icon vor brei Jahren fich bas icone reiche Saupthaar hatte icheeren laffen.

Eine hochberufene Pflanzung beschaulichen Lebens, hers vorgegangen "aus ber Wurzel rechter Armuth", wie es in ber Chronif heißt, war Kloster Katharinathal im Thurgau, bessen Ghor und Rirche Albertus Magnus, ber größte deutssche Predigerbruder eingeweiht hatte (1268), wo sodann spätter auch Meister Edart, bei seinem Besuche im Jahre 1324, das vorhandene Feuer der Mystif noch höher ansachte. Die mystischen Erscheinungen, in denen sich das Tugend- und Gnadenleben der dortigen Schwestern äußerte, wurde von einer ausmerksamen Mitschwester in Auswahl und kurzer Fassung niedergeschrieben: "und wie lüßel es auch ist — sagt die besscheidene Schreiberin — was ich überliefere, so habe ich es boch mit Arbeit zu Stande gebracht und zur Besserung ders jenigen, die es hören werden". Eine reiche Reihe von Rasmen sinden wir da verzeichnet, von deren äußerem Leben wir

Spreger" erfaien.

ne, wie tie trenbergige Chronistin ichr liches fiebliches Berg, und ware ihr wo ftes von ben Menichen geworben, aber t mand fie alles in ihr felber". Denn fie brunftig von rechter Minne und Begiei benn Elebeth felber, ale man fie fpater innern Lebens anging, von fich aussagte . chen Eroft und folche Gußigfeit in ber Bi geschab wie bem Jagerbunde; wenn er bat wird er so begierig nach ihm, daß er sich er von ihm abließe, und wurde ihm nicht ! geben, er fturbe bin : gleicher Beife gefcab schwestern schildern sie namentlich ale ein \$ Geborsams: Die in Mette und Chor imn froblich und begierlich bes herrn lob mi Lefen ju vollbringen, benn "fie fang über a aut, ihre Stimme mar allermanniglich luft nicht minder emfig an der Arbeit mar wie lend in ber Versammlung bes Convents; it Schweigens unverbruchlich fcweigfam, in ben Freitag burch Stille beiligen.

fteben mochten." Diefes Madchen, ber "bie Belle ihr Paras bies auf Erben" mar, lebte in ber zweiten Salfte bes breis zehnten Jahrhunderts.

Eine ber ergiebigften Statten bereitete fich Die Doftif unftreitig zu Toß bei Winterthur in ber alten Grafichaft Ryburg, namentlich in ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts, ale heinrich Sufo, Diefer Minnefinger in Profa und auf geiftlichem Bebiete, um ihn mit Badernagels fornigen Borten ju bezeichnen, auf feinen Bredigtfahrten bort fich eine Schule geiftlicher Tochter fouf, in benen er aus bem Reichthum feines Bergens jene Aufschluffe über bie faliche Minne ber Welt und die treue Minne Gottes, über die erhabenen Beheimniffe bes breieinigen Gottes und die ernften Bahrheiten ber Ewigfeit, furz all' jene tieffinnigen Unterweisungen in ber mpftischen Gottes- und Tugendlehre niederlegte, Die wir in ben Schriften und Briefen bes "Dieners ber emigen Beisheit" Die bevorzugte unter ben geiftlichen Tochtern mieber finden. war offenbar Elebeth Staglin, ein Buricherfind aus altem Gefchlecht, von ber er felber fagt: fie babe "einen viel beiligen Bandel auswendig und ein englisch Gemuth inmenbig." Es ift befannt wie S. Suso diese geiftig boch begabte Nonne in die Tiefen myftischen Lebens und Schauens, in "aller Bilder Bildlofigfeit" einweibte, und welche bienftbare Schülerin er für feine Schriften an ihr gewann. Sie mar es nun, welche zwischen ben Jahren 1330-1350 basjenige, was fie von altern Orbensfrauen vernahm und über gleichzeitige Mitschwestern felbft mahrnahm, emfiglich jufammentrug und fo, nach Sufo's eigenen Worten, "bei franfem Leib ein gutes Buch jumege brachte, barin von ben vergangenen beiligen Schwestern fteht, wie feliglich fie lebten und mas munberbares Bott mit ihnen wirfte, bas gar reigend ift jur Undacht gutherziger Menschen".

Durch biefes mertwürdige Buchlein, beffen wesentlichen Inhalt uns fr. Greith nach einer Sanbidrift ber St. Galli-

..... ociontern ber Kall is Lebensäußerungen ber mpftischen Sch feit ibrer Bilbungsformen fennen. A stalten voll froblich auffnofvender & eine Reibe abelicher Wittmen fennen Erfahrungen ihres Borlebens. Bir ve Gigenschaften einer Unna von Rlin Schulteß, von ben besondern Tugenben berg und Beli von Winterthur, ber Willi und Ratharina Platin, ber de Butta von Schonenberg und Margaret irbifcher Engel unter ben Schwestern verschied; wir boren von bem heroischen weltverwöhnter Damen wie Abelheid von Begifon, 3ba von Gulg, und lefen en ichen Erscheinungen ber Cophie von Rli begnabigten Mechtilb von Stang, beren bezirf beilig gehalten wurde Ramentlich fes Legenbarium mit ber Ronigstochter garn befannt, bei beren rubrendem E noch etwas langer verweilen wollen, ba einschlägigen Beichicheat."

turliche Orbnung ber Dinge fur bas Leben in ber großen Welt berufen zu fenn. Ueber ihrer Wiege mogen benn auch gang andere Lieder gefungen worden fenn, als jene, Die ihren fpatern Lebensgang begleiteten Schon bei ber Beburt bes Ronigstöchterleins (um 1292) geschah bes Jubels viel und wird von großen Ehren ihretwegen ergahlt: "befonders daß man gu allen Thoren Wein umfonft ausschenfte allermanniglichen, Reis chen und Armen, ale ob es Beinbrunnen waren und alle Gloden wurden geläutet, außer anderer Berrlichfeit, bie ba war". Sie ging noch in ben Rinderschuben, als fie einem Bergoge von Bolen\*) anverlobt murbe. Inzwischen aber ftarb ihr Bater ploglich, ber Sage nach an Gift (1301), und bie Schidfalemendung in ihrem jungen leben begann, jah und fcroff. Ein Theil ber Magnaten hatte ben Bratenbenten Rarl Robert von Reapel auf den Thron erhoben, Elebeth aber wurde mit ihrer Stiefmutter Agnes auf ber Ronigsburg ju Dfen in ftrenge Saft genommen und fo bart gehalten, baß Agnes fich genothigt fab, ihre Rleinobien ju verpfanden, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, bis endlich die beiden Fürstinen burch Bergog Rubolf von Desterreich befreit und nach Wien gebracht wurden. Sier ließ die Ronigin Ugnes ihre Stieftochter bem Bergog Beinrich von Defterreich mit ausehnlicher Morgengabe verloben. Aber auch diefer Blan icheiterte, als König Albrecht I., Agnesens Bater, von bem Bergog Johann von Schwaben an ber Reuß ermorbet ward (1. Mai 1308).

Königin Agnes zog jest von Wien hinaus nach bem Aargau, wo ihr Bater gefallen war, und man weiß, welche schwere Suhne an den Mitverschwornen des Königsmörders dort genommen wurde. Bon den eingezogenen Gutern ber-

<sup>\*)</sup> Co bei Greith. Rach Majlath, Gefch. ber Magyaren 1. 246, mar es ber junge Bengel von Bohmen, nachmaliger Konig, ber fich bann 1305 wieber von bem Berfprechen loofagte.

Lem line. Gisbeth binmieberum bem."

er e grand gr Den grand gran

Anbere aber war herzeg . pefinit, ibr Beilobier. Er fubr ibr lid ju Tief unt lief nicht ab bie er , & e er nun fat - eigat i unfere G. gemeibelt mar, murbe er fo jabiornig, at bem Saubit gig und ibn auf bas tauf trat : temm er tatte ein gantes 28: mge Begierbe ju ibret fembeligen Berfet geldicht, benn ibr beit mar mabl gefügt us, von Euetern unt von allen jungf Beier mit Gebeiten Darum friad um unt bar fie, bağ fie nich fo mobl i fem nad Deterreid füber er webe ih baf fie eme cem Gelte frau bemefen ! te mele til bariter tebenfen unt ein feiet herr frebriednan i fiel auf if Beigid, har -

auch er selber arm und elend war um ihrer willen. Da gab sie ihren Willen ganzlich in den Willen Gottes. Ihr geschah aber in dieser Stunde der Entscheidung so weh, daß sie wie todt da lag, und schoß ihr das Blut zu Mund und Rase heraus. Us man sie wieder zu sich brachte, sagte sie dem Herren (von Desterreich) ab, daß sie nicht mit ihm wolle, sondern im Kloster ein armes Leben führen wolle nach der Ordnung Gottes".

Elsbeth stand im 16ten Lebensjahre, als ihr vor bem Frohnaltar in dem neuen Stifte zu Toß der Orden angelegt wurde, wo sie acht und zwanzig Jahre lang ein Leben führte nach dem Vorbild ihrer heiligen Muhme, der Landgräfin Elisabeth von Thüringen, wie eine wahre Magd des Herrn. Die gewissenhafte Staglin versichert uns: was sie über die Konisgin Elsbeth von Ungarn berichte, das habe sie von einer Schwester erzählen gehört, die vierundzwanzig Jahre lang deren Wärterin gewesen sei. Ehe wir aber weitere Kenntnis davon nehmen, wersen wir einen flüchtigen Blid in die Lesbensordnung des Klosters.

Die Regel war mit verständigem Maß zwischen Arbeit, Gebet und lebungen getheilt. Wenn die Glocke das Zeichen gab, so begaben sich die Schwestern gemeinsam in das "Wertsbaus", spannen da ihren Flachs oder lagen andern weiblichen Arbeiten ob. Denn sie pflogen keines Sonderwerks, sondern verrichteten die Arbeit wie ein gemeinsames Werk der Andacht. Von der hochabelichen Abelheid von Frauenberg wird löblicherwähnt, daß sie auch bei leidender Gesundheit zur gemeinsamen Arbeit sich einstellte und so emsig spann, daß ihr oft die Finger davon ausschwollen. Der Eiser der talentreichen Anna von Klingnau war so groß, daß sie nach der gemeinsamen Arbeit noch gar viel in der Zelle bei ihrem Bette spann; an ihrer Kunkel war der Spruch zu lesen: "Ze franker du bist, je lieber du mir bist; je verschmähter du bist, je näher du mir bist; je dermer du bist, je gleicher du mir bist. Unter der Ars

nd verfeben; bie Sch fich in ber Morgenfrube gleich nad zu verfügen, bort auf bem Kochhe und weiter zu verrichten was ihres

Die Arbeitsamfeit ber Orbeng jumal unter ber anregenden Leitung lig auch auf bas geiftige Bebiet. Biel fliffen "Bucher abzuschreiben", und es bie auch ben Drang in fich fühlten. Die meiften waren ber lateinischen Spr erfahren in ben Schriften bes beschaulich ermabnt werben als gut bewandert von Winterthur, Margaretha Finf und die barin auch zu unterrichten bestellt ma genberg verfertigte "viele beutiche Bucher" allen hierin war unfere Chroniftin Elst bem Meifter Sufo half "feine Buchlein fang und Dichtfunft fanden gleichfalls & beid von Lindau wird hier besonders c ermabnt, Dberfangerin im Rirchen - un mar Schwester Deti von Rlingenheauf'a hefte ----

1

im Auge zu behalten: "bie garten Formen jungfraulicher Innigfeit, in welche die Andacht ber Schwestern fo oft fich fleis bete, fonnen nur von jenen verftanden werden, die fich in Die Tiefe jener gemuthreichen Beit jurudjuverfegen miffen, unter beren Sonne und Rlima biese Pflangen ausgebildet wurden". So erhielten fich die frommen Schweftern bei burftiger Speife und Trank eine milbe Beiterkeit ber Seele, und bas ftrenge Ordensleben hinderte nicht, bag manche es auf eine bobe Bahl von Jahren brachte. Elebeth Bachli und Margaretha Kint, beibe aus Burich, brachten in bem Rlofter mehr als fechezig Jahre ihres Lebens ju; Elebeth von Rollifon erreichte ein Alter von neunzig Jahren, und Abelheid von Lindau mar "wohl bunbert Jahre alt, ale fie ftarb". Die Rlaufur murbe auf's ftrengfte eingehalten; fur bie Erholung biente ein iconer Baumgarten im Beichbild bes Rlofters. Druber binauszuges ben, mar feiner verftattet. Gine Ausnahme fand nur bei Schwester Elebeth von Ungarn ftatt, ju ber wir nun wieder jurudfehren.

Der unversehene Stoß ber Ereigniffe, vielleicht auch ber Ginbrud ber ftiefmutterlichen Barte und bas Beimmeh, icheint ben jugendlich garten Organismus bes Ronigsfindes erfcuttert zu haben: bald nach ihrem Gintritt mar eine fcmere Rrantheit über fie gefommen, welche bie Mergte gu bem Rath veranlaßte, bie Ronigstochter nach ben marmen Babern ju Baben im Margau ju fuhren. Das Rlofter erflarte fich bamit einverstanden. "Da nahm sie bemuthiglich Urlaub bei bem Meifter Brediger-Ordens ju bem hoben Rapitel und jog mit ehrmurbiger Gefellichaft nach Baben. Auf bem Buge marb ibr gar viel geschenft und so viel großer Ehren enthoten von ben landesherren und Umfagen, die ihre Burdigfeit und Armuth wohl fannten. Auch lub Ronigin Agnes, ihre Stiefmutter, fie von Baden nach Ronigsfelden, und ließ ihr ichauen all ihr Rleinod, bas ihr Bater, Ronig Albrecht, von allen Landen ihr gebracht, und gab ihr boch nie eines Gellers

... wir benn fie mußten mi Person mar, Die tammal lebte in Abnberren; fie fannten auch ihr gute gen Leumund, ber erschollen war buri begehrten fie ju feben und fich in il fehlen. Und fie fam ju ihnen und von ber Ctabt und auch von unferem von Onaben Gottes ein Ergoben ibre Darnach führte man fie zu unferer liet fiebeln, daß fie ihrer felber befto beffer 1 ward fie wieder bin in unfer Rlofter 3 murbe von bem Rlofter mit Freuden ut wie billig mar. Gie fagte auch fpater mare bie große Ehre nicht gemesen, bie gethan, fie mare in große Rrantheit gefe willen, fo ibre Stiefmutter ibr angethan por biefer Reife ein febr ftrenges Leben barnach noch ein viel ftrengeres beiligerei

Die Chronistin ergählt mancherlei | Gottesminne, von ber muthigen Selbstü sanstmuthigen Ergebung bes Ranian

erschroden und furchtsam, und ging bann sogleich von bannen. Im Uebrigen zeigte fich bie Ronigstochter fo regeleifrig und willig wie die andern, und befliß fich, gleich fo mancher die juvor in vornehmen Weltverhaltniffen gelebt, gerne in verschmähten Diensten. "Gie ging gar begierlich und gern in ben Chor und ftund ba oft mit Leibschmergen, geberbete fic bennoch froblich, damit niemand ihre Rrantheit merte und man es ihr etwa erleichtere. Gie ift auch oft bemuthig im Rapitel gestanden und hat ihre Schuld gesprochen vor ber Priorin. Sie hat bem Convent gar oft bemuthig und gutwillig zu Tifch gebient und that bas fo begierlich, bag ibr leib gemesen mare, wenn eine Schwester Mangel gehabt hatte, bas fie batte verbeffern mogen. Gie befliß fich, bag fie bie Schuffeln felber beraustrug, und wenn fie etwa mertte, baß ihr bie Schwestern etliche Dinge nicht gern wollten zumuthen, fo weinte fie inniglich barob und verschmahte bie Ehre, bie man ihr bamit entbot. Gie that auch gesellig gegen alle Schwestern, die mit ihr ju Tische fagen, fie maren jung ober alt, daß fie mit ihrer Gute und mit ihrer Liebe fie recht gwang, aus ihrer Schuffel mit ihr zu effen".

So zartfühlend Elsbeth von Ungarn war, so erlaubte sie sich boch niemals, ihren Stand selbst gegen rauhe Behandlung geltend zu machen. Unsere Chronistin berichtet einen ziemlich drastischen Fall. "Es fügte sich einmal", erzählt sie treuherzig, "daß uns gar ein grober Beichtiger ward gesendet zu einem hohen Fest, und da der Convent gemeinsam gebeichtet, kam auch Elsbeth zu ihm und gab ihm gar demüthig zu erstennen ihre Schuld und die Besümmerniß, die sie hatte in zeitlichen Leiden und Elend. Da war ihre Person ihm undestannt und er fragte sie gar gröblich: wie sie heiße? Sie antwortete demüthiglich: ich heiße Schwester Elsbeth von Ofen. Darauf fragte er sie auch: od sie dort geboren wäre; sie antwortete: ja. Er hub dann weiter an: so magst du wohl ein arbeitselig leides Rensch seyn, daß du aus so sernem Land

und bat ernitlich, daß man ihn vor fie fam, firedte er fich auf die Er mit großer Demuth, daß fie es i willen vergebe: und bas that fie".

Bu ben Beimfuchungen biefer mohl immerfort die barte Entbebrung, ibrer Stiefmutter vernachläffigt fab. ren Bermanbten und Beimathgenoffen und fie batte barüber manchen "M Aber bie Gottesminne mar frub in ib Onaben von oben, wie bie Schulerin abelicher an mannigfaltigen Tugenber burt"; fremd geworben bem ganbe, mo Leuten, Die ihr Treue fculbeten, mußt biefes Leben fo bleiben follte: "und n pon garter Ratur mar, mare ibr bas Lei gegangen, batte fie es nicht mit Bott ftarfer Belfer ift in ben Rothen, ein 3meifeln und ein fußer Trofter in aller ibr bas mpftifche Leben jur Befanftigun nung war ein face ...

"Kinber, ich will geben und etwas in bas fünftige Leben voraussenden, damit ich es wieder finde, wenn ich dahin fomme"; worauf sie in den Chor ging und in Gebet sich vertiefte.

Die Gesundheit Elsbeths von Ungarn blieb allzeit eine sehr zarte und ber Strenge, die sie sich auferlegte, für die Dauer nicht gewachsen. Ein zweites Krankenlager, vier Jahre nach dem ersten, erschöpfte ihre Kräfte auf lange hin, und eisner völligen Gesundung erfreute sie sich von diesen Tagen ab nicht mehr. Nie jedoch vernahm man ein ungedulbiges Wort aus ihrem Munde. Als einst die Schwester, die sie pflegte, aus Mitleid über sie am Bette weinte, sprach Elsbeth gütig zu ihr: "sei nur ruhig, Gott legt dem Menschen feine Leiden auf, außer er wisse wohl, daß er sie zu tragen vermag". Die letzten Jahre ihres Lebens mußte sie gänzlich zu Bette versbringen; Hände und Küße erlahmten ihr und sie sah sich gleichsam absterben.

Das Ende ber foniglichen Ordensfrau ift in bem plaftifc einfachen Bericht ber Staglin wie eine fcone Legende gu lefen, und man muß es mit ihren eigenen Worten boren. "Gie lag Die lette Zeit in zunehmender Roth ohne alle Erleichterung. benn die ftrenge Rrantheit ließ nicht ab, bis in ihrer Ratur Alles verbarb, baran bas leben fich friften mochte. Das legte fie fich fo verftandig zu Bergen, baß fie felber fprach: ich bin bagu gefommen, daß ich beffen begehren muß, barob alle Menschen erschreden von Ratur, und das ift ber Tod. nun die Zeit nabete, bag Gott fie von dem Elend biefer Welt wollte nehmen, ba bat fie, bag man ihr ein Fenfter aufthue bei ihrer Bettftatt, und fie fah ben Simmel an und rief begierlich ju Gott und fprach: Berr mein Gott, mein Schöpfer, mein Erlofer und emiger Erhalter, fieb mich beute an mit beiner grundlosen Erbarmbe und nimm mich auf in bein emiges Baterland von bem Elend biefer Belt burch bein murbiges Leiben und beinen bittern Tob, und lag es mich genießen, bag ich feit meinem Scheiben aus ber heimath mit

..... une Oriennin-

Convent, tem fie noch in ber lest tantie aller ber Chren, ber Zucht un ihnen je empfangen hatte, sie erzeigte Andacht zu Gott, den sie in ganzer 3 mit Sinnen anrief um die Hüsse sei und seines gegenwärtigen väterlichen 2 dacht schied die würdige Seele von dund suhr, wie wir hoffen, von der groz gänglichen Welt in den wahren Reichth merthal in die ewige Kreude, von der achen Lebens in die ungebrechliche Gesunt dieser unsichern Zeit zu der väterlichen af schen Reiches".

Große Trauer und Rlage erhob sich zu Toß, als die eble Königin geschieben wurde acht Tage auf dem Erdreich bes Zeit strömten viele fromme Leute herzu, ihrem Tode zugekommen war. Da fam von Königsselden herüber, ihrer Stieftoch zu erweisen. "Und da in der Nacht — lin hinzu — kom

benn fie fonnte es leider nicht mehr beffern. Darnach erwies fie bis zu ihrem Tobe unferm Rlofter Tog viel mehr Bnaden und Gutes, ale fie juvor je gethan". Wirflich erhielt bas Rlofter von Konigin Agues viele Buter in ber Graffchaft von Ruburg, die vordem dem Freiherrn von Bart, einem Mitverschwornen bes Johannes Pariciba, jugehort hatten Elsbeth von Ilngarn ftarb am 6. Mai 1337, im 45sten Jahre ihres Alters. Sie war anfänglich in einem holzernen Sarg bestattet worden; dreißig Wochen fpater aber murde ihr Leib, ben man noch völlig unversehrt fant, in ein fteinernes Grabmal gelegt. Als bie Raiferin Maria Therefia im 3. 1770 auf ben Bebanfen fam, bie in ben Rloftern ber Schweig beis gefetten Ueberrefte ihrer Ahnen ju fammeln und nach St. Blafien im Schwarzwald überzutragen, ließ fie auch bie Bruft in ber Rlofterfirche ju Tog öffnen; von ben Bebeinen ber Ronigin Elebeth fand man jeboch nichts mehr vor. Wahrscheinlich mar bas Grab beim Neubau ber Rirche im 3. 1703 verfest worden. Ihr Gedachtniß wurde aber noch in anderer Beife hochgehalten. Bu Ehren bes Unbenfens an bie eble Ronigin Glebeth führte Rlofter Tog das ungarische weiße Doppelfreuz in feinem Wappenschilde. Freilich, auch bas ift langft babin.

II. Fürstbischof Gerkarb und ter Städtefrieg im hochflift Burgburg. Ein Bortrag von Dr. Frang X. Wegele, Brofeffor ber Geschichte zu Burzburg. Mit Anmerfungen und urfundlichen Beis lagen. Nördlingen, bei C. H. Beck 1861.

Professor Wegele's neueste Schrift ift ein banfbar anzuerstennender Beitrag zur Geschichte Frankens. Sie schildert einen Rachläufer bes großen Städtefrieges, nämlich die Zerwürfnisse ber im Hochstifte Bürzburg gelegenen Städte mit Bischof Gershard, einem Grafen von Schwarzburg. Dieselben erreichten

..... Reiweburger 3

Kenig Wentel biebei eine feines: Gegenstand ift interessant und d.
ergänzt die älteren Berichte, beren zu bedienen pflegte. Lorenz Fries i eine Hauptquelle. Reu ift insbes. Chronif des Ulmann Stromer. Willeinen Schrift ein Mitglied ber bi der fönigl. Afademie zu München, se eben beipflichtende Bemerfungen für denn im Ganzen gehört die Arbeit sich bei welcher man zu begründetem Tal sindet, wohl aber zu dankbarer Anerse

Freilich fönnen die Standpunfte, sche Objefte gesehen werden, immerhin daß ein Anderer vielleicht zu wesentlich langen wurde, wenn er das gleiche Swerthen hätte. Daß Wegele die wid Zeit hindurch von leidenschaftlichen Dem Bürzburg zu glimpflich beurtheilt habeneswegs vorwersen. Dagegen wurden trauen wissenschaft.

fich um eine Bublifation aus ber Feber eines jur Begrundung einer befferen Urt ber Beschichtschreibung berufenen Belehrten handelt, fo muffen wir offen befennen, daß wir benn boch zwijchen einem genügenden mundlichen Bortrage und einer ebenfalls genügenden, burch bie Breffe veröffentlichten Monographie ju unterscheiben pflegen. Gin öffentlicher Bortrag gestattet allerdings nicht immer, bag man sich auf alle relevanten Einzelnheiten einlaffe. Auch bedingt mohl ein größeres Bublifum, bag bas eigentliche Thema megen ber nicht immer binreichend orientirten Buborer in einen etwas breiten Rahmen gestellt werbe, mabrend eine allgemein gehaltene, nichts Reues barbietenbe Charafteriftif vielfach bargeftellter Beitabschnitte und Berfonlichfeiten bem Wefen ber gehaltvollen Monographie widerftrebt, ba in einer folden gwar ums faffende, aber eben nur ben fpeciellen Begenftand betreffenbe, und hiebei wo möglich zu neuen Resultaten führende Forschungen bargeboten werben follten. Bas bort nothwendig war, wird hier febr überfluffig ober geradezu vom Uebel.

Die im vorliegenden Falle über R. Rarl IV., R. Wengel, über bie golbene Bulle und bie Stellung ber Reichoftabte ju ben Fürften und bem Abel gemachten Bemerfungen find weber nen noch von erschöpfender Grundlichfeit. Den völligen Laien werben fie nicht vollständig belehren. Wer bagegen auch nur einigermaßen Renner ber Geschichte bes 14ten Sabrbunberte ift, verlangt mohl eine bestimmtere, mehr auf ben confreten Kall ale auf die Gattung eingehende Schilberung. Denn für bas richtige Verftandniß bes swifden Bifchof Gerhard und ben Burgburgern ausgebrochenen Sabers ift boch gar ju menig geleifter, wenn nur im Allgemeinen auf die Stellung ber Bifchofeftabte vermiefen wird. Sollen etwa Roln ober Straf. burg, wenn fie fur ihre uralte Reichofreiheit fampfen, fich im gleichen Falle befinden, wie eine Stadt, Die niemals Reichs. ftabt gewesen ift, aber fich einseitig ju einer folchen machen will? Wir hatten baber gewünscht, einen summarifchen Bericht

...... rangte, fo tangt an tung, in ber, wie gesagt, nichts des, und bas Befannte nicht einmal vorgebracht wird, ebensowenig in ein endlich ein öffentlicher Bortrag nicht gleichen überlaben werben, mas wir fo ift es bagegen für ben Lefer febr m bie einzelnen Daten eines mehrjähriger giemlich reichen Sabere erft in ben Un Satte Wegele ben Begenftand in erfc beln wollen, fo wurde er auch bem in jur hiftorie bes Frankenlandes enthal ber bischöflichen Partei angehörigen un einer hiftorischen Quelle beren \_eigenthur er indeffen feineswegs verfennt (C. 42, unzweifelhaft achten und carafteriftifchen

> III. Bon Pfeilichifter's Baperifcher Plu Ein publiciftifcher Ratan

schen Preisausgabe gewartet, um Lebenssstizen wildfrember Menschen wie bestellt zusammenzusleksen, sondern er trägt das Bild der Männer, welchen er sein sehr anziehendes Erzähler. Talent widmet, sichtlich schon lange mit sich herum. Als viel erfahrener Mann, der ein großes Stück Welt persönlich besucht und gesehen, hat er doch nie ausgehört, als Sohn des bajuvarischen Stammes zu fühlen, und insbesondere seiner engern Heimath — er stammt aus Cham im bayerischen Wald — mit ächt oberpfälzischer Anhänglichseit auch in der Ferne zu gedenken. Seine Arbeit ist somit wirklich von landsmannschaftlichem Interesse belebt; sie ist kein Hund, den eine Historische Commission zum Jagen trägt.

Unter biesen Umständen darf man sich aber nicht wundern, wenn die Pfeilschifter'sche Galerie berühmter und verstenter Bayern von bitteren Klagen widerhallt, daß das eins heimische Talent nirgends weniger gelte als im Bayerland. Sonderbar ist es allerdings, daß Männer wie der Leipziger Prosessor ist es allerdings, daß Männer wie der Leipziger Prosessor Michael Huber (Großvater des bekannten Socials Politisers zu Wernigerode), wie der spanische Oberst Kaspar Thürriegel und der französische Marschall Graf Luckner, alle drei Bollblut Bayern aus den Gegenden von Straubing bis Cham, erst weit weg von den Grenzen der heimathlichen Staatswesen zu einer Geltung sommen konnten. Und je näher der Herr Verfasser an unsere Zeit heranrückt, desto häusiger wird ihm der traurige Anblick ausziehender Landessinder und einziehender Fremdlinge, ja Landess und Bolssseinde begegnen!

Aus diesen Erscheinungen erklärt es sich auch, baß ber Hr. Bersasser nicht selten geneigt ift, einem gewissen Animus apologeticus im Interesse seiner Schützlinge nachzugeben. So ift z. B. das Leben des obengenannten Thürriegel am Ende doch etwas zweiselhafter Ratur; man hat Mühe, ihn nicht als genialen Schwindler anzusehen. Auch Johann Aventin, welcher die Reihensolge der vorliegenden Bildnisse eröffnet, verdient die ausgewendeten Spmpathien nicht vollständig.

Dus vornegente Bantden bri: älteren Auffan Weftenrieder's über t. Meterer, Profesjor und Stadipfarre fächlich befannt als Annalift ber altbe felbft. Meberer mar Jesuit, Beftem fein Freund ber Jesuiten. Richts b. Leben Mederer's bie iconfte Apologie ris. Es ift jest fo viel von bem Ber Rirche jur mobernen Wiffenschaft und Rede; man behandelt bas Broblem al Fragen ber Begenwart. Auf bem achter bend ift es nicht im Geringften eine & überlieferte fein bestimmt formulirtes Er nur befliffen, bie lebung driftlicher Bi aller Strebenben anzupflangen, ber geif Uebrigen freien Lauf laffenb. Man geb und überzeuge fich, ob die alten Jefuite maren auf bem Bebiete ber Literatur, v Beiebeit driftlicher Beiftesmanner über teit festen! Dich will bedunfen, ale b. für unfere Beit einen Spiegel aufgestellt, fcildert, in ber maBerlaugnung feiner felbit, ber entichloffenfte Borfat, jeben Sang nach Ginnlichfeit gu beberrichen und gu unterbrucken, tiefer Abfchen und lebendige Furcht bor Fehltritten, tiefe Beringichatung alles beffen, was verganglich und eitel ift, unumschrantte Chrfurcht und blinde Ergebenheit fur feine Dbern megen Gott, zugleich ein entflammtes, triumphirendes Unftimmen ber ohmne: O deus! ego amo te, nec amo te, ut salves me etc. einem Worte, es mar eine Erhebung bes Beiftes, eine Reinigung und hohe Geligfeit bes Bergens, von beren Doglichfeit, Natur und Wonne die Menschen unserer Tage nicht einmal eine entfernte Abnung haben, nachdem ihr Sinnen und Trachten babin gebt, fich den Benug jedes finnlichen Bergnugens, jedes eiteln und flüchtigen Borzuge und Bortbeile zu verschaffen, und in ewigen Wirbeln und Berftreuungen, in einer haftigen und augftlichen Blucht vor jeder Beschauung seiner Selbst fich berumgntreiben. "

"Wenn die Beiftesftimmung, in welche ber junge Jesuit gang verfentt murde, bagu biente, ibn gur Gelbftverlaugnung und Ent behrung ungabliger Bequemlichfeiten und Lebensfreuben abzuharten, und ihm bas, mas man Rubm begierde und Muszeichnung nennt, theils als bochft eitel, theils fogar als ftraflich vorzustellen: fo biente eine folche Stimmung gewiß nicht bagu, einem jungen Jefuiten Begierbe nach glangender Auszeich= nung im Gebiete ber Belehrfamteit einzuftoffen. ber Jesuitenorden gmar ein im Bebiete ber Geelforge unverbeffers licher, aber tein schreibenber ober (mochte ich bingufeten) gelehrter Orden, in dem Ginne namlich, daß er fich ju feinem Saupt. ziel nicht ben 3med fegen tonnte, im Reiche ber Belehrfamfeit eine Berrichaft zu behaupten, und burch Ueberlegenheit an gelehrten Renntniffen über die Unschauungeweise und Dentungsart ber Lander zu regieren, in welchen er eingeführt mar. Wenn nur jeder auf bem Boften, auf welchen er burch ben Befehl feines Dbern geftellt murbe, feine Pflicht punttlichft that, bann that er alles, mas man von ihm forderte, bann murbe er, und follte er auch auf der niedrigften Stufe geftanden febn, gerade fo wie ein anderer, ber viele Stufen ober ihm arbeitete, geachtet, und ber

The second secon

cerenderen Borgug, ber bem in feinen mann batte migfallen konnen, aus, Di

## XIII.

## Wiener Mittheilung über bie 1

Im nachfolgenben geben wir übe Wendung, welche in ber brennenden Ang bevorstehen foll, eine Zuschrift, indem wi terer Bemerfungen von unserer Seite ent

Mier

Gestatten Sie mir hier eine Anfnup bie ungarische Angelegenheit behand in ben fie versunten fchien, ift abgeschuttelt. Das ift eine Thatlleber beren Urfachen geht viel Gerebe in ben Beitungen 3ch aber fann bie und ba einen Blid binter buben und druben. bie Couliffen werfen und fo weiß ich wenigstens fo viel, bag man über alle diefe Conjefturen und Commentare und Wichtigthuereien füglich zur Tagefordnung übergeben fann, angefangen von ben Reisen ungarischer Magnaten an bas faiferliche Boffager nach Benedig bis zu ben geheimen Conferengen beim judex curiae in der Mabe und, felbftverftandlich, unter dem Ginflug ber Jefuiten gu Ralfsburg. Undererfeits geht man aber wieder zu weit, wenn man, wie Wiener Blatter jest in ihrem Merger über vergebliches Umberrathen nicht übel Luft haben, behauptet, die gange neuerliche Inscenesegung ber ungarifden Frage berube eben nur auf leeren Gerüchten, ober wenn ein ungarisches Blatt in ber Cache eine "forcirte Recognoecirung" fleht, um ju erfahren, mas im gegnerifchen Lager für Unfichten herrichen und ob fich dort etwas vor-Mein, man bat gang richtig gefeben. Gine neue Wenbung ober beffer ein neuer Rud in ber ungarischen Ungelegenheit fteht bevor; aber meder hat bas Staatsminifterium "liberale" Berhandlungen jenfeits ber Leitha angetnupft ober anzuknupfen versucht, noch haben bie Danner von 1847 gu folden Berhandlungen am hofe oder in der hoffanglei - in's Staateminifterium maren fie mobl teinenfalls getommen - eine Initiative er-Eine britte Verfion ftelle ich nicht fo bestimmt in Abrede, nämlich daß ber Raifer mabrend des Aufenthalts in ben italienischen Provinzen zu der feften Entschließung gelangt fei, ben Wall, welchen Groll, Rechtbaberei, Diffverftandnif, Uebelwollen, der Revolution verfaufte Gefinnung und Berrath, nicht minder aber auch die patriotischften und lehalften Regungen, welche ebenfo gut in flufenweiser Reihenfolge aufzugablen maren, zwischen ihm und feinem Ronigreiche Ungarn aufgeworfen baben, obne weiteren Bergug hinmegguraumen. Dag Frang Joseph, der für alle feine Bolfer in mabrer Liebe erglubende Monarch, voll bes reinften und beften Billens, fur die Ungarn fempathifch gefinnt ift, darf man ale befannt vorausfeten. Bare er, beilaufig bemertt, feiner Regung gefolgt und unmittelbar nach Bertunbigung

.... rieden, mie ich mein. Und baft er gerabe in Itali. onrid liefung tam, lagt fich mobl Cimentung ungarifder Großen ober Die verbangnigvollen Brufungen, m. mußten, wie fie ein hauptmotiv ware bem Monarchen auf bem blutgetrauft. ede recht lebenbig vor bie Seele treten italienischen Armee fprach er fich bei gerateju in biefem Ginne aus. Aber 1 genredte italienifte Rufte ber Abria nicht rollente bie burd bie gegenmartige Stel Bane Ancona bioggelegte Adilleeverfe be nifche Littorale namlich, nicht in beden t ren bie militaricben Rotabilitaten im ( einverftanden. Dieje Dedung foll allert bieren, aber tamit ne auf ben Stant ; Anigabe in eriullen, bebari es bei a Berbeifdaffen ber Mittel unt aller Guer merbin ber Beit. Und ingreifden! legte Wert furmeg in fagen, bas Reich biefer jebenfalle im nadften Rrieg bireft und baurelitich lingarn ale feine 30. Sie Bunder, be- "

henden Brüfungen, welche ganze ungetheilte Kräfte erheischen, sicherlich noch weniger geneigt seyn, diesen Boden aufzugeben. Ebenfowenig aber durfte er andererseits geneigt seyn, den Experimenten
im Sinne einer für seine Lande unmöglichen Centralisation, mag
diese nun die bureaufratische oder die constitutionelle seyn, und
des Buchstaben- oder Schablonen-Barlamentarismus länger geruhig zuzuschauen. Und zu allem Glücke braucht er dabei feine Umkeft zu machen, sich selber und seinen kaiserlichen Berheisungen
nicht untreu zu werden. Wessen es allein bedars, das ift die
strifte Durchführung des Oftoberdiploms.

Ich fomme nun auf ein Kapitel, welches bereits das Thema meiner letten Mittheilung bilbete. Was ich damals fagte, das gilt auch noch heute; vielmehr jett ift ber Moment ber Ausführung gefonimen für die im kaiserlichen handbillet an den Grasen Forgach Anfangs November angedeuteten Beschlusse. Daß die Ausführung nicht schon begonnen hat, hinderte nur die Erkrankung des Grasen Forgach, dem nach wie vor dabei die hanptanigabe zugetheilt und der auch bereit ist, sie auszusühren, nachdem er für die Uebernahme der alleinigen Verantwortlichkeit die Unabhängigkeit von den Ginwirkungen des Ministerrathes erlangt hat.

Es findet alfo bezüglich bes jum Ansgleich mit Ungarn gu Geschehenden feine Abmeichung von den einmal feftgestellten Mormen ftatt; infofern ift die officiofe "Donaugeitung" und die übrige gouvernementale Journaliftif gang im Rechte mit ihren Behaups Bohl aber tritt eine Bervollständigung auf Grundlage biefer Normen ein. Es fann Niemand in Abrede ftellen, daß die Ausnahme = Magregeln, welche über Ungarn ju verhangen eine harte Nothwendigfeit war, ihren 3wed vollständig erreicht baben. Aldministration und Juftig find, im Großen und Bangen, wieder in geordnetem Buftande. Der hoffangler bat wenigstens diefe Aufgabe, die Borbedingung feiner weitern, in furger Beit geloet. Die nachfte, bie ihm obliegt, ift die Berufung bes Landtage. Die Auflösung bes frubern mare vielleicht qu vermeiben gemefen, aber immerbin laffen fich die bort angefnupften gaben wieder aufnebmen. Gie liegen in dem Bugeftandnig ber Deat'schen Abreffe, daß Ungarn mit dem Reiche gemeinsame Intereffen habe. Auch ift es

an bie frühere ungarische Colanctiannt wird, was mit dem Gei verträgt. Damit wurde der Biberfpr ficherlich die Rajorität des Landtags, ausfallen wie der lette war, bafür gei

ausfallen wie der lette war, dafür gen Co weit ginge, dunkt mich, die Alles übrige mare zwischen dem Köni Lande unmittelbar zu schlichten. Der wor seinen ungarischen Ständen und in nen. Es bliebe nur noch eine Misson einen, der Sicherung des historischen Rech zu ersüllen. Sie siele am besten einem surschlichen, ihm nahestehenden Stellvertret Ernennung, die aber nach der ungarischieden.

## XIV.

## Der Bürgerkrieg in Nordamerika und ber Untergang ber Union.

Den 1. Februar 1862.

Der Krieg Englands mit der transatlantischen Republik ist für den Augenblick vermieden. Aber buchstäblich nur für den Augenblick. John Bull selber war verdust über die unsverhoffte Friedensbotschaft, er weiß nicht, ob er sich mehr ärgern oder freuen soll unter dem Gewicht der schwierigen Frage: was nun? Es ist ein Phrrhus-Sieg, den England ersochten hat, und Baumwolle bringt er nicht in's Land; kommt aber bis zum Monat Mai die Baumwolle nicht, so sind vier Milslionen Engländer arbeitss und brodlos.

Also ist für die Gegenwart nichts gewonnen, sur die Zustunft viel verdorben. So lange die amerikanische Union machstig war, hat man sich in London das Röglichste von ihr gesfallen lassen, und einen Fußtritt nach dem andern ruhig hinsgenommen; man durste auch jest aus der Trentassaire kein Ausbebens machen, oder aber man mußte entschlossen sen, die Frage in ihrem vollen Umfang anzufassen und für die Südstaaten zu interveniren. Anstatt dessen hat man durch unsritterliche Poltronerie den Boltsgeist im Rorden nutslos aufstul.

barans bervorgeben. Die nothige & fee's beisammen und England wa nabezu ein Bunder nennen, megn verführerische Gelegenheit fich zwintrüber gehen, liefe. Eff, ift ein bete B. Ruffel, der berühmte Reporter ben hat: . der haß gegen England die Liebe zur Union".

Man hat in Basbington die co Commissäre ausgeliesert; aber Ministe dürren Borte erklärt: man thue dieß Moment nicht in der Lage sei, auch England zu führen, den Bruch also jede Bugleich denuncirt er den englischen E Rächten, indem er das Recht der englizugibt, aber nur auf Grundlage der ve kannten Principien des humanen Seerigwar zu seinem Bortheil anruse, sonst al "Ihr heuchler beutet das Bölkerrecht in allen übrigen Fällen ist bis kontenten

betrachtet worben ift, ftimmen bringend fur Rein. Gelbft von ben eigenen Rechtsftandpunften aus mußte England bie Gud. ftaaten anerfennen, beziehungeweise interveniren. Denn fur's Erste ift bie Blofabe ber Gubfuften von ben Nordstaaten mirflich bloß auf bem Papier verfügt; fie beraubt vier Millionen englischer Arbeiter ihres täglichen Brobes, ift aber nicht effettiv, alfo unrechtmäßig. Zweitens verlangt bas neue englische Staaterecht, verfundet durch Ruffel's Rote vom 27. Oftober, an fich fcon die Anerfennung der füdlichen Confoderation; bier ift der "Bolfswille" jedenfalls tausendmal beffer constatirt als in ben vom piemontefischen Raubthier verschlungenen ganbern; und es mare bie langere Borenthaltung eines Befanbten für Richmond um jo inconjequenter, ale England die Gudftaaten von Anfang an nicht als "Rebellen", wie man in Bashington wollte, sondern als "Rriegführende" Bogerte England noch langer feine mabre Farbe zu befennen, mer fonnte es bann ber Union verargen, wenn fie aud über Diese Art englischer Reutratitat binüberschritte, und fich Die Blofade burch ein einfaches Berbot ber fublichen Gingangehafen und Aufhebung ber Bollftatten bafelbft erfparte?

Während der amerikanische Norden grollend auf Racheplane finnt, sucht sich per Suden, wo sonft der brittische Rame
schon der abolitionistischen Anrüchigkeit wegen viel verhaßter war
als irgendwo in der Yankeewelt, zum wichtigsten Freunde
Englands zu machen. Er verspricht unschähdere Handelsvortheile, einen vollständig freihändlerischen Tarif und einen unermestlichen Markt ohne Concurrenz für die englischen Fabrikate,
vielleicht auch noch Verbrüderungen anderer Art, wenn England durch rechtzeitige Interventlion zu Hülfe kommen will.
Es ist wahr, daß es die süblichen Slavenhalter sind, welche
sich zu Allieren anbieten, und den puritanischen Schreiern im
Brittenland könnte vor dieser Berührung schaudern. Die englische Politik aber ist nie heiklig gewesen; non olet war stets

Getraut fic nun England tre vention und Unerfennung ber Gab es nicht einmal gegen bie papierne es vielmehr neuerbings, mit felnen ber fablichen Bafen burch eingefent Rage um ben beißen Brei berum gentlich ber furchtbare Bann biefes m sig und allein in ber Furcht vor ben England mußte juvorberft bas Brineis aufgeben, bas ihm in Italien und ber I thut; und fobald es fic faftifc jur 31 jenfeits bes Dceans feine Sanbe gebun mand ju fagen, was für bochft unliebfe Imperator feinerfeits in Italien, ber II nehmen als geboten erachten wurde. Da perfiben Blobfinne von 1859; England 6 rifa und wird ibn fpater in Afien baf eigenen Regen gefangen und wie feftgen wo feine bringendften Intereffen Die freiefte ten. Rein Munber , wenn eben jest verl tifchen Ctaatemanna G.

guerfennen, abgewiesen habe. Bas ber Imperator\*) babei für geheime Ginverständniffe haben mag, fteht dabin; er fann fie mit ben Gubstaaten haben, aber auch mit Brn. Geward und ber heimlichen Friedenspartei in Bafbington. ift nur die Meinung, ale fonnte er ehrlich Die englischen Plane unterftuten wollen. Gin feinbfeliges Auftreten gegen bie Danfee-Union murbe ibm nicht nur von ben Liberalen und Demofraten nie verziehen, sondern auch vom frangofischen Nationalgefühl fehr übel genommen werden; wie aber wenn bie feindliche Wendung nicht an ibm, fondern an England binausgeht? Richts mare mahrscheinlicher. Auch bei ber Erefution in Mexifo ift es nicht er, der Gefahr läuft. Daß jest Spanien, bas noch vor zwei Jahren Riemand fähig erachtete, feinen unichatbaren Befit von Cuba auf Die gange gegen bie Eroberungeplane ber Union ju fchuten, mit Franfreich feine Banner in Merito aufpflangt, ift ein im gangen Unione. gebiet ichmerglich empfundener Streich; aber England wird nicht zulett bafür verantwortlich gemacht werben, weil es hintendrein trabt, fondern zuerft. Für Franfreich mag Beracruz eine gelegene Position senn, aber England tonnte fie leicht mit einem Rrieg in Canada bezahlen muffen.

Es ist überhaupt nicht zu viel gesagt, daß durch das Hinzutreten Nordamerifa's das Bereich der politischen Consesturen überall verdoppelt ist, und zwar, wenn nicht Alles täuscht, auf die Dauer. Der Bater der Union hat dereinst diesen Staaten verboten, jemals mit fremden Nationen Bundsniffe einzugeben, und in der That sind sie bis jest in einem mystischen Halbdunkel fernab von Europa gelegen, als berührten sie und nicht, und wir nicht sie. Kann aber Nordamerika auch wieder aushören, wie es will, ein mitthätiger und mitleidender

<sup>\*)</sup> In neuefter Beit treibt ihn ungweifelhaft auch noch bie verberbe liche Radwirfung ber Rriffs auf bie focialen Juftanbe Frankreiche.

mehr ohne amerifanische Rudfüchten aber auch gegen alle Wahricheinlich Gebiet der ganzen Union, so wäre t mehr das, was sie vorher war — Entwicklung der Staaten, unbenachban Bedürsniß und ohne Kähigkeit fremder geschlossenheit der neuen Welt wird Ende seyn; eine wechselvolle Geschichte Erschütterungen würde das monotone lesen, der Halbgott republikanischer Abstagen Mensch werden, und abermals i politischen Combinationen bis über den mehren.

Eine großartige Perspektive! Aber Beziehung ist der Bürgerkrieg Rordame Tragweite, einer der Wendepunkte nach schlechter ihre welthistorischen Abschnitte i nicht nur die internationalen Machtverl bringt auch in die staatsrechtlichen Beg Reuzeit eine Störung, die nie mehr ber Conful W

erschütterte und umwarf, und daß die Behre vom modernen Staat in dem Augenblide, wo sie die alte Welt stlavischer als je beherrscht, in Nordamerika die schmählichste Niederlage erleidet.

Denn bas ift ber Rern ber transatlantischen Ereigniffe feit bem 20. Dez. 1860 und bes Rriege feit bem 12. April 1861, baß fie ein vernichtenbes Dementi gegen ben parlamentarifden Formalismus find. Berabe Die Union pflegte ftets ale ber faftische Beweis für Die Unfehlbarfeit Des Suftems ausgeprahlt ju werben. Wer bas jemals gethan bat, muß fich jest icamen und bie Beichamung ift um fo größer, je allgemeiner ber Unfall ale schlechterbinge unmöglich und unbentbar erflart worben ift. Roch vor brei Jahren traf bas unausloschliche Belachter ber Liberalen einen Jeben, ber von ber Möglichfeit einer Berreigung ber Union gu fluftern magte und an Schwierigfeiten glaubte, Die burch Stimmenmehrheit im Congreß nicht zu überminden maren. Burer Popang, bieß es, ber nicht einmal Rinder fcredt! Rein Menfc fann fagen, auf welche unermegliche Sobe ber Uebermuth bei ben mobernen Staatsweisen noch gestiegen mare, wenn nicht bie Union ihren tiefften Fall erfahren hatte. Darum ift für unfern mobernen Staat nichts beilfamer, als daß ibm ber amerifanische Spiegel fleißig vorgehalten werbe; benn alles, mas bort vorgebt, bat er mit feiner Bartei angerichtet - er ber allein bas Recht aus fich schaffen und wieder aufheben will nach ben Geluften ber Debrgahl, die ihn eben migbraucht.

Wer freilich eine vereinzelte Frage, und ware es felbst die Stlavenfrage, für die Ursache des Sturzes der Union ansieht, bleibt hinter der Wahrheit weit zurud. Es handelt sich nicht um einen einzelnen Punkt, sonst könnte man das Ereignis ebenfogut oder besser aus dem neuen Bolltarif, den die schutzsollnerischen Fabrikanten des Nordens den ackerbauenden und also freihandlerischen Südstaaten oftropirten, wie aus der Stlavenfrage herleiten. In Wirklichkeit stunden die friegführenden

....cce verauptete felbitita niffe, welche von ber Constitution nic auch niemale von einer gufälligen & Dan fann fagen: bas 1 Autonomie und Gelbftftandigfeit ber Ci bie bes bureaufratifden Liberalismus merregiments gemejen. Jene mar boi treten; es war bie acht amerifanische conservative und die "einzige conservativ genannt bat. Die andere regiert jest i berricht Die gesammten Rord ftaaten, ift reichen Fraftionen gleichsam zusammenge Rnownothingism einen Ginheitspunft ge unter bem Ramen ber "republifanischen 4 ten. 3m Rnownothingism entfalteten Diale Mittel jum 3med, ein fanatisches Amerifanerthum, im Brunde aber bilben lich unamerifanische, fremdlandische Bartei europaifcher Abflatich. Schon beghalb be gen Bertreter ber Nordftaaten, tros ber im Einzelnen, mit Recht als "Rabifale."

Ceit Die 17-!

bern aus Bennsplvanien im Norben. Bei ber neuen Braff. bentenmahl mar die Partei ale folde immer noch in großer Mehrheit, ihre Stimmen übermogen die ber Begner um mehr ale eine Million; aber fie gersplitterten fich auf zwei Candibaten, ba bie Partei felbft in eine nordliche und eine fübliche Demofraten-Partei gerfallen mar. Dabin hatte es die fanatifche Bolfeaufwiegelung gebracht, welche von ben Rabifalen wider die Stlavenstaaten entgundet marb, und die fich durch bas Attentat bes alten Brown ju harpers Ferry bis ju mord. brennerischen Ueberfällen verftieg. Die conservativen Brogramme boten bezüglich ber Cflavenfrage immer noch feinen mesentlichen Unterschied, aber die nordlichen Mitglieder ber Bartei murben eingeschüchtert, die fudlichen mißtrauisch gemacht, und durch diefe Theilung der Gegner wurde ber Canbibat ber Radifalen, Abraham Lincoln, Brafibent. Es mar ein Bufall; die wirkliche Mehrheit ift nicht im Besit ber jesis gen Regierung.

Daraus erflärt fich ihre fortmährend febr prefare lage und die Gefahr, welche fie bei langer anhaltendem Mangel militärifcher Erfolge laufen muß. Ale Die füdftaatlichen Demofraten bis jum 12. Juni 1861 Schlag auf Schlag ihren Austritt aus ber Union erflarten, maren ihre Gefinnungsgenofe fen im Norden mit diefen Schritten natürlich bochft ungufrieben, und fie sprachen jo laut für die Erhaltung ber Union. daß es icheinen fonnte, als wollten fie mit ber berrichenden Partei gemeinsame Cache machen. Das mar aber feineswegs ber Fall. Sie beabsichtigten nur ben Rrieg ju verhindern um jeden Preis; im Uebrigen arbeiten fie unter ber Sand fleißig gegen ben Rabifalismus, und es ift bem Drud ber Bartei in Bafbington felbst juguschreiben, wenn Lincoln und ein Theil feines Rabinets fich bereits die bochfte Ungufriedenheit ber Sflavenbefreier jugezogen haben. Es wird auch ihr Berf fenn, wenn eines iconen Morgens die Stimme ber Bernunft über die Furie ber Kriegspartei die Oberhand gewinnt und

Namentlich gur Beit ber unglud Run miderhallte der Rorden von ( "Legitimiften", und mehr noch über bi ju Bafbington und andermarts ben beute noch bat fich ber garm nicht ; offenen Cubmanner natürlich langft a fernt ober, nachbem fie von ben Mittel möglich ibrer Partei jugeschangt batten, noch follten fogar in ben Minifterialbur berte von notorifchen Seceffioniften" be ben Rebellen alle Regierungegebeimniffe greß fette eine Commission zur Untersuc wenigen Bochen 175 biefer Beamten als bavonjagte. "Toch bas find noch lang ein Correspondent, "noch immer find bi Spione in Bafbington auf's trefflichfte Regierung faft gar nichts aus bem Gul Begner felbit erflaren fich aber biefe & aus ber ichamlosen Corruption, welche Leben ber Union beberricht, fondern rein auffallenbften ("

einer Beleuchtung für Beauregards (bes sublichen Obergenerals) Einzug vor. Die Begeisterung ber Damen für die "Aristofraten" bes Sudens nahm so erschreckende Dimensionen an, daß die Staatspolizei am 27. Aug. endlich zugriff und eine namhafte Auzahl angesehener Frauen verhaftete. Ja, es ging die Rede, die Regierung werbe ein eigenes Gefängnis für die Masse schoer "Berratherinen" in Stand sehen, also eine Damen-Bastille.

Aber nicht bloß griftofratische und romantische Sympathien genießt bie Cache bes Gubens. Nicht weniger ale brei Stagten \*), wo burchichnittlich nur bie beutschen Unfiebler fur ben Norden einstanden, mußten mit Gewalt ber Baffen von ber Seceffion abgehalten werben; und felbft Leute, Die mit gang andern Ansichten aus Europa binüberfommen, bemerfen balb bas Dafenn einer "großen Partei, welche bie Union für fattifch und bauernd aufgelost, und ben Rrieg gegen ben Guben ju ihrer Erhaltung für durchaus unnut und babei felbftmorberifch halt" \*\*). Der Terrorismus, mit bem die Regierung Diese Partei niederhalten muß, beweist am beften wie weit fie verbreitet ift. 216 im August vier angesehene Remporfer Blatter wegen Begunftigung bes Gubens unter Anflage geftellt wurden, brudte eines berfelben ein Bergeichniß von 81 Beitungen ab, die in den nordlichen Staaten verbreitet und allefammt gegen ben Rrieg feien. "Mit einer Frechbeit obne Gleichen", flagt ein eifriger Rordstaaten - Mann, "wird barin ber Guden ale ein unschuldiges Opferlamm, Die frevelhafte Rebellion ale natürliches Ergebniß ber ruchlofen Uebergriffe des Rorbens in die verfaffungemäßigen Rechte bes Gubens

<sup>\*)</sup> Maryland, Rentudy und Diffouri.

<sup>\*\*)</sup> Co erging es 3. B. frn. Corvin, bem befannten Flüchtling, ber ale Correspondent ber Allg. Beitung (12. Jan. 1862) in's Unions, Lager gegangen if.

..... impenduen, fure bas Land cemeine Erlenage fellen mußte. "G landieverratherifden Beitungen fint gerftort worden, gegen andere Beitu: burd Entziehung bes Boftbebits" (abe ferferung ber Redafteure) "eingeschritte. einem Friedensblatt jede Bofterleichterun man unterbrudt baffelbe geradegu, ger bie Breffe felbit fammt ben Erpen". 1 gebachte Freifinnige; mabrent aber Gr mes die lage mit der Beit bes frangofife ichuffes vergleicht, und fie als "idredlich beflagt, bat jener Deutsche noch immer 1 nug; tas einzige Mittel, meint er, u gang unichablich zu machen, mare "ein Berricaft, ju welcher bie Stimmung i Bevolferung beranreife" \*)!

Was will man mehr, um ben En zeichnen, welcher ben Bürgerfrieg in R Richt die 19 Millionen Seelen im Rord gegen die 12 Millionen in den auf

unter sich selbst nicht einig. Die fanatische Bartei ber sogenannten Abolitionisten zählt ihre Verdächtigen sogar unter ben
Ministern. Präsident Lincoln selbst und sein Staatssefretär
Seward stehen im Geruch, von heimlicher Sucht nach Compromissen geleitet zu seyn; man glaubt nicht, und zwar allem Anschein nach mit Recht, daß der Krieg ihr wahrer Ernst sei,
und daraus erstärt man sich die Zaghaftigkeit und Ohnmacht,
die "meisterhaste Unthätigkeit" ihres ganzen Austretens. Wan
bemerkte die Thatsache, daß sie ihre wärmsten Vertheidiger
gerade in den Organen der demostatischen Gegenpartei sänben, und die Thatsache, daß man die Regierung zum Sinschreiten gegen die nördlichen "Legitimisten" sörmtlich zwingen
mußte, hat ihr schon den radikalen Kluch zugezogen: die ganze
Bande wäre nicht mehr werth, als daß man sie im Potomak
ersäuste.

Als im December vor. 38. der kleine Landadvokat Lincoln auf den Prafidentenstuhl erhoben wurde, nach der Borschrift des großen Parteitreibers Seward, da widerhalte die liberale Welt von dem Ruhm jenes ehrfurchtgebietenden Charafters und dieses "einzigen Staatsmanns", den die Union noch besite. Zeht bezeichnet die eigene Partei den Ginen als die große Rull, als einen völlig unfähigen alten Narren; den Andern aber halten sie für fähig, durch seine Zauderpolitif das Bolf absichtlich demoralistren zu wollen, es mit Efel und lleberdruß zu erfüllen und so einem Compromis geneigt zu machen. Vielleicht sogar einem Compromis unter Mitwirfung eines gefronten Europäers; denn man hat es dem schlauen Intriganten nicht vergessen, daß er kurz vor der Wahl in Paris gewesen und dem Imperator Napoleon seine Auswarstung gemacht hat.

Der Argwohn mag, wie gesagt, nicht unbegründet sein. Daß Lincoln weiter nichts ift als ein rabuliftischer Abvolat, ein Mann, ber jedem Schatten von Gesahr mit lacherlicher Feigheit aus bem Bege geht, hat er ichon in ben erften vier

Desgrichteit einer Ausgleichung mit idnitte, und nur bie Alternative von nichtung übrig ließe: bann treibt il Furcht vor ben "Junfern bes Gubene fict und Berechnung. Aber gerechtfer binge nicht, nicht vor bem Richterftubl meniger vor bem feiner Bartei. Denn ber Trennung; er hat feit bem Oftobe gen Die füdlichen Cflavenhalter verbebt; gen Reben über ben "unvermeiblichen ( bat die amerifanische Rord. und Gud. bes "in Europa feit Generationen mab fden ber Abele und ber Bolfeberrichaft Sublichen ale "Ariftofraten" und Berra ber Bolfemuth benuncirt. Wie billig n beim Bort!

Bor Allem in der Eflaven frage die Ravifalen, welcher hauptsächlich den politischen Credo des Nordens aufzog, Rabinet, so thue er seine Pflicht! Unter haben sie den Candidaten

rud, bann, glaubt man, muffe fie unausgesprochene Grunbe Der Kall ift aber bereits eingetreten. Als General Fremont, ben die rabifalen Deutschen zu ihrem "Ballenftein" ernannt hatten, auf eigene Fauft eine Proflamation erließ, welche die Freilaffung aller Sflaven in den von ihm zu befegenben Rebellenstaaten verfügte: ba spaltete fich zwar bas Rabinet ju Bafbington, aber geftutt auf Geward und zwei andere Minister, taffirte ber Brandent Die Magregel Fremonte, er feste ibn fogar ab und verordnete, bag nur die bei ber Theils nahme an ber Rebellion betretenen Reger confiscirt fenn foll-So ftreng nimmt er es mit bem gefetlich verburgten Eigenthumerecht ber Sflavenbesiger. Aber er ging noch meis ter ; mabrend in ber Cubarmee gange Regerregimenter bienen, bat Lincoln fogar ben freien Schwarzen verboten, die Uniform ber Unionsarmee ju tragen, um nur ja feinen Unftoß ju ge-Bingegen ift ber Rriegeminifter Cameron, Der freilich bei seiner eigenen Bartei als geiner ber corrupteften Bolitis fer" verrufen ift, mit zwei andern Diniftern öffentlich fur Die Freisagung und Refrutirung aller Stlaven aufgetreten. rechnete felbft auf eine Birfung biefes Mittels, por welcher bie Menschheit ihr Untlit verhullen murbe, gerade Sapti'fche Scenen aber, fagte er, mußten wieder fommen. Indeß ift Br. Cameron bereits nicht mehr Minifter.

Die Frage schwebt jest vor dem Congreß, und dessen Mehrheit besteht entichieden aus Leuten, deren fanatisches Ziel entweder Unterwerfung oder Vernichtung ist, die den staats, männischen Erwägungen eines Seward nicht zugänglich sind. Trosdem ist der Beschuß zweiselhast. Denn — und hier diestet sich ein merswürdiger Einblick in jenes trügerische Parteisgetriebe — eine allgemeine Auslösung der südlichen Gesellschaft durch die plösliche Emancipation von vier Millionen Stlaven würde einen so bedenklichen Rückschag auf die Rordstaaten selbst ausüben, daß man wenigstens des vollsommensten militärischen Ersolgs ganz sicher seyn müßte, um zu dem Mit-

Memvorf wie in London und Liver Gräuel der Sflaverei; aber man zie überläßt das Odium den Andern. "fer", läßt sich der Londoner "Adverti "überzeugte, daß der Krieg für di würde, so würde nicht ein einziges Rez Fahnen bleiben". Natürlich! die Süberaus geeigneter Feuerbrand für get unter christlich humanem Schein die aber Ernst ist es ihnen — die eigentlic giosen Schwärmer ausgenommen — nich len reich werden durch das Produst, da schen Fiebergegenden des Südens nur de und auch er nur gezwungen.

Rebenbei gesagt ist es zu verwunde Deutschland immer auch noch einzelne von der Heuchelei des Abolitionismus si gerade deshalb für die Radikalen in Wimen Bon den Franzosen und ihrem vienus wundert uns bies ---

Werf über bie "Abschaffung ber Cflaverei" berausgegeben, bas in bem von ber "Evangelischen Alliang" jungft zu Genf beschloffenen Sate gipfelt: "bie Sflaverei widerspricht bem Evange-Die beifällige Besprechung biefes Werfs in Brownfon's fatholischer Zeitschrift von Remport veranlagte aber ben Erzbischof von Newporf mit feiner unbestrittenen Autorität gleichfalls in ber Breffe aufzutreten, und er urtheilte gang Wie befannt ift bie Stlaverei in Amerifa nicht von ben Einwohnern felber eingeführt, fonbern ihnen vom engliichen Mutterland buchftablich mit Gewalt aufgedrungen morben. Damale hatte bas puritanische England fich fragen follen, ob die Inftitution nicht bem Evangelium widerfpreche? Bo aber bie Eflaverei einmal ale positives Recht besteht, ba forbert ber Beift Chrifti nicht bie fofortige Aufhebung, er verbietet fogar, die armen Borigen ohne Borbereitung in eine ungewiffe Bufunft hinauszustoßen, wie bie Abolitionisten thun, welche auf die plotliche Befreiung von vier Millionen Gflaven gufturmen, ohne zu fragen, wo biefelben in ber nachften Racht schlafen, was fie am folgenden Tage effen werben: Gerade im fflavenfreien Rorben ift es jubem unverbruchliche Sitte, auch ben freigelaffenen Reger nicht als gleichberechtigten Menfchen, fonbern ale ein fcmarges Bieb zu behandeln, fa wie einen Berpesteten gurudzustoffen. Das balt ber berühmte Bralat von Newport ben Beuchlern mit icharfen Worten vor. Und ift es nicht in ber That erstaunlich, bag ber liberale Rorben für ben Reger nur folange von Bartlichfeit überfließt, als er Sflave ift, ber freie Reger aber in feinem Omnibus oder Gifenbahnmagen neben bem Beißen figen barf, in Rirche und Schule wie im Bafthaus von ben weißen Glaubensbrubern getrennt fenn muß? Auf bem Rirchhof von Cincinnati muffen sogar bie schwarzen Leichen eine andere Lage haben als bie weißen, bie protestantischen nämlich; benn blog von ben protestantischen Rreifen gilt biefes craffe Borurtheil. ber fatholischen Rirche wird, wie erft neulich noch bie Reisen-XLIX. 18

genn tie Berührung tes Weißen Ungeziementes und Schädliches ver will man dann den Schluß abweiß überhaupt etwas wesentlich Anderes sei heit, und warum sollte die philosophi Stlavenhalter daraus nicht weiter sch Afrisaners sei also nicht etwa ein mit der Zeit aushören muffe, sonde und das Berhältniß von gebornen herren in ihm sei die wahre Grundla Gott selbst gewollt und in der "Unglischen habe? Man entsetz sich, daß dsten Thyus der Civilisation" jest vor des Südens unverholen gelehrt werde

<sup>\*)</sup> Die obengebachte Lebre ift im Suben Jahre alt. Dificiell fat fie aber fr. bent ber conféderirten Staaten, jungft Rebe verfündet. "Der Edftein unferer "ruht auf ber araben

ber freien Forschung ist bes andern werth. Man lamentirt über die Berwegenen, welche in solcher Beise die Grundsate bes Christenthums und alle Lehren einer fast zweitausendiahrisgen Entwicklung als sundamental falsch von sich zu wersen wagten\*); aber warum sollte dieß eben nur in der Regersfrage nicht geschehen durfen? Bor feiner Entdedung der freien Biffenschaft sollen wir erschrecken, warum denn nur vor der, daß der Neger ein inseriores Geschöpf und unserer weißen Haut nicht ebenburtig sei?

Um aber auf die Verlegenheiten der Regierung in Bafheington und auf den strategischen Plan einer Allianz mit den vier Willionen Staven im Suden zurudzusommen, so ist neuestens die Hauptfrage selber zweiselhaft geworden: ob nämelich die Staven auch wirklich die Bundesgenossen des Noredens werden können oder wollen? Wan hat sonst die Bejahung als selbstverständlich angenommen, als bedürfte es nur eines Wintes aus dem Norden, um die südliche Stavenwelt in Meuterei zu versetzen und durch einen nächtlichen Ueberfall der Reger die Besitzer mit Weib und Kind massafriren zu lassen. Ob neuere Rachrichten von derlei "blutigen Rachethaten" nicht absichtlich ausgesprengt wurden \*\*), steht dahin; jeden-

ter uns. Die Irthumer ber fruhern Generation erhielten fich noch bei vielen von une felbst vor zwanzig Jahren. . Aber ich barf nicht zweiseln, bag biefes Brincip von ber ganzen eivilistrten und aufz geflarten Belt schließlich völlig anerkannt werben wirt. Der Stein, ber von ben ersten Gründern verworfen wurde, ift ber haupts ftein in unserm neuen Gebaube geworben!"

<sup>\*)</sup> S. Allg. 3tg. vom 23. Sept. 1861.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sollten biefe (blutigen Rachethaten) in hinlanglicher Ans ahl vorkommen, um unter ben Sklavenhaltern einen Schrecken zu erzeugen, so könnte bas zur Bemaltigung ber Rebellion wefents lich beitragen." So außert fich ber hochft freifinnige Correspondent ben ber Allg. Beltung vom 18. Dec. 1861.

James Cinmuthigfeit zeigt, fo und 10 Prozent ju ben Waffen ; tieber ibre Baumwolle verbrennen bie Sande fallen laffen; auch bie jest feine Feindseligfeit gegen ib gar bei ber Bertheibigung bes fcwarzes Regiment ftebt im Felbe ber Union ift vor Rurgem Die begei Borpoften ergangen, bag fich bie Spione bes Subens in die Lager gu Freibrief Fremonts hat bei den Reg wie feinen Einbrud gemacht und an plagen foll felbft ber Kall nicht felten fenen Cflaven zu entlaufen und zu ib zufommen trachten. Wirklich hat ber behauptet: wie zwischen ben Abeliger Fendalgeiten Europa's gabe es aud Cflaven im amerifanischen Guben ein und oft Buneigung auf beiben Geiten bas llebel in vollem Dage, mo frifi Rorben, Die ichnell reich werben wollten. gen Blutes mornotheil haben, daß das hohle Phrasengeklingel der Scholastiker des Liberalismus ein Ende nähme. Man wurde dann einsehen, daß eine Frage von so ungeheurer Wichtigkeit wie die Sklavenfrage nicht im Handumkehren durch einen Ukas gelöst werden kann, und daß ihre Lösung nicht ein Kriegswerk, sondern ein langwiesriges Friedenswerk sehn muß").

Die größte Enttaufdung bat aber bie berrichenbe Partei im Norden an sich selbst erfahren und an ihren socialen Buftanben. Pochend auf ben ungeheuern Reichthum, bie bichte Bevolferung und überwiegende Bildung ihrer Beimath hat fie mit fast mitleidigem Unglauben auf die Erhebung bes capitalarmen, bunn bewohnten und fclecht gefculmeifterten Gubens herabgefeben. "Wie bald murbe er völlig erschöpft und jeder Widerftand burch unfere unermeflichen Sulfequellen erbrudt fenn": fo rafonnirten bie rabifalen Organe mit einer Buverficht, Die jest faft lacherlich icheint. Denn ber Rorben ift es nun, ber nach furgen neun Monaten am Rande bes 3mangecourfes und unberechenbarer Gelbcalamitaten fieht. Che noch eine rebenswerthe Schlacht gefclagen ober gar gewonnen ift, liegt für bas vergangene und bas laufende Jahr ein Deficit von fast zwei Milliarben vor, und Riemand weiß, wie bie Maffe von 600,000 bewaffneten Leuten (benn "Armee" fann man bas Ding wohl nicht nennen), eine Ruftung, bie icon jest bei fünf Millionen Gulben taglich foftet, mit uneinlosbarem Bapiergeld auf die lange erhalten werben foll. Der große Rrach wird unfehlbar gefchehen und bas jammervolle Elend voll machen. Schon vor funf Monaten famen Berichte aus ber Union: "Armuth graffirt in Remport und hunger in Reuengland". Damale ichon forberten bie feiernben Arbeiter in Maffenmeetings: "ber Staat moge bas Bohlfeyn feiner individuellen Mitglieber unter feine Obbut nehmen und ge-

<sup>\*)</sup> Allg. Big. vom 23. Rov. 1861.

most terr rate et eintreten. Und vielleicht mare er muß fich erinnern, wie ber Rrieg ften Moment an auf's bochfte jum die radifalen Crojuffe ju ben Dem pativen) über, fo balb es Ernft mu quiere erflarten, bem Bunbe jeben ! Lintoln nicht ein Compromiß mit b jest hat ber terroriftische Schreden be gesperrt, aber ber Rnebel wird entfal Liberalismus um die weitere Erfahrt bie von ibm felbst gegrundete sociale ( ber Roth egoiftisch ben Dienft verfagt. lich ber Trager ber Civilisation, er ma machtig; aber er beschmust ben Beift ter aller Gemeinbeit in ber innern ut wird fo die Urfache jum Fall ber Die ichaffen murbe" \*). Cebr mahr, nur Ginficht nicht nur fur England, fonde: gleichen Grunblagen rubenbe Societat rifa's gilt. Es mar ein arger Brrthu ju wiffen, baß auch ein warter

als ber Waffersuchtige zum Schnelllaufer. Auch bei uns wird man noch erfahren, mas hinter bem funftlich aufgeblafenen Wohlstand ber Gegenwart stedt.

Richt die "Freiheit" und nicht die republikanische Staats- Korm trägt überhaupt die Schuld an den Ersahrungen, die Nordamerika jest macht, sondern der Geist des Industrialismus und Merkantilismus, der seine Societät verdorben hat. Reine Sekte ist je so intolerant gewesen wie dieser Geist; Alsles, was ihm entgegensteht, muß diegen oder brechen, zunächst allerdings nach constitutionellen Regeln, aber hinter dem gleißenden Schein der lettern steht die brutale Gewalt. Das ist die Geschichte der Auslösung Rordamerika's. Der Süden mit seinen ganz verschiedenen, ja stracks widersprechenden Interessen sollte dem nördlichen Merkantils und Industrialgeist dienstbar werden nach constitutionellem oder Kanonen-Recht. Es gab keine andere Wahl mehr als Trennung oder Helotissitung, und wäre erstere nicht aus der Stlavenfrage entstans den, so wäre sie um so sicherer durch den Zolltaris erfolgt:

Wer die eigentliche Tragweite der radifalen Zumuthungen ermessen will, muß sie an der Zollfrage studiren. Der Süden der ehemaligen Union lebt sast ausschließlich vom Ackerdau, er hat wenig oder gar keine Fabriken, und ist bezüglich aller Erzeugnisse der Industrie bloßer Consument; er ist somit darauf angewiesen, da zu kaufen, wo er am wohlseilsten kauft, sein Interesse ist der Freihandel. Run hatte die Union dis zum März v. Is. bloße Kinanzzölle. Da es nämtlich keine direkten Steuern in Nordamerika gibt, so war die Unionskasse mit ihren Einnahmen hauptsächlich auf die Einsuhrzölle angewiesen, und sie bestimmte dieselben nicht höher als ihr Bedarf ersorderte. Dabei stand sich der Süden wie auch der englische Handel freilich ganz gut; denn es lag im Interesse der Regierung und ihres Budgets, daß die fremde Einsuhr nicht von der inländischen Industrie erbrückt werde. Seit Ans

auf ben Unione Marften ficbeiten, Onglande, fondein namentlich auf I neue Zarif mar eine ichlau berecht bianer, ein Wahlfniff. Denn bie Norbens batten infoferne ein bem Intereffe, ale fie nad Cous begel Concurreng, England follte in ber U faufen fonnen, ale fie ju produciren maren bie gabrifanten großentheile . Die in Penniplyanien, und fie batten confervative Partei ben Ausidlag geein Mittel fant, fie auf bie rabifale Dam biente ber neue Tarifveridlag; e Die Arbeitermanen, intem man ihnen mune eine bedeutente Erbobung ber ! baben \*). Gieben von ben Gubftaaten idieben, ale ber Tarif im Congres Budanan ibn unterreidnete; man fagt, intranier, babe ee gethan, um unter fi Aerten in fennen. Gelbirerftantlich um in bestehen, auch ben and

Aber nicht nur verschiebene Interessen, bie ja vorübergehend fenn fonnten, fondern bie von Grund aus andere Gocietat felbft mußte ber Rorben belotifiren ober er mußte ben Guben freilaffen. Es eriftirt feine Berichiebenbeit ber Sprache, ber Abstammung und Religion amischen ben amei Theilen ber Republif; bennoch ift ihre Lebensanschauung antagonistischer ale j. B. zwischen Deutschen und Italienern. Sie haffen fic viel grundlicher als biefe zwei Rationen. In ber That ift amifchen bem "Feuerfreffer" bes Gubens und bem "Danfee" bes Rorbens - beibes find populare Spignamen - ein principieller Begensat wie bei und zwischen ber liberalen Bourgeoifie und bem fogenannten feubalen Junferthum. "Cavaliere bes Gubens" find Gentlemens im europaifchen Sinne; Die Spröflinge vieler alten und ebeln Befchlechter wohnen bort, und fie haben einen ariftofratifchen Beift über ihre ganber verbreitet, ber ben Rachfommen ber aus allen Beltgegenben ausammengeschneiten Geftirer. Abenteurer und Gludejager im Rorden, ben "pfiffigen Schacherern ohne Mannesmuth und Ehre" auch bann unausstehlich fenn mußte, wenn Die "Ritterlichen" feine Sflaven batten und wenn fie nicht im Verbacht ftunten, ber Plebotyrannei mube ju feyn und fich nach ben "Segnungen einer festern Regierung" ju febnen. Der Merfantilgeift fiebt seinen Tobfeind im patriarcalischen Grundbefit, und judem pflegt man die füdlichen Staaten ale

senicheten Arbeitefraft armer Menschen herauspreffen fonnen. Anstatt ber versprochenen Erhöhung ber Sohne trat z. B. in ben großen Gisenwerten von Pennsplvanien eine Gerabsehung berselben bis zu 25 Procent ein. Auch ohnebieß wälzt ber Tarif bie Bundesatgaben auf die Minderbemittelten, ber reiche Mann bagegen wird bevorzugt. Bgl. "Deutsche Briefe aus ben Bereinigten Staaten von Nordamerika". Rünchen bei Stahl 1881 — zwei kleine Broschürchen, schlecht stylistert und noch schlechter corrigirt, aber nichts bestoweniger bas Bernünstigste und Belehrenbste, was wir seit lange iber Nordamerika gelesen haben.

....wajt", tie "Band unumidranft ten. In Wahrheit greift ber Gube nicht an, er fucht fie vielmehr mit retten und zu vertheidigen. Bas wi. Bartei im Rorben? Gie will Die bi cietat bee Gubene ihrem Merfantilge bas burd Mehrheits-Beidluß nicht g men ber "burgerlichen Freiheit" ju be weil ber Guben fich wirflich felbft regi ein Werbrecher an ber burgerlichen Fr Minoritat, Die fich gegen Die Autori. Mehrheiten ber Nation" (maren fie au den) "auflehnt, muß vernichtet werben" ber lette hintergebante ber constitution aber auch bie Grenze ber constitutionelle wie die Rreugeitung jungft richtig beme bung burch bie Majoritat fann nicht ber wenn fie verschiedene ober einander entg nicht lediglich verschiedene Meinungen ü berung gemeinsamer Intereffen betrifft".

Bei ber gegentheiligen Gra-

auf ibm ihre Freiheit verspielen, aber niemals gewinnen. Man bat ber bemofratischen Gubpartei nachgesagt: ihr Brogramm beifie "Unabhangigfeit ober Berrichaft". Bang richtig; wir felbst waren stets ber Meinung, bag ber Guben entweber wie guvor die Oberhand in der Union behalten oder ausscheiden muffe, weil fouft bei einem fouverainen Rammerregiment auch bie beiligften Rechtsgarantien nichts belfen. Aber ber Unterichied ift ber, daß die Sudpartei die herrschaft wollte, um gu erhalten nach bem Buchstaben ber Conftitution; und wenn bie Bartei morgen, mare es felbft mit Gulfe ber Englander \*), wieber an's Ruber gelangte, fo tonnte fie abermals nur erhalten wollen ihrer Natur nach. Die Nordpartei bingegen will die herrschaft, um nach ihrem souverainen Belieben ju an bern. Dort alfo will man Berrichaft ober Unabhangigfeit, hier will man Berrichaft und Unterdrudung.

Saben aber bie Gingelnstaaten überhaupt bas Recht, einfeitig aus ber Union auszutreten? Bir halten bas für eine fehr mußige Frage. 3m Unionevertrag ftebt, wie ichon Buchanan gezeigt bat, von einem folden Rechte allerbings nichte, aber es fteht barin auch nichts von einer "Autorität verfaffungemäßiger Majoritaten", ber fich bie Minoritaten unter allen Umftanben zu unterwerfen batten. Die Union mar eine überaus conservative Schopfung, und bennoch murbe fie von ben Batern ber Constitution nur ale ein "ameifelbafter Berfuch" betrachtet, beffen Belingen von ber Bnabe Bottes und ber Celbftverläugnung bes Bolfes abhange. Als bie fpatere Generation fich bunfelhaft überhob und bas Werf als bie vollfommenfte Leiftung menschlicher Beisheit pries, ba hatte sich in ihrem Beist der Charafter der Union bereits total verändert und bas revolutionare Brincip ber Majoritatenherrschaft bedrobte von ba an die foberative Freiheit. Daraus

<sup>\*)</sup> was fogar abgefählte Rabitalen nicht mehr für unmöglich halten.

mird. Was allen andern Meniche.
ift, bas soll nur an den südlichen Sches Berbrechen seyn, gegen das Berwüstung mit Feuer und Schwer Erfäusen der "hochverrätherischen 9 fr. Lincoln übersließt jest von sie den bundbrüchigen Süden und mit str mirt er die Unverletlichseit alter Be von 1847 aber hat er so gesprochen, a was jest der Süden thut, zum vorai hore nur!

"Jebes Bolt, welches bas Berlange hat, sich zu erheben eine bestehende Regie eine bessere, ihm mehr zusagende zu errichtet dazu. Das ist ein unschätzbares, geheiligt ich glaube, einst noch die ganze Welt beste ist nicht bloß auf solche Fälle beschränkt einer Regierung stehende Volk Berlangen üben. Irgend ein Theil eines solwenn es kann, zur Revolution schröbiete, welches es bewohn

Denn fie enthielte auf jeben Fall eine Minoritat, welche burch irgend eine Bewalt niedergehalten werben mußte, und dieß vertragt fich nicht mit bem Charafter bes Foberativftaate, wie icon Buchanan eindringlich bemerft bat. Es mußte fchlechterbings ein centralisirter Staat baraus werben, und biefer mußte um so bespotischer auftreten, weil es nicht nur bie Unterbrudung einer politischen Dehrheit galte, fondern die Bermalmung einer grundverschiedenen Cocietat. Darum werben fich auch im Kalle ber Trennung nicht nur zwei Bunbessufteme ober Ctaats. mefen, fondern zweierlei Cocietaten in fortidreitender Divergeng nebeneinander entwideln, und ber amerifanische Continent wird dem alten Europa bas bier nie gesehene Schauspiel barbieten, bag zwei große Bolfer gleichen Stammes und gleicher Bunge mit biametral verschiedenen Begriffen und Bedingungen bes focialen und politischen Daseyns in bie Geschichte eintre-Gine beilfame Leftion, die bem boftrinaren Liberalismus langft nothgethan bat, jugleich aber ber ichlagenbfte Beweis, mas aus einer Befellichaft werben fann, wennt fie fich ohne alte Traditionen bloß nach Grunden ber Utilität auf fahl raftrs tem Boden aufbauen foll.

Judeß glauben wir nicht, baß fur ben Guben fofort bie Frage ob Republik oder Monarchie auftauchen murbe. Nordpartei wirft ihm freilich beimliche Sympathien für die monarchische Staatsform vor, mabrent fie vielleicht felbft bem Cafarismus viel naber fteht als ber Guben ber conftitutionels Letterer hat ber Union funfzig Jahre lang len Monardie. -fast alle ihre großen Staatsmanner geliefert, und auch jest ift Jefferson Davis, ber Prafibent ber Confoderation, ein anerkannt ftaatemannisches und militarisches Talent. Daß ber südliche Bund überhaupt burch innere Einigfeit und entschloffenes Auftreten in vortheilhaftem Begenfat zu bem gerfahrenen Wefen in Bafhington fteht, geben auch feine Keinbe zu. Es muß bort noch Manner geben, mit welchen eine Republif immerbin bis auf Beiteres befteben fann.

nentere Gemalt mußte Die Gutparte um nicht alle vier Jahre Die Erifte mit vier Millionen Eflaven in Frag biefen Grundfagen wird fich nun bi einrichten; die Amtszeit ihres Brafib und ber Widerwille gegen die unmitte all fichtbar. Huch in andern öffentlich in ber bes Bolfeschulmeiene, merben ichenben Corruption, Frechbeit und 2 fuct. Cubfarolina bindet überdieß bi jur Legislatue an einen bestimmten Gri follen auf Lebenezeit gemählt und nur 1 gens beseitigt werben. In Birginien fette Ausschuß, bag funftig nur bie & Bablen berufen werbe, biefer aber ba erefutiven und richterlichen Beamten übe Regierungsfpftem", fagt ber Bericht, "f feit und Stabilitat baben, wenn baffelbe stimmung und ber Wahl sammtlicher E Bolfsvotum bafirt ift, benn ein folche bie Daffen, ermuthigt bie Ca----

friegführenden Parteien unmöglich machen. Was sie aber möglich macht, das ist der Bestand der Republik im füdlichen Bunde, immer vorausgeseth, daß es gelinge auch in der Starvensache den richtigen Mittelweg zu sinden. Denn sollte man wirklich damit umgehen, auf der angeblichen Ungleichheit der Racen eine neue Societät zu errichten, folgerichtig auch den Stavenhandel wieder herzustellen, Cuba für den Baumwollens Bau und Meriko für die Stavenzucht zu anneriren: dann wird sich nothwendig die ganze civilisirte Welt gegen den Einsdrigling erheben, und im besten Falle wurde keine menschens mögliche Staatsweisheit den Bund vor dem Schicksal der als ten Heidenstaaten bewahren.

Bang andere fieht fich bas Bild von ber Bufunft bes Rorbens an. Rluge Manner ter Rebe haben langft gefürchtet, bag ber nachfte befte größere Rrieg bie Manner ber That emporbringen werbe, beren Refpett vor ben Barlamentevoten burchichnittlich nicht groß ift. Und nun biefer entfetliche . Bürgerfrieg mit feinen Alles aufwühlenden und entblogenben Wirfungen! Es ift fur ben Rorben fcwierig ben unfeligen Rampf zu beendigen, ater noch schwieriger wird bernach bie Frage feyn: was nun? Buchanan bat icon 1858 bas buftere Prognostifon gestellt: querft Trennung, bann Militarbefpotis: Auch ohne Trennung bat er ber berrichenden Corrups tion, jenem Buftand wo die gange Bolitif nur ein ichamlofer Schacher ift, bas gleiche Ende geweiffagt. Run aber trifft jest Beides zusammen, ja bie Corruption entfaltet fich unter bem Larm bes ungefunden Rrieges erft recht. 3ft von einer folden Freiheit mehr ale ein Schritt jum - Bewaltregiment? "Bon allen Seiten", fagt ein Brief aus Milmaufie, "wirb in ungeheuerm Dafftabe betrogen, ja einzelne Ditglieber bes Rabinets betrügen felbft. Wo ein Bolf bem grobften Materialismus und Egoismus in bem Grabe verfallen ift, wie jest bas amerifanische, wo auf jebem Staatsbeamten mehr als nur ber Berbacht haftet, er fei ein Schurfe, ba fann nur Gott

.. ..., wre Hulfe anteremo bungevollen Abvofaten und Jurift tie Rrifis ausbrudlich auf ben Sa um ihre absolute Unfähigfeit vor Das Gelb war bis jest ber große ( Gelb ift überall bie zugellosefte "Bri fie nur bagu bient, alle "mittelalterlic macherei niederzuwerfen und abzuhalter mal die Freiheit bem "allmächtigen D bann anbert fich bie Sache. Wer ba bebung bes Cafarismus mehr beforbe Muf bem Rriegotheater ber Union ift i getaucht, ber fich ben amerifanischen ließ und ber eine Zeitlang Diene macht Regiment in Bafbington ben Gehorfai Diftator bes Westens fich aufzumerfen ibn ermunterte, ben Cdmagern und C Tifch die eiferne Fauft in's Beficht ju beutsche Solbatesfa und die Saute Finan hatte ben General Fremont beghalb aus getabelt", wenn er fich gegen ben Prafil versichert ber berühmtauch sonst von den ehrgeizigen Rathschlägen der schönen Jeffie geleitet, lebte er mit königlichem Pomp, umgeben von einer ungarischen Leibwache, im Lager. Unzweiselhaft konnte er sich über die Regierung erheben, und an den Prätorianern der Westarmee lag es nicht, daß er es nicht that, sondern sich sogar unter der Anklage nichtswürdiger Griffe und Verschleuderungen absehen ließ. Von ihm ist wohl nichts mehr zu fürchten. Aber es können Andere kommen, welche mehr Manns sind, als der luftige Paradeheld, und mitzustimmen verlangen über die wichtige Frage, was aus den 600,000 Kriegern und ihren Generalen später werden solle? In der leidenschaftlichen Hie des Kampses denken jest wenige daran, die wenigen aber schütteln bedenklich den Kopf und benken an die Wirthschaft merikanischer Generale.

Die Stellung bes Solbatenstandes in ber Union war fonft unwurdig und verachtet. Jest bat fie fich naturlich ungemein gehoben, ja bas Militar ubt bereits ungeftraft eine von brutalen Gewaltthaten begleitete Despotie über bie rubis gen Bürger aus. Bon Diefer Bobe gutwillig wieder binabaufteigen und fich burch die "herren von ber Reber" alebalb wieber in die Rumpelfammer werfen zu laffen: ift nicht nach bem Geschmad ber Officiere und Solbaten. Gie ftogen jum vorbinein bezeichnenbe Drobungen aus. Wenn man nun bebenft, wie schwer es icon nach bem Befreiungsfrieg mar, bas bamale unvergleichlich fleinere Beer wieder in's burgerliche Leben zu vertheilen, fo wird man die Gefahr ber beutigen Lage murbigen. Und nun erft ber innere Unterschied bes heeres von bamale und von heute! Damate fiel es Riemanben ein, aus bem Benehmen ber Rrieger ju fchließen, mas ben Amerikanern eigentlich fehle, bas fei eben bas Gefühl ber - Ehre. Ihre Haltung im Feuer hat nirgends ein Spruchwort ber Art wie heute hervorgerufen: in Amerifa fei es gefährlicher auf ber Gisenbahn zu fahren als in die Schlacht gu IUI. 19

..... ver Rordstaaten b auf ben Unione Marften ficberten, . Englands, fontern namentlich auf Re neue Tarif war eine folau berechne bianer, ein Wahlfniff. Denn Die Rorbens batten insoferne ein bem Intereffe, ale fie nach Schut begehr Concurreng, England follte in ber Uni faufen fonnen, ale fie ju produciren ; maren die Fabrifanten großentheils "D bie in Bennsplvanien, und fie hatten confervative Bartei ben Ausschlag gege ein Mittel fant, fie auf die radifale Dazu diente der neue Tarifvorschlag; er bie Arbeitermaffen, indem man ihnen m muffe eine bedeutenbe Erhöhung ber It haben \*). Sieben von ben Cubitaaten fchieben, ale ber Tarif im Congreß bi Buchanan ibn unterzeichnete; man fagt, be fplvanier, habe es gethan, um unter feit fterben ju fonnen. Gelbftverftanblich n um zu besteben, auch be-

Aber nicht nur verschiedene Interessen, die ja vorübergebend fenn fonnten, fondern die von Brund aus andere Cocietat felbft mußte ber Rorben belotifiren ober er mußte ben Guben freilaffen. Es eriftirt feine Bericbiebenbeit ber Gyrache, ber Abstammung und Religion amischen ben zwei Theilen ber Republif; bennoch ift ihre Lebensanschauung antagonistischer ale j. B. zwischen Deutschen und Italienern. Sie haffen fich viel grundlicher als biese zwei Rationen. In ber That ift zwischen bem "Feuerfreffer" bes Gubens und bem "Danfee" bes Nordens - beides find populare Spignamen - ein principieller Gegensat wie bei une zwischen ber liberalen Bourgeoifie und bem fogenannten feubalen Junferthum. "Cavaliere bes Gubens" find Gentlemens im europaifchen Sinne; die Sproflinge vieler alten und ebeln Beschlechter wohnen dort, und fie haben einen ariftofratischen Beift über ihre Lander verbreitet, ber ben Rachfommen ber aus allen Beltgegenben ausammengeschneiten Geftirer. Abenteurer und Gludejager im Norben, ben "pfiffigen Schacherern ohne Mannesmuth und Ehre" auch bann unausftehlich fenn mußte, wenn Die "Ritterlichen" feine Sflaven batten und wenn fie nicht im Verdacht ftunden, ber Plebbtyrannei mude ju feyn und fich nach ben "Segnungen einer festern Regierung" ju febnen. Der Merfantilgeift fiebt seinen Tobfeind im patriarcalischen Brundbesit, und zudem pflegt man die sudlichen Staaten als

fenles gemietheten Arbeitefraft armer Menschen herauspreffen fonnen. Anstatt ber versprechenen Erhöhung ber Löhne trat z. B. in ben großen Eisenwerfen von Bennsplvaulen eine Gerabsehung berzselben bis zu 25 Procent ein. Auch ohnebieß walzt ber Tarif bie Bunbeeabgaben auf bie Minberbemittelten, ber reiche Mann bages gen wirb bevorzugt. Bgl. "Deutsche Briefe aus ben Bereinigten Staaten von Nordamerifa". Ranchen bel Stahl 1881 — zwei fleine Broschürchen, schlecht stylistet und noch schlechter corrigirt, aber nichts bestoweniger bas Bernunftigste und Belehrenbste, was wir seit lange über Rorbamerifa gelesen haben.

.. \_ucen welle tae "is berricaft", Die "Baffe unumidran In Wahrheit greift ber Gut nicht an, er fucht fie vielmehr mit retten und zu vertheibigen. Bas m Bartei im Rorben? Gie will bie b cietat bes Subens ihrem Merfantilg bas burch Mehrheits-Beideluß nicht g men ber "burgerlichen Freiheit" ju be weil ber Guben fich wirflich felbft reg ein Werbrecher an ber burgerlichen Fr Minoritat, Die fich gegen Die Autori. Mehrheiten ber Ration" (maren fie au den) "auflehnt, muß vernichtet werden ber lette hintergebante ber conftitutio aber auch bie Grenze ber constitutionell wie bie Rreuggeitung jungft richtig bem bung burch bie Majoritat fann nicht ber wenn sie verschiedene ober einander ente nicht lediglich verschiedene Deinungen u berung gemeinfamer Intereffen betrifft".

Bei her -

auf ibm ihre Freiheit verspielen, aber niemals gewinnen. Dan bat ber bemofratischen Subpartei nachgesagt: ibr Brogramm beiße "Unabhängigfeit ober Berrichaft". Gang richtig; wir felbft maren ftete ber Meinung, baß ber Guben entweber wie aupor die Oberhand in ber Union behalten ober ausscheiden muffe, weil fonft bei einem fouverainen Rammerregiment auch bie beiligften Rechtsgarantien nichts belfen. Aber ber Unterichied ift ber, bag bie Sudpartei die herrschaft wollte, um ju erhalten nach bem Buchftaben ber Conftitution; und wenn Die Partei morgen, mare es felbft mit Gulfe ber Englanber \*), wieber an's Ruder gelangte, fo fonnte fie abermals nur erhalten wollen ihrer Ratur nach. Die Nordpartei bingegen will die herrschaft, um nach ihrem fouverainen Belieben gu an bern. Dort alfo will man herrichaft ober Unabhangigfeit, hier will man Berrichaft und Unterbrudung.

Saben aber bie Gingelnftaaten überhaupt bas Recht, einseitig aus der Union auszutreten? Wir halten bas für eine febr mußige Frage. 3m Unionevertrag ftebt, wie ichon Buchanan gezeigt bat, von einem folden Rechte allerbings nichte, aber es fteht barin auch nichts von einer "Autorität verfaffungemäßiger Majoritaten", ber fich bie Minoritaten unter allen Umftanben zu unterwerfen batten. Die Union war eine überaus conservative Schöpfung, und bennoch murbe fie von ben Batern ber Constitution nur ale ein "ameifelbafter Berfuch" betrachtet, beffen Belingen von ber Onabe Bottes und ber Gelbstverläugnung bes Bolfes abhange. 216 bie fpatere Generation fich bunfelhaft überhob und bas Werf als bie vollfommenfte Leiftung menfchlicher Beisheit pries, ba hatte fich in ihrem Beift ber Charafter ber Union bereits total verandert und bas revolutionare Brincip ber Majoritatenherrschaft bedrobte von da an die foberative Freiheit. Daraus

<sup>\*)</sup> was fogar abgefühlte Rabitalen nicht mehr für unmöglich halten.

wird Was allen andern Menichen ift, bas soll nur an den südlichen Si ches Berbrechen seyn, gegen das t Berwüstung mit Fener und Schwert Ersäusen der "hochverrätherischen Richt. Lincoln überfließt jeht von sitt den bundbrüchigen Süden und mit stremirt er die Unverleplichseit alter Berzvon 1847 aber hat er so gesprochen, al was jeht der Süden thut, zum vorau höre nur!

"Jebes Bolt, welches das Verlanger hat, sich zu erheben eine bestehende Regierieine bestere, ihm mehr zusagende zu errichten dazu. Das ist ein unschätzbares, geheiligtei ich glaube, einst noch die ganze Welt besteit nicht bloß auf solche Falle beschräntt, einer Regierung stehende Volk Verlangen wenn Estann, zur Revolution schribiete, welches es bewohne

Denn fie enthielte auf jeben Fall eine Minoritat, welche burch irgend eine Bemalt niebergehalten werben mußte, und bieß vertragt fich nicht mit bem Charafter bes Koberativstaats, wie fcon Buchanan einbringlich bemerft bat. Es mußte folechterbings ein centralifirter Ctaat baraus werben, und biefer mußte um jo bespotischer auftreten, weil es nicht nur bie Unterdrudung einer politischen Dehrheit galte, fonbern bie Bermalmung einer grundverschiedenen Cocietat. Darum werben fich auch im Falle ber Trennung nicht nur zwei Bundesspfteme ober Staats. mefen, fonbern zweierlei Cocietaten in fortichreitender Divergeng nebeneinander entwideln, und ber amerifanische Continent wird bem alten Guropa bas bier nie gesehene Schauspiel barbieten, bag zwei große Bolfer gleichen Stammes und gleicher Bunge mit biametral verschiedenen Begriffen und Bedingungen bes socialen und politischen Dasepns in bie Geschichte eintreten. Gine beilfame Leftion, Die bem boftrinaren Liberalismus langft nothgethan bat, jugleich aber ber folagenbfte Beweis, mas aus einer Gefellichaft werben fann, wennt fie fich ohne alte Traditionen bloß nach Grunden der Utilität auf fahl rafirtem Boben aufbauen foll.

Indeß glauben wir nicht, baß fur ben Guben fofort bie Frage ob Republif oder Monarcie auftauchen murbe. Nordpartei wirft ibm freilich heimliche Sympathien für bie monarchische Staatsform vor, mabrend fie vielleicht felbft bem Cafariomus viel naber fteht als ber Cuben ber constitutionels len Monarchie. Letterer bat ber Union funfzig Jahre lang -fast alle ihre großen Staatsmanner geliefert, und auch jest ift Befferson Davis, ber Brafibent ber Confoderation, ein anerkannt staatemannisches und militarifches Talent. Daß ber sübliche Bund überhaupt burch innere Ginigfeit und entschloffenes Auftreten in vortheilhaftem Begenfat zu bem gerfahrenen Befen in Bashington steht, geben auch seine Feinde zu. Es muß bort noch Manner geben, mit welchen eine Republif immerbin bis auf Beiteres befteben fann.

nentere Gewalt mußte Die Gutvarte um nicht alle vier Jahre Die Erifte. mit vier Millionen Eflaven in Frag biefen Grundfaben wird fich nun bi einrichten; bie Amtszeit ihres Brafide und ber Widerwille gegen die unmitte all fichtbar. Auch in anbern öffentlich in ber bes Bolfeschulmefene, merben ichenden Corruption, Frechbeit und An Cubfarolina binbet überbieß bie jur Legislatue an einen bestimmten Gru follen auf Lebenszeit gemählt und nur n gens beseitigt werben. In Birginien t fette Musichuß, bag funftig nur bie Le Bablen berufen merbe, Diefer aber ba erefutiven und richterlichen Beamten übe Regierungefpftem", fagt ber Bericht, "fe feit und Ctabilitat haben, wenn baffelbe ftimmung und ber Wahl fammtlicher B Bolfsvotum bafirt ift, benn ein foldet die Daffen, ermuthigt bie Garrie-"

friegführenden Parteien unmöglich machen. Was sie aber möglich macht, das ist der Bestand der Republik im südlichen Bunde, immer vorausgesett, daß es gelinge auch in der Starvensache den richtigen Mittelweg zu sinden. Denn sollte man wirklich damit umgehen, auf der angeblichen Ungleichheit der Racen eine neue Societät zu errichten, folgerichtig auch den Stavenhandel wieder herzustellen, Cuba für den Baumwollens Bau und Meriko für die Stavenzucht zu anneriren: dann wird sich nothwendig die ganze civilisirte Welt gegen den Einsdrigling erheben, und im besten Falle würde keine menschens mögliche Staatsweisheit den Bund vor dem Schicksal der als ten Heidenstaaten bewahren.

Bang andere fieht fich bas Bild von ber Bufunft bes Rorbens an. Rluge Manner ber Rebe haben langft gefürchtet, daß ber nachfte befte großere Rrieg bie Danner ber That emporbringen werbe, beren Refpett vor ben Parlamente. poten burchichnittlich nicht groß ift. Und nun biefer entfetliche . Burgerfrieg mit feinen Alles aufwühlenden und entblogenden Wirfungen! Es ift fur ben Rorben ichwierig ben unfeligen Rampf zu beendigen, ater noch schwieriger wird bernach die Frage feyn: was nun? Buchanan hat icon 1858 bas buftere Brognoftifon geftellt: querft Trennung, bann Militarbefpotis-Much ohne Trennung hat er ber herrschenden Corrups tion, jenem Buftand wo die gange Bolitif nur ein ichamlofer Schacher ift, bas gleiche Enbe geweiffagt. Run aber trifft jest Beibes zusammen, ja bie Corruption entfaltet fich unter bem garm bes ungefunden Rrieges erft recht. 3ft von einer fole den Freiheit mehr ale ein Schritt jum - Gewaltregiment? "Bon allen Seiten", fagt ein Brief aus Milmaufie, "mirb in ungeheuerm Dafftabe betrogen, ja einzelne Ditglieber bes Rabinets betrugen felbft. Wo ein Bolf bem grobften Materialismus und Egoismus in bem Grabe verfallen ift, wie jest bas amerifanische, wo auf jebem Staatsbeamten mehr als nur ber Berbacht haftet, er fei ein Schurfe, ba tann nur Gott

... wie gulfe anteremo ; bungevollen Abvofaten und Jurifte Die Rrifis ausbrudlich auf ben Sal um ihre absolute Unfabigfeit vor Das Gelb mar bis jest ber große & Geld ift überall die zügellofeste "Fre fie nur bagu bient, alle "mittelalterlich macherei niebergumerfen und abzuhalten mal bie Freiheit bem "allmachtigen Di bann anbert fich bie Cache. Wer ba bebung bes Cafarismus mehr beforber Muf bem Rriegotheater ber Union ift ji getaucht, ber fich ben amerifanischen ließ und ber eine Zeitlang Miene machte Regiment in Bafbington den Geborfan Diftator bes Westens sich aufzuwerfen. ibn ermunterte, ben Comagern und C Tift die eiserne Kauft in's Geficht zu fe beutsche Solbatesta und Die Saute Finan hatte ben General Fremont beghalb aud getabelt", wenn er fich gegen ben Brafib versichert der berühmte a.

auch sonst von ben ehrgeizigen Rathschlägen ber schönen Jeffie geleitet, lebte er mit königlichem Pomp, umgeben von einer ungarischen Leibwache, im Lager. Unzweiselhaft konnte er sich über die Regierung erheben, und an den Prätorianern der Westarmee lag es nicht, daß er es nicht that, sondern sich sos gar unter der Anklage nichtswürdiger Griffe und Verschleuberungen absehen ließ. Von ihm ist wohl nichts mehr zu fürchten. Aber es können Andere kommen, welche mehr Manns sind, als der luftige Paradeheld, und mitzustimmen verlangen über die wichtige Frage, was aus den 600,000 Kriegern und ihren Generalen später werden solle? In der leidenschaftlichen Hie des Kampses denken jeht wenige daran, die wenigen aber schütteln bedenklich den Kopf und benken an die Wirthschaft merikanischer Generale.

Die Stellung bes Solbatenstandes in ber Union mar sonft unwürdig und verachtet. Jest hat fie fich natürlich uns gemein gehoben, ja bas Militar ubt bereits ungestraft eine von brutalen Gewaltthaten begleitete Despotie über bie rubis gen Bürger aus. Bon biefer Sobe gutwillig wieber binab. gufteigen und fich burch bie "herren von ber Feber" alebalb wieber in die Rumpelfammer werfen zu laffen: ift nicht nach bem Gefchmad ber Officiere und Solbaten. Gie ftogen jum vorhinein bezeichnende Drobungen aus. Wenn man nun bebenft, wie fcwer es fcon nach bem Befreiungsfrieg mar, bas bamale unvergleichlich fleinere heer wieber in's burgerliche Leben ju vertheilen, fo wird man bie Gefahr ber beutigen Lage würdigen. Und nun erft ber innere Unterschied bes Beeres von damale und von beute! Damate fiel es Riemanben ein, aus bem Benehmen ber Rrieger ju fchließen, mas ben Amerikanern eigentlich fehle, bas fei eben bas Gefühl ber - Ehre. Ihre Saltung im Feuer bat nirgends ein Spruchwort ber Art wie beute hervorgerufen: in Amerifa fei es gefährlicher auf ber Gifenbahn ju fahren als in die Schlacht gu IUI. 19

gehen; und fein feinblicher Obergeneral charafterisirte sie wie jest Beauregard, daß sie nur nach beauty and booty (Beiber und Beute) geigten. Damals standen die Sohne des Bolfes im Feld, heute der besperate Städtepobel, Leute zu Pratorianern wie geschaffen. Wenn Washington schon zu seiner Zeit warute, daß große heere einer freien Republik vorzüglich feinde lich seien, was murde er erst heute sagen?

Was noch besonders auffällt, ift bas eigenthumliche Berportreten ber Deutschen in ber Unionsarmee. Wenn es gur Bildung amerifanischer Pratorianer und gandeinechte fommen foll, bann wird allem Unicheine nach ihre Lagersprache bie beutiche fenn. Babrend von ben Irlandern faum die Rebe ift, ftimmen alle Berichte über ben Rriegseifer unferer Lands. leute überein, daß fie am lauteften nach Standrecht und biftatorifcher Militargewalt fcreien. In Die "verthierte Coldatesfa", von ber biefe Leute gutentheils über's Deer getrieben worden, haben fie fich nun felber vermandelt. Der Berluft ber fogenannten Schlacht von Bulle Run wird bem Umftanb jugefdrieben, bag funfgebn Regimenter, beren breimonatliche Dienstzeit um mar, fich geweigert hatten, auch nur eine Stunde über ihren Termin zu bleiben. Das maren Danfee's; Dberft Beder bagegen legte fich und feinen Leuten bas Gelubbe auf, im Gefecht weder Pardon ju geben noch zu nehmen. Bas will man mehr? Allerdings icheinen Die Deutschen nicht nur fanatifch, fonbern auch tapfer fich ju halten. Dennoch bat bie Regierung bereits ein Saar in ihrem Gifer gefunden. bochgefeierter "Wallenftein", Fremont, wurde ungeachtet ihrer Drobungen abgesett, und ihr murbiger General Blenfer murbe ftatt ber gehofften Beforberung vom Commando entfernt, unter Unichuldigung gemeiner Unterschleife und Erpreffungen. Die Deutschen haben unter ber Subrung einiger Flüchtlinge ben Rabitalen wefentliche Bahlbienfte geleiftet; ben gebubrenben Labn auszubezahlen, maren aber biefe wenig geneigt. Die

Dutchmen's halfen, wie sie selber sagen, die "eingeborne amerikanische Partei" erdrucken, und barum hielt ihnen Gr. Seward manchen glänzenden Panegyrifus; nach geschehenen Dingen aber sollten sie nach wie vor die zuruckgesetten verachteten Deutschen, das Unions-Aschenbrödel seyn. Db das auch nach dem Kriege so leicht gehen wird? Die Betreffenden sagen entschieden nein; im bewaffneten Zusammenseyn schwillt ihnen der Ramm, und man berichtet von tropigen Entschlässen der Deutschen, sich um keinen Preis wieder bei Seite schieden zu lassen.

Berlieren wir uns indes nicht weiter in Muthmaßungen! Soviel ift gewiß, daß mit der Union die alte Freiheit dahin ift, und mit direften Steuern und Militarconscription ganz neue Justände einziehen werden. Einer geordneten Monarchie ist die Pankee-Welt nicht fähig, aber allen Spielarten des Casarismus ist der Weg gebahnt. Was immer geschehen wird, die liberale Doktrin wird mit der nordamerikanischen Union nicht mehr prablen können. Ihr trauriges Beispiel besweist vielmehr, wohin, freilich nicht die wahre Freiheit, auch nicht einmal die republikanische Staatsform an sich, sondern der moderne Staat der Liberalen, der Merkantilismus und Industrialismus, alle die großen Dogmen der Neuzeit — süheren können und endlich überall führen mussen.

## Geiler bon Raife

V. Beiler und ber Sumaniemus; feine

Es ist schon östers und gewiß ben, daß die erste Generation von land einen ganz andern, entschieden chr sich trage, als die zweite, die in den erorum ihren Triumph seierte und in Theil früher schon in Celtes ihre hoch Wie unendlich verschieden von diesem I die Schule sener anderen, wahrhast ehrn Männer — wir erinnern Beispiels har cola, Dringenberg, Peter Schott.

Sebastian Brant, ber berühmte Dichter bes NarrenSchiffs, ber in seiner ersten Periode an der Hochschule zu Bassel als Lehrer der Humaniora gewirft hatte, zählte dort zu seinen hoffnungsvollsten Schülern einen gewissen Ja tod Loscher von Chingen a. d. Donau (in Burttemberg), der sich selbst mit dem Humanisten Namen Philomusos getaust hatte. Wie innig Locher an seinem Lehrer hing, geht unter Anderm daraus hervor, daß er sich der Uebertragung des Narrenschiffes in's Lateinische, gewiß kein leichtes Unternehmen, unterzog\*). Auf der andern Seite schäfte auch Brant den jungen, strebenden Jünger der Poetis sehr hoch und rühmte sich laut einen solchen Jögling gehabt zu haben. Gaudet tuus ille magister, discipuli ingenium tam valuisse sui — hatte er freudig ausgerusen \*\*).

Aber balb follte bas Berhältniß sich anders gestalten. Im J. 1506 erschien von Locher, einem ber unruhigsten, eitelsten und unduldsamsten Köpfe seiner ganzen Kaste, was gewiß viel sagen will, eine Schmähschrift gegen die Scholastifer, worin bieselben als Barbaren und Unwissende gebrandmarkt, d. h. nach der Sitte jener Leute in Bersen lächerlich gemacht waren \*\*\*). Sie erregte nirgends tiesere Entrüstung, als in jenem

<sup>\*)</sup> Ein ber Uebersetzung vorangeschickter Brief Locher's schilbert in bes geisterten Worten ben Einbruck, ben Brant's anregender Unterricht und Umgang auf ben Schuler gemacht hatte. S. Bischer, Gesch. ber Universität Basel. Basel 1860. S. 189.

<sup>\*\*)</sup> Seb. Brant's Rarrenichiff, herausg. v. Friedr. Barnde. Leipzig 1854. Ginl. XXIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie führt den Titel: "Continentur in hoc opusculo a Jacobo Locher Philomuso facili syntaxi concinnato vitiosa sterilis Muse, ad musam roscida lepiditate predictam, Gomparatio. Currus sacre theologie triumphalis, ex veteri et novo testamento ornatus. Elogia Quattuor Doctorum Ecclesie cum Epigrammatibus et duadus prefationibus. Rürnberg bei Sans Beissenburger (1596). S. Barnde a. a. D.

rannte. Er ruhete nicht, bis sein beffen Berbienste um die classische auch um die gelehrten Schulen di in Betracht kommen können, sich i bagegen zu veröffentlichen. Es wan Unliegen, bessen Erfüllung ihm, de liche Gelehrte versprechen mußte \*). let's Tode erschien dessen Greutschrift genug ausstunannte man diese schöngeistigen Huma als schmeichelhafte Dinge sagte \*\*).

Man fonnte ben Standpunft b fcbritts offenbar nicht ftarfer betonen, biejenigen geistigen Elemente, welche

<sup>&</sup>quot;) Wimpheling, vita Geileri p. 109 (h. Geileri) sententia et regatu quoque contra turpissimum Philomusi libellu que dialecticam et neotericorum the rem. Spoponderam dudum praece me id facturum ent att.

achten und in sich ausschwehmen habe, die Errungenschaften ber mittelalterlichen, b i. scholastischen Theologie einreihete. Das war der neuen, jungdeutschen Humanisten Schule natürlich ein Gräuel: hatte sie ja doch schon längst, und neuerdings wieder durch Locher, der Theologie selbst alles Ernstes das Ansinnen gestellt. sich selbst von der Scholastis zu emancipisten und auf die alte Bäterlehre zurüczugehen, um von dort aus sich zu reconstituiren, ein Borschlag, der bei den Fortgesschrittenen dieser Richtung, wie z. B. bei Erasmus, nichts Anderes bedeutete, als von der bereits entwicketen und desinirten Kirchenlehre zu der noch unbestimmteren und undefinirten der alten Zeit zurüczusehren, um dann natürlich ganz andere Definitionen und dogmatische Bestimmungen auszustels len, als die Kirche bisher angenommen.

Geiler von Kaisersberg traf die gefährliche Spie dieser Tendenz, wenn er den Sat aufstellte: "der Anfänger in der Theologie soll nicht zuerst zu jenen alten und ehrwürdigen Bätern, welche als die Lichter und Säulen unserer Kirche gelten, sondern vielmehr zu den neueren und scholastischen Theologen sich wenden, die mit Aufstellung von Duaftionen vorgehen, Duästionen, welche so geeignet sind, zu Disputationen einzuladen, die Einwürfe der Häreiter zu beseitigen, den Berstand zu schäffen und die dem äußeren Anscheine nach sich öfters widersprechenden Aussprüche der heiligen Schrift mit einander auszugleichen \*). Unter unzähligen Bertretern bieser

<sup>\*)</sup> Rudi theologiae tyroni censebat, non mox priscos illos et antiquos excellentissimosque patres . . . esse amplectendos, sed scholasticos et neotericos, quaestionibus utentes, quae ad disputationes, ad elidendos haereticos, ad exacuenda ingenia, ad concordandas sacrae paginae sententias etc. facile quadrunt et apprime conducunt. S. Wimpheling, vita p. 109. Ratürlich, ber Theologe foll quallererst ben Lehrbegriff seiner Rirche fennen, bevor er weitere Studien macht.

brachten, und neue Fragen sowie Grachten, und neue Fragen sowie Gortschritte ber Zeit praktisch werden ten. In dieser Richtung schätte er Gabriel Biels (b. i. ben Commenta Büchern bes Lombarden), welche er der Theologie überall anempfahl iftr ben trefflichen Mann, um auf I gen Deutschlands den unbestreitbarste Aber freilich die Seste war flug genugehrten Mann sich nicht zu wagen.

Wer immer die Schriften und Anur einigermaßen kennt, weiß, daß wi und durch scholastischen Theologen vor net und keine wichtige Frage in sein nicht an der Hand der Scholastiser zu verschmäht es nicht, sich ausdrücklich au berufen; Thomas, Scotus, Buridan, Die Biel erscheinen stets mit den großen nsten, mit Panormitanus und Hostiensis lanx, und wenn man hier

Prediger, ein Prediger, ben man unter die bahnbrechenden Geister der neuen Zeit rechnet, hauptsächlich von diesem Borwurse betroffen wird. Aber freilich könnte man bei genauerer Betrachtung der Predigtweise Geiler's auch leicht darüber zweisselhaft werden, ob denn die vielgeschmähte scholastische Durchsbildung einer vollsmäßigen und fruchtbaren Predigtweise wirfslich so sehr im Wege stehe?

Wie bedeutsam ift es nicht, daß Geiler, dieser große Mann an der Schwelle des Jahrhunderts, mit dem letten großen Scholastifer des Mittelalters, mit Gabriel Biel, innige Freundschaft pflegte! In allen wichtigen Angelegenheisten hing er von dessen Rathe ab. Einmal wollte er Straßburg verlassen, weil er sich den schwierigen Berhältnissen das selbst nicht gewachsen fühlte und in dem ruhigeren Basel mehr Gutes wirfen zu konnen hoffte. Aber Gabriel Biel (damals Propst in Urach) ließ ihm sagen, er möge sich vor den subtisen Eingebungen Satans hüten, welcher unter dem Scheine des Guten das Fruchtbringen des göttlichen Wortes hindern wolle; er solle deshalb in dem Beruse bleiben, in welchen ihn Gott gestellt habe \*).

Wir wurden jedoch einen ganz bedeutsamen Zug in dem Bilde Geiler's übergeben, wollten wir verschweigen, wie Geiler zu Straßburg der Mittelpunft war eines zahlreichen Kreises hochbegabter Manner, welche die Pflege der classischen Studien und deren Bersöhnung mit der christlichen Bildung und Erziehungsweise sich zur Lebensausgabe gemacht hatten. Geiler selbst verfolgte mit Ausmerksamkeit und Theilnahme die neue in Deutschland erwachte wissenschaftliche Richtung, einsmal, weil er von jeder wissenschaftlichen Bewegung, wenn sie anders an Christenthum und Kirche sich anschloß, auch sittliche Erhebung für den Klerus sich versprach, von dem ein nicht

<sup>\*)</sup> Pet. Schotti lucub. fol. 145.

. ... economicação miele anderer, bauptjächlich ber Er ten. Er felbit bejag eine reiche, m ler Urt angefüllte Bibliothef, und Theologen las er auch bie alten C und Mimpfeling berichtet, Cicero. 1 nius, Aulus Gellius, Macrobius \*) phus, und von Reueren ben Betrarch tina, mit besonderem Bergnugen aber Mirandola, von bem er glaubte, er ein langeres Leben jugefchieben batte, i ober Augustinus geworben. Auch Be vielfach von feiner Belefenheit in be muffen fich allerdinge gefallen laffen, wand zu verzichten und in mittelal der Tracht aufzutreten, mas gewiß driftlichen und nationalen Bildung ger giemlich noch unverfälicht Deutschland b icabung bes Alterthume um feiner fel feine Begiebung jum Christeuthume in's er, wie überhaupt bas Mittelalter nich Soule ift er also in feiner Mair.

v. . . . .

nahme er für bie rechte Pflege ber claffischen Stubien in fich trug.

Nennen wir zuerft unter biefen Freunden Gebaftian Brant. Richt leicht fann man einen entschiedeneren Bertreter jener alteren driftlichen und firchlichen Schule ber Suma. niften finden ale ibn. Welcher tief sittliche Beift charafteris firt nicht alle feine Schriften, namentlich auch bas Narren-Schiff, bas man fo vielfach und mit fo großem Unrecht mehr nur ale ein Spiel bes Sumor's anzusehen geneigt ift, ftatt bag man barin einen Erguß fittlichen Schmerzes erblicen follte! Cobann welche tiefe Glaubigfeit und Frommigfeit fpiegelt nicht fein ganges Wefen und Wirfen wieder! Ebenfo febr, ja mehr noch ale fein Lieblinge Dichter Birgil, ben er berausgegeben hatte, beschäftigt ibn die Bertheidigung der unbefledten Empfängniß Mariens, um berenwillen er fogar ichwere Anfechtung nicht scheut \*). Gebaftian Brant nun gablte gu ben vertrauteften Freunden Beiler's. Auf feinen Antrieb mar er ja nach Strafburg als Stadtichreiber gerufen worben \*\*). Der Domprediger ichatte fein Sauptwert, bas Narrenschiff, fo boch und erachtete es fur fo nublich, baß er barüber fogar eis nen Cyclus von Bortragen hielt. Sinwiederum bing Ceba. baftian Braut mit ber innigften Berehrung an Beiler: feine Grabschrift in Bersen auf Beiler ift bas iconfte Denfmal, bas man bem großen Manne fegen fonnte.

Reben Brant ift gleich Wimpfeling († 1528) zu nens

<sup>\*)</sup> S. Brant's Bicgraphie von Strobel in beffen Ausgabe bes Rarrenfcbiffs. Queblinb. und Leipg. 1839. S. 23.

<sup>\*\*)</sup> Geiler schrieb bem Magistrate unter anberem: "Sab ich gebacht an Dr. Brand, ber ein Rind von ber Statt ift und fast wht bes rumt in allen ganden. Bon ber Runft zeugen seine Geschrifften, was er fann in Tutich und gatin. Er mocht auch alle Tag ein Stund lesen ben Burgers Sunen und fie leren, bas fie in froms ben Lanben mit groffen Roften erholen mußten. S. Strobel S. 9.

, anger mo em su

Berbienft mit unauslofdlichen Bug Geschichte eingetragen. Und wenn ceptor Germaniae perdiente, so wa einflußreichen Gelehrtenvereine von ftabt, melde fo vieles jur gorberun beigetragen. Aber Wimpfeling mar ni Berehrer ber Alten, noch mehr, er m frommer Briefter. Bon feiner Berthe miffen mir icon. Aber außerbem lag ben driftlichen Schriftftellern, ben alte einen Plat in ben gelehrten Schulen liche Dichter namentlich, von ben altern neueren ber Carmelite Baptifta Mantua nifchen Poeten, wie g. B. einen Tibi Lucretius, Marullus u. A. erfeten, bere fahr fur bie Sittlichfeit ber Jugend nich ben werben fonnen. Wimpfeling beforgt ben folder Dichter, wie j. B. ber fastoru tifta Mantuanus u. A. \*). Daneben lie

<sup>\*)</sup> Reperi Baptistam Mantuanum in iii s

steller aller Art wieber abbruden: Schriften bes Dominifaners Joh. Niber, bes Theologen Nicolaus von Dinkelspühl und bes Henricus be Hasia (von Langenstein), bes Druthmarus u. A.; auch firchliche Hymnen, die er von Berunstaltungen gereinigt, wurden durch ihn auf's Neue herausgegeben. Zu Straßburg lebte Wimpfeling in langem, trauten Berkehre mit Geiler, zum Theile in bessen eigener Behausung: er half ihm die Werke Gerson's herausgeben. Nach dem Tode des verehrten Freundes beschrieb er bessen Lebensgeschichte.

Unter benjenigen, welche bem Bergen Beiler's besonders nabe ftanben, muß auch ber Canonicus beim jungeren St. Petere-Stifte, Beter Schott, ber Sohn jenes Ammeiftere, bem wir bereits wiederholt in Diefer Lebensichilderung begege net find, gezählt werden. Seine gurudgelaffenen Schriften find eine besonders ichatbare Quelle fur ben Biographen Geiler's. Bir lernen barin einen begeisterten Junger ber claffischen Stubien, einen volltommenen Ranonisten, einen frommen, fur bie Ehre Gottes und feiner Rirche erglubten Briefter fennen \*). Reben ben Angelegenheiten bes Belehrten fommen ba auch Gewiffensfälle, Fragen aus bem fanonischen Rechte, bringenbe Anliegen von Rirchen und Rloftern jur Sprache. Die Gebung ber firchlichen Difftanbe ift auch fein Bergenswunsch; nicht Spott und Sohn, wie bei bem jungen Deutschland, fonbern aufrichtige Trauer athmet feine Sprache. Er ift fo recht ein vollfommenes Mufterbild bes Jungers ber alteren driftlichen Sumanisten-Schule. Leiber entriß ibn ein fruhzeitiger Tob im 3. 1494 bem Breise ber Seinigen. Gleich Wimpfeling und Seb. Brant mar auch er ein Bogling ber Schlettftabter Ecule gemefen.

<sup>\*)</sup> S. die öftere ermafinten Lucubratiunculae Schott's. Argent. ap. Martin. Schott. 1498. Man ugl. die Carmina, unter anderen bass jenige auf die Primigfeier Friedrich's von Bollern.

tern Beiler zu feinen Freunden, b. tere in feinem Saufe und an feine. ter Chott's Briefen lernen wir fer ichen Abeliden Bobuslaus von . (geb. 1460) als Freund und Berebri auch ale Berehrer ber ichonen Bifi Beter Coott batte er einft in Italier fcbloffen; fpater befuchte er biefen in C Beiler von Raifereberg fennen, bem Enbe augethan blieb. Bohuslaus be Bibliothefen ber bamaligen Beit; bure die Aufnahme ber claffischen Studien. eigenen Berte, namentlich feine Bebicht Ben Ruhm, fo bag er ale einer ber er Beit galt. Den finnlichen, frivolen Toi ter ben Dichtern feiner Schule anschli fcieben +).

Ein Schuler Wimpfeling's in ber Weber Frommigfeit, war Ottmar Lusci: 1487 zu Strafburg geboren. Er gablte "Mitgliebern bes See---

ben Universitäten Lowen, Paris, Padua und Wien feine gelehrte Bildung vollendet, auch durch fast gang Europa und einen Theil von Affen große Reifen gemacht, ließ er fich als Lehrer bes Griechischen in Strafburg nieber. 216 biefe Stadt von ber Rirche abfiel, manbte er fich nach Augsburg, wo et am Rlofter St. Ulrich und Afra ale Lector thatig mar und besonders bas Studium ber heiligen Schrift in ben Urfpraden, jumal in der griechischen betrieb. Bald murbe er Brebiger bei Ct. Diorip; ba er aber bas um fich greifende Que therthum mit Muth und Entschiedenheit angriff, fo wies ibn ber Magistrat - naturlich bes Friedens halber - aus ber Stadt. Luscinius ging nach Freiburg und blieb bis ju feinem Lebensende (1537) ein entschiedener Borfampfer ber fatholiichen Rirche \*). Diefer bedeutenbe Belehrte nun verbankte Beiler'n die erften religiofen Unregungen in feiner Jugend und ohne Zweifel auch feine firchliche Entschiedenheit. habe", fagt er in ber Borrede ju feiner evangelifden Siftorie, "in meiner Rindheit von Dr. Raifereberger in feinen Predigten, ju Etrafburg gethan, und fonft in feinem Saufe eines. theils alfo viel beilfamer Lehr empfangen, die mir dagu gebolfen, daß man mich zeucht, ich fei fein Weltmenfc. Gott verleihe mir, daß diese Rachred mahr fei" \*\*).

Gang ähnliche Geschide, wie Lustinius, erlitt seiner fatholischen Glaubenstreue wegen hieronymus Gebwiler,
aus harburg im Oberelsaffe geburtig, seiner Gelehrsamseit
wegen nicht minder geseiert, wie jener. Ein Bögling ber
Schlettstadter Schule wurde er im J. 1509, wahrscheinlich auf
Geiler's Betreiben, als Lehrer an der Munsterschule in Straßburg angestellt und brachte die bisher zerfallene Anstalt wie-

<sup>\*)</sup> Schreiber, Befch. ber Universitat Freiburg. II. 276.

<sup>\*\*)</sup> Othmar Rachtigall, die ganze evangelische hiftorie. Augeb. 1525.
c. 3. bei Bollinger, Reform. I. 801.

... wereging

mentlich auch "tie Beidirmung ter Maria". Allein in einer Stadt, ber Katholischen mit Gewalt, b. Schweigen gebracht hatte, fonnte f lange seyn. Gebwiler ging nach ha 21. Juni 1545 \*).

Benig beachtet war bisher die! hannes Ed, der berühmte Ingolftat schaftlichen Berhältnissen zu Geiler vor hatte. Ed hatte nämlich mit Dispense burg die höheren Beihen erhalten. fnüpfte er mit Geiler, Wimpseling, Gern Mitgliedern des Straßburger Gedungen an. Wimpseling widmete ihm Ed selbst erinnerte sich Geiler's noch i mer Dankbarseit. In einem furz nach hin gesertigten und der Herzogin Kunizwidmeten Auszuge aus Geiler's "Schides Heiles, nennt er den Domprediges selige "\*\*).

Blidt man --- ..

manche uns bereits begegnet find, auf einen Beatus Rhenanus, Sapidus, Jakob Spiegel, Sturm, Ringmann Philesius, Johann Abelphus, Paul Phrygio, Sebastian Murrho, Georg Simmler, Jost Han
(Gallus), so erhält man einigermaßen eine Vorstellung von der
wissenschaftlichen Regsamkeit des Jahrhunderts vor der Reformation. Bohl ist seitdem keine ähnliche Periode für unser
Baterland wiedergekehrt; selbst die Blüthezeit der deutschen Lie
teratur seit Lessing kann sich nicht rühmen, eine so allgemeine
wissenschaftliche und literarische Regsamkeit über ganz Deutschland hin, von Basel die Coln und von Wien die Rostock,
hervorgebracht zu haben. Wie man Angesichts solcher Erscheinungen von einer "Berdumpfung" jener Zeit reden könne,
wird bloß begreistlich, wenn man die Berdumpsung mancher
Schristeller in eingelebten Borurtheilen in Betracht zieht.

Was konnte nicht Alles für unser Deutschland sich hoffen laffen, wenn ber Bruch mit ber Kirche nicht erfolgte, und jene bessere, driftlich-humanistische Richtung, die in Geiler von Raisersberg einen ihrer vorzüglichsten Beschützer hatte, die Oberhand behielt!

## XVI

## Bur neuern firchenrecht

Bur ble leichtere Benühung to Balter ein Werf zu veröffentlichen Bascifel unter bem Titel: Fontes jur hodierni. Bonnae 1861. 8. bereits et Anfündigung bes Berlegers, Adolph noch statt der Borrebe dienen muß, Thelle zerfallen. Im ersten sollen highen der Borrebe gegeben we

Der erste Theil ist baher auch im überschrieben: Monumenta historica ord posita. Er beginnt mit zwei sehr alte ber regula formatarum und hen till sobann were

Terte und die Regel Chrobegange, des Bifchofes von Det, bie er ben Canonifern feiner Domfirche gab, nach Sarbuin Bon ben firchlichen Befegen ber Rarolinger ift nur bas capitulare ecclesiasticum Karoli magni von 789 nach Bert gegeben, von bem bie Sammlung gleich jum zwölften Jahrhunderte mit bem Wormfer Concordate von 1122 übergeht. Dem folgenden Jahrhunderte geboren vier Gefete Raifer Friedriche II. an, nämlich bie promissio von 1213, ber Bertrag mit ben geiftlichen Furften, bas Ebift über bie Rirchen-Freiheit und die in Beziehung auf die öffentlichen firchlichen Berhaltniffe in ber Beterefirche ju Rom erlaffene Berordnung. fammtlich von 1220. Die zweite Salfte bes breigehnten und bas vierzehnte Jahrhundert find nicht vertreten. Das funfgebnte beginnt mit ben Constanger Concordaten von 1418. ihnen folgt die Urfunde vom 5. Oftober 1446, die den Ramen concordata principum tragt, burch Berfeben aber mit 1346 angegeben ift, ferner brei bieber bezügliche Bullen Cugen's IV., die auch concordata romana genannt find, enblich bas Wiener Concordat von 1448. Der zweiten Salfte bes fünfzehnten Jahrhunderts gebort noch eine Berordnung eines Bifchofes von Ermeland von 1444 an, welche bie Aufschrift trägt: forma ad celebrandam synodum laycalem secundum formam scriptam domini Warmiensis. Sie zeigt ben Uebergang von ben Senbgerichten ju ben firchlichen Bisitationen in abnlicher Beife, wie bie in ber Sammlung ber beutschen Concilien von Bargheim enthaltenen Baffauer Statuten von Den Schluß der Monumente Dieses Jahrhunderts bilbet ber ordo celebrandi generalis concilii, ber sich in Hoffmanne Sammlung von Schriftftellern und Monumenten befindet, und nach bem Berausgeber von Augustin Patricius Biccolomini im Jahre 1488 verfaßt ift. Dem flebenzehnten Jahrhunderte gebort die hierauf folgende Erflarung bes gallitanischen Glerus an, die in lateinischer und frangofischer Sprache mit ben auf fie bezüglichen Altenftuden gegeben ift.

geget worben febn, benn mit b beginnt die Organisation ber ru putatione Dauptabichluß aber bild lage ber gegenmartigen Berbaltnit in vorliegender Cammlung auf Die ift, burfte fur bie lateinische auch gehnten wie bas vierzehnte Jahrbun erftere Beriobe fallt bie pragmatifche ligen, die man bier ungerne vermißt Thomasip und Rosen baben amar b ftritten, tie Cache ift aber feiner balb bat auch Colban fich in neuester bie Pragmatif bem Zeitalter Lubm Für bie lettere Periode batte Refere Englands gemunicht, welche burch bie fete über bas Berhaltniß ber geiftliche biftion und die Freiheiten bes Glern fonnen.

Der zweite Theil, mit bem füg hatte begonnen werden fonnen, fint fem mit der weiteren lleberid-

Angelegenheiten ber protestantischen Gesammtgemeinbe im Ronigreiche Bayern, endlich noch die Berordnung über ben Bolljug bes Concordates vom 8. April 1852. Un diese Aftenftude, bei benen Bavern besonders vertreten ift reiben fich fur Breugen die Bulle über die neue firchliche Gintheilung vom 16. Juli 1821, das Breve Bius VII. an die bortigen Domfapitel vom 16. Juli 1821, die Rabinetsorbre vom 23. August 1821 und ein Auszug aus ber preußischen Berfaffung vom 31. Januar 1850, für Sannover Die Circumscriptionebulle vom 26. Mary 1824 mit bem Gefete vom 20. Mai b 36., für Defterreich zwei Berordnungen über bas Berbaltniß ber fatholifchen Rirche gur Staatsgewalt und jum öffentlichen Unterrichte vom 18. und 23. April 1850, bas faiferliche Batent vom 31. December 1851, das Concordat vom 18. August 1855 mit ben barauf bezüglichen Schreiben bes Fürsterzbischofes von Wien und des papstlichen Runtius vom 18. und 19. August 1855. bem papftlichen Breve und bem faiferlichen Batente über bie Ausführung beffelben vom 5. November 1855, endlich bas Patent vom 1. September 1859 über bie Berhaltniffe ber evangelischen Rirche in Ungarn und einigen flavischen ganbern an. Die Zeitbestimmung über bie Berordnung vom 18. April ift in ber lleberschrift unrichtig gegeben, bei ben articles organiques mangelt fie gang. Im britten gascifel find guerft bie Befege und Berordnungen über bie gemeinfamen Rechts-Berhaltniffe ber oberrheinischen Rirchenproving gegeben, auf fie folgen die einzelner Staaten, welche zu Diefer Proving geboren. Bon ihnen geht bie Cammlung auf die firchlichen Berbaltniffe bes ruffifchen Reiches über. Fur bie fatholifche Rirche im Konigreiche Bolen ift bie faiferliche Berordnung vom 6./18. Marg 1817, für bas gange ruffifche Reich find bas Concordat vom 22. Juli 1847 und die Bulle über bie neue firchliche Eintheilung vom 3. Juli 1848 aufgenommen.

Für die Bearbeitung ber bieber ungebrudten Quellen bat herr Oberappellationsgerichtsrath Dr. Laspepres in

primite who will

veftgeschent zur Feier ber fünftig, versität Berlin bestimmt, und ift b Gründung ber Universität noch am C. A. Bodh, E. F. von Cavigny u von benen Savigny erst vor Aurzer benben geschieben ift.

Bon Bernhards canonistischen & bie Decretalensammlung gedruckt, die vagantium bekannt ist, und einen großer äußerte, weil sie zu den Sammlunge die von der Universität zu Bologna Das Hauptwerf zu ihrer Erläuterung, teine systematische Behandlung des Ste solge der Titel des breviarium liegt j Drucke vor. Andre inedita sind Glosse lium, von denen nur ein Theil abgedrkleine Arbeiten, die summa de election monio ihrem vollen Inhalte nach gegeber ist hier nur nach einer Pariser Hands für Tert gleichzeitig nach einer Hands Brosessor Kunstmann im

ter bem Titel: Bernardi papiensis summula de matrimonio ift in Commission ber Raiser'schen Buchhandlung in Munchen verbreitet.

Für die systematische Behandlung des gemeinen canonisschen Rechtes ift von dem rühmlich bekannten Lehrbuche des Rirchenrechtes aller christlichen Consessionen von Prosessor Walter in Bonn die dreizehnte Auslage erschienen, welche ungeachtet der raschen Auseinandersolge der verschiedenen Auslagen eine vermehrte und verbesserte ift. Der in den früheren Auslagen enthaltene, die neuesten Rechtsquellen betressende Andiagen enthaltene, die neuesten Rechtsquellen betressenden, da dieses Material in die schon erwähnten sontes ausgenommen wurde. Der dadurch sowie durch die Dekonomie des Druckes gewonnene Raum ist zu einer Reihe von Erweiterungen sowohl für den historischen Theil der rechtlichen Berhältnisse und die neuere Literatur, wie für den dogmatischen Theil benüßt worden.

Bon ben neuen literarifchen Erscheinungen bat ber Berfaffer felbft in ber Borrebe Segeffere Rechtsgeschichte von Qugern und die von Müller und Miclosich berausgegebenen Aften bes Batriarchates von Conftantinopel hervorgehoben. Die Eintheilung bes Berfes ift in ben Buchern und Capiteln unverandert geblieben, ber Inhalt ber einzelnen Abichnitte aber murbe burch neue Baragraphen vermehrt. Sieber gebort im erften Buche bas vierte Capitel vom Berhaltniffe ber Rirche jur Staatogewalt, in welchem bie Darftellung ber geschichtlis den Ausbildung biefes Berbaltniffes bedeutend erweitert murbe. In der vorhergebenden Auflage mar biefes Berbaltniß bezug. lich ber alteren und ber neueren Beit nur überfichtlich erortert, in ber vorliegenden bagegen ift es bezüglich feiner Entwidlung im romifchen Reiche, im Mittelalter und in ber neueren Beit Dem Buftanbe im Mittelalter find brei neue durchgeführt. Baragraphe gewidmet, die von bem Beifte biefes BerhaltnifConcitien und ben papitlichen Dec folgenden allgemeinen Concitien, er stande der firchlichen Rechtsquellen i Rechtes. Die Geschichte der neueste lischen Rirche ift gleichfalls in mi bearbeitet, während sie vorher in i mengedrängt war. In der neuesten lung der dieser Zeit angehörigen firch für Deutschland, dann sur die übrig an sie reiht sich die Darstellung der der firchlichen Freiheit in Deutschland nier furzen Erwähnung ist der Gegenstand beendigt.

Bei der Geschichte der abendländi Referent auch in der vorliegenden Au der späteren Formelbucher, mahrend siebenten und achten Jahrhunderts im wo die Formeln des Marculf und das schen Kirche, der liber diurnus erwähnleibuch verhält sich zu den älteren E---Theil zum G--

ber Geschäftsgang erforderte, ber ichon gegen bas Ende beffelben Jahrhunderts eine Aenderung erlitt.

Unter der Regierung Hadrian's I. wurden nämtlich (von 781 au) die Jahre des Pontifikates wie der Name des Schreisders und des Datarius dem papstlichen Schreiben beigefügt. Im neunten wie im zehnten Jahrhunderte wird während der Regierung der Päpste Formosus und Sergius III. in ihren Schreiben eines cancellarius und eines archicancellarius erswähnt, beide Ausdrücke kommen jedoch nur einmal vor. Sehr fraglich ist, ob die Lesearten richtig sind, jedenfalls aber dürften sie, die Richtigkeit voransgesetzt, nur auf einen vorüberzgehend beigelegten Titel hinweisen, denn ein ständiges Kanzeleramt beginnt nach den päpstlichen Schreiben erst von 30shann XVIII. (904 bis 911) an. Welcher Formelbücher sich die päpstliche Kanzlei in dieser Zeit bediente, darüber mangeln uns noch immer die Belege.

Kur das dreizehnte Jahrhundert findet sich im Archive der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtstunde von Pert eine Handschrift angesührt, welche den Titel trägt: formulae epistolarum aetatis Grogorii IX. Rach einer dem Referenten von Herrn Custos Birk gewordenen Mittheilung enthält diese Handsschrift allerdings Briefe, die Gregor IX. angehören dürsten, die Formeln sind jedoch nicht für den Gebrauch der papstlichen Runzlei angelegt, sondern betreffen alle Stände. Auf einen amtlichen Gebrauch weisen indessen in demselben Jahrhunderte hin die gleichsalls von Pert angesührten sormularia curiao romanae, die mit Urban IV. beginnen, wie Kanzleiregeln aus der Zeit Johanns XX., die bekanntlich erst aus späterer Zeit im Drucke vorliegen.

Die im siebenten Banbe angeführten formularia geben ber Ueberschrift nach bis zu Papft Clemens VI., b. h. sie schließen nach ber beigefügten Jahreszahl 1336 schon während bes Pontisitates seines Borgangers Beneditts XII. Formeln

cent VI. beziehen, weisen barauf hi lei in der Beit der französischen Restaltung erlitten hat, die bisher nie

Im fecheten Buche von bem g Professor Balter bie Lehre von ben Gutes in ber neueren Belt erwelter bem Ginfluffe ber Rirchentrennung au dann die Beränderungen in den fath Rußland bespricht. Referent fann bier gen und Bufage anführen, welche fic Ausgabe befinden. Bei einem ber let allzu große Rurze aufgefallen, mit ber richtungen in ber anglifanischen Rirche \$. 322 wird namlich von ber Ehescheidu unschuldige Theil die Befugniß jur Wied nur durch eine Parlamentsafte erhalten f. auch hier bas Institut ber Chescheidung e baß bes neuen hiefur eingefesten Ger court) wie der Parlamentsafte, die ihn nähere Erwähnung geschieht. Mais

ift. Der herr Berfaffer felbft bat fie mit Recht ben Berfuch einer Unleitung jum gemeinen Rirchenrecht fur ben Gebrauch in heffen-Raffel genannt. Er bemertt S. 76, bag gwar bie furheffifche Rirche einen Theil ber an feine ftaatlichen Grengen gebundenen Rirche Augeburger Confession bilde, somit von einer besonderen furhesischen Rirche oder Religionegemeinfchaft nicht die Rebe feyn tonne, gleichwohl aber fich im Bereiche ber Lande eines jeben Reichsftanbes Augeburgifcher Confession eine besondere Rechteverfaffung, ein particulares Rirchenrecht gebildet habe, ba die Rirche Augeburgifcher Confession amar früher burch die Reichsstände und bas corpus evangelicorum nach Außen vertreten gewesen fei, nach Innen aber ber gemeinsamen Organisation entbehrt habe. Das particulare Rirchenrecht ber Rirche Mugeburgifder Confession in Rurheffen mit Ausschluß von Fulda und Sanau mache baber ben Begenstand bes vorliegenben Berfes aus.

Rach einer Ginleitung über Die Borbegriffe bes Rirchen-Rechtes ift eine hiftorifche Entwidlung ber hessischen Rirche gegeben, welche richtiger mit ber lleberfchrift: hiftorifcher Theil eingeführt morben mare. Auf fie folgt nämlich unmit. telbar ein bogmatischer Theil, ber mit biefer Ueberschrift nicht in entsprechender Beziehung zu bem vorher abgehandelten Materiale fteht. Er zerfällt wieber in einen erften Theil vom öffentlichen Rechte ber Rirche und einen zweiten von ihren Bermögensrechten. Das öffentliche Recht wird in zwei Budern abgehandelt, von benen bas erfte in ben zwei Abichnitten von der Rirche und den Standen der Rirche Die subjeftiven Beziehungen ber Rirche behandelt, mahrend bas zweite in ben brei Abschnitten vom Rechte Des öffentlichen Gottesbienftes, von ber Che und von bem Gide bie objeftiven Begiebungen berfelben ober bas firchliche Leben entwickelt. Die Bermogenerechte ber Rirche find nach einer Ginleitung über Gubjeft und Objeft bes Rirchenvermogens in ben zwei Abschnitten idwerfälligen Gintheilung bie Kirchenvermögens dum Staate

Für die Benuhung der fri und Pfeisser ist eine vergleichende ber drei Ausgaben gegeben. Im eine neue Bearbeitung oder, wie ein neues Buch vor, denn es ist Beziehung neues Material geboten.

Bon ber Unparteilichfeit bes Hinbessen erwarten bursen, daß die is schrift "römische Abweichung" enthat römisch fatholische Kirche für sich Inglebung und seligmachende Krast in Leichnen, als die allgemein geltenden Leichnen, als die allgemein geltenden kormation bezeichnet worden wären, wie sett wurden.

## XVII.

## Beitläufe.

Dr. Bater's Anfprache an bie Ratholifen Deutschlanbe und Defterreiche .).

Im Jahre 1857, in jener Blüthezeit ber verfehrten Resattion, wo die napoleonische Inspiration auf dem ganzen Continent die Regel und Richtschur der Staatsweisheit abgab, wo der zu Paris spstematisch in's Werf gesette Schwindel der "materiellen Interessen" auch diesseits des Rheins corrumpischen hauste und jede politische Mahnung und Forderung als einen lächerlichen Anachronismus erstickte — damals hatten wir das Glück, zum erstenmale mit einem Manne in Beziehung zu treten", welcher seitdem allen Lesern dieser Blätter wohlbeskannt und hochbeliebt geworden ist. Es war der Verfasser oben angeführter Schrift.

<sup>\*)</sup> Die Pflichten ber Ratholifen Deutschlants und Defterreichs in ihrer Stellung ju ber beutschen Frage und ju ber ofterreichischen Berfaffung. Ben Dr. Rarl Baber, großherzogl. Baurath a. D. Freiburg, herber 1862.

<sup>\*\*)</sup> Der Artifel gegen bie "Aufhebung ber Abtei Rheinau" Bb, 39; G. 473 mar fein erfter Beitrag.

.. Copem eingelebt 1 gebunden, allein auf ihr unbefange jum Jahre 1857 mar benn auch wandten Preffe eine ziemlich ifolirte geworden. Es war bie Beit, wo tern mehr als je in enthusiastische Bonaparte und in Bewunderung 1 Beit wo fr. Orges in ber Allgemein gierung ber Minifter Brud, Buol, jede Spur von Reaftion folgte ein constitutionelle Lobpreisung war in un lich verstummt, lautlos verstorben. Re zenlose Sammerlichkeit ber außern B Donau; nur wir forberten bringend bie einer politifchen Berfaffung in Defterrei ten dem Concordat Schlimmes, wenn bi beit ber Rirche nicht bie Freiheit und ! im Gefolge habe; nur wir warnten vor folgen des Imperators und predigten beutsche Einigung, Die wir im orientalis rettende europäische Mittelftellung vergeben Mehr als Ein Führer ber san

umgefehrt. Ift er aber in biefem Falle, fo fteht es ihm vollfommen frei, in unfern eigenen Spalten Wiberfpruch ju erbeben. Denn wir vertreten fein rechthaberisches Suftem, und ben Lefern fann es nur jum Bortheil bienen, wenn fie zwei ehrliche Meinungen fatt einer einseitigen boren. Wenn wir uns von unferm verehrten Freunde, bem Manne von ber gro-Ben Welt mit einem gang anbern Bilbunges und viel reichern Lebensgange, politifch unterscheiben, fo ift es im Grunde boch nur ein Unterschied, wie er etwa zwischen ben zwei Dalerichulen ber Ibealiften und Realiften eriftirt. Beibe find vollberechtigt, ber bie Dinge nach ihrem geistigen Soll auffaßt, und ber feine Mobelle im Anatomiefaal fucht. Gerabe in biefer unfäglich zerfahrenen und tief entmuthigenben Beit ift und bie Theilnahme bes Brn. Berfaffere ichon ale Controle unserer felbft vom bochften Werthe.

Es gibt in der Politik feine geoffenbarten Dogmen, sondern nur Erfahrungsfähe, die aus der subjektiven Auffassung hervorgehen. Ganz unbeschadet des gemeinsamen Glaubens-grundes werden sie bei verschieden gearteten Individualitäten naturgemäß zu verschiedenem Ausdruck kommen. Ein Journal mit mehreren Mitarbeitern, die auf den Punkt immer alle dasselbe sagten, müßte am Ende nicht nur monoton, sondern sogar verdächtig werden, daß es unter irgend einem Drucke stehe und unfrei sei. Was der katholischen Presse übel ansteht, ift nur der Scandal der Achselträger und politischen Windssehn, die aus knabenhaftem Leichtsinn oder schmutiger Spesulation sich nicht entblöden, das heute in den Himmel zu erheben, was sie gestern in die tiesste Hölle verdammt haben.

Wir fonnten uns nun einsach mit einer bringenden Empfehlung bes anziehenden Buchleins begnügen, wenn uns nicht ein besonderer Umstand naheres Eingehen rathlich machte. Der herr Verfasser wendet sich direkt an die Kirchlichgesinnten in Deutschland und namentlich in Desterreich, welche der neuen Staatsordnung gleichgültig ober gar widerwillig zusehen, um

jun wir offen gejagt, er bal folden Patienten gegenüber ang

Ein fdmerfällig verclaufulir. Art unferes verehrten Freundes; e gefprach ber feinen Belt, ftellt feit bin; die notbigen Reftriftionen u awar im Mluß ber Rebe ftete folgen vorbereitete Lefer über bem Anfang überhort? Er gebraucht zweitens Schlagworte in ihrem berechtigten Gir bere ibnen ben Ginn unterlegen, in Wort und That prafticirt fieht? 2 Rreug, bag bie Wegner und burch bie finnigfeit ihrer Termini jede Berftan möglich machen. Wer follte j. B. munichen, baß jeber Staat nach feit babe und die Machthaber nicht nur auch burch bas Bolf regieren muffen ungenirt "conftitutionell" nennen? J finnigen Ratholifen in Rheinvreußen t in Berlin ale Ultramontone " half comb "

Dürfen wir uns also "liberal" nennen? Ganz im Gegentheile; benn die Staatsallmacht ift der so betitelten Partei eine Rothwendigseit, weil sie für sich die Macht, aber nirgends die Freibeit will. Einer hartgesottenen Sefte, die das constitutionelle Wesen nur als Unterlage ihres Supremats versteht, mußten wir flattiren, um als "liberal" mit hin zu kommen.

Run geht ber Br. Berfaffer bavon aus, bag eine abso. lute Regierung, bas beißt wohl eine folche, welche fein wiberftebendes Recht erträgt, undriftlich fei und bag bem Ratholifen bas Berfaffungsleben im Staat um fo mehr homogen fenn muffe, als ja die Rirche felbst eine gemäßigte Monarchie fei. Bang richtig. Wenn es aber ein paar Beilen weiter beißt : "in der katholischen Rirche sei bas constitutionelle Brincip auf breitester Grundlage ausgeführt", fo mochten wir bas feineswegs fagen. Die Rirche ift in autonomen Glieberungen verfaßt, aber fie ift nicht einmal im legitimen, geschweige benn im liberalen Ginne constitutionell. Ber bas neuefte Crebo ber italienischen Rongeaner vergleicht, wird fich leicht bavon Der Constitutionalismus ichließt Die verfonliche Berantwortlichfeit bes herrichers aus, er ichließt bagegen bie Theilung der Gewalt und die Rothwendigfeit ein, daß jeweilig eine Bartei im Staate über die andern berriche. Rirche ware bas die ichlechthinige Vernichtung bes Fundaments ber Autorität; wenn auch bas Ennodalmefen vollständig burchgeführt fenn wird ober ein allgemeines Concil tagt \*), die Rirche wird boch immer nur eine gemäßigte Monarchie, niemale constitutionell fenn. Aber wir fagen nicht, daß es im Staate nicht andere fenn burfe, ober gar bag bie moberne Berfaffungeform ale folche, wie fie unfer verehrter Freund fcildert, antifatholifch fei:

"Die Großbeutichen wollen im freien constitutionellen Staate bas große fociale Princip ber autonomischen Bermaltung burch-

<sup>\*)</sup> In biefem Falle verwandelt fich nur die individuelle Antoritäts-Person in eine moralische.

welcher alle bentischen Bölfer gl

1

ķ

"Es ist saft lächeritch, von in servilsmus zu reden — es gibt a nid diese entspringt der richtigen: A stationarius und ihrer Bedürsniffe. "
will, der katholische Liberalismus mi glerung behaupten und darum der a so entschieden entgegenstehen, als der darf ihm keinen Unterschied machen, i Billtur von Fürsten Golfsmännern ausgest.

Wer sollte bamit nicht unbedix Aber die Hauptfrage lautet, ob es den klimtionalismus ift, den uns die Modlaube uns nur Einen praktischen Ben nende Antwort. Der hr. Verfasser we mit Recht darauf hin, er solle sich, an rechten nachzuweinen, vielmehr durch de Grundbesibes eine neue Stellung in der kliben sieben

ständige Bolitif verfolgen, nicht jeden liberalen Einfall gehorsamst acceptiren, dann ist der Teufel los. "Rieder mit dem Herrenhaus": wir haben seit drei Jahren feinen Liberalen in Breußen oder außerhalb anders votiren hören. Unaushörlich wird der König angeschrieen, daß er so viele großbetitelten Beamten, Professoren und geldreichen Bourgeois unter die Peers schiebe, bis die Gegenpartei auch hier des Uebergewichts der Stimmen sicher sei. Ist das Freiheit und constitutionelle Bereindarung? Uns erscheint es als der schlagendste Beweis für den eingesleischten Terrorismus einer Partei, die Alles gewaltsam erdrücken und vernichten muß, was der Geltendmachung ihrer Sestenlehre in den Weg tritt — sei es auch ein constitutioneller Fastor.

Der ift es anders, mare bas Berliner herrenhaus mirtlich dem Bolkswohl feindlich? Seine Boten find mehr als einmal im Begenfat ju unfern Sympathien geftanben; aber wir haben großen Respett vor ben preußischen "Berren" und glauben, daß man Defterreich gratuliren durfte, wenn aus feis ner zehnmal begutertern Aristofratie nur die Salfte Diefer politischen Tuchtigfeit berauszupreffen mare. Das Berliner Saus hat mehrere liberalen Borlagen hartnädig verworfen; aber bas mabre Bolf bat ibm mehr als einmal bafür gedankt, wie fur ben Widerstand gegen bie mucherische Binefreiheit, und in ber fo wenig verftanbenen Sauptfrage wegen allgemeiner Einführung ber Grundsteuer haben Die Berren erft eis nen febr uneigennüßigen Gegenvorschlag gemacht, und ende lich den minifteriellen Antrag felbst angenommen. Ift es in Breußen nur um befonnene und begrundete Reformen gu thun, banbelt es fich nicht barum, auf einmal bas gange Land nach der liberalen Seftenlehre umzumodeln, dann ift mit bem gegenwärtigen herrenhaufe immerbin auszufommen. ift überdieß die eigentliche Stupe ber "gemäßigten" Monarchie in Preußen, Die sogenannten extremen Barteien warten nur ju, bie biefe Stute bricht, um bann ihrerfeite ben Liberalen Conftitutionalismus zu lehren.

verchrter Freund ihn außert! All nen Staat der Liberfehung jenes beit seinerfelts nichts ein Ordine Autonomie. Bit verwelfen ab Landrathsamt der alten Areistal Reft autonomer Berfassung; in be liberale Tobesurtheil gesprochen; annte Beamtungen werden sich zwei neue Ringe an der bureauf tere Schritte zu der "Freiheit" der

Allerbings roch bie alte Beami riecht je de Autonomie nach "Teudalle uns nicht so hibig über diese tausen abendländischen Welt ereisern; denn sie ner hierarchischen Berirrung der Kirche hi alten Germanen selbst als der Urtypu dem abgewirthschafteten Boden des ron gepflanzt worden; und wenn die Kirche des Casara hin, von "Autonomie" und "Selbstverwaltung" zu sprechen. Aber sie belügen sich und Andere. Denn was meinen sie damit? Nichts anderes als die Besugnis einer constitutionellen ("autonomen") Stimmenmehrheit über jedes selbstständige Recht nach Belieben hinwegzuschreiten.

Das war auch die fonnenflare Bebeutung bes Babifchen und Burttembergischen Berfahrens in ber Concordats face. Unfer verehrter Freund meint gwar: es fei bieg nur ein lettes Aufbaumen gewesen und man durfe fich barum nicht gramen; biese Concordate seien boch bloß ein Rothbehelf und ihr Sturg werbe ber Rirche nur um fo fchneller ju ber fur unfere Beit "allein rechten und barum haltbaren" Stellung verhelfen, jur vollständigen Trennung bes Staats von ber Rirche, ju einem Buftande ber Freiheit, wie er in England, in ben Bereinigten Staaten, in Belgien und auch in Breugen wirflich Bir theilen bieje Aussichten gur Beit nicht. Allem mochten wir England in diefer Berbindung nicht nennen; benn die Freiheit ber Rirche in England und Irland besteht nur in der Freiheit eines Sohnes, ben die Stiesmutter, nachdem fie ibn nicht mehr im finftern Loche bei Baffer und Brod eingesperrt halten fann, enterbt und beraubt aus bem vaterlichen Saufe wirft und laufen lagt. In Belgien ift gmar allerdings bas absolute Freiheitsrecht ber Rirche gesetlich verburgt, aber es ift eben bie benfmurbige Thatsache, bag bie bort herrschende Partei fein Jahr vergeben läßt, ohne irgend einen bureaufratischen Schlagbaum gegen bie Rirche aufzu-Ueber ein Rleines wird ber gange Blotus gefchloffen In Breugen hat die neue Mera nur noch nicht Zeit gefunden, um die freie Rirche wieder unter ben modernen Staat zu bringen; ber entschiedene Wille bagu ift zweifellos vorhanden, wie ja auch Jedermann weiß, daß der Babifche Concordatosturm von Berlin aus commandirt worden ift. Ueberhaupt ift und noch nirgenbe nur eine Spur vorgefommen, baß die liberalen Parteien ju einer ehrlichen Trennung ber .... nur Brud und Berfolgung

Bielleicht tenft ber Gr. 2 ftimmungen bes ehemaligen Franfft lichen Frage. Berabe baran ift die Thatfache, baß fie nicht von b bern trop ibres beftigften Bibert famen, bag bie Demofraten und Re Linfen mit ben "Ultramontanen" f Liberalen auch jest wieder von be gefturgt und germalmt fenn. Das m faffer nicht, er fieht im Begentheil n moglichermeife naben Gieg jener Er Bunfte find wir meniger beforgt als i vorgefommen, als wenn ber Ratholif mofrat ober Republifaner werben for "Liberaler" im feftischen Sinne bes Republif - Brafibent batte im Dai 1 Mehrbeit feiner Rammer feinenfalls ge Kalichbeit bes alten Roburgers. 3ft : daß der "Bolfemille" feine officielle einnimmt, bann ift es benfer und die .....

den Illufion. Seitbem haben wir eingesehen, bag gerabe fie Diejenigen find, welche nichts lernen und nichts vergeffen. Die große und täglich fichtbarer werbende Scheidung gwifchen ber driftlichen und widerchriftlichen Welt fangt bei ihnen ichon an, und biefe Stromung wird nicht verlaufen, wie etwa ber nationale Schwindel, fie wird ftatig junehmen. **Wir** fteben ihr wieber ebenfo wie unfere Borganger gegenüber, jeboch mit bem wefentlichen Unterschiede, daß wir die Rettung nachft Gott nur von une felbft und von ber unabanberlichen Logif ber Dinge und Ereignisse erwarten, nicht von ben Mutoritäten, die feit den unbeilvollen Kehlgriffen ber letten gebn Jahre an fich felbst verzweifelt und moralisch so gut wie ent-Da bat freilich, wie ber Gr. Berfaffer bemerft, ber Patriarchalismus gang und gar ein Enbe. Dafür find andere und fraftigere Racher im Sintergrunde aufgestellt, moralifche Nothwendigfeiten, beren Birfung niemals versagen wird. Die Beschichte Franfreiche ift unser politisches Einmaleine.

Wenn wir une mit befliffener Sorgfalt buten, auch nur außerlich in eine Verwandtschaft mit ber Sprache ber Liberalen zu treten, fo leitet und babei weber Engherzigfeit, noch Revolutioneangst, sonbern bie zuverläffige Erfahrung, bag bamit nichts genütt ift, aber viel geschabet wirb. Die Begner schieben und nach wie vor als "Illtramontane" und "Rlerifale" in Ginen Cad, unter une felbft aber ift Saber und babplonische Begriffevermirrung die nothwendige Folge. wir nur auf Franfreich und Belgien, auf bas endlose Unglud ber fatholischen Breffe beider gander! Bober fommt ber traurige Bruderfrieg, ber unter ben Unfrigen feit gebn Jahren bort muthet? Bang einfach. Man eignet fich ein paar geitgemäße Schlagworte an, g. B. bag bie Trennung ber Rirche und bes Ctaate ber normale Buftanb fei, baut fich ein Sp. ftem barauf, und wo bas System ift, ba ift augenblicklich Bwietracht ohne Enbe. Go mußte fungft bas ausgezeichnete Bruffeler Blatt Universel ju Grunde geben. Den Barifer ner ersten "conservativen" Period bie Stange, und jest soll es mit so werden! Und jene großen una bas katholische Frankreich gablt — ben Frieden? Ach, sie haben auf Rorm und Gewicht verloren, was sie lution leisten, das leisten sie par ince ihrer liberalen Spstematik.

Doch fehren wir zu ber Schrift i bes zurück! Wie schon ber Titel besags sonderen Zweck, und allen die deutsch Gerz zu legen. Mit Recht sagt sie: t seien wie der größte, so durch ihre E Aussalfung der eigentlich nationale The Deutschland. Das haben wir stets lebe im Jahre 1854 den unvergestlichen Ein gen, wie sehr der engste Zusammenschluster und Kronen am Bund die glorreis Weltthat wäre. Einsicht und guter Phätten damals Ungemeines

1859 hatte diese Politif dem ganzen Continent unendliche Leiben erspart. Wenn sie nun endlich doch, neuesten Gerüchten zusolge, eingeschlagen worden ist und eingeschlagen werden mußte, dann fommt sie spät, sehr spät; aber wenn, ich sage wenn consequent versolgt, muß sie zum Ziele führen, Preußen zu biegen oder mit Preußen zu brechen. Sie führt vielleicht zur Katastrophe, diese sindet aber dann Deutschland doch wenigstens nicht ganz unvordereitet. Das Schup- und Trupbündniß aller zur Bundesresorm Geneigten mit Desterreich wäre an sich schon eine reale Resorm, der heillose Wortstreit hätte ein Ende, und wie immer Deutschland gebaut werden sebaut werden.

lleber die deutsche Frage gibt ber Gr. Berfaffer eine Art von Programm, nicht aber über die Fragen ber innern Bolitif, namentlich nicht über tie Defterreiche. Er begnügt fich, Die öfterreichischen Ratholifen vor einem thorichten Rampf mit dem Reuen zu Bunften des alten patriarchalischen Absolutismus zu warnen, und ihnen Duth zu machen gegen eingebildete Gefahren, ba ber Radifalismus nirgend lächerlicher und toller fei, als gerade in Desterreich. Das ift auch unfere Meinung. Aber aufgefallen ift une, bag er auch bie fogenannten "Siftorifch-politifden Manner" ju ben Reaftionaren ju jahlen icheint. Allerdinge gibt es in Defterreich fowohl als in Preußen, aber bier vielleicht mehr als bort, Leute, Die fich in feine Constitution hineinfinden fonnen, Diefelben meiden aber die Rammern wie die Preffe, und leben ftill vor fich bin in einer ihnen fremb geworbenen Welt. Bu ihnen gahlt weber Die Partei ber "Kreugeitung" in Berlin, noch die bes "Baterland" in Wien. Die lettere ift entschieden antisabsolutis Unfänglich ift fie gwar, jur Ungeit wie uns ichien, für bas alte Standemefen eingetreten, bat fich aber balb auf ben Boben ber neuen Intereffen-Bertretung geftellt, und führt von ba aus ben großen, frecififcofterreichifden Streit, ber fich aber

Partei aber, bei welcher er mehr als eines Leiters spielt, bezeichnet i bolen als "überwundenen Standpun Miggriff". Sie will ein Alles abstoder, wenn dieß nicht geht, den Du fasser widmet der faiserlichen Idee di um so weniger fann er den Katholist wollen, die nirgends begehrlicher und sichtiger und ohnmächtiger ist als hier

Um gar keine Differenz zu übergible Erörterung eines besondern Punktiehrter Freund äußert: wenn man hei Iwang sinden wolle, so müsse man Kändern suchen, fügt er bei: "wenn Tyrol auch eine unzeitige ist, so gewis bezeichneten Berhältnisse im nördlichen Ihaben den tyrolischen Kampf für die Gla handelt, aber nicht als eine religiöse, stische Principienfrage. Wenn es sich dari vorhandenen Protestanten ihre confessione

schneiben zu können. Was ferner die Sahung des Bundestrechts betrifft, so ift in Frankfurt officiell ausgesprochen werden, daß sie in Holftein, Medlendurg und Braunschweig nichts zu schaffen habe, in Tyrol hat sie jedenfalls noch viel wenigte zu schaffen. Wenn nun die Tyroler und so lange sie den Willen und die Kraft haben, für ihre Glaubenseinheit verfassungsmäßig einzustehen, sind sie in ihrem Recht und sie thun bogar gut daran, wenn sie den Ungarn beweisen, daß es mit der Autonomie Ernst ist im Kalferstaat, und aller West, best da ein entschiedener Boltswille nicht einmal der Aberaten Phrase botmäßig seyn muß. Denn mehr als Phrase ist es um diese "Religionsfreiheit" und "Parität" ja doch nicht, die man uns stets abverlangt, aber nie gewährt, nicht einmal in Berlin, Munchen und Wien selber, geschweige denn in Holpstein, Medlenburg und Braunschweig.

Der geringe Umfang ber vorliegenben Schrift bat ein weiteres Eingehen auf Details nicht gestattet Wir bebauem bas; benn in ber Regel verminbert fich und verfchwindet bie Differeng in bem Dage, ale wir pan ben allgemeinen Gagen ju ben concreten Fragen berabfteigen. Ramentlich bebauem wir, bag ber fr. Berfaffer bie großen focialen Brobleme außer Unfat laffen mußte. Bon baber wirb, bas ift unfme beständige Ueberzengung, Die beiligme Reaftion auftauchens und es bat une ftete eine besondere troftreiche Borbebeutung geschienen, bag bie trefflichen Manner in ber Fraftion Reidenfperger ju Berlin, welchen unfer verehrter Freund fictlich am nachften fteht, auf bem focialen Bebiet mit großer Entschiedenheit ber Zeitftromung widerftanden. Gie haben nie vergeffen, bag unfer politifches Dafenn nicht in Individuen und Staat aufgeht, fonbern bie Befellicaft bas verbinbenbe Mittelglied ift.

hier ift bas praftische Kriterium, bas vom Liberalismus und vom Rabifalismus scheibet. Bener ift wenigftens unsocial, biefer wesentlich autisocial; beibe behanden nur die Pole des öffentlichen Lebens im Individuum und im Staat; die Gesellschaft, die Societät selber wersen sie diesen als gute Beute vor. Das muß sich rächen und der Rückschag wird mit einem Male die politische Lage verändern. Für jest hat, jeder volkstundige Mann wird es bezeugen, der liberale Hochmuth des Capitals und die liberale Gier der materiellen Interessen Alles besessen, sein anderer Einfluß dringt durch, und unter solchen Gedanken mag Mancher die großen Wahrsheiten der Bader'schen Schrift betrachten. Aber warten wir, und bereiten wir uns vor auf den großen Moment!

Die Gesellschaft war von jeher das eigentliche Feld katholischer Wirksamkeit; ihr gehört unser politisches Brincip an,
über das sich der liberale Mensch hinausgeset, und das der
moderne Staat von sich gestoßen hat; aber die sociale Reaktion wird den Riesen Antäus loßreißen von der Mutter Erde.
Wir zählen massenhaste Berluste auf allen Gebieten des Individualismus und des Staats, aber die Gesellschaft entschidigt uns. Die Erfolge ruben in bescheidener Stille, nach
Ehristi Vorschrift, aber wer sie suchen will, sieht sie mit freudigem Erstaunen. Die Societät hat uns in den letzen
vierzehn Jahren sogar zwei öffentliche Triumphe bereitet: die
Gesellenvereine in Deutschland und eben setzt die St. VincenzVereine in Frankreich. Die Societät ist uns geistesverwandt,
sie wird uns nie verlassen, wenn wir sie nicht verlassen, und
sie wird uns weiter helsen!

<sup>\*)</sup> Einen ftatiftifchen Abrif von lebhaftem Intereffe liefert bie gleichs falls bei herber in Freiburg erschienene Schrift: "Rundichau". Rampf und Bachsthum ber Rirche in unfern Tagen. Ein Reus jahrsgruß an bie Ratholifen Deutschlants". 1862.

## XVIII.

## Briefe bes alten Goldaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

I.

Franffuit a. M. 24. Januar 1862.

Du wirft also nicht hieber tommen im Laufe biefes Wintere. Echabe, benn ich habe mir bie Cache gar icon ausgebacht! Der Gutsbefiber batte wieber ben eleganten Frad angezogen und einige Bander mit allen garben bes Regenbogens in das Knopfloch geheftet; er hatte feine befannte Usage wieder gewonnen, er mare angeregt und gar nicht blafirt gewesen; er batte in bem Saal bes Taris'ichen Balaftes und in anderen Salons ben Intereffanten und in gewiffen Boudoire ben Liebensmurbigen gemacht. 3ch, ber trodene lanbefnecht, ich mar' auch mitgegangen um mit eigenen Augen gu feben, wie ber Diplomat aus früherer Coule unferen fuffifanten Ctourbis als Dufter bes gefellichaftlichen savoir faire gezeigt worben mare. Die Gelbfürften batten Dich acceptirt, als ob Du einen Crebitbrief auf eine Biertelmillion Gulben bei Rothschild ober bei Bernus-Dufan ober bei Megler ober Grunelius prafentirt batteft, die Damen batten fic um Dich

geriffen ungeachtet Deiner grauen Haare; auf mich ware ein Abglanz gefallen und biefer hatte unzweifelhaft bas plappernbe, kofettirenbe, tanzenbe und effenbe Mobiliar b. h. diejenigen angezogen, die man einladt um die Raume zu füllen und zu verzieren.

Das Alles hatte mich gefreut, mehr aber noch hatte mich ein trauliches Zusammensenn gefreut, welches mir schon so lange Zeit nicht mehr geworden, und zu welchem mir vielleicht nicht mehr viele Winter vergönnt find. Richt von einem poetischen Spaziergang in dem Morgenrothe des Frühlings und nicht von dem Schwähen eines pedantischen Bücherwurmes, sondern von den Leiftungen der Frankfurter-Dinners und von den Anstrengungen der geldreichen Liebenswürdigkeiten ermüdet, hätten Du in meine stille Rlause Dich zurückgezogen und

wenn in unferer engen Belle Die Lampe freundlich wieber brennt, Dann wirb's in unferm Bufen helle, 3m Bergen, bas fich felber fennt. Bernunft fangt wieber an ju fprechen Und hoffnung wieber an ju bluhn.

Die Bernunft warest Du gewesen, die hoffnung vielleicht ich, benn mir alte Soldaten haben ein unverwüstliches Beretrauen auf die Anordnungen bes hochten Befehlshabers.

Die Feber muß jest wieder bas lebendige Bort erseben; ich habe so Biel auf bem herzen und Du kommft mir angesogen mit dem sachsichen Resormprojekt und mit der preußisschen Antwort, Du willft wissen, wie der alte Soldat die Sache ausgefaßt hat, und Du verlangft, ich soll die beiden Schriftstüde nicht oberstächlich absertigen, d. h. ich soll Dir einen recht langathmigen Brief schreiben. So muß ich denn wohl Etwas thun; aber mein Bester! bist Du mein Beichtvater, der mir nach einer Generalbeichte so schwere Buße auslegen muß für alle wissentlich und unwissentlich begangene Sünden?

Betrachten wir zuerft bas fachfische Reformprojeft, benn es gibt Allerlei babei ju betrachten. Dan fagt ber Gr. von Beuft fei ein loyaler Mann und ich glaub' es. Er hat in Unfange feiner Denfschrift gefagt: icon vierhundert Jahre vor feinem Fall habe bas beutsche Reich feinen Nimbus verloren und icon vor breihundert Jahren habe ein Raifer, welchem bas Befchid eine weltherrichenbe Stellung beschieben, biefe gegen die Deutschen vertheidigen und durch die Deutschen verlieren muffen. Daraus erfieht man, daß ber fachfifche Dinifter weiß, warum unfer Baterland gefallen ift und bag er fich auch bes furchtbaren Reichsverrathes erinnert, welchen ber Stifter ber Albertinischen Linie aus Feindschaft gegen jenen ibm vaterlich gefinnten Raifer verübt bat. Das erwedt Bertrauen und wenn er im Bergleich mit bem Reiche ben Bund bervorhebt, fo bezeichnet er auch beffen Dangel und ba fann man ibm glauben. Wir wollen, mein Freund, bei biefen Mangeln uns ein menig aufbalten.

Der sächsische Rinister tadelt die heimlichfeit der Berhandlungen der Bundesversammlung und er zugesteht ohne Rudhalt den Mangel an Uebereinstimmung der Regierungen, die auseinandersahrende Geschäftsbehandlung und die Berschleppung der Geschäfte, er läugnet nicht das immerwährende Bestreben der Bundesversammlung zur Vermeidung von Verlegenheiten und die ängstliche Sorgsalt zur Entsernung "unliebsamer Ausgaben". Er folgert daraus, daß die Nation fein Vertrauen zu der Bundesbehörde habe fassen sonnen, und darin hat er vollkommen recht; aber die Ursache der allgemeinen Abneigung liegt viel tieser. Doch hören wir weiter.

Die Denkichrift des hrn. v. Beuft bemerkt, daß zwischen ber Bundesverfassung und ben Berfassungen der Einzelstaaten ber nothwendige Einklang niemals bestanden habe, daß solcher von keiner Seite angestrebt worden, daß die Entscheidungen in Berfassungsstreitigkeiten von der Bundesversammlung, also von einem politischen Organe gegeben worden seien und ba-

rum fein Bertrauen erlangt haben. Daß folche Entscheidungen von einem ftandigen Bundesgerichte gegeben, viel größerres Bertrauen verdient hatten, das ift gewiß; aber das rechte Ansehen hatte ihnen denn doch nur eine fraftige Bollzugsgeswalt gesichert.

Den landesvertretungen mar allerbings jebe unmittelbare Betheiligung an ben Angelegenheiten bes Bundes verfagt und allerdings find in gemiffen gallen ihre verfaffungemäßigen Rechte von Bunbesbefcbluffen berührt, vielleicht auch verlest worden. Man bat Befdluffe gefaßt, für beren Berechtigung ber Bundeszwed mohl angeführt, aber von welchen nicht behauptet werden fonnte, daß fie ber vertragemäßige Bunbesgwed nothwendig fordere. Golde Bundesbefdluffe find benn auch burchaus ungenügend gefaßt und von ben meiften Staaten nur theilmeife, von manchen gar nicht ausgeführt worben, wie g. B. Die Befchluffe über die Bereines und über die Bregs gesetgebung. Das Bestreben ju einer allgemeinen Befetgebung hat fich in allen beutschen ganben fund gegeben, aber ber Bund hat feine Ginrichtung, um eine folche ju forbern. In allen biefen Bunften ftimm' ich mit ber fachfischen Erflarung volltommen überein; aber ich beflage fie nicht im Sinne bes Sondermesens, sondern ich beflage, daß die Bundesbeschluffe eine Mitmirfung ber ganbeevertretungen nothig, und daß die Bundesversammlung nicht Dacht und Befugniffe baben, um eine allgemeine nationale Befetgebung burchzuführen. Wenn nun ber Br. v. Beuft meint, bas Princip ber freien Bereinbarung, im Gegenfat ju ber bunbesmäßigen Behandlung, muffe ben Bertretungen ber Gingelftaaten ihr Buftimmungerecht erhalten, fo begreif' ich diese Wahrung des Sonderwefens bei bem Minifter eines Mittelftaates, aber ich beflage tief, daß ich foldes begreifen muß.

Lange Jahre ift eine faft ausschließliche Bolizei-Thatigfeit

im Ramen des Bundes ausgeübt worben, und biefe Thatige feit hat die Bundesbehörde verhaßt gemacht. Es ift fonach banfenewerth, daß ein amtliches Schriftftud bas jugeftebt; aber es freut mich febr, bag biefes offen erflart: ein folch' brudendes Bolizeispftem habe in ben meiften Ginzelftaaten geberricht und bie Thatigfeit bes Bunbes fei "mehr ober minber nur bie Botengirung und Concentrirung" biefes Spftemes gewefen. Ebenso mahr und nicht minder ehrenhaft ift bie Erflärung: Die Revolution babe ben erften Angriff auf ben Bund geführt, weil bas langiabrige Bolizeiregiment einen großen und allgemeinen Biberwillen hervorgerufen, weil "bas Rationalbewußtseyn eine einheitliche Aftion fur Deutschland verlange", und weil biefes Nationalbewußtfeyn feine Befries bigung gefunden habe. Gind biefe Behauptungen auch vielfach übertrieben worben, fo haben bie Uebertreibungen boch nicht die leidige Bahrbeit vernichtet. Rach ber Meinung bes orn. v. Beuft ift ein Merfmal fur Die Borguge bes beutschen Bundes die Erscheinung, bag die Revolution beffen Auflofung fich ale die erfte Aufgabe geftellt bat. Diese Meinung ift gewiß irrig, benn jede Revolution fucht fich zuerft etwas Schlechtes aus und mit beffen Berftorung beginnt fie ben Umfturg. Dem fachfischen Ctaatsmanne entgeht es auch nicht, baß ber Wiberwille gegen ben Bund und gegen die Bunbed. versammlung auch nach ben Sturmen biefelbe geblieben ift.

Die Ideale von einem deutschen Bundesstaat, von einem beutschen Kaiserthum und von einem deutschen Parlament sind feinesweges Kinder der Revolution; sie sind vor der Revolution dagewesen, und diese hat sich nur der Ideale bemächtiget; aber immerhin ist es ein schweres Wort, wenn der sächsische Minister sagt: "Die Revolution brach aus und sofort gewannen sie (die Ideale) Fleisch und Bein; die Revolution kann sie noch einmal in's Leben rusen, sie kann dieses Leben viele

leicht länger friften als bas erstemal, es wirb noch mehr Blut und Elend fosten, ein bauernbes wird es barum nicht fenn." Der fachfische Staatsmann bat biefe Betrachtung febr fonell verlaffen, und bas batte er nicht thun follen, benn er batte fie febr nutbar machen fonnen. In ben angeführten Worten ber Denfschrift ift unzweideutig bie lleberzeugung ausgesprochen, baß bie Revolution möglich fei, baß fie wieber aus bem unbefriedig. ten Nationalbewußtfeyn entsteben fonne und bag fie ibre erften Ungriffe wieder auf die Bundeeverfaffung richten werde. Gr. v. Beuft faat : "ein sicherer Blid in Die Bufunft ift dem Muge Des Menfchen nicht vergonnt, Aufgabe fann es nur fenn, die Begenwart gu prufen und Die Bufunft ju bebenfen". Er hat gang Recht, aber gerade defhalb batt' er fich nicht vermeffen follen, die Lebensbauer ber "3beale" ju bestimmen, und er batte fich fagen muffen, bag bie "Strome von Blut und bas maglofe Elend" am Ende boch wohl ber Raufpreis eines allgemeinen Umfturges fenn fonnten, und bag bann eine andere Ordnung ber Dinge entstehen werbe - ob ber Bunbesstaat, ob ber Einheitostaat, ob bas Raiferthum ober bie Republif - nur ber liebe Gott fann es miffen.

Der Minister bes Königs von Sachsen verhehlt sich nicht die Gefahren, welche Europa und darin unser Baterland bessonders bedrohen; wenn wir aber recht sehen wollen, was er eigentlich vorschlägt, um dem Unheil zu begegnen, so muffen wir und zuerst an seine allgemeinen Grundsätze halten. Ich fann sie mit wenig Worten bezeichnen. Die deutschen Resgierungen sollen vor Allem eingedenk bleiben, daß sie, durch einen Bundesvertrag gebunden, diesen aufrecht erhalten muffen und daß sie daher zu keiner Reugestaltung die hand bieten dursen, welche eine Austösung des Bundesvertrags in sich schließt; vielmehr muffe seder Versuch hervorgehen aus dem aufrichtigen Bestreben, den Verband zu stärken und alle Theil-

nehmer noch fefter unter fich ju verfnupfen. Wolle man bie Achtung ber beutschen Bevolferung bem Bunbe bauernd guwenden, fo muffe man die Thatigfeit feines Organes fo bemeffen und unterhalten, daß beffen Berathungen und Befchluffe Intereffe erweden und Achtung gebieten. Unpraftisch sei ber Bebante einer einheitlichen Centralregierung, benn fein Broßftaat fonne fich bem andern unterwerfen, und ebenfo unprafe tifch fei ein ftanbiges Obercommanto bes Bundesheeres ober eine einheitliche Berfügung über Die Behrfraft. Die Bunbesversammlung, ale bas bieberige Organ bes Bundes, foll nicht aufgehoben, fondern "feiner bieberigen Cphare entzogen und auf einen neuen Boben verpflangt merben." Diefes Draan foll aber fortan nicht mehr eine Confereng von Regierungs bevollmächtigten barftellen, welche an Inftructionen gebunden find. Das Bunbesgericht verftebe fich von felbit; icon feit mehreren Jahren liege ber babifche Borfchlag am Bunbestage und es fei ju hoffen, daß jest endlich ber Bericht über biefen Borichlag ericheine. Gine Bolfevertretung neben ber Bundesgewalt fei nothwendig, aber nimmermehr fei praftifch und ausführbar ein beutsches Parlament, welches, aus unmittelbaren allgemeinen Bolfemablen bervorgegangen, fraft feines Manbates von ben Gingelstaaten nichts wiffe. Gin folches Barlament fonne nicht ein organisches Blieb eines Staatenbunbes werben, ohne biefen aufzulofen ober von ihm aufgelost gu merben.

Mit Ausnahme ber Ansicht über die Bolfsvertretung fonnte ein ehrlicher Großbeutscher diese Grundsäte schon annehmen; benn sie sind so allgemein gehalten und so weit gestaßt, daß man daraus gar mancherlei positive Programme hersleiten köunte. Weil man aber, nach Deiner eigenen Anweissung, in diplomatischen Aktenstücken zwischen den Zeilen lesen soll, so muß ich mir nothwendig einige Bemerkungen erlauben und Du magst dann beurtheilen, ob ich recht gelesen habe.

Die Auflosung bes Bunbes, sagt bie sachfische Denfichrift, wurde große Gefahren, wurde innere Rriege und die Ginmischung bes Auslandes berbeirufen. Je nun, wie man eben biefe Auflösung verftebt. Bezeichnet man bamit bie Bilbung eines preußischen Ginheitoftaates mit bem Ausschluß von Defterreich, so ift freilich bas Unheil gewiß, und ich erinnere mich fehr gut, daß ich folches schon früher nach meiner innigen lleberzeugung geschilbert babe"). Berfteht man aber unter biefer Auflosung die Berfnupfung aller Bestandtheile ju einer größeren Ginheit, fo ift fie bas einzige Mittel, um bas Unbeil au hindern, welches unfer Baterland bedrobt. Bollte ber Imperator an der Geine, und wollte der Cjar an der Rema bie Wiener Congregafte bervorgieben, um ben Bund, wie er jest ift, ale ein vereinbartes und von ben Machten garantirtes Institut aufrecht zu erhalten, nun fo fonnten fie bas gegen eine jegliche Beranderung feines inneren Organismus auch thun. Aber fie murden es fcon bleiben laffen, wenn man um ihre Depeschen und um ihre Noten fich nicht befummerte; wenn man bie Umftaltung bes Bunbes mit Ernft burchführte und die Rrafte, welche in feinen Beftandtheilen liegen, ju einbeitlicher Wirffamfeit brachte. Um alfo mit bem herrn von Beuft ju fprechen : mir wollen ben Bund erhalten, aber wir wollen ihn ausbilden nach unferem Bedurfnis und entftunde badurch auch etwas Neues, fo ware bas nur ein Unglud, wenn es nicht recht gelange. Offenbar fieht ber fachfijche Dinifter die Cache nicht viel anders an und er hat bemnach gang beutlich zwischen die Beilen gefchrieben: Defterreich foll nicht hinaus geworfen und bie Reform bes Bundes foll nicht fur Preußen eine Eroberung merben.

<sup>\*)</sup> Briefe bes alten Soltaten an ben Geheimrath v. R. in hiftor.s polit. Blatter Bb. 47. heft 11. S. 935 ff.

Du findest das wohl gang in der Ordnung, aber warum seid ihr Herren immer so sehr von dem Bortlein Bundes, staat erschreck? Wenn einmal eine Gewalt besteht, welche die großen Angelegenheiten der Gesammtheit leitet und mit gewisser Selbstständigseit beschließt und handelt, wenn diese Gewalt ein Organ besitht, welches die nothige Einheit der Geschäftsführung verbürgt und nicht erst aus großen und kleinen Residenzen Besehle einholen muß: so kömmt wenig darauf an, wie dieses Organ gebildet und zusammengesett sei. Ihr habt eben den Bundesstaat und dagegen hilft kein Sträuben und keine Wortslauberei. Das arme Wörtlein ist in Verruf gesommen, weil man darunter immer die Union des Herrn von Radowis oder eine preußische Hegemonie oder irgend etwas Aehnliches denst; und das hat Herr von Beust in Oresden wieder zwischen die Zeilen geschrieben.

Nicht nur ben Bundesftaat, fonbern auch bas Parlament fürchtet ihr herren, benn ihr benft babei immer an ben muften garm in ber Baulefirche und an die Aengsten, Die euch "Gin folches Parlament will von ben diefer gemacht hat. Einzelftaaten nichts wiffen; eine nationale Bertretung bat feine Berbindung mit ben besonderen Candesvertretungen und barum fein Ansehen" - bas find fo bie alten landläufigen Rebensarten, hinter welchen ihr euer Sonbermefen verftedt, benn diefes läßt euch nun einmal nicht los. Dacht ein tuchtiges Bablgefet, und macht, bag rechte Manner gewählt werben, fo wird fich Berbindung und Ansehen ber Rationalvertretung viel beffer berftellen, als wenn die fleinen Rammermajoritaten ihre Ritter vom Beift babin absenden. einmal eine Bolfevertretung neben einer Bunbesgewalt fteben, fo foll fie von ben Schreibereien ber Staaten und Statchen und von ben fläglichen Berrlichfeiten ber fleinen Residengen nichts wiffen. Stellen fic bod auch bie Landesvertretungen

Parlament at Franffurt bat nur ju viel ten gewußt und ibr mußt heute noch fein barfeit ehren; benn sag an, wohin wärer Blesbaben, in Gotha, in Rubolftabt u. f. 1 im Jahr 1848 biefes Barlament nicht gen

Die Grunbfate, welche herr von Efind mir wichtiger als sein eigentliches Pro; tig gestanden, ware seine Dentschrift zuvor den, so hätte man etwas ganz Anderes i nicht, ich will Dir das Projekt nicht beleut nicht Wasser in den Rhein tragen, aber ei datenbemerkungen mußt Du doch hinnehmen

Das sächsische Resormprojett könnte fei sere Berhältnisse bringen: das ist nun ein resormirte Bundesversammlung soll siedzehn zwei Drittheile je eine und ein anderes I Desterreich und Preußen soll jedes in dieser i mehr bedeuten, als z. B. Mecklenburg ot Nassau oder Holstein. Was soll das bede auch gewisse Absichten unter? hat hier der

Bundebregierung die innere Einheit und der Geschäftsbehandlung eine rasche Entschiedenheit verburgen. In hamburg freilich wurden die herren Bevollmächtigten noch besser als hier
in Frankfurt diniren, und in dem alten Regensburg konnten
sie sich nach und nach auch leidlich einrichten. Das wechselnde Präsidium ist eine Ehrensache, am Ende nicht viel mehr
als eine Form; aber die Bollzugsgewalt des Bundes, gebildet
durch Desterreich, Preußen und einen dritten Bundesfürsten,
müßte neben der wandernden Bundesversammlung eine gar
eigenthümliche Gewalt werden. Wie dieser dritte Bundesfürst
bestimmt werden sollte, das kann ich nicht einsehen, wenn nicht
etwa die Anordnung getrossen wurde, daß abwechselnd Desterreich einen suddeutschen und Preußen einen norddeutschen Kursten zu diesem Dienst commandirte.

Die Bersammlung ber Abgeordneten ift wieder so eigenthumlich gusammengesett. Bon 128 Abgeordneten ftellen Breufen und Defterreich, alfo zwei Drittheile nicht vollfommen bie Balfte, mahrend bas andere Drittheil mehr ale bie Balfte fendet. Diefe Abgeordneten, von ber gandesvertretung aus ihren eigenen Gliedern gemahlt und nur gur Abgabe unterthaniger und unmaggeblicher Butachten berechtiget, bilbeten benn boch eine flägliche Bertretung ber beutschen Ration. Sie wurden das empfinden und burch ihre Rlaglichfeit murben fie unter fich felbst unzufrieden merben. Diefen Mannern mochte ber Aufenthalt in Samburg gang gut gefallen, aber in ihren Landern murden fie ihrer Ungufriedenheit Luft machen und als Glieder ber landesvertretungen batten fie bie Mittel, um Be-Die Folgen fonnten febr ernfthafte megungen bervorzurufen. fenn; ebe man fich beffen verfabe, mochte an bie Stelle ber Butachtenversammlung fich ein eigentliches Parlament fegen, und man mußte Bott banten, wenn biefes nicht ein - "langes Barlament" murbe.

und nicht vorwerfen, daß sie von der und beshalb hat sie auch in einem g Richts zu Stande gebracht. Das sch ist lächerlich geworden. Rach dem Sonderbund vollkommen berechtiget, be Barteien fand aber in den Kantonalre, halt und es mußte am Ende der Son Wär' es nicht so gewesen, so hätten die zerischen Grundvertrag nicht so schnell u Berfassung vom 12. September 1848 derichten können.

Inmitten einer allgemeinen Bewegun Salbheiten machen; sie verwirren die Frei ben ruhigsten Menschen das Bertrauen ur nern des sog. Fortschrittes eine Wasse, we sagen sonnen: "seht hin, was man euch stehenden Berhältnisse muß man freilich bea ober schlecht, sie bestehen einmal und durch sie Geltung und Macht; aber die Natur der mung der Zeit, das allgemein.

zeichnet es die Haltlosigfeit unfrer nationalen Zustände; es gibt dem Bundeszweck eine größere Ausdehnung und es erstrebt aufrichtig eine zweckmäßige Behandlung der Angelegens heiten unserer nationalen Gesammtheit. Das hauptverdienst des sächsischen Reformprojektes besteht aber darin, daß man es überhaupt gemacht und dadurch die preußische Politif aus ihrem Schlupfwinfel herausgetrieben hat. Davon das nächste Mal! Wie immer

## II.

## Franffurt a. MR. 28. Januar 1862.

Einen ellenlangen Brief hab' ich geschrieben und ich tomme jest erft zur hauptsache; die hauptsache nämlich ift die preußische Erwiderung auf das fächfische Reformprojeft. Wegen meiner unehrerbietigen Bemertungen über die Rronung in Konigsberg haft Du mich so arg abgefanzelt, daß ich mit einiger Aengstlichseit die Depesche des Grasen Bernstorff bespreche.

Du fagst, Du seiest überrascht gewesen von ber Erklärung bes preußischen Ministere; ich bin auch überrascht gewesen, aber ganz anders als Du — später wirst Du es schon sehen. Sprich mir doch nicht von der Aenderung einer Kabinetspolitif, als ob solche Aenderung etwas ganz freiwilliges wäre. Die Berliner Kabinetspolitif entspringt aus der Geschichte des preußischen Staates und aus der Stellung, zu welcher er sich fünstlich hinausgeschraubt hat. Die Anspannung einer jeden Leistungsfähigfeit findet ihre natürliche Grenze, und es scheint, daß Preußen nicht mehr weit von dieser Grenze entsernt sei.

sieupen ift in ber Notlewendigfeit neu fuden; es fann biefe Notlewendigfeit als ein Banfier es einzestehen faun, für die Honorirung seiner Papiere nicht len. Daher das Schwanfen, die Unentschen das Eine zu versteden und das And in allen Haudlungen und Schriftstüden de auffällt. Die Depesche des Grafen von Ber und geschraubt, wie das ganze preußische die Mühe, die sie verursacht hat.

Du mein Freund, haft sonder Zweise ich die Reihenfolge der verschiedenen Aftens desteform bemerkt. Die sachstiche Denkschrit toder und die öfterreichische Erwiderung datirt; der Nachtrag zu jener Denkschrift November und die Depesche des Grasen L Dezember 1861 erlassen. Sollte das Berl Erklärung von dem Ausgange der Wahlen haben? Doch das ist ganz gleichzültig; ich was geschrieden steht, und daran will id Menschenverstand versuchen

bohe Zeit und im Interesse der Erhaltung der für alle Stagten gleich nothwendigen obersten Grundsäte der Ordnung und
bes Rechts geboten sei die Frage der deutschen Bundesresorm
dem zersependen Treiben des Parteiwesens zu entnehmen, und
zu diesem Zweck zu einer offenen Auseinandersepung unter
den Bundesgenossen zu gelangen". Der Eindruck wäre unstreitig ein besserer gewesen, wenn diese Erklärung nicht an
das Ende der Depesche gestellt worden wäre, denn sie wird
entfrästet durch das was ihr voransteht.

Beftatte, daß ich ben wesentlichen Inhalt ber preußischen Erwiderung in furgem, gestundem Deutsch bier barguftellen verfuche, fo gewiffenhaft und fo getren als ich es immer vermag. Die Mifftande, welche ber fachfische Minister bezeichnet, find von bem preußischen feineswege widersprochen; fie find fogar mittelbar jugeftanden, aber mo fucht diefer bie "Duelle biefer Mifftanbe"? Ale eine folche Quelle bezeichnet er gang richtig das verschiedene Berhaltniß, in welchem biejenigen Staaten jum Bunde fteben, die nur mit einem Theil ihrer Bebiete eingetreten find, und ber andern Staaten, beren fammtliche Besitungen jum Bundesgebiete geboren. wir vorerft Danemarf und die Niederlande außer Betrachtung, jo hat fich biefes verschiedene Verhaltniß in unendlich vielen Dingen ftorend und im Jahre 1859 geradezu verderblich gezeigt. Bei bem erften flüchtigen Lefen hab' ich gedacht: wenn bas preußische Rabinet bas anerfenne, fo muffe nothwendig Die Aufnahme fammtlicher gande in ben Bund ober boch menigstens die gegenseitige Gemabrleiftung berfelben in eine, wenn auch ferne Aussicht gestellt werben - und bas batte mich überrafcht; Diefe lleberrafchung aber mar mir von vornberein erspart; benn nach ber unzweideutigen Erflarung bes Grafen find aus biefem verschiedenen Berhaltnig ber Staaten bie gro-Ben lebelftande nur barum bervorgegangen, weil ber volferomer recention

und gwar in einer Richtung, welche tichen Reformplanes geradezu entgeger Acnderung in bundesstaatlicher Richtung gen Bestand bes Bundes, wird nach be ber preußischen Depesche die Einhelligfer glieber nimmermehr erzielt werben fonne

Die Annahme neuer oder die Aend Grundgesethe muß in dem sog. Plenum lung verhandelt und kann nicht durch M durch Einhelligkeit der Stimmen beschlosse afte 7, Schlußakte 12). Solche Einhelli nicht zu erzielen, wenn Preußen von vornt mung verweigert. Es heißt dieß offenbar die sog. Bestimmungen über Fragen des in aus der Bundesakte streichen und es soll t Bund auf ein einfaches Defensivbundniß zi in welches wieder vier Staaten nur für eihrer Besitungen eintreten.

Das ware nun freilich bas Gegenthe Ration eigentlich will; es ware ftrena annung alles ber

besondere bie Burudführung berfelben auf die gur Erhaltung feiner Integritat und feiner Cicherheit nothwendigen Bertragebestimmungen einstimmig beschloffen werben fonnte", und ferner halte er es "für ungweifelhaft, baß fur bie andere Ceite ber Reform bee Bundes, welche eine engere Bereinigung feiner Blieber auf bem Bebiete bes inneren Staatsrechtes bezwedt, ber Weg freier Bereinbarung mit bem beften Erfolg gu betreten mare". Es fonne, fagt er ferner, meder in bem mab. ren Intereffe bes Gingelftaates noch ber Befammtheit liegen. bag Die Schwerfälligfeit bes Bundesweges Die freie Bereinbarung zwischen einzelnen Staaten befhalb hindere ober verzögere, weil über ben Begenftand berfelben gleich bie Bereinigung ber Gefammtheit in Angriff genommen werben foll, und ebenfowenig laffe es fich rechtfertigen, bag beghalb, weil bie Befamintheit eine Anordnung burch Ginftimmigfeit jum Bunbesgefet erhoben bat, ber Einzelftaat für eine ibm munichene. werthe Beranderung an die Borbedingung ber Ginftimmigfeit gebunden bleiben foll. Weiter oben fagt die preußische De pefche: "jedenfalls ift es unverfennbar, bag bas Bundesverbaltniß berjenigen vier Staaten, welche ben Schwer- und Mittelpunft ihres Organismus außerhalb jenes Berhaltniffes baben, ein unübermindliches Sinderniß fur eine Entwidlung ber Berfaffung bes Gesammtbunbes in ftaaterechtlicher Rich. tung bilben muß". Etrenggenommen erflart fich bamit Breußen für eine außerhalb Deutschland ftebende Macht; auf jeden Fall aber folgt baraus, daß die beiden Großstaaten ihre besondere Stellung ale europäische Großmächte unabhangig, gemiffermaßen außerhalb Deutschland bemahren follen und ebenso die beiden fleineren Staaten, Danemarf und Die Riederlande, welche mit fo fleinen Befitungen im Bund find, bag fie ju bem beutschen Syftem eigentlich gar nicht geboren. Alle anderen beutschen Staaten find nicht "beterogen" und find burch bie Bunbesafte (Art. 11) ermächtiget, fich in einem engeren Bund ju vereini-

....ceatthenen no tere gemährleiften. Preußen batte Damit halb Preußen und Diefes Deutschland,

ber beutichen Staaten ale eine gleich fannt.

So aber bat bie Depefche bie Sach Bilbung ber Trias liegt feineswegs in Bifchen Rabinetes; mas diefes aber in 1 Dezember gemeint bat, bas wird fich a. geben.

Theile ale Entgegnung und Rritif ichlages, aber theils auch als befonders fungen finde ich in ber preußischen Erwid Sate, Die ich nun ausammenftellen will fo ale möglich: Bei ben Reformen mußten 1 gane und ber organischen Ginrichtungen b len Machtverhaltniffe ju Grunde gelegt w ale bie Brofftaaten, "beide fur die bochften wenn auch nicht bunbesverfaffungemäßig, Befammtmaffe einstehen." Gine Bolfeve fann nach ber preußischen Erffarung

leicht noch schwieriger, wurde es fich mit Defterreich verhalten. Die Entfaltung bes Berfaffungelebens in ben bem Bunbe nur mit einem Theil ihrer lande angehörenden Staaten bat überhaupt eine großere Individualifirung berfelben bervorgerufen, und bamit folgerecht ihre Stellung jum Bunbe fprober gestaltet." Eben so entschieden wird bas Bunbesgericht abgelehnt, weil einem folden die bochfte Entscheidung über Berfaffungefragen ber Einzelnstaaten nicht gusteben foune. richtig wird auch die Stellung ber Militarcommiffion als einer felbstftandigen Bermaltungsbehörde bes Bundes verworfen, weil die Buftandigfeit diefer Behorde nicht begrenzt werben fonnte, b. h. alfo weil die Bundesmilitarbehorde auf feine Beife in das preußische Behrmefen eingreifen foll. verwirft ber Graf von Bernstorff bie Bertretung, sowie gewiffe nothige Organe ber Bunbesgewalt. Geben mir, wie er es mit biefer felbft meint!

Die Vollzugsgewalt an brei Bundesfürsten, barunter bie Souverane ber beiden Großmächte, übertragen, wird als eine nicht aussührbare Einrichtung erflärt; sie sei unaussührbar nicht nur wegen der absonderlichen Bedenken, welche nothwensdige Anordnungen in ungewöhnlichen politischen Conjuncturen erregen müßten, sondern von vorn herein sei sie unmöglich von wegen der Rücksicht auf die Stellung der beiden Großmächte und die nothwendige Selbstständigkeit der Politis ihrer Rabinete. Diese Erflärung ist allerdings nur an das Reformsprojekt des Herrn von Beust gehängt und es ist darin für die Vollzugsgewalt das Mandat der Bundesversammlung vorangestellt; aber man kann dennoch nicht verkennen, daß sie eine bedingungslose Ablehnung der Gleichberechtigung der Gessammtheit der deutschen Staaten und selbstverständlich einer dreitheiligen Bundesgewalt enthält.

Die preußische Erwiderung bemerft nicht ohne Bahrheit,

tu grangen, fonnte wohl die Muflofu baben, aber bie Bilbung eines Ctaatenbunde mare mit bem for wohl vereinbar.

Immer flarer wird nun die ei preußischen Kabinetes durch die Erffä lung, welche Desterreich einnehmen soll. begründet, sagt die Depesche, daß die Lieb der Bundesgenossen zu einem engerscheiden der einen Großmacht aus dem Folge haben musse. Würde man auch es die Bundesalte Art. 11 gewährt, zu geren Bereinigung eines Theiles der Bus fo würde daraus sie die andere leineswinm Aussicheiden aus dem Bunde entstehn würde dadurch die Garantie sur den Lieben. The Bundes eine Beränderung erleiden. Togent die wiede wie dieder mie bieder und sie wörte bestiede wie dieder und sie wörte bestiede wie dieder und sie wörte

Dauer und Ausführung von wechselnden Umftanden abhängig bliebe".

Es ist mir wirklich wunderbar vorgesommen, daß der Graf von Bernstorff sich nicht scheut, gegen Ende seiner Depesche das zu bestreiten, was er im Ansang derselben mit etwas anderem Ausdruck als Rothwendigkeit voranstellt. Alle Andeutungen über den engeren Berband der deutschen Staaten sind sichtbarlich auf eine Trennung Desterreichs von Deutschland angelegt, und doch wieder gibt man sich viel Mühe, um Desterreich die Berechtigung zum freiwilligen Austritt aus dem Bunde abzusprechen, und er stellt somit die wenig verhüllte Boraussehung, daß unter Umständen Desterreich sich freiwillig trennen wolle. Ist das nicht eine Unklarheit des Denkens, so ist es ein Berkahren, das ich mit meinem Rechtsgesühl nicht loyal neunen kann.

Die preußische Antwort erflärt, daß für ben gangen Bund eine frästige Centralgewalt, weber eine einheitliche noch eine zusammengesetze, "dauernd" nicht errichtet werden könne. Damit ist aber mittelbar wohl eine gelegentliche Diktatur, oder hegemonie, oder wie man es nennen will, als eine Möglichseit unterstellt. Ein ständiges militärisches Obercommando in Einer Hand und eine einheitliche Bertretung nach Außen wird sur unaussührbar erflärt, wenn "die Bereinigung dieser Attribute für den ganzen Staatenbund in Anspruch genommen würde"; sie wäre aber praktisch und aussührbar für den Kall, daß "sie sich bloß auf einen engern Berband im Bunde bezöge, in welchem für dieselbe ein vertragsmäßiger Boden geslegt würde".

Gestattest Du mir nun eine furze Zusammenstellung ber preußischen Sabe, so erscheint ber Sache wahres Gesicht. Eine xux. 23 . ... once octue,

lichfeit erlärt. Der Bund muß gurud; volferrechtlichen Bereine, und in b. besglieber bleiben, mit ben Besthungen ber zu bem beutschen Bunde gehörten. ferrechtliche Berein eine Bollzugsbehörbe nicht aus ben beiben Grofftaaten und e Fürsten gebildet werben.

In dem großen völkerrechtlichen Beri Berein der deutschen Staaten unter der desstaates errichtet werden. Dieser hat e ch en Charakter, und darum können selk reich, Dänemark und Holland, als ganz " nicht eintreten. Dem engeren Berein ist ei zugsgewalt möglich, besonders aber ist e die oberste Leitung des Wehrwesens und Bertretung nach Außen in Eine Hand g besonderen Gerichtes, einer besonderen selb hörde bedarf der Bundesstaat so wenig a Bolksvertretung. In dem engeren eben weiteren Bunde sollen die realen Mocken schen Fürsorge für Deutschlands Wohlfahrt und Heil zu erzielen. Wärest Du ber alte Soldat und ich wäre ber Diplomat, so würde ich Dir die Sache noch ein bischen ausstühren. Da wir aber unser Leben und unsere Besonderheiten nicht austauschen können, so will ich nur so viel anführen als die Rechtsertigung des gesunden Menschenverstandes verlangt.

Das Programm bes Grafen Bernftorff, lautet wie folgt:

- 1) Die Bundesafte foll revidirt und in der Art geandert werden, daß aus derfelben alle die Bestimmungen wegbleiben, welche nicht die Bertheidigung ausschließlich zum 3wed haben.
- 2) Der engere Berein, b. h. ber Bundesstaat erhalt "Gesetzgebung, Oberaufsicht und Bollzug in allen Bundesans gelegenheiten". Die Einzelstaaten treten die Ausübung ihrer Hoheitsrechte an den Bundesstaat ab, in so weit es deffen 3weck und Organisation erfordert.
- 3) Der Bundesstaat erhalt eine einheitliche Spige, und ba dem Organismus die realen Machtverhaltniffe zu Grund gelegt werden muffen, so ist die Krone Preußen die einheitsliche Spige.
- 4) Die Krone Preußen leitet und besorgt die inneren Ungelegenheiten des Bundesstaates, sie verfügt über bessen Behrefraft und vertritt ihn in seinen internationalen Beziehungen, und zwar ohne die Controle einer Bolsevertretung, damit die Aftion des Bundesstaates nicht störende Hemmungen erleide. Der Krone Preußen wird somit die Ausübung der unbeschränken Bollzugsgewalt ungetheilt übertragen.
- 5) In bem weiteren Bunde wird felbstverständlich ber engere von ber Krone Preußen, und fraft bes Grundsases von ben realen Machtverhaltniffen werden bie Staaten, welche bem engeren Bereine nicht angehoren, von Defterreich vertreten.

rament und in biefem ihre Rollen i Wäre bas nicht, fo mußte man wer Ministerium fur deutsche Angelegenheiter Bersonalftand versprechen.

Meine beiben Briefe find fast D möge bas Lesen berselben Dir so angene bas Schreiben manchmal widerwärtig ge rerei über bas beutsche Resormwesen h men satt und damit sei herzlich gegrüßt r

## XIX.

## Politische Gedanken vom Oberrhein.

Bur beutschen Frage und beren gofung.

In diefen Blattern findet fich eine Abbandlung, welche unter bem Titel: "Die Wiederauferftehung der Triaspolitif", eine Flugschrift von Julius Frobel \*) bespricht; ber Abhandlung folgt ein "Rachwort über bie fraglichen Reforms Blane im Berhaltniß jur allgemeinen Beltlas ge" \*\*), und biefes ift bie Beranlaffung zu ben nachfolgenben Erörterungen.

Das geiftreiche "Rachwort" gibt für bie Reform bes beutschen Bundes feine Projefte, sondern es behauptet die Unmöglichfeit eines jeben. Je einbringlicher bie fleine Schrift ihre Behauptung begrundet und je mehr fie fchlagende Babrbeiten ausspricht, um besto trauriger ift die Erscheinung, baß eine glubende Baterlandeliebe ben politifchen Scharffinn verwendet, um ber nation ihre innere Unmächtigfeit und mit

<sup>\*)</sup> Defterreich und bie Umgeftaltung bes beutschen Bunbes. Wien 1861.

<sup>\*\* )</sup> Diftor. . polit. Blatter 20. 48. G. 699 ff.

rie nothige Cinnict, so besänden gum Umsturg; verneinten wir die wußtseyns in den Bolfern, so näh. Zuversicht, den Muth und die Hoverloren, so wäre Alles verloren. wortes spricht nicht jene ab, und er aber er glaubt, daß nicht guter Winicht das Nationalgefühl mächtig ge gunst der bestehenden Verhältnisse zi solchem Glauben kann ich mit ihm nic

Ich gebenke nicht eine Polemik g zu führen, bessen lleberlegenheit ich fri will einfach nur meine Meinung nel Wenn nun die Begründung meiner An macht, daß ich für die Lösung der soger einige Hauptsormen aufführe, so war so wenig eine erquickliche Arbeit, als genehme Unterhaltung gewähren durfte ländischen Sache darf ich auf dessen Get er Bekanntes sindet, so darf ich dessen anrusen. I.

Der Bund, bie Umftaltung bee Bunbes und bie Formen ber Trias.

Die sogenannten Großbeutschen sollten nicht immer und immer wiederholen, bag ber beutsche Bund eben boch beffer fei, ale bas beutsche Reich in ben letten Jahrhunderten feis nes Bestehens. Die beutschen Fürsten haben, mehr noch als auswärtige Reinde, die Macht und die Berrlichfeit bes Reiches zerftort, und eben badurch find fie bie Bafallen bes französischen Raiferthumes geworben. Bon biefer Abhangigfeit befreit, baben fie fich in Wien um ihre Couverainetaten und um fleine Studchen landes geganft; ber Schreden über bas Wiedererscheinen bes Imperators hat bem widerlichen Bant ein Ende gemacht, und man hat die Bundesafte ju Stanbe gebracht. Das beilige romifche Reich beutscher Ration in feiner fläglichen Schmache mar boch immer noch bie außere Form für die 3dee der nationalen Ginheit; der Bund hat diefe 3dee von vornherein aufgegeben, benn er hat bie ehemaligen Reicheftanbe wie frembe Staaten nebeneinander und fein Saupt über fie gestellt. Dem Bunde fehlen faft alle Bedingungen eines nationalen Bereines, und barum bat man fein Recht ju ganten, bag ibn bie Bolfer fur eine Bolizeianstalt bielten. Daß die Einrichtung bes beutschen Bundes Die Bedurfniffe bes Baterlandes nicht erfülle und nicht erfüllen fonne, und bas er nicht einmal Sicherheit gegen außere Ungriffe gemabre bas hat beffen bisherige Befchichte und bas hat bie Schmach bes Jahres 1859 auf traurige Art bargethan. Rur eine fleine Minderzahl möchte noch bas ungludliche Sonderwesen festhals

... bereinigen, welcher beißen foll". Mit Diefer Erflarung t fich tenfen wie man wollte, und erinne ren Rechteverhaltniffe im Reich, fo fon Rimmungen nicht auffallen, welche in biete ber Ctaaten eingreifen. 216 aber Biener Schlufafte aussprach: "ber beutsc ferrechtlicher Berein ber beutichen und Ctabte", und ale biefe Afte bie fru festhielt und neue von burchaus ftaatere nahm, fo mar ber innere Widerspruch ni Das ausschließliche und einseitige ber Bunbesversammlung (Schlugafte Ar fpricht bem Befen eines vertragemäßigen it eines, und bie Ausübung biefes Rechtes ba fonberen Fallen die Widerfpruche in große Bir fennen Bunbesichluffe, welche mit Meni verainetaterechte ber Gingelftaaten mabren, andere, melde die Grengen biefer Rechte fe lich aufgesucht baben. Wenn bie Devefche Bernftorff vom 20. Dezember 1861 eine fo liegt fie in der Erflarm.

gen; aber in ihrer Allgemeinheit ift die Erklarung vollfommen richtig. Wenn der Graf Bernstorff daraus folgert, daß "alle auf den ganzen Best and des Bundes berechneten Resorms vorschläge in der bundesstaatlichen Richtung von vornherein unaussuhrbar" seien, so stehen wir ihm freilich mit der Reisnung entgegen, daß nur diese bundesstaatliche Richtung den ganzen Bestand des Bundes in eine Anstalt umbilden könne, welche die gerechten Forderungen der Nation zu bestiedigen vermöchte.

Sprechen wir es flar aus - es handelt fich nicht mehr um einige Bufate ju ber Bunbesafte ober ju ber Biener Schlufafte, es handelt fich um Bestimmungen, Die aus ande ren Principien hervorgeben als aus benjenigen, welche man jenen Aften ju Grunde gelegt bat. Bas man eigentlich Re form bes Bundes nennen fonnte, bas genugt beutzutage feis ner Bartei. Reform fest die Beibehaltung bes urfprünglichen Charaftere ber Unftalt vorans, die reformirt werden foll; aber gerade in diefem Charafter liegt bas Sinberniß, bag ber beutsche Bund feine Aufgabe erfulle. Taufende von benjenigen, welche nach ber Reform fcreien, find unflar über ihre Forberungen und über fich felbft; und barum verlangen fie bie Birfungen ohne bie Urfachen ju beleuchten. Mit halben Dasregeln murbe bas Conbermefen nicht aufgehoben, es murbe fenn wie guvor und vielleicht noch ein biechen arger. bie Deutschen wirflich eine Einheit bes Baterlandes verlangen, fo verlangen fie ftatt bee Staatenbundes ben Bunbesftaat, und wenn fie biefen nicht wollen, fo wollen fie gar Richts.

Das erste Merkmal des Bundesstaates ist eine einheits liche und eine fraftige Bundesgewalt. Als die Schweizer eine solche an die Stelle der Tagsatungen und der Bororte gesett hatten, war die Gidgenoffenschaft ein lebensfraftiger Körper geworden. Die Bundesversammlung zu Frankfurt mit ihrer commissarischen Arbeit und mit der geringen Ausbehnung ih-

rer Buftanbigfeit fonnte nicht einmal vollbringen mas auch bem Staatenbund möglich gewesen mare, und an biefe Unmachtigfeit ber oberften Bundesbehörde bat fich junachft bie Ungufriedenheit ber Bolfer gefnupft. Das Abwarten ber Inftruftionen, bas Bertagen ber bringenbften Befcbluffe, bas Berren und Banfen, ber gangliche Mangel an Rath und That bat ben Bund bei anderen Rationen lacherlich gemacht und barum bie Deutschen fo ergrimmt, baß fie auch bas Bute nicht faben, bas fie ibm benn boch verbanfen , und beghalb find es Millionen, welche die gange Berbefferung unferer Berbaltniffe in einer einfachen Beranderung ber Bunbesgewalt fuchen. Mit einer beffer organifirten Bundesbeborbe ift feinesmeges Alles, aber ohne eine folche ift gar nichts gethan. len wir aber eine einfache und fraftige Bollziehungsgewalt, melde aus ihrer verfaffungemäßigen Machtvollfommenbeit befolieft und handelt, fo wollen wir eben ben Bunbeeftaat.

Das constitutionelle Befen liegt in bem Geift unferer Beit, und barum fonnen wir und nicht benfen, bag ein politifcher Rorper bestehen tonne ohne eine gemiffe Mitwirfung ber Boller. Wollen wir bie fleinen Dinge ber Gingelftaaten nicht einem absoluten Willen unterwerfen, fo fonnen wir es noch viel weniger ertragen, daß die großen Angelegenheiten bes Baterlandes von einer unbeschränften Gewalt besorgt werben, welche ganglich außerhalb bes Bolfelebens fteht. Die Bundengewalt foll unfere bochften und beiligften Intereffen beforgen, aus jedem Befchluß und aus jeder Sandlung fann Beil ober Unheil entstehen, und ungablige Anordnungen murben nicht nur in die Berhaltniffe ber Gingelftaaten, fone bern felbst in bas innere Leben ber Stamme eingreifen. Collen biefe feine Stimme haben, wo es fich um ihre Ehre und um ihre Wohlfahrt handelt? heutzutage gibt es nicht mehr Staateschate und stehenbe Beere im alten Ginn; bie Rraft ber Staaten liegt in ber Bevolferung und ihr Reichthum liegt in bem Bermogen ber Burger. Gin Befdlug ber Bunbesbehorbe fann barum von jedem Einzelnen schmerzliche Opfer forbern, fann über Bermogen, Leben und Familie bes Einzelnen verfügen; foll biefer, ober foll bas engere Gemeinwefen zu bem er gehort, bei biefen Beschlussen nicht mitreben burfen?

Wenn nun ber beutsche Bundesstaat in bem großen Berfebr ber Rationen eine Stimme führte, wenn biefe Stimme einer Behörde übertragen mare, beren Befchluffe nicht mehr von vierundbreißig Inftruftionen abhangen, fo murben bie Bolfevertretungen in ben Mittelftaaten auch bas Benige noch abgeben muffen, mas fie bis jest noch an die großen Berbaltniffe angereiht bat. Wenn ber Bundesftaat große gemeinfame Unftalten bes Sanbels und Berfebre ichaffen, und wenn er felbft eine allgemeine nationale Befetgebung anbahnen foll, fonnen es bie Bolfer bulben, bag man nur gerabegu über fie Bie fonnte aus ber Theilnahmelofigfeit ber Bolbeschließt? fer bas Bertrauen entfteben, welches allein bie Singebung und die Opferwilligfeit ber Burger erzeugt. Rur ihre Mitwirfung bei ben großen Angelegenheiten ber Gefammtheit fann ben fleinlichen Cantonegeift gerftoren; nur baburch, bag bie Abgeordneten aus allen beutschen ganbern jufammentreten, um über ihre Befammtintereffen ju berathen und ju befchlie-Ben, fann bas Rationalgefühl aus feiner franfelnben Baghaftigfeit jum ftolgen Gelbftbewußtfeyn in ber Ration und in febem Einzelnen fich erheben. In allen Einzelstaaten ift eine Bertretung bes Bolfes in verfassungemäßiger Birffamfeit; in allen ift folche Bertretung ein Bestandtheil ber gesetgebenben Gewalt; in allen bewilliget fie die Steuern und controlirt bie Bermaltung: fann man es fur möglich halten, bag in unferer Zeit die großen Angelegenheiten bes Gesammtvaterlandes von der unbeschränften Gewalt einiger Mandatare ohne Mitwirfung ber Bolfer beforgt werden?

Bringen die Deutschen ihre Forderungen jum flaren Bewußtseyn, so werden sie einsehen, daß alle über die Sauptsache biefer Forderungen volltommen einig find. Alle Parteien wollen ben Bunbesstaat, alle wollen eine fraftige Bollziehungsgewalt und alle endlich wollen eine nationale Bertretung.

Diese llebereinstimmung in ber hauptsache binbert jeboch nicht, daß die Deutschen in Barteien gerspalten find, Die febr weit, bie bis jur Feindseligfeit auseinandergeben. In allen Dingen find es gewiffe Grunbfate, in welchen größere ober fleinere Gruppen fich ju Parteien vereinigen, aber in biefen felbft fonnen verschiedene Unfichten über die Gingelheiten und über die Form ber Einrichtungen bestehen, burch welche biefe Grundfage eine beftimmte außere Bestaltung erhalten. handelt es fich bei ber Erörterung ber beutschen Frage feines. wegs um die Regierungsform, benn die ftrengen Anhanger bes Ronigthums und die Befenner ber fouveranen Bolisherrfcaft fonnen fich in benfelben Auffaffungen über bie Beftal. tung bes Gesammtvaterlandes finden. In ber Berschiedenheit biefer Auffaffungen liegt ber Unterschied ber Barteien; bie Großbeutschen fo gut ale bie Rleindeutschen haben mit bem Sondermefen vollfommen gebrochen, aber fie fcheiben fich in ibren Unfichten über ben Bestand und über bie form bes beutfchen Bunbesftaates, welchen beibe als ihr Endziel erftreben. Sollen wir beurtheilen, in welcher Urt und burch welche Dittel und unter welchen Formen biefes Endziel annabernd erreicht werben fonne, fo muffen wir por allem ben Standpunft unserer Erörterung feststellen und Diefer Standpunft ergibt fich nur allein aus ben Grundfagen, ju welchen wir uns be-Cie find bie folgenben:

- 1. Der enge Bundeszwed, wie er als bloße Bertheibigungeanstalt ausgesprochen ift, muß erweitert werben, soweit als es bie Gestaltung ber nationalen Einheit erforbert.
- 2. Der beutsche Bund soll fich zu einem politischen Korper gestalten, welcher im Inneren bie Rrafte bes Baterlandes zu vollfommener Wirksamfeit entwickelt; gegen Außen aber foll er eine mitteleuropaische Macht werben, welche ihrer Ra-

tur nach nicht aggreffiv aber übermächtig ift, um ben internastionalen Rechtestand gegen jeglichen Angriff zu schüten.

- 3. Alle Kräfte ber beutschen Staaten muffen beigezogen werben, um die Macht des Bundes zu bilden, und ber Bestand bes Bundesgebietes barf nicht um bas fleinfte Stud Boben verfleinert werben.
- 4. Der Bund muß die Gewalt und die Befugniß haben, gemeinnüßige Anstalten zu grunden und für gemeinsame Ansgelegenheiten Gesehe und Beschlusse zu erlassen, welche in dem ganzen Umfang des Bundesgebietes vollfommene Geltung besiten.
- 5. Diese Gewalt und Befugniß soll einer Bundesgewalt übertragen werden, welche die gesetzgebende, die richterliche und die vollziehende Gewalt in allen gemeinsamen Angelegenheiten bes Bundes besitzt, und welche demnach die Einheit des polistischen Korpers darftellt.
- 6. In bem Bunde foll die Selbstftandigfeit ber Einzelsstaaten insofern erhalten und von diesem gemährleistet werben, als diese Selbstständigfeit mit dem Zwed und der Organisation des Gesammtforpers bestehen fann.
- 7. Rein einzelner Staat foll grunbfahlich eine überwiesgende Stellung einnehmen. Alle Einzelstaaten sollen mit gleichem Recht eintreten und gesehlich, nach dem bestehenden Machtverhaltniß, an der Ausübung der Bundesgewalt theilsnehmen.
- 8. Der beutsche Bundesstaat fann nur burch freie Bereinbarung aller Einzelstaaten gegrundet werden; aber ber Bundesvertrag soll den Charafter und die Wirfung eines Berfassungsgeses haben.

Diese Grundsate, so flar und bestimmt fle auch seien, gestatten eine ungeheure Dehnung ober eine unheilvolle Besichrantung, wenn man nicht zum Boraus bie gemeinsamen

Angelegenheiten bes Bunbes bezeichnet. Bir betrachten als folche: 1. Die volferrechtliche Bertretung Deutschlands in feinen internationalen Verhältniffen. 2. Die Entscheidung über Rrieg und Frieden. 3. Die Oberleitung bes Behrmefens und bie Bubrung ber bemaffneten Dacht ju land und jur See. 4. Die Erhaltung bes Landfriedens und ber inneren Rube. 5. Die Beijchaffung ber erforberlichen Geldmittel burch Matricularbeis trage. 6. Die Bestimmung und bie Gemahr berjenigen Rechte, welche ben Angehörigen aller Bunbesftaaten jugefichert find ober zugefichert werben follen, fowie bie allgemeinen Beftimmungen über die politischen Berhaltniffe ber Rirchen. Beschgebung und bie Berichtsbarfeit in gemeinsamen Bunbesangelegenheiten. 8. Die Oberaufficht über bie Sanbeld- und Bollangelegenheiten, sowie über bie Anstalten bes großen Berfebred. 9. Die Ginführung eines gleichen Dag- und Dunge fpftemes. 10. Die Forderung gleicher Civil- und Criminalgesetzgebung unbeschadet ber inneren Bermaltung ber Gingel. ftaaten.

Stellen mir biefem Spftem ber Großbeutichen basjenige ihrer Gegner gegenüber, fo wird fich ergeben, ob jene mehr ober weniger annahernd bie Folgerung aus ihren Grundfaben in positiven Ginrichtungen zu gestalten vermögen.

Unter sich selbst find die Kleindeutschen nur darüber einig, daß Preußen an die Spipe von Deutschland gestellt, Defterreich aber von Deutschland vollsommen getrennt werden soll. Sie haben eine formelle Erweiterung des Bundeszweckes nicht nothig, denn alle gemeinsamen Anstalten wurde die leitende Bundesmacht von selbst und unmittelbar ausführen können. Die Kleindeutschen beschränken sich formell vorerst nur auf die Wehrhaftigkeit des Bundes und auf dessen außere Beziehungen, und sie geben sich den Anschein, daß sie in allen inneren Bers hältnissen das Sonderwesen festhalten wollen. Sie können es; denn läge die oberste Bundesgewalt einmal ausschließlich in der Hand eines Großstaates, so wurde dieser die Selbst-

ständigkeit der andern Bundesglieder auf ein Maß bringen können, so klein oder so groß, als es ihm nur immer beliedte. In dem System der Kleindeutschen folgt Alles aus der Bestellung der Centralgewalt, mährend die Anderen erst den Zweck und die Bestimmung des politischen Körpers erörtern und dessen Drganisation nur als Mittel betrachten. Diese beachten sorgfältig die natürlichen und die geschichtlichen Berhältnisse, sie wollen dieselben nach Möglichkeit schonen, während jene sich dadurch auf keine Beise gebunden, sondern dieselben vielmehr als Hindernisse betrachten, die sie hinwegräumen muffen.

Wird die "militarische und die biplomatische Führung bes Bunbed" ber Rrone Preugen übertragen, ohne bag irgend eis nem anderen Staate eine unmittelbare Theilnabme augestanben murbe, fo mare burch biefe einheitliche Spipe eine Begemonie ober beffer eine Berrichaft über Deutschland gegrundet; und bas Programm mare wirflich febr einfach, wenn außer Preufen fein anderer Großstaat ju bem beutschen Staatenspfteme Wir felbft murben in Diesem Fall aufrichtig munfchen, daß die fuddeutschen Bolfer ihre tiefe Abneigung gegen bas preugische Wefen übermanben, wir murben munichen, bag man die Berichiedenheit ber Confessionen gegen bas Ginigungeprojeft nicht geltend mache und wir wurden mit vollem Bertrauen die Meinung aussprechen, daß die Bestimmungen ber preußischen Berfaffung die Rechte ber fatholischen Rirche vollfommen fichern. Ungludlicherweise ift aber im beutschen Bund noch ein anderer Großstaat, an Bevolferung boppelt fo groß ale Preußen, gefchichtlich mit allen bebren Erinnerungen ber nation verwachsen, einft bas haupt und immer ber Die Sabsburger haben treu Borfampfer von Deutschland. ben fatholischen Glauben bewahrt, ihr Saupt bat Jahrhunberte lang die beutsche Raiferfrone getragen und ein Raifer ber habsburgischen Dynaftie bat bem Rurfürsten von Branbenburg bie Ronigewurde genehmiget. Diese Dynaftie fann fich ber preußischen nicht unterwerfen und biefer Großftaat jwagen, es fell in bem fleinen De feit fieben, aber es foll in beffen 211 reben burfen.

Breußisches Staatswefen fann ob rirung aller Berbaltniffe nirgende befte ausbebnte, um befto mehr mußte es bae rirung burchführen - preußisches Wefen un ftandigfeit find wiberfprechende Begriffe preußische Bundesgewalt mußte Die Reeinzelnen Staaten gerbrodeln und jebes rigen merfen; ber Bundesstaat mit preu nothwendig ein Ginbeitoftaat werden Besammtheit ber beutschen Staaten mit fterreich ber Bevolferung nach größer als 1 Preußen, aber gerftreut und im Gingelne biefe Staaten und biefe Statlein von allmählig vergehrt werben und ber beutsche nothwendig ein vergrößerter preußisch e bann feine beutsche Politif, fein beutsches Induftrie und feinen beutschen Sandel me Sinne einer gemiffen Mant.

Brovingen nach ihrer Art organifiren. Die Nationalvertretung fiele mit bem preußischen ganbtag gusammen, bas Bunbesgericht mare unnöthig, benn bas Rammergericht in Berlin murbe erfennen und preugische Bajonette murben, mo nothig, bas Erfenntnig vollziehen. Wie fachte man geben und wie febr man bas lette Biel verhullen mochte, einmal mußte ber Wiberftand fommen, einmal murbe Bewalt ber Bewalt entgegengestellt und beganne ber innere Rrieg. Aber je starfer ber Widerstand gegen die preußische Berrichaft sich bildete, besto mehr ware die Ausdehnung ber Staatsallmacht eine Noth-Der Konig Bilbelm I. wurde, ich bin bavon men biafeit. vollfommen überzeugt, ben Gebanten an folche Bergrößerung von Preußen mit Entruftung jurudweisen, aber Schritt für Schritt wurde ber Drang ber Umftanbe feine Regierung bagu fübren .

Wenn Deutschland in einem Großftaat aufgeben follte, fo murben die suddeutschen Bolferschaften weit lieber mit Defterreich vereiniget werben. Die Stammesverwandticaft mit ben Deutschen in Desterreich zoge es ju biefem, die Unnahme ber constitutionellen Regierungsform batte bie Ungleichheit der Berhältniffe gehoben und übereinstimmend mit bem Divlom vom 20. Oftober fonnte Defterreich ben Bunbeslans bern ihre autonomifche Selbftfandigfeit weit mehr als Breugen gemabren. Der traurige Buftand ber öfterreichischen Kinangen und die geflemmte lage des Reiches murben biefe Bolfericaf. ten nicht ichreden, benn fie glauben an Defterreiche Babigfeit und an beffen altes Glud. Doch bas find mußige Traume, benn die beutschen Regentenhäuser wurden fich nicht felbft aufgeben; Defterreich bat ben naturlichen und ben geschichtlichen Beruf, beren Besithum und beren Rechte ju fcuten und Die Bolfer murben fich jur Aufhebung ihrer besonderen Bemeinwefen nur bann verfteben, wenn alle anberen Anordnungen gur Bilbung einer nationalen Einheit unmöglich maren. erwedte Rationalfinn ber Dentiden wird burd Erorterungen

Januari, weicher Die Bolfer gu bem

Wir wollen auf gegebene Buft Berfolgen wir alle Schritte von Breußen. flar, daß biefe Dacht auf eine Theilur walt binarbeitet. Colche Theilung aber lung von Deutschland; benn bie beiber fich boch nicht gegenseitig befehlen, fie biefem Berhaltniß noch weniger als bie versteben; Die eine murbe bie andere li murbe auf die Ausschließung ber andern arb ginge unfer Baterland ju Grunde. Wenn berein eine Linie joge, welche Deutschland in und in einen ofterreichischen Antheil trennte verschwunden, fogar ale geographischer Begi noch ein großes Preußen und ein größeres . murben ale frembe und, aller Bahricheinl feindselige Dachte fich gegenüberfteben, und Theilung fur bas Beil ber Bolfer noch beffer lismus im Bund.

Die Großbeutschen glauben, daß es n vernünftige Einrichtung zu Stande zu bringe Manner benfen sich eine breitheilige Bundesgewalt aus Defterreich, Preußen und Bayern. Weil es aber nicht benfbar ift, baß alle andern beutschen Staaten sich zu Gunften bes größten Mittelstaates von ber Theilnahme an der Bundesgewalt aussschließen würden, und weil bei dem großen Unterschied ber Macht bes einen gegen jene der beiden andern thatsächlich doch die Zweiheit bestünde, so hat diese Anordnung auch bei den Böfern feinen Anflang gefunden.

Eine andere Anordnung besteht barin, bag alle Mittelund Rleinstaaten in eine britte Bruppe vereiniget merben, und bag biefe Gruppen an ber Bunbesgewalt einen Untheil haben follen, ber gleich ift bem Antheil, welchen feber ber beiden Großstaaten befitt. Die Gesammtheit Diefer Mittel. und Rleinstaaten mußte ihren Untheil an ber Bunbesgewalt burch einen Manbatar ausuben, und barin lage bie Schwierigfeit, welche vielleicht nicht unüberwindlich, aber immerbin febr groß mare. Die Rrone Bayern ohne 3meifel mare ber natürliche Repräsentant ber britten Gruppe, aber manche anbern Staaten murben biefen Beruf nicht anerfennen wollen. Collten fie den Mandatar frei aus fich felbst mablen. murbe bie Bollzugebehorbe gar nie zu Ctanbe fommen; follte aber bas Manbat nach einer gemiffen Reihenfolge zwischen ben Mittelftaaten wechseln, so wurde die Bestimmung diefer Reihenfolge eine gar ichwere Arbeit werben. Die Gifersucht ber Rleinen wurde hemmend und hindernd eintreten, die Großherzogthumer und bie Berzogthumer wurden auch Mittelftaaten fenn wollen; es gibt feinen gefehlichen ober vertragemäßigen Unterschied, wer sollte biesen feststellen? Bare aber auth bie Bestimmung bee Turnus ju Stanbe gebracht, fo maren bie Eifersuchteleien baburch nicht aufgehoben, und in bas Befen ber Bundesbeborbe maren Unficherbeit und ftorende Schmanfungen gebracht. Um biefe nach Möglichfeit ju verminbern und um einen wirflichen Antheil an ber gubrung ber Bunbesangelegenheiten ausznüben, mußten Die Staaten fich über gewiffe niß, und wenn wir auf tiese bofteinäre Unziemti besonderes Gewicht legen, so mussen wir doch z Auschehereien und Intriguen die Ungleichartigfeit dieser dritten Gruppe benühen wurden, um die valt zu lähmen, und daß Reigungen oder Abn Haschen nach wahren und eingebildeten Borth ere Berbindung auflösen und das alte Unwesen alismus mit allen seinen bösen Folgen herbeisüh: Die Idee der sogenannten Trias beruht auf eine welches, einsach und natürlich, ein erhalten br von allen Schwierigseiten abgesehen unterliegt die Durchsührung dieser Idee gar gewichtigen Bi he auch die Ausstellung eines Staatenhauses nicht vie beseitigen könnte.

An der Kührung ber Bundesangelegenheiten follen und Preußen gleiche, und alle andern Staaten zus n Antheil haben, welcher demjenigen eines Großt ist: das ift sicherlich das richtige, und es follte d inderliche Princip der Großdeutschen seyn Aus dieser allerdings die Einrichtung herleiten, daß in der Lammlung alle Staaten

bas ist für sich flar. Da jedoch diese neue Vertheilung das wirkliche Machtverhältniß zur Grundlage hätte, so wäre es freilich viel besser, aber für die einheitliche Behandlung der Bundesangelegenheiten wäre damit noch immer gar wenig gewonnen. In einer Versammlung zahlreicher und sehr versschiedener Glieder könnte die innere Einheit der Bundesbeshörde gar nicht erreicht werden, und so ist man auf den Gedansen gesommen, diese Behörde durch die Mandatare mehrerer Staatengruppen zu bilden. Solche Zusammensehung war denn auch die Idee der Münchener-liedereinfunst vom 27. Festruar 1850, deren Projest in vielen Dingen vortrefslich, aber in der Jusammensehung der Gruppen sehr unglücklich war.

Wenn die Mittelftaaten auf ihrer Confereng au Burgburg zu einem orbentlichen Befdluß gefommen maren, wenn fie ein vernünftiges Projett entworfen und ein gemeinschaftlis des Sanbeln organisirt hatten, fo mare ihre Bereinbarung freilich wohl ber Anfang eines Conberbunbes gewesen. zweifelhaft gewährt ber Bundesvertrag ben Staaten bas Recht jum Abichluß besonderer Bundniffe unter fich (Bos. = Afte Art. 11); aber ber Bebrauch biefes Rechtes wird boch jedem ehrenhaften Deutschen widerstreben. In dem vorliegenden Fall jeboch mare ber Sonderbund ber Mittelftaaten nur eine Bereinbarung jur Ausbildung bes großen Bundes gemefen und fie batte bie beutsche Frage sicherlich in eine andere Lage gebracht. Das Großherzogthum Baben hat an ber Burgburger Confereng nicht theilgenommen. Baben, an Flacheninhalt und Bevolferung ber fleinfte Mittelftaat, bat burch Lage und innere Bilfemittel eine gewiffe Bebeutung, aber, ungeachtet feis ner Anlehnung an Breugen, batte es feine Bereinzelung im fublichen Deutschland boch nicht lange ertragen fonnen, und in folde Bereinzelung mare es unvermeiblich geworfen worben, wenn in Burgburg ein rechter Entschluß gefaßt morben ware. Daß aber bie Mittelftaaten ju foldem Entschluß 25 LXIX.

mit einem pontiven Untrag vor bie Regie Deffentlichfeit getreten ift. Die Mängel Diefer Unerfennung feinen Gintrag; allerdi gel febr groß, und es bedarf feiner ang um fie ju finden. Der 3med bes Bunder bigfeit ber Bunbesgewalt ift faum ermei: Berivlitterung ift nicht verbeffert, ber & burch die Wanderungen ber Bundesversamn verschleppt, und boch unterlage die Ausführ nung nicht geringeren Schwierigfeiten, als burch welche die Frage einfacher und beffer fachfische Brojeft erinnert an die schweizerifd nach bem Bunbesvertrag vom 8. Gept. 181 inneren Bermurfniffe nicht hindern, und die inneren Rampfe und die Bundesverfaffung ber 1848. Wahricheinlich wurden wir Deuts lich fenn als bie Schweizer.

Die preußische Erwiederung auf bas Projekt erklärt: "es sei ein tiefliegendes Gewärtigen Bundeseinrichtungen, daß ben rea niffen feine irgend genügende Rechnung getr

Stimme führen foll. Das Machtverhältniß ift bas Maß bes Antheiles, welchen ein Bundesglied an ber Ausübung ber Bundesgewalt haben foll, und biefes Machtverhältniß leitet zu ber Zusammenstellung ber Gruppen, welche in ben Organen ber Bundesgewalt vertreten werden follen.

Fragt man nun: welches ift bas Daß bes Dachtverbaltniffes und welches find die naturlichen Gruppen, fo barf man die Antwort nicht lange suchen, benn fie liegt in ber Organisation bes Bundesheeres. Dieses gibt die Einheit bes Berhaltniffes und die Bruchtheile, aus welchen die Ginbeiten ausammengesett werden. Die Einheit ift gegeben burch bas Armeecorps \*). Cegen wir voraus, daß nur die Beftandtheile ber Grofftaaten, welche jest jum Bunde geboren, in Frage famen, und nehmen wir an, es werde bestimmt, bag jegliches Armeecorps eine, bie Referve. Divifion eine halbe und bie freien Stadte megen ihrer besonderen Bedeutung auch eine halbe Stimme führten, fo murben in ber Bolljugebeborde eilf Stimmen von fieben Bliebern geführt. Der schweizerische Bundesrath besteht auch aus fieben Ditgliebern, und Riemand fann ibm die innere Ginbeit abfores den. Diefe einfache und naturgemäße Anordnung fande fein Sinderniß, wenn ber Bund alle Besitzungen ber Grofftaaten außerhalb feines jegigen Bebietes gemahrleiftete. Die Aufftellung ber Glieber ber Bunbesversammlung mare febr ein= fach; sie murbe von ben verschiedenen Gruppen bewirft, und bei ben gemischten Armeecorps mußten fich eben die betreffenben Staaten über ihren Mandatar jur Bundesverfammlung

<sup>\*) 3</sup>ch habe vor Jahren schon biesen Gebanken ausgesprochen, und ich freue mich, ihn in ber Allgemeinen Zeitung wieder zu finden. S. Die Reformbestrebungen in der deutschen Bundess Berfassungsfrage IV. Allgem. 3tg. 19. Dec. 1861. R. 353. S. 5774.

wahrt und es muß beren Besonderbeit mehr er n, als die schweizerische Bundesversaffung folche nen gewahrt hat.

So hatten wir benn allerdings wieder die Tr ner Form, welche ter bestehenden Ordnung ahnlicher idere, welche die nothige Einheit des Bundeswesen estehen wir es ohne Rückfalt: über die Trias si eutschen nun einmal nicht hinaus, wenn sie nicht ichen Einheltsstaat ausrichten und sich nicht in n der Wiederherstellung des heiligen römischen Rei er Ration ergehen wollen.

Können die Bertretungen in den einzelnen kant ich Interessen oder nach Ständen aufgestellt werde 8 auch nicht möglich für die nationale Vertretung undesgewalt, und hier und dort ist die Bestimmun, wenigstens in unseren Tagen, nur nach dem Ar Gesammtbevölserung möglich. Die Stärfe ein mtingentes zum Bundesheer ist auch ein Bruchtheil lserung des betreffenden Staates, die Stärfe der der ist ein Bruchtheil der Bevölserung der ber

Wenn man nun von allen Seiten bie Bilbung ber Rationalvertretung burch Abgeordnete aus ben ganbesvertretungen anpreist, fo bat man bamit ficherlich unrecht. Man führt für diefe Anordnung die ftetige Berbindung bes Barlamentes mit ben ganbesvertretungen an, man folgert baraus die gros Bere Autorität ber Nationalvertretung und man glaubt, daß Diese Berbindung die Bermurfniffe und die Bidersetlichkeiten bes Conbermefens von vorne berein verhindern ober ausgleis chen wurde. Gibt man fich aber bamit nicht einer recht argen Taufdung bin? Wenn in bem Saufe ber Abgeordneten am Bundestag nur Glieder ber fachfischen, baverifden ober preu-Bifchen Landtage fagen, fo mare bie gerühmte Berbindung ber größten Beachtung allerdings febr werth; aber es fagen auch öfterreichische, wurttembergische, befftiche u. f. w. Abgeordnete in ber großen Berfammlung, und von biefen murbe man boch nicht eine Autorität g. B. über Die preußischen Rammern erwarten? Dehr ale alle anderen Uebelftande ichene ich bie ausschließliche Beltendmachung ber Rammermajoritaten in ben großen Angelegenheiten bes Baterlandes. Sagt man: bie unmittelbaren Bablen murben immer eine beftige Bewegung verursachen, so entgegne ich, bag ich eine folche febr munichte; benn fie murbe bas Rationalgefühl offenbaren und fteigern. und ohne bas lebendige Gefühl in ben Bolfern mare bie Rationalvertretung ein tobter Rorper, eine hindernbe Laft. Daß aber die Bablen nicht von einer Bartei beherricht und Die Bertretung beren Draan murbe, dafur mußte ein gutes Bahlgefen forgen; für folechte baben wir in allen beutschen Staaten ber Beispiele genug.

Das fachfiche Reformprojekt will auch nur eine Berfammlung von Abgeordneten ber befonderen gandtage, aber es will biefen nicht einmal eine berathende Stimme, sondern nur die Befugniß zugestehen, daß sie über vorgelegte Gegenstände Gutachten abgeben, welche für die Bundesversammlung in feiner Beise bindent feyn follen. Fr. v. Beuft sagt in seiner

Dentschrift: "Gin beutsches Parlament, b. b. eine Berfammlung ber Abgeordneten, welche zwar in ben verschiebenen beutfchen ganbern, aber ohne jebe Berpflichtung gegen biefelben, unmittelbar vom Bolfe gewählt werben, führt nicht allein jum Umfturg bes bestehenden Foberativspftemes, es ift bereits ber Umfturg felbft. Gein Mandat weist nicht auf die in ben Gingelftaaten beftebenben verfaffungemäßigen Gewalten gurud, fondern auf die Gesammtheit bes beutichen Bolfes, und ber natürlichste Ideengang muß babin fubren, sonach die Befammtheit über ben Ginzelnen ftebend erfcheinen laffen". ftelle biefer Erflarung nur wenige einfache Bemerfungen ent-Die Gesammtheit foll über ben Ginzelnen fteben, bas ift ber Zwed ber Reform, bas ift bas bestimmte Berlangen ber Nation. Der fcweizerische Nationalrath ift ein Barlament, wie Gr. v. Beuft es verfteht, und biefes Parlament hat das helvetische Bundesspftem nicht umgefturgt, es bat vielmehr baffelbe befestiget, benn es hat ihm Rraft und Gin= beit verlieben. Gine eigentliche Bertretung ber Ration murbe mit bem Sondermefen allerdings brechen, aber gerade burch folden Bruch murbe es ben Umfturg verhindern; bas Festbalten bes Condermefens bagegen mußte unvermeiblich bie gemaltfame Ummaljung berbeirufen, menn nicht jest, boch fpater gewiß. Kennt man fo wenig die naturgeschichte ber Revo-Die Bersammlung mit ihren Gutachten murbe lutionen? nothwendig in Migachtung verfinten, und die Difachtung murbe eine Bewegung fur bie beutsche Frage bervorrufen eine Bewegung, welche einen gang anderen Charafter und eine gang andere Rraft batte ale bas Befdrei bes Rationalvereis Wollte Die Berfammlung fich Achtung und Anfeben erwerben, fo mußte fie uber bie Butachten binausgeben; thate fie es, so ware die ungeheure Mehrheit ber Ration mit ibr, und ichnell murbe fie fich die versagten Befugniffe erobern. Das aber mare ber rechte Umfturg, und man murbe biefen vielleicht noch als die Rettung bes Baterlanbes betrachten.

Soll die Nationalvertretung nicht auch ein Staaten-Saus ober ein Fürftenhaus haben, foll bas gefährliche Einfammerfnftem gerade bei biefer burchgeführt werben? Die Franffurter - und Berliner - Reicheverfaffung haben bas Ctaatenhaus angenommen, und die schweizerische Bundesversammlung bat neben bem Rationalrath, einer eigentlichen Bolfe-Rammer, ihren Stanberath, welcher aus ben Abgeordneten ber Rantone besteht. Dem beutschen Reich wollte man eine burchaus einheitliche Bollgugegemalt geben; ber Schweizerbund wird von einer Beborbe geleitet, welche von ben Kantonen ganglich unabhängig ift, und neben folden Bewalten muß boch nicht nur die Gefammtheit ber Bolfer, fondern es muffen auch die besonderen Gemeinwesen vertreten fenn, aus melden ber Bunbestorper gufammengefest ift. Bare bie Trias nur durch die Großftaaten und die Besammtheit aller anderen Staaten ale einer Bruppe gebilbet, fo mare eine erfte Rammer ober eine Reprasentation ber einzelnen Staaten, nach beren Machtverhaltniffen bestimmt, eine unvermeidliche Nothwens bigfeit; in bem Spftem aber, in welchem bie Einzelftaaten in ber leitenben und vollziehenden Beborbe vertreten find, mare foldes Oberhaus ein hinbernig, in fofern es nicht als ein Begengewicht gegen bie Elemente bes Umfturges erschiene.

Soll die Bundesgewalt ben Rechtsstand aufrecht erhalten und soll sie ihre Beichluffe durchführen, so muß sie Macht und Besugniß haben, um die Fürsten und Bolfer zur Beachtung ber Rechte und zur Erfüllung ihrer Bundespslichten zu zwingen. Der Iwang seht aber eine unparteiische Entscheidung der Fragen voraus, ob Rechte verlett, ob begründete Ansprüche nicht befriediget, oder ob gesehliche oder vertragsmäßige Bflichten nicht erfüllt seien; und der schwächste Staat oder das fleinste Bolflein muß Rechtsmittel haben, um solchen Entscheid gegen die größte Macht oder selbst gegen die Bundesbehörde bewirfen zu können. Solche Entscheidung kann nur ein gerichtliches Erkenntniß geben, und der Bund bedarf daber eines ftandi-

. over unperwoll in Schwebe erhalten worden, i atheiligten nur, fondern wo die gange Nation ing sehnlich munchen mußte. Wenn nun die rich ilt des Bundes die nothwendige Ausbehnung eirden freilich die Austrägalgerichte nicht hinreicher er neben einer fraftigen Vollzugsbehörde ein selb indesgericht mit gehöriger Juständigkeit, so wären holsteinischen und von der hessischen Sache schilteriost.

Daß die beiben Großstaaten mit sehr großen T. Besitzungen außer bem Bunde stehen: das ist a matürlichseit, und so lange diese besteht, so lang w rfassung und keine Organisation dem deutschen Binheit des Entschlusses und der That geben könner sche jeder politische Körper schwach ist. Im Jakur es vereinbart, daß alle Besitzungen der beiden n Bundesgebiet gezogen werden sollen, und die fra verstation war wohl nur ein bequemer Borwand, idern, was einer gewissen Sonderpolitis nicht genet ganzes Jahrzehnt ist verstossen, ehe die Stürm hen; man hat die Zeit der Ruse in west

von Desterreich eine theilweise Beseitigung bes Uebelftandes nicht unmöglich machen; ber Bund, wie er jest ift, wurde Gemährleistung aller Besitzungen ber beiden Großstaaten übernehmen; er wurde sich damit für fünftige Ereigniffe vorberreiten, und Deutschland wurde die Schmach bes Jahres 1859 nicht wieder erleben.

## II.

Die Möglichfeit ber Ausführung einer Umftaltung bes Bunbes.

Die aussuhrbare Form eines beutschen Bundesstaates ware wohl zu finden; wenn man aber den Berfasser des obenerwähnten Rachwortes bort, so fann das nicht helsen. Der preußische Einheitsstaat fann nicht durchgeführt werden; der Dualismus, d. h. die Theilung der Bundesgewalt oder des Bundes zwischen Desterreich und Preußen ware das Ende von Deutschland und die Trias muß scheitern an der Sonders politif des Berliner-Kabinets.

Stellen wir die Schluffe jener Abhandlung zusammen, so ergibt sich die Bemeissührung wie folgt. Die Bundesglieder haben nicht den Drang zu einer nationalen Einheit, sie haben nicht die Liebe für ein gemeinsames Baterland, denn hätten sie diese, so würde selbst die alte Bundesverfassung zur Förderung alles Guten hinreichen. Die Form der Bundesgewalt, welche den Mittelstaaten allein taugt, ist die Trias, d. h. die Anordnung, in welcher die mittleren und die kleinen Staaten eine besondere gleichberechtigte Gruppe zwischen den beiden Großstaaten bilden. Desterreich hat das höchste Interesse, den Bestand und die Rechte der kleineren

nen nide tauben. Dind ihr Wefen m brungen ift biefe Made barauf angen reprafentien, b. b bie Berrichaft ju fut fie, wenn bie gegenmartigen Buftanbe v eine forpericaftliche Bereinigung ber fle ren Staaten ale gleichberechtigte Colleftiv Die breigliedrige Organisation ber großbeutich und confernatio, in ber b Defterreich einen überwiegenben Unbang gium ber Centralgemalt mare baber Br Minori:at. Preußen fann nur ten Ginbe Die Theilung, und alle Borichlage, melde fem Grofftaat ausgegangen, batten bieje terlage. Preußen will nicht, wie ber Ratic mit einem gemagten Eprung fein Entriel allertinge ein Grofpreugen unter bem I Buntesftaates icaffen, aber es will mitte eine Uebergangeperiote anbahnen. will Preußen nicht und fann es nicht wol ein foldes nur bann beffen Anerfennung i fammenfiele mit tem preugiiden ganttao hat man 4.5 -

vollerrechtlichen Inftitutes gebote. Die Mittelftaaten follten fich auf dieje Folgen gefaßt halten, und fie follten nie und nimmer vergeffen, daß fie, von bem einen ber beutiden Gros. ftaaten abgewiesen, fich um besto fester an den andern ans ichließen ninffen. Ihre Bestrebungen find nicht, wie fie follten, gemeinsam, ihnen mangelt bie politische gubrung; benn bas wenig folgerichtige Berfahren in feinen inneren Berbalts niffen entzieht bem größten unter ihnen ben naturlichen Beruf ju biefer Führung. Seit bem Jahre 1859 haben fie fur eine wirfliche Reform bes Bunbes wenig ober gar nichts gethan, mit ihren Burgburger Conferengen haben fie nicht einmal die bringende Anordnung bes Behrmefens beforbert, und alle Schritte, Die fie jest thun möchten, werben bochftene ben Erfolg haben, bag fie bie preußische Politif aus ben Berichanjungen ihrer 3meibeutigfeit und hinterhalte beraustreiben, fie jum Befenntniß ihrer mahren Abfichten nothigen und baburch flare Stellungen in Deutschland herbeiführen. Das fach. fifche Brojeft ber Bunbesreform ericheint als ber lette Berfuch por bem entscheidenden Entschluß. Gin beutsches Parlament barf man jest gar nicht munichen, benn erft bie Centralgemalt, bann bie Bolfevertretung ift ber Weg ber Reform; erst Bolfevertretung und bann eine Centralgewalt biefer geschaffen, bas ift ber Beg ber Revolution. große Ratastrophe wird Raum ichaffen jur Grundung einer neuen Ordnung ber Dinge, und ebe biefe überftanden ift, fann feine ber ichmebenben Fragen ihre Lofung finden. bem Zeitalter nach biefer Rataftrophe wird Deutschland vielleicht fich unter ber Form ber Trias gestalten; unter ben beutigen Berhaltniffen ift fie unmöglich, und folglich ift auch bie Reform bes Bundes unmöglich. Das weiß Breugen; es wirb fich jest weniger bie Banbe binben als jemals; es ruftet und Die Mittelftaaten follen auch ruften, aber fie follen martet. nicht marten.

Rein Unbefangener fann die traurigen Bahrheiten ver-

Bateilantes befeelt und von ter Bemein buichdrungen maren, fo fonnten fie freih vollbringen, aber mit ber größten Gin ften Willen fonnten fie nicht bewirfen, b fung bes Bunbes ben gerechten Forberut nugte. Der 3med bes Bunbes ift einm und beffen volferrechtlicher Charafter bir beffen weitere Ausbehnung. Gemeinfame nur burch freie Bereinbarungen moglich; fann ju folden zweifelhaften Bereinbarun fogleich machen fich bie Sonberintereffen ge mas zu erreichen, macht man Anordnung nachften Beit wieder ale Salbheiten erfche einbarungen bringen felten eine Cache ju eine jede macht eine folgende nothwendig, ift faft immer viel fcmerer ale bie erfte gi gen. Man ift in allen Dingen abhängig r gen ber einzelnen Regierungen, abhangig finnungen und Meinungen einzelner Berfor vereinbarten Unftalten fommen fast niemals fenden Buftande beraus. Reine Anordnung nuna asminum.

bas Gesammtleben ber Ration, und es stellt die einzelnen Staaten und Stämme als besondere Individuen nebeneinans ber oder wohl auch gegeneinander, denn feiner will seiner Selbsiständigseit etwas vergeben.

Der ausgesprochene Bunbeszwed ift "bie Erhaltung ber äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und ber Unabhangigfeit und Unverletbarfeit ber beutiden Staaten" (B. A. Artifel 2 und Cd. A. Artifel 1). Rann Jemand behaupten, daß die positiven Bestimmungen die Erfüllung biefes 3medes verburgen? Die Wehrverfaffung ift bie beste von allen Bundesanstalten, man bat fur beren Ausbildung mehr ale fur irgend eine Sache gethan und bennoch find feine ber großen Dangel beseitigt, welche eis ner fraftigen Rriegführung binderlich find. Saben freie Bereinbarungen die Unterschiede ber Organisation, ber Formation, bes Dienftes, ber Reglements, ber Bewaffnung, ber Austuft. ung u. f. w. ausgleichen fonnen? Fur bas achte Armeecorps hatten bie betreffenden Staaten wenigstens Formation, Dienft-Reglements vereinbart; als aber Baben vorschriften und im Jahre 1849 feine Truppen wieder bilbete, bat es bie preußischen Ginrichtungen angenommen und so ift bie innere Einheit gerftort. Der wurttembergische Sauptmann muß ein zweites, er muß bas preußische Reglement lernen, wenn er eine babische Compagnie commandiren foll.

Das Unglud bes Jahres 1859 ift eine furchtbare Mahnung. Biele, man barf vielleicht sagen bie meisten Bundesfürsten waren bamals von dem Gefühl für die Ehre der Ration durchdrungen, sie haben die Lage der Dinge ersannt und
sie wollten handeln als Glieder einer mitteleuropäischen Macht
— aber ihr bester Wille mußte scheitern an der Auffassung
und an dem Kantonsgeist und an der unheilvollen Politif der
andern Glieder des Bundes. Die freie Bereinbarung zu gemeinschaftlicher Handlung ift nicht zustandegesommen und die

folden Rechtsboten gibt nur eine zwedn wenn folde Verfassung allerdings auch ei ein Grundvertrag, burd welchen bie ner gefehaebenben Bewalt ber Befammti ein Balbes : Sabrbunbert beftebt nun ber batt Beit zu feiner Ausbilbung gehabt; vorwärts gegangen, ber beutsche Bund geblieben. Rann er jest, fann er in gangen Belt feine alte Stelle behaupten? fden ibre Ebre, ibre Boblfahrt, ibre Ste beren Rationen immer nur bem Gutbefig überlaffen, welche in ben einzelnen Staater fällig im Befige ber Dacht finb. "Befeel ber bie Liebe eintrachtigen Busammenleben Diefe nicht bloß für einzelne Fragen wirtfar fie batten icon lang ein Soften bergeftell fere Theil ber Ration jur Einheit bes Bat

Co wie die Sachen fteben, fann ma Ginheitsftaat so wenig in ernfte Betrachtun republikanischen Bundesftaat und so fommt Dwalismus b. h. zu ber Theiling.

ift folche Unterwerfung geradezu unmöglich; und wenn Brofefforen zu Beibelberg folche erftreben, fo muß bie babifche Regierung fich wohl buten, ben Bedanten auszusprechen, und war' es auch nur bem Landtag im 3. 1862. Der National. verein ober die preußische Bergrößerungspolitif muß baber vorerft bie Theilung vornehmen und Defterreich ju biefer veranlaffen ober nothigenfalls zwingen. Defterreich wird fich aber nicht zwingen laffen, wie es am Ende bes achtzehnten Jahrbunderts zur Theilung Bolens von der preußischen Bolitit genothigt worben ift. Die Mittelftaaten werden fich nicht aufgeben und fie merben jeder Form ber 3meitheiligfeit einen entichiedenen Widerstand entgegenseten. Man fonnte manche gewichtige Grunde fur Die Theilung bee Dberbefehles über bas Bundesbeer anführen, aber bie Mittelftaaten merden ben preußischen Borfchlag ale bie Ginleitung jum Dualismus ber Bundesgewalt verwerfen.

Wenn fonach nur die Trias übrig bleibt, fo handelt es fich um beren Form. Die Berbindung ber mittleren und ber fleineren Staaten ju einer besonderen Gruppe, Die Busammenfegungen ber vollziehenden Bunbesgewalt burch zwei Bevollmachtigte ber Grofftaaten und bem Manbatar ber britten Gruppe, alle brei mit gleichen Bollmachten, mit gleicher Berechtigung und mit gleichen Befugniffen, neben biefer Bolljugebehorbe ein Staaten- ober gurftenhaus - bas mare unftreitig bie einfachfte Organisation ber Trias. Diese große Gruppe mare aber boch immer ein Reil amiichen ben beiben Großstaaten, er möchte biefe wohl auseinander halten, aber man fonnte fur bestimmte Kalle nicht wiffen, nach welcher Seite er triebe. Diese große Gruppe, ich habe es oben bemerft, ware eben bod ein Sonberbund, in biefem mochte balb ein besonderes Leben entstehen; er möchte feine besonderen Bwede verfolgen und bie Intriguen möchten barin ein gutes Belb für ihre Birffamleit finden, und bas Alles möchte mobil auch die öfterreichischen Staatsmanner bebenflich machen. -

Die andere Form eines Bundesrathes gebildet aus den Manbataren der fleineren Gruppen mit Curiatstimmen, und neben
ihr eine nationale Bertretung erscheint als eine bessere Möglichfeit. Diese Gruppen fonnten sich viel leichter vereinigen;
die Intriguen hätten ein viel fleineres Feld und von den beisben Großmächten hätte jede die gleiche Wahrscheinlichseit für
die Majorität in der vollziehenden Behörde. Diese Anordnung
wäre ähnlicher der bisherigen Bundesversammlung; die Instruftionen sielen von selbst weg und es fäme, wenn nicht
eine vollsommene, doch eine genügende Einheit in die Wirfsamseit der Bundesgewalt.

Unter bem größeren Theil ber fubbeutichen Bolfericaften besteht eine unüberwindliche Abneigung gegen preußisches Befen, und wenn man fur biefe auch genugenbe Erflarungen findet, fo ift fie eben boch blind und theilmeife ungerecht. Sind Preugens Gefchichte und leberlieferungen allerdings nur Befchichte und lleberlieferungen von ber Schwachung und ber Berreißung unferes Baterlandes, fo begreifen wir bod, daß tie altpreußischen Bolferschaften fie boch in Ehren halten und mas gange Bolferichaften ehren, bas barf man nicht ichlechtweg verachten. 3ch anerfenne und habe immer anerfannt bie guten Gigenschaften ber Breußen, bie Anbanglichfeit an ihren Ctaat, ihr Busammenhalten, ihre geiftige Lebendigfeit, ihre Tapferfeit und Die Bilbung ber boberen Rlaffen. 3ch anerfenne gerne in bem preußischen Staatswesen ben guten Saushalt, die ftrenge Ordnung in der Berwaltung und Die Bortrefflichfeit ber Gerichte; ich achte boch die Sorge fur bas Wehrwesen, die Forberung bes Sandels und ber Induftrie, Die Anstalten bes Berfehres und Die Unterftugungen ber Biffenschaft. Gin gewiffes Gelbftgefühl ber Breußen ift gerechtfertiget, aber preußischer Dunfel ift verlegend und ben Gubbeutschen geradezu lacherlich. Wir wollen feineswegs bie Schattenseiten des Breußenthums bezeichnen, aber einige Worte über beffen Wefen ale Urfache ober ale Folge feiner politischen Ctellung burften bier nicht gang unnöthig fenn.

Bar die Politif ber Sobenzoller Brandenburger auch von jeher unbestimmt ober schwanfend, so haben boch bie Rurfürsten und selbst die ersten Ronige noch treu am Reiche gehalten. Erft Friedrich II. hat Preußen ber That nach aus bem nationalen Verbande geriffen und er bat ben Reichsfürften nur angezogen, wenn er, wie g. B. bei bem Furftenbunde. feine Stellung im Reich zu beffen Auflofung benütte. Benie und die Treulosigfeit biefes Konige haben ben fleinen Staat zu einer Bedeutung erhoben, welche feiner feiner Borfabren geabnt bat. Preußen war bochmuthig in seiner Stellung, aber zu beren Behauptung fehlten icon am Ende bes achtzebnten Jahrhunderte Die Mittel, und daher Die Salbheit und die Berfahrenheit feiner Politif, Die es im Anfang tes neunzehnten Jahrhunderts feiner ganglichen Bernichtung febr nabe gebracht bat. Die Bergrößerung bes Bebietes, welche Breußen erlangte, hatte es nach bem Sturg bes frangofischen Raiserreiches ben europäischen Großmächten angereibt. jener Zeit haben alle Berhältniffe größere Maße angenommen. aber die Mittel zur materiellen Macht des preußischen Staates haben fich nicht ebenso vergrößert und so ift bas Difverbaltniß zwischen Mittel und Zwed immer fühlbarer und immer größer find die Opfer geworden, welche bas beutige Breugen bringen muß, um feine Stellung ju behaupten.

Die concentrirte, saft militärisch geordnete Berwaltung, die große Anspannung der Stenerfraft seiner armen Länder, die ausgespiste Diplomatie, die Ausdehnung der königlichen Gewalt und die Staatsallmacht der Beamten sind bekannte Justände des preußischen Besens; aber sie konnten das erwähnte Misverhältnis nicht heben und die constitutionelle Regierungsform hat es nicht vermindert. Denn in solchem Staat kann nur die unbeschräfte Gewalt in eine Hand gesaut.

geviete gemährleiftet, fo fann ibm bas Bemährleiftung ift eben boch an gem Bis jest bat die preußische Bolitif t Beren Aftion jurudgehalten, aber es babin fommen, bag biefer einen Rri will, wo preußisches Intereffe ibn ! mochte bie Macht von Deutschland gi reichere ganber follten bie gaften trage faum mehr vergrößern fann; aber bei rungeluft fehlt ber unternehmenbe Beift, bes Augenblides erfaßt. In ben Jal maren Buftanbe eingetreten, beren Beni gegeben hatte, aber es mar unfabig ju fclug. Die preußische Politif will gen magen, und fo wird fie von Tag ju I fclug und fcmacher in ber Meinung. Politif nichts magen will und, wie bie auch nichts magen barf, so will fie bie I erft nur mittelbar bewirfen.

Berftunde es das Berliner Rabinet, au Intereffen ber Mast ...

Deutschland gestellt. Die Geschichte hat ben Staaten immer gewisse Berhältnisse geschaffen, die schwer zu andern waren, und geschichtliche Erinnerungen leben so lang als die Bolfer. Hat das heutige Preußenthum die geschichtlichen Berhältnisse ausgehoben? Hat es die Rachwirfungen der Erinnerungen überwunden?

Dhne Krieg ift Breußen fast erschöpft burch bie Laften feines Rriegewesens und bennoch fieht man fein Schonthun mit Bolfern und Dachten, welche natürlicher ober gemachter Saß ober traditionelle Bolitif bem beutschen Besen als Feinbe gegenüber ftellen. Geit bem Baster Frieden bat bie preußische Ras binetevolitif fich beute ben Frangofen und morgen ben Ruffen augewendet, und wenn je einmal eine großartigere Auffaffung ju Tage trat, fo mar fie ein Ausnahmsfall, berbeigeführt von ber Nothwendigfeit, welche fraftige und erleuchtete Manner erfannten. Bar die Nothwendigfeit verschwunden, mar ber Ginfluß folder Manner aufgehoben, fo fiel bas Breugenthum fogleich wieder in fein ichmanfenbes, fleinliches Wefen. Sind es nicht jest wieder die Unbanger ober die Berehrer biefes Breu-Benthume, welche bie Anerfennung bes Ronigreiche Stalien forbern? In ben fogenannten gebilbeten Rlaffen feben wir Dieselbe Nachäfferei und Bewunderung ber Fremden, welche vor vielen Jahren ichon die besten Manner beflagt haben, und jest noch betrachten bie Leute "ber guten Gefellichaft" bas frangofische Befen als ben Sobepunft ber vornehmen Bilbung und bes guten Gefdmades. Benn bie preußischen Junfer jest aufgebort haben bas flavifche Befen ale bie Erfceinung patriarcalifder, gottgefälliger Ctaatsordnung zu betrachten, fo haben fie ihre Meinung erft geanbert feit ber Czar bie Leibeigenschaft aufzuheben verfucht. Bang Europa hat bem Muth einer jungen Ronigin, einer beutschen Fürstentochter, Die marmfte Theilnahme gewidmet, nur bie Berliner Gesellichaft hatte fein Bort ber Theilnahme für ein erhabenes Unglud; sie hat ben jammerlichen König von Sarbinien und ben teden Abenteurer Garibaldi als Heroen ber Reuzeit angebetetz: 60 war die Berliner Gesellschaft, welche bei dem französlichen Gesandten um Einladungen gebettelt, und in Berlin und in Königsberg war es nicht nur der Gassenpobel, welcher dem Marschastl Mac-Mahon zugejubelt hat, nicht dem ehrenhaften Soldaten sondern "dem Sieger von Magenta". Dem erwachten Rationalgefühl und dem ehrenhaften Streben im Jahre 1859 hat der prenßische Sondergeift eine steise Juridbaltung gegenüber gestellt. Das Haschen nach dem Beisall oder nach ter Zufriedenheit des Auslands ist dasselbe gebtieden und selbst die Thronrede hat die Ersolge des Besuches in Compiegne gerühmt.

In was ift benn Preugen bem übrigen Deutschland voran? In feinem beutschen gande ift bas Beamtenthum git folder Engherzigfeit wie in Breugen gezwungen, in feinem erhebt fich ber Raftengeift ber Offigiere fo fcroff und fo hode muthig über ben Burger und nur in Breugen und Dedienburg ift ber hochmuth ber "Junter" fo groß, bag er bem Burger faum erft bie Rechte bes Menfchen guerfennt. ftund boch ein Befet, welches bie Eben mifchen Abeligen und Richtadeligen geradezu verbot und erft in ber letten Beit ift biefes Gefet aufgehoben worben. Bor einem halben Sabre bundert ichon wußte man im fublichen Deutschland nicht ans bers, ale baß Alle nach gleichem Berbaltniß ihres Bermogens au ben Staatslaften beitragen muffen, in Preußen waren gewiffe Guter von ber Grundfteuer befreit und es hat vor Rursem erft einen fcmeren Rampf gegolten, um biefe Befreiung aufzuheben. Im füblichen Deutschland mar bas conftitutionelle Enftem bie berrichenbe Staatsform geworben, war in bas innere Befen ber Bolfer eingebrungen, als Breugen noch abwint regiert war. Erft Die Stitrme bes Jahres 1848 baben Diefe Staatsform in Preufen erprengen und verftanbige Dane

ner erflaren, bag bas Berfaffungeleben bort noch febr geringe Entwicklung und faum die Fabigfeit habe, fich burch eigene Rraft zu behaupten. In feinem constitutionellen gande ftebt bas herrenhaus bem andern fo ichroff gegenüber , und nire gende bat eine erfte Rammer fich ben Boltofreiheiten fo wenig freundlich gezeigt, wie in Preußen. Die Krone hat verfaffungemafig bas Recht, die Bahl der Mitglieder bes herrenhauses ju beftimmen und biefe zu ernennen, und nirgends mo folches Recht besteht, hat die Krone davon fo wenig heilfamen Bebrauch gemacht wie in Breugen. In allen beutschen gandern find vernünftige Auffaffungen über bie Ratur und bie Grundlage ber Bewalt zur Geltung gefommen - in Preußen hat ein bumpfes protestantisches Muderthum ben gottlichen Ursprung bes Ronigthumes wieder aus dem alten Teftament vom Ronig David hergeholt; bas Dogma bes Ronigthumes von Gottes Onaben bat man nicht im bemuthigen fatholischen Sinne, fondern in hochmuthiger protestantifder Schroffheit ausgebildet und darin die früheren protestantischen Softheologen fast übertroffen Die preußische Landwehr mar eine icone volfst bumliche Auftalt; fie mar nicht gut geführt, fie bedurfte gemiffer Beranderungen, entsprechend ben veranderten Berbaltniffen unserer Zeit; aber man hat bas icone Inftitut nicht fortgebilbet, man hat es, wenn nicht in ber Form, boch in feinem Wefen zerftort, und man bat, um ben Breis eines ungeheuer vergrößerten Aufwandes, Preußen boch nicht jur Großmacht gemacht. Bo ift benn die bobe Bildung und die überlegene Intelligeng "ber preußischen Ration"?

Wir wollen das Bild nicht weiter ausführen. 3ch achte bie Preußen, ich wünschte gar sehr, daß die allgemeine Abneigung gegen sie sich verliere; darum hab' ich mit Schmerz die bitteren Wahrheiten ausgesprochen, aber ich mußte sie aussprechen, damit man die Verhältnisse nicht unter falschen Borausssehungen beurtheile. Dem geistreichen Versassen zuschwartes"

gegenüber frag' ich baber: Bas foll Preufen berechtigen, ber ausschließliche Reprafentant bes gesammten Deutschlands an sepn, was soll die Deutschen bestimmen, ihm einen natürlichen Beruf zu solcher Bertretung anzuerfennen?

So, wie die Sachen fteben, fann Preußen feine "moralifchen Eroberungen" machen, und barum muß es phy. fifche fuchen nach feiner Art. Sollte Breugen burd Deutschland fich ftarfen, fo mußte bas frecififche Breugenthum fic aufgeben, weil bas aber nicht angeht, weil es undentbar ift. baß eine große beutsche an bie Stelle ber fleinen preußischen Bolitif trete, fo foll Deutschland eben preußifd werden und mare nur Defterreich erft binausgebrangt, fo murben beffen beutsche ganber bem Breußenthum icon gufallen. Laffe man fich bod nicht burch bie Rebensarten ber Gothaer bethoren : mas biefe wollen, mas fie von ihrem Standpunkt mollen muffen, bas ift die preußifche Berrichaft über Deutschland. Diefe Berrichaft mag unter verfchiebenen Formen gebacht und erftrebt werben; aber eine jede wird die Bermendung von Deutschlande Rraften fur preußische Intereffen jum 3med baben, und feine wird ben anderen Staaten einen politifchen Billen gestatten. Das mare bann bie militarifche und biplomatifde Führung.

Die fleinen nordveutschen Stätlein glaubt man zu haben und mit den Mittelstaaten gebenft man fertig zu werden; wenn die größere Bundesmacht einmal nicht mehr ihr Beto einlegt. Mit den Borschlägen zur Theilung der Bundesgewalt, b. h. zur Theilung von Deutschland hat Preußen seinen Einheitostaat nicht ausgegeben, der Dualismus würde dem preusischen System vorerft eine Bergrößerung sichern und die volle Durchsührung desselben für eine spätere Zeit einleiten. Der Dualismus wäre ein vortheilhafter Uebergangszustand; sollte Preußen zugeben, daß eine under Mnordnung dessen Möglichfeit ausbebe ? So lange Desteiten wird bem beutschen System gehort, muß Preußen ben Charafter bes lofen völkerrechtlichen Bereines festhalten, benn ein solcher ift leichter zu lofen und Preus
ßen wird beghalb "nicht über den Buchstaben ber Bundesatte
hinausgehen", bis es feinen Bundesstaat durchführen fann.
Die preußische Politif wird jedem Bersuch einer befferen Gestaltung bes Bundes offene und geheime Hinderniffe entgegen
werfen — darin bin ich mit dem Bersasser des "Nachwortes"
vollkommen einverstanden. Wird es aber solches System unter allen Umständen sestzuhalten vermögen; können nicht Bers
hältniffe eintreten, welche geeignet wären, das Berliner Kabinet
zu einem ganz anderen Verfahren zu zwingen?

Die Beantwortung biefer Frage burfte fich unschwer er-Bare die erste Form ber Trias burchgeführt, b. b. bestünde biese aus den Mandataren ber Großstaaten und ber Gruppe aller andern Staaten, fo mare, wir haben es oben bemerft, ein Staaten = ober ein Fürftenhaus nothwendig. Bie ftellte fich nun aber die Lage? Baren in bem Staatenhaufe alle Glieder bes Bundes mit einfachen, alfo gleichen Stimmen vertreten, fo hatte Preußen die entschiedene Debrheit; mare aber die Vertretung nach bem Magitabe ber Machtverbaltniffe burch Curiatstimmen ober burch verschiedene Ungabl ber Abgeordneten festgestellt, fo mare die Mehrheit feinem ber beiben Großstaaten ständig gewiß. Chenso murbe in ber Bollgiehungsbehorde die Richtung feine unveranderliche fenn, benn ber Bevollmächtigte ber britten Bruppe murbe feine Richtung in jeber einzelnen Frage bestimmen. Gefchabe bas in gutem Glauben, fo mare es fein Schaben fur bie beutschen Intereffen; benn gerade baburch murbe ber llebelftand verhinbert, bag Deutschlande Rrafte den ausschließlichen Conberintereffen bes einen oder bes andern Großstaates bienen mußten. Aber gerabe biefe Freiheit ift nicht in preußischem Sinn, benn Preußen will feine Unordnung, welche feinem Billen nur eine bedingte Geitung gemahrte - es will eine unzweiselhafte Berrichaft,

mare, aber in gang verschiedener Ric britte Gruppe als politischer Körper gleich den Großstaaten stünde, so wurde er ein ein großes Gewicht in die Wagschale der Be aber dieser politische Körper ware seiner Ravativ, und er wurde jede Beränderung der in haltnisse verhindern. Das paste zu dem öster es ware ein Widerspruch gegen das preußische

Die andere Form der Trias oder die Bild besgewalt nach kleinen Gruppen der Staaten, i gewissermaßen geschlossene, körperschaftliche Mach dem im Bunde begriffenen Theil eines jeden überlegen und der preußischen Gesammtmonard kerung gleich und an inneren Hilsemitteln viel Zerstreut und auseinander sind auch die größten ten verhältnismäßig schwach, aber vereinigt i Bunde ein sehr mächtiger Bestandtheil. Die fle pen, wie sie schon durch die Heresverfassung besteine Macht bilden, und mehrere derselben for vreußischen Interesse so aut al.

ob aber das preußische Kabinet diese Spannung zu einer breisten Kluft riffe, das steht nach meiner Meinung in Frage. Denn gerade dem Preußenthum brächte diese Kluft die größte Gefahr.

Chon auf ben Conferengen ju Dresben haben bie Mittelftaaten ben richtigen Weg erfannt. Die Munchener llebereinfunft vom 27. Februar 1850 zeigt Mangel in ben Ginzelheiten, aber fie beruht auf richtigen Grundfagen. haben nich diefe Mittelftaaten mit gegenseitigen Besprechungen und Mittheilungen begnügt, und fo mar auch die Burgburger Confereng nicht die Bereinigung zu einer bestimmten That. Ift bas fachfifche Reformprojett wirllich bie Folge einer Bereinbarung zu einem bestimmten Spftem, fo ift bie preußische Antwort eine vollfommene Ablehnung, und baburch ift bie Lage flarer geworben. Die Initiative für eine wirfliche Reform bes Bundes ftunde bem erften Großftaate gang mohl an, aber Defterreich fann jest nicht bie Initiative ergreifen. Die Mittelftaaten bagegen tonnen fich vereinbaren, von bem einen Großstaat gurudgewiesen, fonnen fie fich an ben andern lehnen und biefer wird ihnen beitreten fraft bes natürlichen Berufes, ber ihm gebietet, Die Gelbftftandigfeit ber Gingelftaa: ten innerhalb gemiffer Grengen ju fchuten. Die Mittelftaaten muffen doch wohl einseben, daß die preußische Bergrößerunge. fucht ihnen eine bestimmte Bereinbarung jur Nothwendigfeit macht; fie muffen einsehen, bag biese Bereinbarung burch fich felbst ichon eine Reform bes Bunbes mare, und barum merben fie bei bem fachfischen Projefte nicht fteben bleiben. Wenn man unter ber Führung nur die Unbahnung ber Berbandlungen und bie Leitung bes gemeinschaftlichen Beichaftes verftebt, fo bedürfen die Mittelftaaten allerdings einer gubrung, aber ein jeber fonnte biefe beforgen. Allerdings ftunbe fie ber Rrone Bavern junachft ju, und wenn nun in ber inneren Bolitif bes größten Mittelftaates fich auch mancherlei Widerfpruche ngace nicht verfteben? Sellte auch felige Mistrauen geichäftig fenn? Das bayer feine Hintergebanken haben, es ift viel zu fl beutsche Preußen zu werben, und von ant und von Desterreich umschlossen fann es seine finden burch seine Stellung in der deutspublik.

Preußen ist ein einheitlicher politischer Koisist es stärker als die Gesammtheit ber mittlerennen Staaten von Deutschland; Preußen ist a wichtiger Bestandtheil des deutschen Bundes, ab doch nur ein Drittheil. Soll dieser Drittheil Willen haben? Soll er immer nur hindern köllndern wollen? Wenn das bisher geschehen, so sache in der Schwäche und in der Zersahrenhei Staaten. Wenn diese sich zu einem vernünsti vereinigten und Preußen schlöße sich aus, so hätt dem Bund ausgeschlossen schlöße sich aus, so hätt dem Bund ausgeschlossen will. Das wäre ei linglück für Deutschland, aber das größte sur ge muß sich auf Deutschland

festgeseten Bunbesvertrages Ginsprache ju erheben. Bas mare bie Folge biefer Ginfprache, follte Frankreich fie mit ben Baffen Der Imperator murbe fcwerlich bie Revoaufrecht halten? lution ju Silfe nehmen, aber er murbe ben Rrieg in Italien anfachen fonnen. Diefer mare auch ber Rrieg in Deutschland. Der Imperator mußte feine Macht theilen, ber Ausgang ware zweifelhaft und bem Imperator gebietet feine Lage auf fichere Erfolge ju rechnen. Burbe er Preugen jum Berbunbeten haben und wurde Diefes die beutschen Staaten im Schach halten, fo batte es mit augenblidlichen Erfolgen feinen gewiffen Untergang erfauft. Diefe Möglichfeit wurde ichwerlich jum wirflichen Buftanbe werben, und barum murbe Breugen fich nicht trennen wollen, es murbe fich bem beutschen Spftem anschließen, wenn es einmal ben Ernft fabe, gegen welchen bie biplomatischen Winfelguge nichts mehr vermogen.

Die Geschicke von Deutschland liegen in ber Sand ber Mittelftaaten und fie icheinen alle in ben Grunbfagen einig mit Ausnahme bes fleinften. Satten die andern fich wirflich vereinbart, fo mare bas Großbergogthum Baben vereinzelt, es fonnte Preugen nichts nuten und biefes fonnte ibm nicht beraushelfen aus feiner ungludfeligen Lage. Der Betante, daß in diesem gall Baden an Franfreich fich anschlöße, ift abenteuerlich. Bas follte Navoleon mit biefem Baben maden? Ilm es ale Brude nach Deutschland ju benuten, mußten erft noch andere Buftanbe eingetreten feyn. 3m Ginne bes Großherzoges Friedrich lage folde Sandlung nicht, bas hat sein Benehmen im Jahre 1859 bewiesen und das Profefforenregiment mare boch wohl nicht fo verblenbet, bag es Die Auflosung bes babifchen Ctaatestherbeiführen wollte. Die Bereinbarung ber Mittelftaaten unter fich und mit Defterreich ju einer vernünftigen Reform bes beutschen Bunbes mare nun "ber entscheibenbe Entschluß welchem bas sachfische Projett als letter Berfuch" vorangegangen mare.

... cein Bunde verwieft, fo bat es Preugenthumes vollfommen recht, und ber Madmortes" bat die Sache noch viel ju gunf venn er Die Anerfennung eines beutschen Barla ie Berichmelgung mit bem preußischen bedingt 1 iefes Rachwort ferner fagt: "erft die Centralge. ie Bolfevertretung ift ber Weg ber Reform, er, retung, bann eine von ihr ju ichaffende Centralger Beg ber Revolution" - fo erfenne ich bas fur treitbare Bahrheit, aber ber Verfaffer wird auch e icht verneinen. Wenn nicht eine Centralgewalt benn nicht eine genugenbe Ordnung ber beutschen B u Stande gebracht wird, fo wird unvermeidlich bie ion und überfallen. Satte aber ber Umfturg einm en, fo mußte man es fur eine gottliche Onabe venn ein bemofratifches Barlament fich zusammenf venn biefes eine Centralgewalt fcufe, und mare - ein Wohlfahrtsausschuß. Db die Ummalzung er von unten, ob fie von inneren Rraften ober irtigen Dachten gemacht werbe, ob bie Bartei ber 3 Bestebende in Faulniß gerfete, ober ob die 3 gerftorenben Glemente aufmatt.

welche jur Fundamentirung einer neuen Ordnung Raum geichaffen bat". Bas von ber alten Ordnung noch besteht, bas manft auf unsicheren Grundlagen, und die Rataftrophe ift nur bas Busammenfturgen ber manfenben Gebaube. Wenn alte Einrichtungen nicht mehr halten und neue fich bilben wollen, fo entstehen immer Bewegungen, aber bie heftigften Sturme fonnen nicht alle bergebrachten Berbaltniffe binmegfegen und barum baut fich bie neue Ordnung ber Dinge immer auf Buftande, die vor dem Ausbruch fcon ba maren. Diefe Buftande werden oft nicht bemerft, oft verschwinden fie in den Wirbeln ber Windebraut; ift aber biefe vorübergezogen, fo fommen jene fogleich wieder jum Borfchein. Ber barum eine naturgemäße Unftalt grundet vor dem Ausbruch einer Bolferbewegung, ber barf immer hoffen bie Grundlage fur eine fpas tere und vollfommenere Ginrichtung bergestellt zu haben. Db alle Staaten und Statlein bie große europaische Rataftrophe überstehen werden - mir miffen es nicht und barum miffen wir auch nicht, ob die Trias die Form des nationalen Beftebens von Deutschland fenn wird; aber wenn biefe Trias unter ben heutigen Buftanben ale bie Bahricheinlichfeit ber Bufunft erscheint, fo ift fie unter biefen Buftanben nicht unmöglich.

Eine europäische Katastrophe scheint allerdings unvermeidlich zu seyn, aber sie konnte doch wohl auf ganz andere Weise
eintreten, als man es sich vorstellt: sie konnte länger auf sich
warten lassen und sie konnte viel milber beginnen und viel
langsamer verlausen als man es jest benkt. Sollen wir vors
her nicht das Mögliche versuchen? Schaffen wir eine Anstalt,
welche unsere Kräfte sammelt, so wird nicht der erste Anprall
sie umwersen, ihr Widerstand wird den heftigsten Wogendrang brechen, und wenn sie in die neue Ordnung nicht eingefügt werden fann, fann sie doch für eine bessere Einrichtung
die Grundlage schaffen. Der Versasser bes "Rachwortes" ruft

. ... und Die widerstrebende D In den Sanden der Mittelf Geschicke.

Aufangs Bebruar 1862.

. . .

## XX.

## Geiler von Kaise

VI. Beiler's reformatorifche "Borlauferfche Bibellefen und Ablaß; fein Berhaltnig Jum Rloflerleben.

Unter ble trabitionellen Sabeln al berg gebort ble Angabe, baß er in ein ligen b. i. latholifden Rirde abmit fake notion.

lichst viele Symptome protestantischen Geistes, möglichst viele Borläuser ber Resormation aus bem Mittelalter zu gewinnen. Wie man aber heutzutage noch die Kritislosigfeiten eines Flacius und seiner Gesellen unbesehen nachschreiben mag \*), ist eine oft schwer begreisliche Thatsache.

Bibt es einen Brufftein, um Beiler's Berhaltnig jum protestantischen Formalprincipe zu erharten, so ift er gewiß in ber Stellung ju fuchen, welche berfelbe jur Scholaftif einnahm. Wie fonnte ein Mann fagen, "bie Religion fei verborben" \*\*) b. h. von ber Bibel abgewichen, ber, wie wir in Art. V. faben, ben angehenden Theologen nicht auf die vermeintlichen Duellen einer reineren, noch unverdorbeneren Lehre b. i. auf Die patriftischen Schriften, fonbern gerabezu auf bie eigentlichen Reprafentanten ber vorgeblichen bogmatischen Degeneration b h. auf die Cholastifer verweist, um bort über die Sauptpunfte ber jest geltenben Rircheulehre fich ju orientiren und ber Befahr zu entgeben, baß man in ben Unbestimmtheiten ber alten (noch menig entwidelten) patriftischen Lehrbarftellung fich verliere? Die Kenntniß bes hauptfächlich burch ben Scharf. finn ber Scholaftifer bis in feine einzelnften Bestandtheile ent. widelten und fo pracie bestimmten Lehrbegriffe follte ja nach Beiler's Anficht bem Anfanger ber Compag feyn, ber ibn burch bas weite Deer einer noch in ihrer erften Entwidlung begriffenen Literatur führen follte.

Doch was bedürfen wir folcher hinweisungen? Geiler hat sich über das Bibellefen in einer Beise ausgesprochen, die sich mit der protestantischen Unsicht von der Bibel als aleleiniger Duelle des Glaubens gar nie vereinigen läßt. Selbst hagen führt eine derartige Leußerung Geiler's an, ohne

<sup>\*) 3.</sup> B. von Ammon, Geilers Leben rc. S. 15. Sagen, Deutschs lands literar. und rel. Berg. l. 123.

<sup>\*\*)</sup> wie bei Ammon, Leben Geiler's G. 15 fieht.

fich baburch in feiner Anficht über "bie Borlauferschaft" bes Dompredigere von Strafburg irre machen zu laffen \*). Beiler hat fich noch in einer andern, bisher wie es fcbeint unbeachtet gebliebenen Stelle mo moglich noch entschiebener gegen bas allgemeine Lefen ber Bibel burch bas Bolf ausgefprochen. Befanntlich erschienen ju Beiler's Beiten viele (im Bangen 17) llebersetzungen ber Bibel in die beutsche Mutterfprache im Drude. Bon Ceiten ber fatholifden Rirche murbe folden Unternehmungen gar nichts in den Weg gelegt, weil noch feine Wirren und Parteiungen innerhalb ber Rirche einen Digbrauch als nabe liegend befürchten liegen. ift Beiler fast verfucht, an ber Erspricklichfeit Diefer leberfesungen ju zweifeln, weil er bem Laien nicht bie Befähigung gutraut, die Schrift, welche an vielen Stellen fogar bem gelehrten Eregeten Schwierigfeiten genug bereite, ju verfteben und auszulegen. In feinem Predigt - Cyclus "bie driftenlich bilgerichafft jum emigen vatterland" fagt er barüber folgendes:

"Bir lefen die bucher, aber bas got uns nit hynin in das bert, bas daran geschriben ftott. Duch lesen wir etwann die bibel und ander geschrifft und verstanden es nit. Wir hant die kunst nit, das wir sie kunden ußlegen nach rechtem und christlichem verstand, es ist fast ein bog ding, daß man die bibel zu tutsch truckt, wen man muß she gar vil anders verston, weder es do ftot, will man im (ihm) echter recht thun; es ist dem gemeynen

<sup>&</sup>quot;) Sie fteht in Pet. Schotti lucub. p. 152 b. Dort fagt Geiler: "es ift gefährlich, Rindern bas Meffer in die hand zu geben, um fich felbst Brod zu schneiben, benn fie konnen fich verwunden. So muß auch die heilige Schrift, welche bas Brod Gettes enthält, gelesen und erklärt werden von solchen, die an Renntniß und Erfahrung schon weiter find und ben unzweiselhaften Sinn herausbringen. Das unersahrene Bolf wird an ihrer Lesung leicht Aergerniß nehr men. Denn da es ben bloßen Buchftaben erfaßt, nimmt es, was Nahrung bes Glaubens seyn soll, leicht zu seinem eigenen Bers berben."

fold nut nut, es ift nit als ob es gute lere und underweisung und nute bing weren, das dir gut und nut were zu diner sele seligkeit. Nehn, ich loß (d. h. ich gebe zu) dich kunden lesen, und das du auch die glosen und ußlegung do by habst, dennoch machstu nut hübsch und guts daruß, du habest dann die kunst er-lert, sunst thut es es nit. Die geschrifft lert dich es nit, du mußt dhe kunst im kopf haben; wenn du schon ein secht brieff hest, daruß du magst sechten leren, du kannst darümb nit sechten, du habest es denn gelert von dem sechtmeister; hastu schon ein schidmesser, du bereitst das ledder, du hast nodel und drot, noch kannst du nit schu machen, du hebst es den gelert. Darümb wiltu in der Wibel lesen, sich für dich, das du nit versarst. Es sind auch etlich, die lesen dhe geschrifft, spe verstond spe ouch. Aber spe bruchen spe nit recht. \*\*

Man hat fich ichon oft gewundert, woher es fomme, baß Luther niemals des Dompredigers von Strafburg, "feines Borlaufere", gebenfe; Jurgene, Luther's neuefter Biograph, ftellt jur Erflarung biefer auf jener Seite befremblichen Thatfache bie Bermuthung auf, Beiler's Schriften feien Luther'n mabricheinlich gar nicht zu Befichte gefommen. Ginem Renner Beiler'icher Schriften muß eine andere Erflarungeweise naber liegen, und diese wird babin geben, bag ber Reformator von Wittenberg, außer Stande irgend einen Anfnupfungepunft außer bemienigen, ben man auch bei feinem Antipoden geminnen fann - für feine Lehre bei bem "werfheiligen" Domprediger ju finden, es fluger Beise vermieden habe, von dem Manne zu reden, der im Andenfen bes deutschen Bolfes noch zu boch ftand, um mit bem großen Saufen ber in ben Staub berabgezogenen fatholischen Größen des Mittelalters zusammengeworfen werben ju fonnen.

Aber Beiler von Raifereberg foll eine bebenfliche Aeuße.

<sup>\*)</sup> S. chriftenlich bilgerichaft jum ewigen vatterland. Bafel, burch Abam Petri von Langendorff. 1512. Juni 15. p. CXXVII. 2.

er pave feine Befugniß, of Ublaffe zu geben, ebenfowenig gegeb, Bermuthung, Geiler laffe bier eine Ablaffe burchbliden, zählt zu jener Di Breibumern, bie fich durch eine auch : des Thatbestandes und ebenso durch liche Renninif bes fatholifden Dogma

ı

Þ

Befanntlich werden auf die Dauer anberen vom Bapft ertheilten Ablaffe nun auch im Jahre 1500 mabrent bee ertheilten Jubilaums gefcheben - ob jum wir nicht anzugeben. Diefe Sufpenfion erre unter frommen Ratholifen, namentlich a Bebenfen und Ungufriedenheit. Warum, Gläubigen biefe Gnabenichate entziehen, fo ber Beit, mo bas Zubilaum nur in Rom fann? Bas foll es mit ben Ablaffen für bie mit benjenigen für bie Berftorbenen für eine ben ? Geiler leibt biefen Bebenten feine Stim renfciff (turb. CII) wo er von ben "falfche rebet, namenett . benjer

berfelben zu halten haben. 3ch will euch fagen, mas mir be-3ch habe eine gedruckte Copie einer gewiffen Bulle gelefen, in welcher burch ben gegenwärtigen Papft Alexander bie Sufpenfion aller volltommenen Ablaffe verfundet wird, welchen Berfonen oder Dertern fie auch verlieben febn mogen. 3ch habe von dem Weibbifchofe von Burgburg vernommen, bag er gu Rom gewissen Versonen die Revalidation ihrer Ablaffe ermirkt Die viel dieg der Glaubwurdigfeit jener Thatfache bingujuge, mogen unfere Pralaten felbft beurtheilen, ich will nichts binguthun, nichts megnehmen. Aber es fcheint mir nothwendig, bag man Bortehrung treffe, bamit bas Bolt nicht langer im Ungewiffen bleibe, und follte man auch defhalb einen eigenen Boten abs fenden muffen um zu erfunden , ob es die Intention Gr. Beis ligfeit fei, daß unterdeffen auch die Sterbenden ohne alle ihre Schuld einer folchen Unade beraubt blieben, und um zu erfragen, wie man den mannigfaltigen Mergerniffen, Die hieraus entspringen, begegnen foll, indem Vieles barüber gefprochen und namentlich auch gegen ben bochften Oberpriefter gefprochen wird. Inebefondre foll man vorstellen, daß es ja ein Betrug mare, Ablaffe ju fufpendiren, und bas Geld, welches fur Gewinnung berfelben ausgelegt murbe \*) nicht gurudzugeben. Bum 3meiten foll man bemerten, bag es mobl in der Bulle beife, es geschebe dief um Geelen qu geminnen; in der That und Bahrheit aber mare die Sufpenfion nicht jum Beil, fondern gum Schaden jener Seelen, die mit Ablaffen verseben alebald zum himmel tamen, mabrend fie fo die ichwere Fegieuerstrafe erbulden mußten. Bum Dritten werde allerdings bas als Grund angegeben, bag bei biefer Einrichtung bas Jubilaum mehr gesucht merde. Diefer Grund tonne aber auf Greife, bie nicht dabin (nach Rom) ju tommen vermogen, und auf Sterbende teine Unwendung finden. Bum Bierten foll man geltend machen, daß ber Papft, gleichwie er auf der einen Seite nicht ohne gefetmäßigen Grund Ablaffe geben tann - weil Gott biefe

<sup>\*)</sup> Beiler verfieht unter biefem Gelbe natürlich bie Almofen, Beisfteuern ju guten Berten, gemeinnutigen Anftalten, die Opfer u. bgl., welche als Bebingung zur Gewinnung bes Ablaffes galten.

... much thun. Ilm also so Gewiffen ber Frommen zu beruhigen, eine öffentliche Ertlarung erfolgte."

Das find die eigenen Borte Ge man fieht , bie Gufpenfion ber Abla weil er ein großer Berehrer bi Freund Gebaftian Brand, ber bes Ablaffes unter die Beichen des bei rednet. In bem Rapitel "vom ender bie eben beigezogene Bredigt Geiler's beißt es:

3r fel, unmillen

177

"Der abblas ift fo gang unmart Das nyeman bar noch frogt noch Nyeman will me ben abblodg fucher 30 mancher wolt jn im nit fluchen Mancher gab nit enn pfenning ufs Co jm ber abblofg fumbt ju bufg. Darumb ce une glich affio gat Alle benen, mit bem bomel brot Die weren bes fo gar urtrug, Cie fprochen, es wer jnn unnnig

ab bett

ben Ablaß ausspricht. Er vergleicht ihn ben Sandschuhen bes Bilgers, benn ein Bilger muß auch Sandschuhe haben.

"Die hendschuh aber macht man uf kleinen stücklin, bletslin und spetlin, die do sind über bliben von dem tuch oder leder.
Also zu glocher woß wurd gemacht der ablos uf den stücklin
und spetlin der cleeder, das ist uß dem verdienen Zesu christi,
und siner lieben heiligen, uß den überbliebenden stücklin pres verbienens, das sie nit bedürst haben abzulegen und zu bezalung der
pin im segsuer und das sie übrig gethon hant me dann inen not
ist gesin zu erlangen ewige seligkeit. Das selb gut hat uns gott
gegünnt und georduet, desselben theilhaftig zu werden ob wir
wöllen. Ilnd het diese stücklin und spetlin der überigen verdiensten sin und siner lieben heiligen zusammen gelesen in einen korb
und den befollen einem an sin stat, das ist der bapst, das derselb
oberst schnider und stathalter Gottes des herren mag groffen in
den korb, und uß den überbliebenen spetlin ires heiligen verdies
ners uns armen bilgern hendschuh machen" \*).

So Geiler; wenn er aber ferner mahnt, sich auf die Ablässe nicht allzu sehr zu verlassen, sondern selbst auch elfrig genugthuende Werfe zu üben, so spricht er damit aus, was
heute noch in jedem katholischen Gebetbuch zu lesen, und wenn
er sagt, daß der Papst ohne hinreichenden Grund keinen Ablaß
verleihen durse, so stellt er einen Sat auf, den noch heute die
katholischen Dogmatifer ausstellen. Tadelt er den Papst wegen
der Suspension der Ablässe im Judiläumssahre, so mag er darin sormell unrecht haben, aber was ihm an der Maßregel
mißfällt, ist ja doch nur, daß dadurch so viele Seelen der
Gnaden des Ablasses beraubt werden, namentlich im Augenblick des Todes, wo sie desselben so sehr bedürsten. Läst er
endlich ein Mißtrauen in die Reinheit der Motive des Papstes blicken, so bedenke man, daß er einen Alexander VI. vor
sich hatte.

Roch bleibt uns ein befonders wichtiger Buntt bei Beur-

<sup>\*)</sup> S. driftenlich bilgerichaft fol. GIL 2.

fei er ein Feind bes Klosterlebens Geiler auf ein unregulirtes Kloster Sprache hart und strenge, von heil möchten nicht behaupten, daß Geile äberschritten habe. Aber diese seine misverständlich ober zweideutig; sie i gen die unresormirten ober unregulir in seinem Leben nur zu viel Gelegi Klöstern die Wahrheit jenes Wortes ruptio optimi pessima. "Wo das (1 ainem kloster ist, das ist gifft": saat 4

"Dise menschen, die also den berg boser, dann die menschen, die allwegen wann (denn) sie fallen tieser in den dre ainem saulen ah, das halber gebrüttet i dann das halber gebrüttet ist, das ist nungebrüttet ist und gannt kalt ist, so ist es gant außgebrüttet ist, so schleusstes aber (wiederum) gutt. Aber wenn stindt es auß der maßen übel.

zu vil, und werden dann abtrinuig in dem clofter, und ift in das clofter zu eng, es kan nyemand mit inen überkommen, wo sie ächter in clöstern seind. Allso ist es auch um ainen munch" (vorber war von Rlosterfrauen die Rede): "was sy thun föllen, das ist inen zu viel, und wenn sy zu capitel söllen faren, so ist mu und arbayt, main und mord in allen gassen, wann sie giengen lieber anderm narrenwerd nach, dann das sy das thuen, darumb sy den orden an sich haben genommen. Ja solliche menschen werden allso verhörttet in inen selber, das sy nitt meer menschen seind, sy seind teuselsch."

Die Monche, welche Geiler am schärfften brandmarkt -"bie bofen unregulierten und buben, ich fann fy nitt anders genennen" - maren namentlich die Barfuger. Bo fonnte auch Die Buchtlosigfeit haftlicher fich barftellen? Sochmuth im Bemante ber Demuth, Bohlleben im Stande ber Armuth, Tros und Ausgelaffenheit unter bem Befenntniffe bes Behorfams mas fann Wiberlicheres erbacht werben? Aber Beiler wirft ihnen auch geschlechtliche Ausschweifungen vor; er flagt über ihre offenen Saufer, wo Menichen beiberlei Befchlechts aus und eingingen, ihre Theilnahme fogar an Tangen, "daß ihnen Die futte über ben bintern aufhupfte", über ihre Bechgelage, "in der Tabern hinter dem spilbrett und gutten wein, wo ainer zu ben andern spricht: sursum corda, seind guts muttes"; ja er warnt bie Familienvater, ihre Besuche anzuneh. men, wenn fie ihr Saus wollten rein erhalten. leber bie unregulierten, offenen Frauenflofter mar fein Urtheil fast noch harter. Er außerte einmal: lieber wollte er, feine Schwester ware eine Prostituirte, als baß fie in ein regelloses Frauen-Rlofter, felbst als Aebtissin, eintrate. In folder ungludfeli-

<sup>\*)</sup> S. "ber haß im pfeffer", ober wie ber vollständige Titel lautet: "Ain gaistliche bebeutung bes hestlins, wie man bas in ben pfeffer berapten foll u. f. w." Augspurg, burch master hansen Otmar, burch verlegung bes erbern Jörgen Diemars, Samstag nach St. Afratag 1510. G. Na. IV. 2b.

Die Folgezeit follte nur ju und namentlich fein vernichtenbes ten rechtfertigen. Die Barfüßer i ften, welche im 3. 1524 ihre & Magistrat ihr Rlofter übergaben. g ihnen felbft bei blefer Gelegenheit 1 Mehrzahl nach ber Cittenlosigfeit ve beffen ihr Rlofter foon langere Bei griffen gemesen fei. Bucer, Capito u unter ihnen eifrige Parteiganger ge folgten ihnen balb; nur ein Theil vi wandte fic an andere Orte. ergriffen ein Sandwerf ober ließen fic Evangeliums unter bem ganbvolle get Frauen von St. Clara auf bem Rof, bem Rathe, er moge ihnen ehrbare Ehe große Bahl anderer Monche und Ronne fie Jogen ihre Rutten aus und thaten ber ann \*\*).

Rur ein Rlofter blieb unberührt von bem Sturme, unbefledt vom Abfall, treu feinen Belübben unter allen Berfolgungen; es mar ber Convent ber Reuerinen von St. Magdalena. Es maren Beiler's geiftliche Rinder, Die fich bort befanden; er batte ale Beichtvater in jener gefährlichen Beit Diefes Afpl mahren flofterlichen Beiftes von bem Giftstoffe bemahrt, der fich allerwärts durch die Rlofter verbreitete \*). Biele feiner Predigten über bas Rlofterleben bat er bort gehalten, alle Morgen las er ben Frauen die beilige Deffe und feine lette Sorge mar, biefe feine Bflanzung zu bemahren, namentlich bavor, bag fie feinem Beichtvater aus einem jener undisciplinirten Mendifanten-Rlofter in die Sand fielen. Liest man die harten Geschide bes Rloftere, fo wird man lebhaft an St. Clara in Nurnberg und an bie Pirfheimerinen baselbft erinnert; aber gludlicher ale biefes Schwesterhaus, erhielt bas ftraßburgische fich bis zu ben Zeiten der frangofischen Besitergreifung, und war bis dorthin der einzige Ort in Strafburg, wo fatholifder Gottesbienft ftattfanb.

Fromme Monche liebte Geiler sehr. Die Karthäuser, sowie die im Ruse hoher Frommigseit stehenden Priester des Johanniterhauses besuchte er oft; der fromme Dominisaner Lamparter war sein besonderer Freund \*\*). Aber Geiler hat auch das wahre Klosterleben in seinen Predigten stets hoch erhoben und verherrlicht.

"Das clofter leben, wo es recht gehalten wird, fo ift es

<sup>\*)</sup> S. Wimpheling vita §. 2 de cura monalium et benevolentia in monachos l. c. p. 101. S. auch Beatus Rhenanus bei Riegger l. 65: peragebat sacrificium in aede virginum Vestatium, quas Poenitentes vocant, has, cum luxu et deliciis diffluerent, sub arctiorem vivendi regulam redegit; non tamen deerant, qui sanctam observationem praepedire moliti sint, sed horum conatus Deo favente superavit.

<sup>\*\*)</sup> Wimpheling a. a. D. Beatus Rhenan. l. c. p. 66. 67.

creet und bes altars gemeiner fil nuchtbarer boum und im flo genden, welcher boum frücht die fi bem gemut, wenn (benn) im rech bas werf ber liebe, bas werf ber ber gebult, ber bemut und andrer i

Dieß nur eine von ben ungal fterleben gepriefen wirb. Entfpred auch Beiler, bag ben Rlofterleuten mel wirb, als benen in ber Welt.

"Der clostermensch ftirbt vertrewli bas (bie) viele ber guten werd, wenigi feit (Seltenheit) ber irrungen, er hat ster weder in ber welt. Solt ain i haben, ber ba unbekummert und unbek sorgen, bann aln mensch haussen in be zu versorgen hatt, und bas zeittlich gi frucht ist, ber clostermensch ber got be harrlich volbringt und (bis) an bas ei bon got bem herren in ewiger seligkait in der welt. Solten sh nit meer son sen, bas war doch ungland.

---

Diefe Unführungen werben vollständig genugen. Wie man fieht, von einem Morgenroth lutherijder Unichauungen ift bier noch feine Epur. Jebenfalls ift flar: ju jenen geiftis gen Soben, auf welchen bas licht ber neu aufgehenden Conne guerft erglangt haben foll, geborte Beiler nicht; und wenn ber Protestantismus ein Produft ureigenften germanischen Beiftes fenn foll, fo fann freilich in bem gewaltigen beutschen Prebiger ju Strafburg, in bem bewunderungewürdigen Meifter beutscher Rede und Sprache nur wenig ober nichts vom germanischen Beifte gewohnt haben. Ebenso wenig im Rreise feiner Freunde ju Strafburg. Dagegen gab es außerhalb biefes Rreifes, und gwar ju Strafburg felbft, freilich auch folche von entgegengesetter Unficht. Beiler flagt in ben "Dmeiffen" über Diejenigen, welche ben jungfraulichen Stand berabfeten: "Wenn ein jundfram etwan wil feusch und rein bleiben, fo fumen ander bog menichen und fprechen: was nimft bu bich an, ift nit beffer ein fu, Die alle far ein falb bringt, bann ein falber, die fein falb bringt? Durch die red fie jundframen bindern, an ihrer jundframschaft ze halten und eelichen ftat erhohen über jundframlichen ftat; folche buben folt man bertiglich ftraffen, fie fein bofer bann ber feger Bigilantius, ber wolt ben eelichen ftat gleich machen ber jundframen ftat, fo machen die buben die jundfrauen ftat minder und verichmecheter ben elichen ftat".

<sup>\*)</sup> S. bas Buch von ber Dmeiffen. Strafburg, Grieninger p. XVI.

## XXI.

## Bayerische Dorfgeschichten.

I Luft und Leib. Gefchichten aus unfern Sagen von Bernharb Borner. 2 Banbchen, Augeburg 1861 und 1862.

Man hat in neuerer Zeit ichon mehrfach Rlage geführt über bas bebenfliche Anmachsen ber Dorfgeschichtenliteratur, und es ift mabr, fie fangt an recht luftig in's Breite ju trei-Allein die Rlagen find unnus. Die Dorfgeschichte bat aufgehört ben Reig bes Reuen und Bifanten fur fich ju baben, aber ba fie einmal ba ift, so wird fie fich auch fortpflangen, und fie mirb, wenn gleich aus ber Dobe gefommen, fortan einen ftehenden Artifel neben ben übrigen Tagesproduftionen ber iconen Literatur bilben. Wer wollte auch dem naturwuchsigen Geschöpf bie Eriftenz absprechen, nachdem es erft mit so viel Beifallerauschen in die Welt eingeführt und bas Schooffind aller Salons geworben mar? Und wer will es beut verflagen, bag ber Ruf feines unerwarteten Glude einen Schwarm von Radzüglern berbeigelodt, beffen Enbe noch nicht abzusehen ift? Dag nun nachgerabe bas Mittelgut bas mabre haft Gute übermuchert, liegt in bem gefetlichen Bang ber Ratur. Seitbem inbeg ber Sammeleifer ber Germaniften bas Bolfsleben so ersolgreich bis in seine feinsten Wurzeln aufzuspüren begonnen, ift aus biesen Forschungen ber Gelehrten
ben Poeten eine heilsame Controle erwachsen, welche diese wenigstens zwingt, nach unverfälschter Wahrheit zu streben. Aber
auch umgefehrt ist es nicht minder richtig, daß, solange die
Germanistif immer neue Schäte aus der Eigenart und den
Traditionen der Bolfsstämme grabt, auch die DorfgeschichtenLiteratur immer neue Befruchtung davon empfangen wird.

Die obengenannten, mit Muftrationen verfebenen zwei Bandden von Bernhard Worner gehoren nur ju einem Theil in die Rategorie der Dorfgeschichten, da mehrere von ben barin gezeichneten Sfigen in fleine Landstädtchen verlegt find, welche felber freilich von Dorf und Marft fich eben um's Bertennen unterscheiben. Auch tragen fie fein ftreng lofalifirtes Beprage, boch spielen fie burchschnittlich auf bem frantischen Boben bes Bayerlandes. Es ift ein gutes Dupend frifd, aus bem Leben genommener Bilber, Stigen. Befchichten, in berber Solgidnitt. Manier ausgeführt, von febr verschiedenem Werthe. 3hr allgemeiner Behalt liegt in bem Umftand, baß fie gleichsam von bem Bluß bes Tages abgeschöpft, auf thatfachlichen Erlebniffen beruben, und fo in gang realistischer Raturlichfeit bas fociale Rleinleben der Gegenwart in Luft und Leid ju ichildern versuchen. Bon einer funftlerischen Führung, von einer poetischen Bergeistigung bes Materials fann nun freilich bei ben wenigern ernftlich gerebet werben.

Bu den beffern zählt "die Kartenschlägerin", sowohl mas Anlage und Darstellung, als was die sittengeschichtliche Be-leuchtung betrifft. Die Erzählung "Mein Recht" führt das alte Lied ziemlich brastlich aus, wie zwei hartfopfige Processer auf dem Lande mit Ausbauer um des Kaisers Batt streiten, aber allerdings um so handgreislicher für theures Processelb. Ueberhaupt handeln die Themate dieser Boltsgeschichten vielssach über den Kalenderspruch: "Processen, Spielen, Trinken verscheucht dem Bauern das Glüd". Bon ansprechendem In-

icopite gundgrube geboten, hatte fie mejen fchen Bertiefung ber Gefchichte felbft gebien

Die erste Geschichte bes zweiten Banbe behandelt wieder ein sociales Thema der Auswandererleben. Auch findet sich darin gezeichnet, die hinlänglich erfennen läßt, daß Gabe charafteristischer Auffassung der Menscerheblichem Grade innewohnt: der Schreinigenannt "der Baron" auf der Rhon, ist durch Wessen und eigenthümliche Schickfale ei esse in Auspruch zu nehmen sähig ist; ein a Stück Roman daraus gewoben. Zu den apfundenen gehört "Kasser und Lehrling". und die Schleichwege des Wuchers geschilder mäßiger Weise die Moral durchgeführt wird:

Die schwanthafte Gattung ift nur in w gen vertreten. Seine Anlage für die Chara ginalfiguren zeigt ber Berfaffer hier aberma gefdriefen... "" tinogano" und ihrem G In volksmäßigem Tone vorgetragen und mit ethischem Gehalt erfüllt, tragen diese Geschichten auch eine unverhüllt didaktische Tendenz an sich, und in dieser Richtung werden sie sicherlich ihre löbliche Wirfung nicht versehlen. Der Berfasser hat viel Talent und Beobachtungsgabe, und wenn er sich besmüht, bei der Verarbeitung seines Stoffes feinere Berhältnisse anzulegen, denn er gefällt sich noch in einer schmalzigen Breite; wenn er in der Distion mehr auf Dekonomie zu halten sich bestrebt, denn er geht mit den Worten noch um wie ein Verschwender; wenn er sich endlich angelegen senn läßt, die Wurzeln novellistischer Motive tieser einzusensen und mit poetischem Athem zu beseelen: so werden seine fünstigen Erzählungen auch an ästhetischem Gehalt gewinnen und zu volster fünstlerischer Bedeutung sich erschwingen.

Namentlich möchten wir ben Verfasser auf die Zeichnung von Bildern aus dem Beamtenleben hinweisen, das seiner Beobachtung am nächsten zu liegen scheint, und das gerade an süddeutschen Gesellschaftsfreisen verhältnismäßig noch wesnig ausgebeutet ist\*). Hr. Wörner hat in mehreren der vorstiegenden Geschichten bewiesen, daß er das kleinbürgerliche Lesben mit seinem Klatsch, mit seinen lächerlichen Intriguen und seinen unaussprechlichen Kleinstädtereien recht ergöstlich darzusstellen versteht. Auch das Bureau hat seine Originale, die an Gravität und stellenjägerischer Titelsucht, an Großzopsihum und erhabener Pedanterie nichts zu wünschen übrig lassen.

<sup>\*)</sup> Aus Norbbeutschland erschienen vor einigen Jahren "Bilber aus ber Beamtenwelt von Ronrab Grnft" (Leipzig, bei D. Bis ganb), die in ihrer Art hochft originelle Juge schildern und inebes sondere bas Bureauleben mit erschutternder Raturtreue copiren.

II. Das Edwalberl. Gin Bauernroman aus ! birg von hermann Schmib. Manden

Rachbem fo lange Beit bie Legion be rifche Gebirge mit Binfel und Balette au banfbarften Lanbichaftebilbern verwerthet b lich auch bie Boeten babinter gefommen, weniger Fund gu holen fei, bag namentlich malbe in biefen Bergen noch viel ethnograp fcachtet liege. Go weit wir biefen 3weig bell überfeben, ift "bas Schmalberl" ber erfte 2 leben bes bayerifden Sochlandes in einem malbe poetifc darzuftellen, und diefer erfte 2 genug ausgefallen, um die Eruppe ber Rai den Radbilbungen aufzumuntern. In Wah ber ben Ctoff biegu geliefert, ift ergiebig pulfirt noch ein fo quellfrifches leben, bag es bineinmarelfen .... nben

Der Dichter bes "Schwalberl" hat bafur gesorgt, bag bie Sandlung bes Romans, welcher leicht erfennbar im Umfreis bes Schlierfees und an ben Grengen Tyrole fpielt, burd ben vollen Rreislauf eines Jahres fich hindurchspinnt und ibm fo die raumliche und zeitliche Unterlage liefert, um bas gefammte Leben bes Bauernthums in feinen festlichen und in seinen werftägigen Gepflogenheiten, bei ber Arbeit und beim beitern Spiel, in einem überfichtlichen Bilbe aufzurollen. Giner Sfigirung bes außerlichen Bergangs fonnen wir uns übrigens um fo füglicher enthalten, als ber Schwerpunft ber Ergablung felbst weniger in einer fpannenden Composition, als in ber innern Gefchichte, in ber feinen Bipchologie rubt. Die leitenbe Ibee, welche bas novelliftifche Bebilde befeelt, ift eben nicht neu, aber gleichwohl mit Beift und überzeugenber Rraft burchgeführt und jum minbeften nicht unzeitgemäß : es ift ber Sieg ber gesunden unverfälschten Ratur über ben ichulmeifterlichen Dunfel ber Bilbung, ein Problem wie es zuerft, allerbinge harmlofer, Auerbach in seinem fcmarzwäldischen "Lauterbacher" fo erheiternd burchgeführt hat. Sier wie bort ift bas Enbresultat ein gleiches, in beiben Fallen ift bie mannliche Sauptperson ein sublimer Schulmeifter, ber von bem grundfeften Bemuth einer landlichen Ratur befehrt wird, mit dem Unterschied etwa, baß es bier, wie bas Bolf fagt, "ein Lateinischer" ift, ein Philolog und angehender Brofeffor. Die fcmarzmals ber Sfigge ift bier jum confliftreichen Roman erweitert, bas landliche Stilleben zur tragischen Berwidlung erhoben. Daß schließlich auch im Schwalberl Alles in hochzeitlichen Trompeten- und Rlarinettenflang fich auflost, wird ber Menschenfreund in ber Ordnung finden und ein geneigter Romanlefer nicht ohne ben Unreig halbbefriedigter Reugier vernehmen.

Man erfennt unter ber Lefture balb, baß ber Berfaffer auf bem novellistischen Gebiet fein Reuling ift. Er versteht

miterver ben bosverwirrten Knoten einer Geschich Sall losen bessen mussen, ist nun einmal nicht im Geschnack. Bedeutender zeigt sich der Verfasse u der innern Geschichte. Es sehlt ihm nicht an je logischen Spürsinn, der die Falten des wunderlich inherzens erkundet und die Leidenschaft in ihrem Rit; der Dialektif in der fortschreitenden Entwickle elenzustände seiner Personen ist nichts anzuhaben. die Hauptsache, er besitzt augenscheinlich das Zeu ere aus einem Stüd zu formen und er weiß den Kanten so geprägter Charastere mit fünstlerischer ung wider einander zu schieben, daß es Funken gende Situationen.

Die Versonen bes Rauchensteiner Hoses — so hi Angelpunkt ber Geschichte gewählte Erbenwinkel insgesammt eine harakteristisch gegliederte Gruppe. fernhaste Rothburg mit dem gesunden Verstand iftischen Tüchtigkeit, die Seele eines rührigen guth steten Bauernwesens, wie es uns an jenem Einz Augen gestellt wird; und neben ihr die jugendliche

ner in feiner mannischen Bediegenheit aus bem vollen Solg bes Bebirges herausgeschnitten; auch Rebenfiguren wie ber fleine Sies, ber halbblobfinnige Schafbube mit feiner inftinftmäßigen Treue und Unbanglichfeit an bas Schwalberl, paffen gang harmonifch in bas landliche Bemalbe. Und bann Leonhard felbit, neben bem Schwalberl bie Sauptfigur, ber angebende Belehrte mit ben sublimen Bedanfen und ben naturlichen Bis bersprüchen, zwischen benen ihn Bildung und Reigung und Die Macht ber Berhaltniffe bin und ber werfen, ber Mann ber Schule, ber in feinem gangen Wefen jenes unauslofchliche Etwas bat, mas ibm überall ben Charafter bes Lehrhaften gibt, ber por blauer Wiffensmeite bas greifbare Glud in feis ner Rabe nicht gewahrt, bis ben halbreifen Lehrmeifter bie unsanfte Schule bes Lebens felber in bie Lehre nimmt, um ibn gur Gelbstbeschranfung und gur praftifchen Tuchtigfeit gu ergieben - auch biefer Charafter tragt burchwege ben Steme pel der Wahrheit auf ber Stirne und ift gang geeignet, burch feinen Gegensat die rubige icone Stetigfeit bes Bauernthums noch wirffamer zu beleuchten.

Indes hat der Berfasser auch die Farben für die Kehrsseite nicht gespart und im Eiser nach Realistis die dunsten Partien des Bolsscharafters mit ungemilderten Schlagschatten ausgetragen. Es sehlt nicht der geldsüchtige Spesulant, der verkommene Dorslümmel und die Schmaroberpflanze des Bauernsthums, der Hosmesger, der in der modernen Ersindung der Eisenbahnen, die ihre Ausläuser ja bereits in's Gebirge his neinstreckt, ein Element mehr vorsindet, um seine übliche Mission als Intrigant auf großem Fuße zu vollziehen. Soweit ware die Sache in der Ordnung. Aber in der nähern Art der Aussührung, womit diese Specialitäten in den Gang der Gesschichte verslochten werden, ist der Berfasser nicht glücklich geswesen, ja er hat einigemal durch Mangel an Maß geradezu

fein eigenes Werf beeintrachtigt. Gben bier macht fich bas Berfünftelte in ber Struftur besonders fublbar, 3. B. in ber Einfügung ber nachtlichen Ginbruchescenen, Die ben Ginbrud bes Gezwungenen und Roben nicht abwenden fonnen; und bie Individuen Diefer Menschensorte felbft, drei murdige Buchthauscandidaten, verscherzen fich faft vollig bas Recht auf jene Theilnahme, die man unter Umftanben auch bem Berbrecher nicht Ramentlich aber bei ber Schilberung bes jungen Dorflummele Lengl, eines Scheubilde luberlicher Bermorfenbeit, ift ber Berfaffer in einen Raturalismus eigener Art verfallen. Die mit unnothiger Ausführlichfeit ergablte Scene bes leberfalle, welche genannter Lengl nachtlicher Beile auf Die einfame Trautel in ber Roblenbutte versucht, überfteigt nach unferem Befühl bie Grenze bes afthetifc Erlaubten. Wir sind nicht engherzig, aber wir meinen, wo die Barbarei in fo peinlicher Säglichfeit auftritt, ba bat fie feinen Unspruch mehr auf poetische Darftellung. Bo die Bestialität anfängt, ba bort bie Poefie auf.

Wenn wir biesen Mangel an Maß hervorheben mußten, so fonnen wir um so bedingungsloser bas schone Chenmaß in ben Schilberungen ber Landschaft und des Bolsslebens im Gesbirge anerkennen. Der Reiz der landschaftlichen Bilder stedt allerdings schon in der großartigen Ratur der Alpenwelt selbst, die dem Darstellungstalent auf halbem Weg entgegenkommt. Berg und See in nachbarlichem Berein, stattliche Einzelgehöste, an waldbefronte Matten und Hänge hingebettet und durch Umsfriedungen in sich abgeschlossen, wie man sie in den Thalwindungen des anmuthigen Schliersees sindet — es gibt kaum einen schonern Rahmen für den Spielraum eines Bauernromans. Der Verfasser bringt hiezu den Tast des Künstlers mit, der mit den Farben haushälterisch umzugehen und durch seelenvolle Auffassung auch das oft Geschloerte aus's neue

lesbar zu machen versteht. Zugleich verbindet er damit einen angemessenen Dialog, dem man ohne Gahnen zuhören kann, was nicht wenig sagen will.

Die Beschichte selbst ift nun nicht ohne Beschick und mit einem gemiffen symbolischen Unflang in einen falendarischen Rahmen eingefügt, in ben Festfalenber bes Bauern nämlich, wodurch, wie bereits angedeutet, Die Sitten, Sausbrauche und altererbten Bewohnheiten bes Bebirgevolfs burch ben vollen Birfel einer Jahresläufte an ben Mugen bes Lefers vorübergeführt werben. Der Eingang führt uns mit ber froblichen Sitte bes Maibaumsegens mitten in die Frühlingethatigfeit ber Bebirgeleute hinein; wir feben im weitern Stufengang bie landliche Feier bes Frohnleichnamstages mit ber malerischen Broceffion an ben Berggelanden entlang, und biefer religiofen Feier auf bem Buge folgend ben weltlichen Brauch bes Connmenbfeuers, Glauben und Aberglauben in barmlofer Mifchung; es fommt bann ber Bochsommer und bas Erntefeft, Die Sidelbenf mit bem Prunt in Saus und Ruche, mit ben naturmuchfigen Tangen und ben Red- und Trugliedern, auf gebirgebeutsch Schnaberhupfeln genannt; wir ruden gemeffen mit bem Bauernfalender in ber Jahredzeit por und wenn bie Schwalben reifen, folgt die Beimfehr ber Sennerinen von ben Alpen mit Joblern und Wechselgesang und unter bem Beerbenglodengelaut ber befrangten Rinder. Bir befommen bann Die Berglandschaft auch im Winterfleid zu feben und bas Bebirgeleben bei ber einformigen aber ftetigen Arbeit in Balb und Tenne, bas rubrige Treiben auf bem eisbebedten Gee und die hausnachbarliche Blauberseligfeit im Beimgarten; weiterhin die Brauche an ber Jahresmenbe, Dreifonigstag mit feiner frommen Saussitte bes Morgens und feiner Runfelftubenvoesie bes Abends; endlich als Schluß bes bauerlichen Winters bie Drifchelleg, nach bem Ausbreschen ber Getreibe-

ilichfeit geschildert, er bat Die Gittenzuge meifte ngen am rechten Ort untergebracht und ber Wefa g angepaßt, und fo ein farbiges Bilb von bi Meinen und bem gangen bobenftanbigen Befet Bolfeftamme im Gebirge entworfen. Rur auf Stelle find wir geftofen, wo wir ben Berfaffer m täßig fühl und verftanbniflos einem religiöfen Bre ber faben: bei ber Ct. Leonhardefahrt namlich, jifchhaufen am öftlichen Ende bes Schlierfees al feierlichem Rundritt um die Rirche ftattfindet ju El barbs, ber wie befannt als Befchuger bes Biebs . Die oberflächlich nüchterne Auffaffung einer B n, die fich am gangen Gebirgeftrich Baverne bing Desterreichische binein, bat uns an einem einbei iter wundergenommen, der doch im Uebrigen et Muge und für bie Burbigung religiöfer Bolfefitte eines guten Billens an ben Tag gelegt bat zbriefen aus bem baverifden Sochland bat ber un Auerbach biefen Sittenzug einft finniger gewürdig P her netaulte a er

Daß überhaupt so manche Sitte auf bem Lande verkommt und abstirbt, bavon liegt die Schuld viel weniger am Sinn des Volles, als an dem nivellirenden Dreingreisen einer polizeilichen Oberschreiberei und einer welts verbefferischen Schulmeisterei, die auch das bayerische Vollstum nach ihrem Schneiderellenmaß unisormiren möchte und leider auch schon manches glücklich verdorben hat, wie dieß an der Oberpsalz Schönwerth in seinen "Sitten und Sagen" mit ehrenhaftem Freimuth nachgewiesen hat. Wenn es aber einen eisersüchtigen Sachwalter der Vollseigenthümlichseiten gibt, so ist es, denken wir, doch vor allem und in erster Reihe der Dichter. Das zu senn, ist sein schönes Vorrecht und darum auch seine Pslicht.

## XXII.

## Beitläufe.

Deutschland und Breugen am Scheiben

Den 23.

Preußen ist das große Fragezeichen in T die sogenannte deutsche Frage ist nur eine un nung für die preußische Frage. Wer jenn angreift, greift diese an. Bergebliches Gerede Regierungen etwa gestattet; aber sich verein "unnatürlichen Bündniß", um eine Bundesres Kopf durchsehen zu wollen, ober gar noch ein Garantievertrag gegen auswärtige Gesahren abschließen cip ber nordbeutschen Monarchie verfündet worden find. "Preusen will sich nicht majoristren laffen" (sondern die Andern majoristren): ber Ausbruck mag neu seyn, die 3dee ift alt.

Als zuerft von ber genialen Rote bes Gachfischen Miniftere verlautete, außerten fich biefe Blatter \*) wie folgt: "Der Werth bes Borfchlags liegt nicht in ihm felber, fondern in Wollen die Urbem, was hinter ibm fteht ober nicht fteht. beber beffelben nur ein unmaggebliches Erperiment machen, und nach bem soviel wie fichern Miklingen wieder die Sande in ben Schoof legen wie guvor, find fie nicht gum vorbinein auf alle fich ergebenben Folgen, inebefondere auf bie Confequeng gefaßt, fich ber Ginen Dacht, wenn fie von ber andes ren abgewiesen wurden, um fo energischer anschließen ju musfen - bann wollen wir lieber nicht viel Befdrei um wenig Wolle machen. hat aber ber mittelftaatliche Schritt im Begentheil nicht ben altbefannten Mafulatur . Charafter, fondern ben realen Ginn, bag endlich gegen die Wechselfalle einer nas ben Bufunft bie beutsche Einigung ju Stande fommen muffe, fei es mit beiben Großmächten ober mit Defterreich allein bann befitt er allerdings bie Tragweite einer politischen That, bie nicht ohne Ginfluß bleiben murbe auf die Machtstellungen in Europa".

Bas wir bamals von ber Rote sagten, gilt jest von als len Urhebern ber gleichlautenden Bermahrung vom 2. Februar. Bis jest stehen sich nur zwei schroffe Regationen gegenüber, ein positiver Schritt ift feinerseits geschehen. Es ift noch weit hin bis zur Unmöglichfeit für die Mittelftaaten, hinter den folgerichtigen Geboten der Selbsterhaltung abermals zuruchzu-

<sup>\*)</sup> heft vom 1. Rov. v. 36.

bleiben; und wer fich ihrer Rurgfichtigfeit von 1854 und ihrer Rraftlofigfeit von 1859 erinnert, wird fich im Bertrauen nicht übereilen. Ungweifelhaft ftunbe es beute auf bem gangen Continent andere, wenn nicht in bem enticheidenden Decennium feit 1850 ber politische Beift und Saft in Diefen Staaten ausschließlich burch seine Abwefenheit geglangt batte. In ben erften Jahren fpielten fie noch eine gewiffe, freilich nicht beneidenswerthe Rolle an ben Schnurchen bes großen Proteftors Rifolai; bann aber versaufen felbft Sofe, Die einft in ben Beschiden Europa's ben Ausschlag gaben, in eine Tiefe vergaaten Mistrauens und bumpfer Rleingeifterei, aus ber fie bie erschütternoften Greigniffe nicht aufzurütteln vermochten. und ihre Rammern gewöhnten fich ju vegetiren und Alles ohne ihr Buthun gefchehen zu laffen, fo bas fich bei ihren Reinben gang natürlich bie Deinung festfeste, es werbe ein Leichtes fenn, über biefe Abgelebtheiten weggufdreiten. 3hre unvermuthete Erhebung bat bort rafende Bornausbruche bervorgerufen; aber um fo vernichtenber mußte ihr gall fenn. wenn fie bemnachft wieber wie ein nietlahmes Meffer in bie alte Lethargie gurudfanten, und an etlichen boblen Schreibe reien fich genugen ließen.

Thaten brauchen wir wie die Bundesreform, umb bie ersforderliche That ist durch ben Schreden angezeigt, der die verneinenden Geister bei dem blosen Gerücht ergriffen hat, das hinter der identischen Rote ein den gesammten Besiskand alser Theilnehmer garantirendes Schutz und Trut but ub nit mit Desterreich stehe. Das dies die einzig richtige Operationsbasse sein, war unsere beständige Ansicht seit der Zeit, wo der Marsch von ein paar mittelstaatlichen Bataillonen über die Alpen den europäischen Schicksaltichen dar andere Wendung gegeben hätte. Aber es wird an falschen oder feigen Justüsterungen auch jeht nicht sehlen, ja sie sind schon dar man dürse

Breußen nicht herausforbern u. f. w. Run, bann muß man auch an ber mittelftaatlichen Auferstehung verzweifeln. felbe fonnte ichlechterdings nur ein Werf ber Reue und Benugthuung für die unbeilvollen Berfaumniffe von 1854 und 1859 fenn, ihr fichtbares Beichen und Ciegel aber mare bie befinitive Sicherftellung bes §. 47 ber Bunbesafte, welcher von Preußen vor brei Jahren unterschlagen worben ift. "Die Bunbeevertrage", fagt bie ofterreichische Rote vom 5. Rov., "laffen bie Möglichfeit beftehen, baß ein Theil ber beutschen Nation gegen bas Ausland fampfe, mabrend ber andere Theil ben egoistisch rechnenden Buschauer abgibt". Wer in aller Belt wird, fo lange biefer Buftand bauert, an die Birflichfeit einer beutschen Ginigung glauben, und nicht bloß an Romo. bien à la Baben-Baben und Teplit? Auch wir feben bie Barantie nicht ale ein Entgelt für ben Bergicht Defterreiche auf feine bevorrechtete Stellung im Bunbe an; aber fie ift bas eingige Mittel jum Ermeis einer realen Bereinbarung. Sie ift bie rechte Bejahung gegen die fleindeutsche Berneinung und bie positive Widerlegung bes gothaischen Gebichts - ber mabre "weitere Bund" jur Erganjung bes jest beftebenden "engern".

Wer weiß überdieß, wem die Garantie den nächsten Bortheil bieten wird? Ift es den Urhebern der identischen Rote Ernst mit der Bundesresorm, so mussen sie dieselbe ohne, ja gegen Preußen sesthalten, sie mussen das Breußen am Bundestag austritt, daß es den Bund soviel an ihm ist, sprengt und Complisationen herbeisührt, deren Tragweite bei der heutigen Weltlage mehr als je underechendar wäre. Wer diese Möglichkeiten fürchtet, der hätte die Sache lieber nicht anfangen sollen. Wer den Garantievertrag mit Desterreich für eine zu starke Provosation Preußens hält, der mag sich lieber jeht noch bei Zeiten zurückziehen. Und wer überhaupt eine äußerliche Einigung hosst, wo die reale

innere Einigung nicht vorhanden ift ober erzwungen werben tann, ber follte fich lieber nicht lacherlich machen.

Wir haben noch ein Rriterium fur ben entschloffenen Ernft ber Mittelftaaten: bie Bollfache. Wie befannt unterhandelt Breugen über einen Sandelevertrag fur fich und ben Bollverein mit Franfreich. Dbwohl Jebermann weiß, baß es babei dem Imperator nur barum ju thun ift, bie enormen burch ben englischefrangofischen Sanbelsvertrag feinem ganbe jugegangenen Berlufte auf beutfche Roften ju beden, fo gibt fich boch Breufen mit warmem Gifer feinen Borfchlägen bin, mabrend bem beutschen Defterreich mit fcutgolinerifcher Ralte begegnet wird, und die preußischen Sendlinge feit Jahren gerabe heraus fagen, bag man in Berlin bie ofterreichifche Bolleinigung aus politischen Grunden nicht wolle. Ja man macht fein Sehl baraus, bag ber Sandelsvertrag mit Franfreich bie politische Unnaberung an biefe Ration bedinge, daß er bingegen bie Bolleinigung mit Defterreich erft recht unmöglich mache. Babe es feinen anbern Beweis, bag Breugen nimmermehr eine Bundebreform in großbeutschem Sinne eingeben wird, fein berechneter Widerstand gegen jede handelspolitische Einigung mit Defterreich mare vollauf genug. Werben fich nun auch die Bollvereinsftaaten in Diefes Ret bineingieben laffen, und tropbem an ben Inhalt ihrer ibentischen Rote Dann hatten fie allerdinge ein unnaturliches Bundniß geschloffen in erstaunlichem Migverftandniß ber Lage. Denn fo lange die Intereffen auf einem ber wichtigften Bebiete bes Rationallebens, auf ben gabllofen Relbern bes volfswirthichaftlichen Berfehrs burch Schlagbaume und Bollhaufer getrennt find, ift auch in andern Fragen an eine fraftige und harmonifche Bundespolitif gar nicht ju benfen. Richt umfonft hat baber Desterreich ichon 1850 bie wirthschaftliche Bereinigung

aller feiner Gebiete mit Deutschland beantragt, was ohnebin namentlich fur Bayern eine Lebensfrage ift.

Die Mehrheit ber Berliner Rammer und ber Nationalverein verlangen die militärische, biplomatische und handelepolitische Kührung fur bas Dberhaupt bes preußischen Staate; neuestens ift auch die Losung ausgegeben worben, daß ber Bollverein eine parlamentarifche Berfaffung erhalten muffe. Ein gang portrefflicher Bebante, benn bas mare ichon ein tüchtiger Kern und bas Bollvereins-Parlament fonnte einstweilen febr mobl ein fleindeutsches Barlament erfegen! Die ibentifche Note hingegen fpricht von einer Delegirten-Bertretung am Bund, ohne fagen ju fonnen, mas diefelbe vertreten foll; und unfere Großbeutichen ftreiten fich mit beißem Gifer um Die Botteln bes beutschen Barlamentebaren, ohne bie Sauptfache festzuhalten, mas benn diefer Rorper ju thun haben foll? Db 3. B. die Cachen bes beutschen Sandels und gro-Ben Berfehre ben Reprafentanten bes - geeinigten Deutschland entzogen bleiben follen, um theils einem Bollvereins-Barlament, theile bem ofterreichischen Reicherath jugufteben. Die Rleindeutschen werden sich vergnügt bie Bande reiben, wenn mir bergeftalt wieber in Formalitaten uns verlieren und Die alleinige Sauptsache vergeffen: Die Darftellung einer feft. geeinten Gesammtmacht nach außen und bie Bewinnung ber erforderlichen Bundescompeteng nach innen. Alles Uebrige. fonnte man füglich ber Entwidlung überlaffen.

Aber vielleicht fürchtet man eben, die fistichen Fragen in ihrer realen Gestalt zu berühren. Run, wenn das ist, dann ist ohnehin alles Reden und Schreiben umsonst. Es wird dann abermals Alles beim Alten bleiben, und auf den Carneval von 1862 wie immer der Afchermittwoch folgen. Wir wollen daber auch nur in der gang unvorgreislichen Ans

nahme, bag es andere fei, bie Lage Breugens für biefen Sallbetrachten.

Co viel wir zu feben vermögen, bietet feine Partei in Breugen die geringfte hoffnung, bag biefe Dacht jemals vom Statusquo bes Bunbes abgeben werbe, um fich einer Defterreich und ben Mittelftaaten convenirenben Bunbebreform angufchließen. Auch die herren Reichensperger und die "tatbolifche Kraftion" machen nur infoferne eine Ausnahme, als fie, wie ihr rafc verschollener Antrag auf Errichtung eines Bunbesgerichts beweist, eine folche Reform gwar wunfden, aber Alles für unmöglich halten, was über ben modus vivendi im beftebenben Dualismus hinausgeht. Singegen ift bie eigentlich confere vative Partei icon enticieben fribericianifd. Sie ift im Bergen gang einverstanden mit ber Rote bes Grafen Bernftorff, nur bag fie bie Ungeit bebauert und bie liberal-bemofratifche Liebebienerei verabicheut, in ber richtigen Borausficht, baß es auf biefen Begen nur wieber wie vor zwölf Jahren in die Sadgaffe geben werbe, wo man blog bie Babl bat, entweder nach vorn mit bem Ropf burch bie Band m rennen, ober nach binten burch ein zweites Dimus ben Musweg ju fuchen. "Sat man," fragt fie, "an Einem Brongell nicht genug?" Gie will, bag man bie Borfclage ber Coalition wurdige, um fie biplomatifc abzuführen, wie weiland in Dresben.

Seitbem hat gerade biefe Partei bie illoyale Politik ber Erodenlegung bes Bundestags protegirt. Sie hat die Regel in Umlauf geset: "Alles für Deutschland, Richts durch bendund." Sie hat im orientalischen Kriege bas Lauerziel gespredigt, wo Preußen sich nur werbe zu bulden branden, um

var die Bartei schon durchaus oppositionell, aber der ehrliche Fr. von Gerlach hat sie nacher ausdrücklich gewarnt, über den Minister Schleinis sich nicht allzusehr zu ereisern; denn wir hätten es, sagte er, auch nicht wesentlich anders gemacht. Die conservative Partei ist verhältnismäßig das grüne Holz im protestantischen Preußen, aber der fridericianische Geist hat sie so ganz durchdrungen, daß sie nicht einmal den Widerspruch desselben mit ihrem erhaltenden Rechtsstandpunkt bemerkt; und wenn morgen König Wilhelm aus ihr sein Kabinet bilden würde, so wäre in der Bundessache erst recht nichts Anderes zu erwarten, als der verrottete Statusquo mit allen seinen Unehrlichseiten und Hinterhalten.

Will bie Rote bes Grafen Bernftorff vom 20. Dezember im Grunde etwas Anderes? Richt umsonft gablt man Diefen Staatsmann nebst bem Rriegsminifter von Roon und bem Sanbeleminifter von ber Benbt ju ben confervativen Ctammhaltern im Rabinet ber Reuen Mera; er ift in ber That febr "confervativ", und er erwidert den aufbegehrenden Urhebern. ber identischen Rote mit Recht: "was habt ihr benn, ich will ja eben - nichte!" Er will fein Bundesgericht, feine verftarfte Erefutive, feinerlei Art Bolfevertretung am Bund, überbaupt feine Reform, und nicht einmal tur ben von ibm ftatuirten weitern ober volferrechtlichen Berein zwischen ben zwei Großstaaten eine Barantie aller Besitzungen berfelben; mas er. will, ift einzig und allein bas, bag bie einzelnen Staaten mit Breußen jum engern Bund im Bunde fich vereinigen fonnen, Die Rote ericbiene ale ein Ausbund unwenn fie wollen. biplomatischer Ehrlichfeit, wenn fie nicht die brei fubnen Briffe fich erlaubte, erftens bie Bulaffigfeit bes Conberbunds auf. Art. 11 ber Bundesafte ju grunden, zweitens biefe Auflofung bes Bunbes unter bem Titel einer Bunbedreform ju empfeha

Einen Sauptvortheil bes aufgewar der fr. Graf indeß nicht genannt, und m Berfaumniß faft übel nehmen. Barum ba lich hervorgehoben, bag ber fragliche engere Bund innerhalb bes weitern ober volferrech nur von ber unübertrefflichen Biffenfchaft b Endziel ber beutschen Beichichte über jebe fei, fonbern bag auch ber Raifer aller Fran feinen Confens und Gegen gu biefer Urt bi geben habe, mas ficherlich ihre befte Empfeh lich barf ber fteife Diplomat nicht aus ber piegne fdmagen. Das verlangt man aus baran batte er aber bas furge Bebachtnif un fonnen, bag ber Imperator icon in ben ber Artifeln vom Marg und April 1859 eine Deutschlands "analog bem Bollverein" vor babe.

Auf großbeuticher Seite war es formlich alle Beforgniffe von ben frangoficheauthe

e n:

faft gang allein und ifolirt mit feinen legitimen Erinnerungen. Auch die Allg. Zeitung bat jungft biefe feineswegs neue Thatfache entwedt : "Der Trager ber Krone Breugens ift nicht in Die Coterien verwickelt, er faft allein in ben boberen Regionen Breugens bat ben viemontefischen Bebanfen ftets von fich fern gehalten; er will Deutschland weder artischofenweise noch auf einmal verschlingen, fondern am Recht feiner Bunbesgenoffen festhalten, bas auch fein Recht ift." In ber That bat sich der König noch in seiner vorletten Thronrede wortlich fo geaußert, und Biele haben barüber bie 3meibeutigfeit feiner Minifter gerne vergeffen. Aber icon Die jungfte Thronrebe enthält fein Wort mehr von beutschen Bundesgenoffen, beren Rechten und ben Bflichten gegen fie; fie fpricht nur von Compiegne und frangofischer Freundschaft; fie läßt bereite ahnen, wie mißlich es ift, in fo gefährlichen Lagen auf die bemmenbe Rraft eines einzigen Mannes zu vertrauen. hat man ja dem arglosen Monarchen geradezu die Note Bernstorff's im Rleinen und eine feierliche Citation bes fribericianischen Beiftes in ben Mund gelegt. "Treu ben nationalen lleberlieferungen Preußens," fagt bie Thronrede, "wird meine Regierung unablaffig ju Gunften folder Reformen bemuht fenn, welche, ben wirflichen Dachtverhaltniffen entsprechend, Die Rrafte bes beutschen Bolfes energischer zusammenfaffen und Preußen in ben Stand feten, ben Intereffen bes Wesammtvaterlanbes mit erhöhtem Rachdrude forderlich zu werden."

Wenige Wochen vorher hat der König unter Thränen über "die Berführer seines Bolfes" den Pastoren zu Lettlingen gesagt: man muffe Gott danken, daß man in Preußen einen König von Gottesgnaden habe und französische und italienische Zustände hier keinen Platz gegriffen hätten. Jett läßt man ihn mit der Anerkennung des "Königreichs Italien" brohen. Warum auch nicht? Der Bater der "preußischen zuz.

Niemand verhehlen, daß ein liberales Pre Berufung auf die "nationalen lleberlieferu heer um die hälfte vermehrt und sein spanntes Militärbudget noch um ein Dritt Berpflichtungen verhängnisvoller Art übert delt es sich für den Augenblick sicher nur beutschen Reformern einen heilsamen Schre mit sie nach einigem Notengeplänkel sich rotteten Statusquo am Bunde wieder einz sen nach seinem Geschmack anders beschlief

Was bieß heißen will, beweisen bie gewordenen Zustände in der Frankfurter Leit brei Jahren ist feine gemeinnütige D bestage beantragt worden, wo nicht Preuß gen die bloße Berhandlung Protest eingel Angelegenheiten auf den Weg "freier Ber halb des Bundestags abzuleiten. Co oft trat, hat Preußen damit sedesmal ein sein gur fleindeutschen Lehre abgelegt, wornach b

nacheinander sein altes Spiel wiederholt hatte ); damals erst schleuderte herr von der Pfordten dem preußischen Bertreter das schwere Wort ins Gesicht: "Preußen lege der Thattigseit des Bundes hindernisse in den Weg, um sich hinterher auf dessen Unthätigseit zu berusen." hat man die Absicht dieser empörenden Tastif in München nicht früher gemerkt, oder wollte man den Monarchen schonen, der ja immer noch davon redete, daß das Recht der Bundesgenossen auch sein Recht sei? War Letteres der Fall, so fällt der Grund sest weg. Denn das ist die zuverlässige Bedeutung der letten Schritte des Königs, daß er wankt, strauchelt und weicht; auf seine Person ist fein Verlaß mehr.

Der Hergang ist sehr einsach: bie unerbittlichen Mächte, welche man als Diener einstellen zu können glaubte, fangen an die Herren zu spielen, nachdem ihnen die ganze Wucht der preußischen Bolkovertretung zugefallen ist und ihnen überdieß noch der starke "Drücker" der Militärreform von der Regiesung selbst in die Hand gegeben wurde. Es ist sehr die Frage, ob man Oben nur noch die Krast hat, bei dem negativen Standpunst der Bernstorffischen Rote, resp. dem einstweiligen Statusquo stehen zu bleiben, und sich nicht zu einer ernstlichen Aftion sortreißen zu lassen. Die treibenden Elemente haben auch selbst für ihren Credit zu sorgen; das steigende Geschrei, daß "Preußen seine Schuldigkeit thue." gilt ihnen. Ihrer Regierung ist das nationalvereinliche Urtheil bereits gesprochen: "sie verdienen das in sie gesetze Bertrauen nicht!" Es gilt jest die eigene Parteiehre der liberal demostratischen Coalition

<sup>\*)</sup> Am 30. Januar preußischer Protest gegen ein Bunbedgeset wegen Rachbrud, am 6. Febr. Proteste wegen allgemeiner Gefețe über ben Civifproces und bas Obligationenrecht!

teiten gur hauptaftion, nach der fie überl Austritt aus dem Bundestag, Rachahm für Stud, offener — Burgerfrieg!

Es ift feit ber erlogenen Ginigfeit febr weit mit uns gefommen. Um aber in noch ber liberalen Gentimentalitat gu pf Lente ben Eroft: jest werbe man feben, vereine : Lager felbft in Zwietracht und & gebe. Denn nachbem alle boruffifchen Lib bie ibentifche Rote ihre geheimen Gebanter ihnen nur um bie "Territorialarronbirun bie "Erweiterung" beffelben gu einer wirft thun fei, alfo unter bem Dedmantel ihres Reformeifers nur bie nadte ganbergier laue beutich Demofratischen von ber altern Sor unmöglich mehr mit biefen constitutionell mengehen, bie nur ein Grofpreußen ftatt ein lands wollten. Alle Die nicht Deutschland bern umgefehrt, laut bes Franffurter nation md a

Man bat die Rote bes Grafen als eine bem Gothaismus bargebrachte Sulbigung verftanben; aber fie ift bas nur im Brincip, nicht in ber Wirklichfeit. Auch die constitutionell Breu-Bifden find febr ungludlich über eine Bolitif, welche ben Bunbeoftaat von bem guten Billen ber ju annerirenden Regiere ungen abbangig macht, ibn alfo vollig in's Ungewiffe binause schiebt. Es mar ja eben ber Brundgebanfe aller Schattirungen bes Nationalvereins, bag von ben Rabineten nichts zu hoffen fei, man muffe vielmehr die gelegene Beit, wo Defterreich als legitime Schutmacht ichmer barnieber liege, benüten, um bie Bolfer ju geminnen und burch fie bie Regierungen entweder gu fturgen ober zu zwingen. Dazu fei vor Allem nothig, daß Breugen fich im Innern felbst so liberal gestalte, um alle beutschen gander ju übertreffen und alle beutschen Bolfer in fich verliebt ju machen. Bergebens wurden diese Rathichlage in der Berliner Rammer bis jum leberdruß wiederholt; die großbeutsch Liberalen murben bavon angestedt \*), aber nicht Die preußischen Machthaber, bis nun die identische Rote ben liberalebemofratischen Parteien ju Gulfe fommt. Saben fie nicht immer gefagt, daß alle "moralische Eroberung" an Diefen Rabineten verloren fei, Die jest fogar einer beimlichen Berabredung gegen die traditionelle Politif Preugens fabig maren? Wer hat nun Recht gehabt, und wer macht ben Schaben gut, ben ber ungläubige Leichtfinn bes ariftofratischen Minifters angerichtet bat? Bie viel Dube bat es gefoftet, im gothais ichen Intereffe ben Babn von einem Gegensat zwischen De-

<sup>\*) 3</sup>ft es nicht fonderbar, wenn man bie Richtigfeit ber gothalfchen Ansprüche häufig bamit erhartet fieht, daß Breußen nicht nur nicht mehr, fondern sogar viel weniger liberal entwidelt fei, als ans dere beutsche Staaten, gleich als ob im entgegengesetzen Falle die preußische Spige des deutschen Bundesstaats fich von selbst vers ftunde?

sterreich und Deutschland zu verbreiten, und nun provocirt ber unselige Graf ben handgreiflichen Beweis, bag ber Gegensat nur zwischen Desterreich und — Preußen besteht, und daß von allen Deutschländern nur drei fleinere zur Berliner Politif halten, noch dazu gerade die drei, über deren hochst zweiselhaften Werth sich auch die Fortschrittspartei feiner Täuschung hingeben fann \*)!

Es ist verzeihlich, wenn ber preußische Minifter in gereiztem und fast grobem Ton, ja mit commentwidrigen Retourchaisen auf die Note ber großbeutschen Staaten geantwortet hat; benn ber Aft hat ihm übel mitgespielt, und überhaupt

<sup>\*)</sup> Baben ift wie befannt ber Dberfte im Rleeblatt. Ale wir und Unbere von bem Sieg ber Concorbatefturmer prophezelten, baf er bas Signal ju einer fleinbentichen Wenbung fenn werbe, ba flagte man in Rarleruhe über fcmarge Berlaumbung. Jest bat fic Baben bas erfte fleigbillet von ber Berliner Annerione:Rammer verbient. Es befigt einen alchymistischen Laufenbtunftler von Minis fter, ber "tie Wahrung bes Bartifulariemus nach innen gerabe aus ber beutichen Ginbeit in verfonlich monarchifcher germ nach außen" herauegufchmelgen verfieht. Ge befit aber noch einen anbern Schat, welcher barin befieht, bag bie babifche Bolitif. in Gis ner Richtung auf ben Sand gefest, flint auffpringt und in ber andern Richtung bavon lauft, als ob nichts geschehen mare. -Der Zweite ber moralifc Groberten ift Beimar. Ran fennt ibn icon burch bie Bemubungen bes vielerfahrenen Berrn von Barnhagen als fplenbiben Maulmacher, aber fchlechten Babler. -Der Dritte heißt Roburg. Db es mahr ift, mas gemiffe Ente bullungen behaupten, bag ber bemofratifche Bergog Ernft bie preufifde Epige nur ale Durchgangemoment betricben habe, um felbft beutfcher Raifer ju merben, und bag er beghalb feit 1850 ben Go: thaismus als geheime Defellicaft habe fortpflangen helfen: bas wiffen wir nicht. Aber bas wiffen wir, baß er es fertig gebracht hat, vom Januar bis jum Revember Gines Jahres zwei Bros gramme auszugeben, von welchen bas Gine ebenfo entichieben große beutsch ale bas andere entschieben fleinbentich war. Jest geht herr Ernft in bie Bufte und fcamt fich.

bie Stellung ber Regierung ben Parteien gegenüber unbereschenbar geschwächt. Den Schwähern mag badurch bas Conscept verrückt worden seyn, die rechten Führer lachen sich in die Faust; benn sie vermögen die Wirfung bieses Stoßes auf eisnen Korper zu bemessen, der lange vorher schon auf abschüffisger Fläche niederwärts ging. Wer die Stusen bieser Bewegung verfolgen will, der mag sie an der preußischen Haltung in Sachen Kurhessenschaften; zu diesem Zwecke wird bas abgedroschene Thema für alle Zeiten benkwürdig bleiben.

Rurheffen bieg ber Finger, ben Ronig Bilbelm burd feine Minifter ben Unterirdifchen von Gotha bot, und jest ift feine gange Sand gefangen. "Rein Bruch mit ber Vergangen. beit" : befahl ber Pring-Regent, ale er bie Regierung antrat, und faum mar man in Berlin bes Trauertage von Solferine ficher, fo brach man in Rurheffen ben Rrater ber deutschen Revolution wieder auf, ben Berr von Uhben, ber beute noch ale erfter Prafident bee Obertribunale und oberfter Richter in Breugen amtirt, auf Befehl feines Ronigs gefchloffen batte. Aber Minister Schleinig magte anfange noch nicht, bas Recht bes Bundes und bes preußischen Commissars von Uhden jum Einschreiten in Rurheffen ju verneinen; er behauptete nur, ber Bund habe bie Berfaffung von 1831 gar nicht aufheben wollen, er habe fie nur proviforifc eingeftellt. Seute laugnet man in Berlin amtlich bie Competeng bes Bunbes. Bor brei Jahren hat Breußen felbst noch verlangt, daß die Berfaffung von 1831 (Die Bufage von 1848 und 49 blieben von vornherein außer Betracht) vor ber Reaftivirung von ben bunbeswidrigen Bestimmungen gereinigt werben muffe, und amar vom Bundestag felbft, wie ber preußische Minifter querft, burd Die furhessische Rammer von 1852, wie er nachber fagte. Beute erflart Breußen alle biefe "Rechtsgrundfage" für flage rantes Unrecht. Denn bie Berfaffung von 1831 muffe einfach wieder hergestellt und dann erst von einer furheffischen Rammer revidirt werden, nur weiß man noch nicht, ob diefelbe nach dem Bahlgeset von 1831 oder nach dem von 1849 zusammentreten soll. Denn über die Rechtsbeständigseit des letztern vom Bunde speciell als bundeswidrig bezeichneten Statuts hat sich der preußische Minister "die Auffassung noch vorbehalten". Die Liberalen lassen ihn dafür durch ihre Stiefelputer auslachen; denn was gibt es da noch vorzubehalten, wenn der Bund überhaupt nicht competent war zur Einmischung in die constitutionellen Zustände Kurhessen?

Sold einen emporenben Schacher um Recht und Gefes barf man ber beutigen Generation ale Wahrung bes "conftitutionellen Rechts" und unter Berufung auf bas "Rechtsgefubl bes beutschen Bolfes" bieten! Um fo mehr ift es eine ftolze Ehre für alle Ratholifen Deutschlands, bag gerade bie Unfern und meiftens nur bie Unfern fich burch fein tenbentiofes Beforei beirren liegen, ber Corruption biefes mobernen Juriftenthums die Larve abzureißen. Reiner von uns bat ein Intereffe an ber Raffeler Dynastie; ba fie ohnehin feine erbfabigen Rachfommen besitt, mare es vielleicht bie beste lofung, wenn Die fürftlichen Collegen eine Sammlung unter fich veranftalteten, um bem letten bes ungludlichen Stammes bie Regierungeforgen abzulofen. Aber unfer veremigter Freund Lafaulr hat fich ben Tod geholt, indem er das Seiligthum bes unparteiffen Rechts gegen die Cophisterei ber Bartei-Juriften vertheibigte, und fo haben jest wieder die Berren Reichenfperger und Mallinfrobt in Berlin gethan. Als bas Raffeler Rabinet vor furgem auf die Thatsache hinwies, daß die Rurbeffen acht Jahre lang bei ber Berfaffung von 1852 rubig maren, und die Aufhetung erft von Außen in's gand fam, ba vermahrten fich bie Berliner Minifter voll fittlicher Entrüftung. Die Kührer ber fatholischen Fraftion aber fagten ber Partei abermals in's Gesicht, daß es sich 1850 wie jest um ganz andere Zwede als um furhessisches Recht gehandelt habe. Mit einer Schamlosigseit ohne Gleichen sprach sich indef auch die Partei selber dahin aus: Rurhessen sei das eigene Interesse Preußens, der Schlüssel der beutschen Stellung Preußens, es sei "nie etwas anderes gewesen als eine preußische Wiachtfrage".

Wie fommt es boch, bag nur bie Ratholifen unter ben liberalen Großdeutschen die Absicht merften und bem Recht unerschroden die Ehre gaben, obgleich es - Bundesrecht mar? Alle andern fingen die Reform bes Bundes bamit ju betreiben an, daß sie ibm auch noch die bereits zugehörige Competeng absprachen. In Rurbeffen vertraten fie felbft ben fleinbeutschen Grundgebanfen, und vermunderten fich bann, baß es wieder Rleinbeutsche gebe. Je uppiger fich im Seffenland Die Bluthe ber Steuerverweigerung wieder entfaltet, und je frecher Die Berliner Rammer bem offenen Aufruhr Straflosigfeit garantirt, befto flebentlicher rufen die großbeutsch Liberalen ihre Batrone an: "Gebt nach, gebt nach, und Alles ift wieder Wirflich? Sind benn in den fritischen Jahren nur in Rurheffen, find nicht fast überall mit oder obne Bundes. bulfe "rechtebestandige" Statute verfaffungewibrig abgeschafft worden? Sat nicht Breußen felbst eben bas, mas es jest in Rurheffen rudgangig macht, um bem Bund eine Dhrfeige ju geben, am 5. Dec. 1848 in feinem eigenen Saufe gleichfalls gethan \*)? hat benn nicht bie preußische Demofratie aus Ge-

<sup>\*)</sup> Doch vor Rurgem foll eine öfterreichische Rote in Berlin baran erinnert haben. "Bubem hat bie preußische Reglerung, gerabe fo gut wie die öfterreichische, fich felber genothigt gefeben, ein folches ber revolutionaren Beriode von 1848 entstammenbes Berfaffungs-

wissensbebenken gegen biese verfassungewidrige Ottrogkrung, ber die sogenannte revidirte Constitution vom 31. Jan. 1880 sammt dem Herrenhaus und allem was drum und dran ift, entsprang — hat sie nicht, um diesen Rechtsbruch nicht anewsennen zu muffen, acht Jahre lang von allen Bahlen sich sern gehalten? Und wenn sie sich sept auch noch so zahm bestt, halt man es denn für möglich, daß deutsche Fortschreiter semals des Wangels unerbittlicher Logis schuldig werden könnten? Und ist denn nicht in der Shat die Eine constitutionelle Rechtsbeständigseit so gut wie die andere?

Aber nicht nur bie preußifche, wurttembergifche, fachfifche, hannoverische, anhaltische, beffauische u. f. w., fonbern inebefondere bie frankfurtifche Reicheverfaffung vom 28. Marg 1849 muß wieder auferfteben, gemaß Reichewahlgefet vom 12. Aptil muß ein neues Reichsparlament zusammentreten und bie gange Entwidlung muß, wie bie Schwaben gu Eflingen ber Jahr und Tag ichon verlangt haben und die Folgerichtigfeit balb allgemein verlangen wird - ba wieber anfangen, wo fie vor zwolf Jahren fteben geblieben ift. Es ift nur ber Unterschied, bag bamale Lamartine und andere Bhantaften ber beutschen Bewegung ein ohnmachtiges Studium widmeten, mahrend biefelbe beute vom Imperator Rapoleon mit 600,090 Dann ichlagfertiger Truppen ftubirt wirb. 3m Uebrigen febt man mobl, bag bie Sache nur nach bem Ropfe ober Richt-Ropfe ber preußischen und anberer Liberalen anzufangen braucht, um fofort gang confequent nach bem Ropfe ber beutfo Demo fratischen zu verlaufen.

Statut aufzuheben, und fo tonnen boch wohl nicht faglich beibe Regierungen einer britten gumuthen, ju thun was fie im eigenen Lanbe unterlaffen".

Das paßt aber nicht zu ben "nationalen lleberlieferungen Breugens", eine folche Entfaltung widerfpricht ber fridericianifchen Tradition. Bu Gunften einer Bundeereform im Sinne ber Mittelftaaten wird in Preugen niemals ein Syftemwech fel, eine Abwendung von ber Neuen Mera, eine Sinfehr gur confervativen Partei eintreten. Rur ber früher ober fpater unvermeibliche Conflift mit ben beiligen Sallen bes Rationalvereins fonnte und mußte bie Umfehr herbeiführen, wenn fie noch möglich mare. Aber fie erscheint subjettiv als bochft problematifc, objektiv nur als möglich um ben Preis ber beftigften Erschütterungen. Seit lange mar bie politische Berwilberung nirgende ärger ale in Preugen, und in ben legten brei Jahren hat fich, wie fr. von Berlach jungft fagte, "ein Strom von Gottlofigfeit über bas Rand ergoffen". Leglingen hat ber Ronig weinend geaußert, er werfe feinen Stein auf fein Bolf, fondern nur auf bes Bolfes Berführer. Aber wer find biese Berführer? Roch vor wenigen Jahren fonnte fr. harfort in offener Rammer ausrufen : "wo find benn im Lande noch Demofraten? rebe man boch nicht mehr bavon"! Wer hat nun die Berfcmundenen fo maffenhaft wieber beraufgeführt, bag gerabe in ben alten Brovingen bes Reichs bei ben letten Bablen ben Rabifalften bas Randat am ficherften mar. Leute, die mit ihren wegen Steuerverweigerung und Aufruhr ausgestandenen Processen und Strafen prunten fonnten, Die 1848 bas Ronigthum eine "banferotte Firma" genannt, Die dem verftorbenen Ronig Die conflitutionelle Bflicht aufgelegt hatten, fich in feiner Weise mehr mit Geschäften ber Regierung gu befaffen - fie murben inebefondere von ben beis ben Sauptftabten im gangen ganbe jufammengefucht, um ju Abgeordneten gewählt ju werben. Das haben die liberalen Minifter mit ihrer Parteisucht zuwege gebracht. aber ben ichmachlichen Liberalismus einmal eine Wendung g egen bie Beifter versuchen, bie er gerufen, und er wird balb

.... .... cienciuje ote jubjeftive porbanten, welche in ber Perfonlichfei bet fenn mußte? Es ift mabr, daß S pon einer ftatigen Abbantung bes Rc mer nichts wiffen will; aber es fi Bunfte, in benen er unbeugfam feftbå wichtigften und maggebenbften, in alle beralen Minifter Die Dberhand. Bieg beilvolle Lieblingeprojeft ber Dillitarref an die Rammer bindet und ju ben 1 nothigt, andererfeits bas Bolf abftogt 1 fall eventueller Reumahlen mehr als gn fur biefe Schwierigfeit ift eine Lofung c ift aber überhaupt ein Buftanb, ber fid licher benfen lagt. Für jebe ber beiben narchen gibt es Bertreter im Rabinet. nifter fteben ben liberalen Miniftern g bem erften conftitutionellen Rorper tobtl ameiten. Bo aber Die liberalen Mini bes Ronigs Rudficht nehmen muffen, ba wurdigfte Rollentaufch ein: bas "feub beffen Ruin bie Ctantamann.

Militarreform ist im Herrenhause bereits ohne Debatte einstimmig angenommen, die Kammer wird sie faum anders als gegen bas Opfer ber Monarchie annehmen.

Das, jur Zeit für die liberalen Minister stimmende, Herrenhaus ist dem Geiste der ministeriellen Kammer so antagonistisch, daß diese erstärt, so lange das Herrenhaus bestehe, sei sie "ein bloßer Redeverein", weil ja doch jede von ihr beschlossene liberale Maßregel dort scheitern wurde. Man hat daher anfänglich gehofft, gegen die Concession einer völligen Umgestaltung des Herrenhauses") die Militärresorm in der Kammer durchzubringen. Es ware das Opfer der letten Stüße für die Monarchie in Preußen. Aber auch um diesen Preis

<sup>\*)</sup> Ein zweimaliger Beerefcub hat bereite ftattgefunden. Sobann ift eine Berordnung vom 5. Rov. v. 36. bem verhafteften Glement bes hohen Saufes, bem "alten und befestigten Grundbefit" ju Beib gegangen. Die Berbanbe ber feit minbeftene hunbert Babren bei ber gleichen Familie verbliebenen Ritterguter hatten namlich bei ber Grundung bee herrenhaufes (beren Details leiber nicht burch Befete, fontern burch bloge Berorbnungen feftgefett murben) bas Recht erhalten, 90 Bertreter aus ihrer Mitte gu mahien. Diefe Bahl 90 ift nun auf 41, alfo weniger ale bie Balfte, unb bas Alter von 100 Jahren, bamit bie burgerlichen Befiger eber jum Buge fommen, auf 50 berabgefest worben. Da inbeg bie bereite bestätigten Bahlen nicht reducirt, fonbern nur auf ben Mus: flerbe: Gtat gejest find, fo wirft bie Dagregel erft in ber Bufunft. Bur ben Augenblick wollen bie Liberalen nicht fo faft einen neuen Becrefchub, ale vielmehr bie völlige Austreibung ber "Fenbalen" vom alten Grundbefig. Auch bier fehlt ihnen ber "Rechteboben" nicht. Weil nämlich bas Gefet von 1853 verlangt, bag ber Ros nig allein bie Mitglieber bes Saufes berufe, fo felen alle Bras fentationen und Dahlen burch Benoffenschaften fur bas baus gang illegal , null und nichtig. Go meint es ber Liberalismus mit ber Autonomie!

weisen fann. Auch diese doppelte Demü der Fortschrittspartei nicht. Sie würde wer nur ad hoc und für den Fall überr eine aggressus Politik nach dem Beispiel und für feine deutschen Plane zu den Susper, würde sie nothig hatte; und darin hat die Partei wenn Preußen nicht ganz Außerordentlic sondern sogar gegen seine deutschen Bund sührt, dann bedarf es einer um die Hälft den Heeresmacht nicht.

Ratürlich hatten die liberalen Ministonnten und durften, weder die Militaru Gefete ausgearbeitet, welche ihre Parteit röthe, die "Junker" dagegen mit Genugthietwa das herrenhaus ift liberaler gewon Minister find in der Lage, in wichtigen Bolltill so conservativ auftreten zu müssen mit Recht liagen, da habe selbst Manteus zehumal liberalere Entwades

im Geset ber Monarch personlich rebend auftritt. So konnte Herr von Gerlach jungst ernsthaft erklären: wenn man von ben liberalen Worten bieser Minister absehe, so konnte man ihr gesetzeliches Handeln sogar acht conservativ nennen. Aber er sagt nicht, daß die Herren nur durch den punktweise unnachgiebigen Willen des Monarchen zu so schreienden Wisbersprüchen mit sich selbst gezwungen sind.

Weil es fo ift, meint man, mußte ja ein ehrlicher Cyftemwechsel um fo leichter fenn. Wir find nicht diefer Anficht. Mus einem gang liberaten ober gang rabifaten Buftant fann eine gefunde Reaftion hervorgeben, aber nicht aus einem gwies ichlächtigen, zwitterhaften Befen, wie es bier vorliegt. Berabe Diefes Wefen hat bem Gewicht ber confervativen Elemente mehr als Alles geschabet, und fie maren nun icon ju fcmach, um das nothige Daß aufhaltenber Rraft zu verleiben. Wohl möglich, daß das Auftreten ber Mittelftagten bie Rrifis endlich reift, daß die lauernde Salbheit, bas ftumme Richtsthun nicht Bas aber bann werben foll, weiß langer mehr vorbalt. Bott. Denfbar ift es immerbin, bag bas versucht mirb, mas man in Preußen eine confervative Reaftion nennt. Aber vor ber Taufdung moge man fich buten, ale wenn fur biefen Fall eine Losung ber beutschen Frage im Sinne Defterreichs und der Mittelftaaten zu hoffen mare.

Ein zweites Olmus liegt im Bereich der Möglichfeit. Aber wenn sonft nichts dazu tame, so wurden die Beranlaffer defielben wieder nur Berhandlungen anfnüpfen, um die Unmöglichfeit jeder Aenderung des Statusquo, mit Ausnahme einer kleindeutschen, zu constatiren und uns abermals am Rarrenseil zu führen. Preußen mußte aufhören Preußen zu seyn, das heißt dieser Militärstaat, von Friedrich dem Zweiten der deutschen Nation aus dem Leibe geschnitten, und mit allen seinen Begierden, nur nicht mit seinem Genie ausgestattet —

wenn es anders ginge. Die "nationalen" ober felbesblinds
ichen Ueberlieferungen im innerften Wesen bieses Staates wird man durch blose Roten ober Conferenzen nicht austreiben; es gehörte dazu eine andere Kur, die wir lieber nicht näher beschreiben wollen.

Wie die Umftande nun einmal bewandt find, ware es vielleicht der beste Fall, um aus unerträglichen Justanden herauszusommen, wenn Preußen seinen liberal-demofratischen Barteien in der deutschen Sache den Willen thäte. Das wäre dann freilich die Katastrophe, und über dem Rhein ist Einer, der mit brennender Sehnsucht den Roment abwartet. Das war unsere Ansicht schon in der Zeit von Compiègne, daß der Imperator die deutsche Frage nun auf seine Tagebordnung geseht habe, aber anders als man die dahin glaubte. Anstatt einen diresten Angriff auf den Rhein zu unternehmen, wollte er lieber mit uns wie der alte Macedonier mit den griediesen Schmerzensschreis warten. Der wird bald sommen, wenn die Parteien in Berlin das Heft in der Hand behalten, und es wird dann ganz piemontessich, aber auch ganz savolsch zugehen.

Wer die deutsche Frage angreisen, jedoch blese Möglich. teiten fürchten und Preußen nicht "provociren" will, bem ift es entweder nicht Ernst, ober er weiß nicht was er thut. Unsere Regierungen haben Etwas angefangen, wo fie hindurch muffen um jeden Preis, oder es schreitet mit dem fallen gerlaffenen Versuch der über ste hinweg, welcher bereits hinder ihnen steht: der Souverain aus der Paulotirche!

## XXIII.

## Ueber die logisch : historische Entwidlung ber modernen politischen Theorie.

Allgemeines. — I. Der Zerfall bes chriftlichen Weltreichs. — II. Die absoluten Territorialrechte im Gegensahe zum Feubalfpstem.

111. Consequenzen. — IV. Das philosophische Staatsrecht. —
V. Die Reaftion. — VI. Der zahme Fortschritt und ber Fortsschritt bis zum Enbe.

Unfer Jahrhundert icheint bagu verurtheilt ju feyn, in ziemlich regelmäßig wiederfehrenden Berioden von zwanzig bis breißig Sabren immer benselben abgeschmadten Rreislauf von bureaufratifcher Reaftion zu fcmindlichem Fortschrittstaumel burchzumachen; fur ben Augenblid wenigstens beutet Manches barauf bin, bag jur Coluffeier einer folden Beriobe, jum viertenmale innerhalb fiebengig Jahren, Die Aufführung eines jener politischen Berentange vorbereitet werben foll, auf ben bann natürlich ber unvermeibliche Ragenjammer folgen muß, mit ben gewöhnlichen Befehrungeentschluffen, die weniger unter bem Ginfluffe bes Bergens als bes Magens fteben. fo wird es wohl weiter geben, fo lange die Parteien, welche abwechselnd die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten in bie Sand nehmen, unverbefferlich auf ihrem einseitigen Standpunfte beharren, fich gegenseitig nicht verfteben und aus ber XLIX. 30

Guropa; nicht allein bas raiennire beinde Deutschland, bas gahrende 3 ftoische England und der halbbarbari biesem Geiste der subjeftiven Refter griffen.

Recht und Freiheit ift ber Inhal rien, das Ziel der Parteibestrebungen lingen, die Zaubersormel zu entdecken, lichen Freiheit vereinen soll. De christlichen Weltreiches, in welchem die dervoller Weise mit der Autorität des einte, der Bau, an dem so manches Stürme und Hemmungen sortgebaut hblieben, das Verständnis der leitender stimmenden und durchtringenden Grund den, der mystische Schlüssel der alten gegangen. Das Fundament der allge worin früher der Mensch geboren und getragen ward, ist zerstört und Zeder wiesen, sich selbst zurechtzussinden und

Der Instinkt bes handelns, wie er nur aus dem mahren, unverfälschen Rechtsbewußtsenn sich bilden konnte, der jene großartigen politischen Schöpfungen der germanischen heroenzeit hervorbrachte, die wir Alle ohne Ausnahme anstaunen, sei es mit unverholener Bewunderung, sei es mit geheimem Reid und verhaltenem Grimm, er ist untergegangen in der entsetlichen Stümperei des politischen Erperimentirens, womit Gesetz gemacht, verbessert, widerrusen und wieder hergestellt werden, dis zulett ein Gesühl grenzenloser Rathlosigseit entsteht, ein Bewußtsenn, daß wir eigentlich den seinen Boden einer naturgemäßen Entwicklung der Berhältnisse unter den Küßen verloren haben, die Ueberzeugung, daß es unlogisch ist stehen zu bleiben und verderblich voranzuschreiten, daß in dem einen wie in dem andern Kalle die gesellschaftliche Ordnung gefährlich bedroht ist.

Wenn wir übrigens bier ber beutigen Berriffenheit unb' Berfahrenheit ber politifchen Meinungen und Bestrebungen ben Spiegel ber geiftigen Ginheit bes Mittelalters vorhalten, fo wollen mir une von vorn berein vor der Anficht vermabren. als ob bas Mittelalter, wie wir es hiftorifch fennen, ber Rampf bes leitenden und anerfannten driftlichen Princips mit ben fortwuchernden Reften altheidnifder Barbarei, jemals wirf. lich ausgefämpft und zu Ende geführt, jemals bas 3beal verwirflicht habe, ober ale ob wir bie volle Berechtigung ber Neugeit, neue ben veranderten Umftanden und Intereffen angemeffene Entwidlungsformen anzustreben, im Beringften verfennen wollten. Es follen vielmehr hier bie Bunfte bervorgehoben werden, von wo aus die politische Entwicklung ber Neuzeit verderbliche, im Princip falfche Richtungen einschlug, und in der einmal angenommenen Richtung conftant und logisch fortschreitend fich felbft bas Urtheil fallen mußte.

1. Das Mittelalter, aus bem fich die Reuzeit seit dreis hundert Jahren entpuppt, ohne jum Schmetterling werden zu fonnen, bietet bas Bild bes Kampfes ber auf den drifts lichen Institutionen beruhenben sittlichen Beltorbnung mit ben egoistischen Partifularintereffen ber Rationen, ber Stünde, ber geistlichen und weltlichen Potentaten, ber Raifer und felbft mitunter ber Rapste.

Die Erschütterung bes moralischen Bleichgewichtes ber geistlichen und weltlichen Macht durch die guelfischen und ghibellinischen Faftionen bereitete den Umsturz vor, und mit bem endlichen Zusammenbrechen jenes Gleichgewichts verschwand die Stüpe ber driftlich germanischen Freiheit, an beren Stelle von nun an das absolute Recht ber Tyrannei und die absolute Willfür der Massen sich ausbildete.

Das Ende des fünfzehnten und der Anfang des fechetenten Jahrhunderts war eine Zeit geistiger Erregung und Anregung, merswürdig durch neue Entdedungen und Erfindungen, welche den Wissenschaften und Künsten neue Gebiete erschlofen und dieselben für eine weit größere Anzahl von Menschen, als vorhin möglich war, zugänglich machte; merswürdig durch das allgemeine Gefühl, daß so Wanches einer Erneuerung und Beledung bedurfte, aber auch eine heillose Zeit der Zerstörung, der Verwirrung und Berirrung, die gerade diesenigen Nationen am gewaltsamsten fortriß, die durch ungetrübte Lebenstraft der Bewegung mehr Stoff boten.

Schon seit lange hatten die romisch-rechtlichen und helbenisch philosophischen Begriffe Eingang in die damaligen Bischungeklassen, den Rlerus und den Adel gefunden. In diesen Begriffen wollte das nationale autonomisch ausgebildete Gewohnheitsrecht nicht mehr paffen, so wenig wie die Idee des allgemeinen Christenreiches, welches Kirche und Staat als dußerlich verschiedene selbstitändige Gesellschaften umfaste. Der Staat, im Sinne der Dottoren des romischen Rechts, als einzige und höchste politische Milgemeinheit fann teine eigene politische Eristenz neben oder über sich begreifen. Es ift nicht mehr der Inbegriffe, ber Gemeinsamseit selbstitändiger

Rechte und Interessen, sondern eine Abstraktion, die allen confreten besondern Rechten und Interessen als irrationalen Grössen entgegensteht und dieselben ausschließt. Er ist ein rein negativer Begriff, der sich nur negativ expliciren fann; ein moralisches Ungeheuer, das nach Art des Göben Moloch zwar keinen besondern Anspruch auf Treue und Anhänglichkeit macht, wohl aber Opfer heischt, dem Zeder, der nicht schlau genug ist den Gewaltigen zu beschwichtigen oder zu betrügen, mit Haut und Haaren verfallen ist.

Bon Italien aus war das Belfpiel gegeben worden, wie man gelehrte Staatstheorien nutbar machen konnte. Eine Menge fleiner Tyrannen wuchsen wie Giftpilze in der Fäulnist des italienischen Reichs, als die Kaiser nichts mehr zu sagen hatten und die weltliche Macht des heil. Stuhles viel zu schwach war, um ihr Aussommen zu hindern.

In Deutschland wurden bieselben Theorien einerseits von ben herren zu Gunften ihrer vorgeblichen absoluten Territorialrechte ausgebrütet, andererseits vom Raiser gegen den machsenden llebermuth der Fürsten angerusen, zugleich aber von
dem unterdrückten niederen Abel im Berein mit den Bürgern
und Bauern im Sinne einer allgemeinen Freiheit verwerthet.

Als der anfänglich im Namen der tiefgefranten Ration gegen die Fürsten organisirte Aufstand die Schranken der Mässigung überschritt, als frankhaster religiöser Fanatismus die Menge, ihre Führer und Verführer wie ein anstedender Schwinsdel sortriß und das ursprüngliche Ziel gänzlich aus den Augen verschwinden ließ, da wandte sich der Kaiser ab und es stellten sich nun in sonderbarem Wechsel der Dinge die Fürsten an die Spise einer Bewegung, die unter dem Panier der Freiheit die wirkliche althergebrachte firchliche und Reichsfreisheit zerstörte.

Mit ber firchlichen Machtstellung fant ber Glang ber

von Preußen auf bem Gipfel ftant, bas Sufter tenpressend, bas bie zerfetten Territorien bes R batenbrutanstalten verwandelte.

Bas noch unter ber Form feudaler Instituti lich forteristirte, hatte seine innere Bedeutung ganz war zum Mißbrauch geworden und erbte sich n Sünde fort. In den Ländern, wo es dem Land mit Hülfe des einen Standes gelang, die übrigen pflanzte sich das Zerrbild der ständischen Freiheit Form des Kastenwesens d. h. der Tyrannei einer pKlasse; das Ritterthum artete aus in Junserthum zen städtischen Corporationen erstarrten zu engherzschen Krämercliquen\*).

<sup>\*)</sup> Die empörenden Migbrauche bes Junferthums, welch zutage ber "finftern Barbarei bes mittel alterlichen guguschreiben gewohnt ift, gehören in Birflichfelt bei größten Theile ber neuern Beit, ber Beit ber fich antifirchlichen "Bilbung" an

- II. Machen wir und ben Gegensatz bes mittelalterlichen Regierungospftems zum nachresormatorischen burch einige furze Bergleichungspunfte flar.
- 1. In Bezug auf ben Ursprung ber Macht. Während ber driftliche Kaiser von Christus, bem Herrn ber Kirche, burch Bermittlung seines Stellvertreters auf Erben mit bem weltlichen Schwerte beliehen warb und dieses Berwaltungserecht durch eine Hierarchie von Herrschenden weiter lieh, ist der Fürst im Sinne der nachreformatorischen Zeit vermöge seiner Geburt legitimer Privateigenthümer aller Gewalt, die er in seinem eigenen Ramen durch seine Bediensteten vers walten läßt.
- 2. Was den Inhalt der Regierungsgewalt betrifft, so wurde dem römischen Kaiser allerdings eine allgemeine Racht, das "dominium mundi" zugeschrieben, die eben durch ihre Allsgemeinheit selbst definirt war und dieser ihrer Ratur wegen die Freiheit der Reichsangehörigen nicht bedrohte. Eine absgeleitete, sesundäre, aber doch ähnliche Macht besaß er als deutscher König, so wie die übrigen christlichen Könige in ihren Reichen. Die fürstliche Gewalt im engern Sinne, oder die später sogenannte "Landeshoheit", nur zufällig mit der Königsgewalt verbunden, umfaßte dagegen eine Anzahl verschiedenartiger einzelner Rechte; namentlich war darunter

Bu gleicher Beit ungefahr feben wir in England bie Bauern von ihren hufen verjagt, und bas fruber beaderte gand in Schafweisten umgewandelt, nicht zu reben von ben bireft unter bem Borsmante ber Religion in Irland verübten Krevein.

Aus dem ibten Jahrhundert batiren ferner die blutdurftigen Graufamfeiten ber herrschaftlichen Jagdgefete, die Myfterien ber herrschaftlichen Deutschland, das wilde Beschen und die Unsittlichfeit auf abelichen und Fürftenhöfen und als Kolge davon die fteigende Verwilderung der Sitten in allen Standen und so Bieles bergleichen, wovon die Stimmen aus jener Zeit nur zu beutlich Zeuguth ablegen.

gewöhnlich die Ausübung befonders verliehener Regalien, ber Gerichtscherrlichfeit und bes heerbanns, fodann lehensherrliche Rechte den fürstlichen Basallen gegenüber und (bei der vollen Landeshoheit) die Schusherrlichfeit den hintersaffen gegenüber begriffen.

Alle Bewalt, insofern fie nicht ausbrudlich als einer Berfon auf Grund bobern, urfprünglich religiofen Titele verlieben betrachtet werben muß, fallt unter ben Begriff ber autonomifchen Celbstvermaltung, welche jeber von Ratur ober burch biftorifche Thatfachen gebilbeten, in Bezug auf einzelne Rechtomaterien ftattfindenden Rechtsgemeinschaft zusteht; alfo z. B. der Ration, fomohl im Bangen ale ben einzelnen Bolfestammen, ben Landschaften wie ben Ortschaften, ber Rirche wie bem Staate und ben einzelnen ftaatorechtlichen Berbindungen, ferner ben in Bezug auf irgend einen vermögenerechtlichen Begenftand burch gemeinsames Intereffe fich bildenden Genoffenschaften und in gewiffer Begiehung felbst ben Familienstämmen. Das eigentliche Subjett ber fo oft falich gebeuteten autonomifchen Selbstverwaltung ift aber feinedwege eine Ungabl einzelner Berfonen, fondern vielmehr bad zu vertretenbe rechtliche Intereffe felbft, bas zwar von ben jedesmaligen Intereffenten, Die in Bezug auf ben befonbern Wegenstand in Rechtsgemeinschaft fteben, vertreten, aber nicht willfürlich alterirt werben barf.

Der moberne Staat bagegen ift die einzige, im Princip ausschließlich berechtigte, absolute Rechtsgemeinschaft; er ist nicht mehr ein einzelnes, um des freien Menschen willen gesschaffenes Culturinstitut; sein Objekt ist nicht eine einzelne Rechtsmaterie, sondern das in starren lokalen Grenzen abgesschlossene Territorium und der Mensch selbst, der nur für den Staat und um des Staates willen eristirt. Der herr des Staatsterritoriums ist daher der unbeschränkte Gebieter über Gut und Blut, ja sogar über die Seelen seiner Unterthanen.

3. Nach bem allgemeinen Inhalt bes Regierungsrechtes bestimmt sich nun auch bie außere Begrenzung berfelben im

Einzelnen, insbesondere in Bezug auf die gesetzebende Geswalt. Die von höherer Gewalt promulgirten Gesetze galten nur für den besondern Rechtsfreis dessen der sie erläßt, ohne die Autonomie anderer selbstständigen Rechtsfreise und besonders des Privatrechts direft zu berühren. Das Recht, d. h. die lebendige traditionelle Rechtsüberzeugung der Gesammtheit stand über der Willsur des Gesetzebers.

Die wenigen, privatrechtliche Begenstände betreffenden Reiches ober landesberrlichen Gefete bes Mittelaltere haben eigentlich nur die Bedeutung einer authentischen Interpretation im romifchen Ginne bes Bortes (f. Buchta Bandeften \$. 15 M. p) ober gar bloger Formulirung ber Rechtouberzeugung bes Bolfes, abgefeben von ben auf Reiches ober Softagen gefundenen Urtheilen (vergl. Gidhorn beutiche Staate und Rechtsgeschichte I, 142 und II, 264). 3m Uebrigen beschräufte fich die Reichsgesetzgebung auf die Ungelegenheiten ber allgemeinen Regierung des Reichs (Die einzelnen Begenftande bei Eichhorn II, 262), Die landesherrlichen Wesete auf Anordnungen jum Behufe ber Ausübung ber in bem Bergogthum, ber Graffchaft 2c. enthaltenen einzelnen Rechte, und obgleich die Grengen ber fanonischen Gesetzgebung ihrer Natur nach nicht eben fo leicht unter allgemeine Rategorien gebracht werden konuten, fo ließ fich boch im Einzelnen fehr genau bestimmen, wie weit ihre Rechteverbindlichfeit auszudehnen mar \*).

Bo Störungen und Unsicherheiten es erforderlich machten, wurden die Beziehungen ber verschiedenen Rechtsfreise zu einsander entweder vom hoheren Richter geordnet, oder, wo bas

<sup>\*)</sup> Ein Beifpiel moge hier genügen, wo fich ber Cachienfpiegel über bie Berbindlichfeit ber kanonischen Gesetzebung und bie Beziehungen berselben zum Privatrecht flar genug ausspricht: ,,ob nun wohl ber Bapft erlaubet hat fich mit einander zu verheirathen in bem fünften Grad, so mag er boch kein Recht setzen, ba er unser Land: ober Lehenrecht mit andern ober franten moge".

er einielne Fendalherr, noch ber oberne Verlei.

er, unabhängig, sondern alle Herrscher waren esondern Lehnsstödelität zunächst dem direkten Lehnann aber zulest der lebendigen Gesammtheit de igen unter ihren Hirten verantwortlich. In Bömischen Kaiser sand diese Berantwortlichsteit Beise ihren Ausbruck, nämlich einerseits in de Oberaussicht der Kirche und zunächst des Papstes mhabers der kirchlichen Jurisdistion, andererseits slichtung auch dem weltlichen Richter, in der klalzgrasen am Rhein, zu Recht zu stehen.

Der Fürst bes 17., 18. Jahrhunderts dagegen nattniß zu seinen Unterthanen sowohl als in Streiti iemben Souverainetäten nur sich und seinem eig sissen", b. h. Niemanden Rechenschaft schuldig, rolitische Eristenz ber Kirche in katholischen nicht i rotestantischen Staaten unterdrückt, und zum Thei essen die Abhängigkeit vom Reiche ein leerer Schat m war. Bo aber keine Berantwortlichkeit, da gi inen Mißbrauch der Gewalt mehr; seder Bests echtstitel, iede Reraum-ti"

haben konnte, und daß sie sich mit der praktischen Geltendmaschung dieses wissenschaftlichen Apparates auch alle Consequenzen des dadurch zu Ansehen gelangten politischen Theoretisirens auf den Hals zogen. Es ging mit dem römischen Rechte wie den Lutheranern mit der Bibel. So wenig wie die Autorität des todten biblischen Wortes neben der freien Eregese einen Sinn haben konnte, eben so wenig hielt die römische Kürstens Autorität den rationellen Consequenzen der "geschriebenen Bersnunst" gegenüber Stich.

Bergebens berief sich die Theorie des unbeschränften Rechts auf den göttlichen Ursprung dieses Rechts, da vielmehr die "von Gottes Gnaden" schon durch ihren Titel bezeugten, daß sie selbst an die göttliche Ordnung des moralischen Rechts gestunden und dadurch beschränft sind. Es steht allerdings gesschrieben: "die Gewalt ist von Gott", aber freilich oft genug nicht von der Gnade, sondern vom Zorn, oder höchstens der Zulassung Gottes. Dagegen ist jedes wahre Recht, nicht bloß das fürstliche, ein göttliches Recht, und die Göttlichseit beruht allerdings nicht darauf, daß die Genealogie des Berechtigten sich im Dunkel der Jahrhunderte verliert.

Um wenigsten konnten biejenigen sich auf ihr gottliches Recht steifen, welche die ebenso begründeten Rechte Underer, wo sie ihren Unsprüchen entgegenstanden, systematisch mit Füßen getreten und die Grundlage der moralischen Fidelität willfürlich zerkört hatten.

Die Folge der Willfür war, daß die desorganisirten Bolfs-Massen, ohne Selbstständigkeit, ohne inneren Zusammenhang und Gliederung in compatten Reihen der Souverainetät gegenüberstanden. Es bedurfte nur des geistigen Impulses, um diese durch heillose dynastische Finanz - und Soldnerwirthschaft verkümmerten und durch Entsittlichung der bevorzugten Klassen theils angestecken, theils emporten Bolfsmassen zu beleben, und gegen die Throne und deren vorgebliche absolute Rechtsansprüche in Bewegung zu sehen. tät und Sbre.

Es ist aber durchaus nicht abzusehen, aus t nellen Grunde gerade der Erbfürst der geborne Repräsentant dieses Staatsphantoms sepn, was is Andern berechtigen sollte, das allgemeine Staatsrigemeine Staatseipe als sein Privatrecht und seine in Auspruch zu nehmen. Was zudem die Annahm sprünglich vertragsmäßigen llebertragung des Reglites auf den Fürsten betrifft, womit sich auch di Rechtsgelehrten noch zu helsen suchen, so ist diese Antorisch widersinnig, eine leere Fistion und würde ausstellicht wäre, ohnehin kein unwiderrufliches stituiren können.

Man hatte es fertig gebracht, in den der Kirch nen Schulen im Bolte heidnische Ideen wieder zu iber es wollte nun nicht mehr gelingen, die entfest ter wieder zu bannen. Die Fortgeschrittenen, welche ium der neuen Rechtsphilosophie gründlicher betriebene Leebre profision

man mit einem Worte als die religiofe bezeichnen kann, die nicht der Freiheit, aber ben Leidenschaften und der Willfür des Menschen frast eines höheren Rechtes aufgelegt wird, tritt die sogenannte "moralische" Rechtsordnung, die das souveraine Bolf sich selbst auslegt und die nur den Unvernünstigen bindet.

Dieses souveraine Bolf (peuple - diou), da es sich nicht wohl als die Menschheit (l'homme-dieu) constituiren kann, wird gebildet durch die "Nation", die in derselben Weise wie der frühere omnipotente dynastische Staat als die einzige absolute Rechtsgemeinschaft gedacht, und als in ein bestimmtes Territorium eingeschlossen singirt wird.

Die individuelle menschliche Freiheit ift das einzige wirksliche und absolute Recht, und es gibt kein anderes selbstständiges Recht, bas unter höherem Titel ber Freiheit entgegen oder neben dieselbe gestellt werden konnte. Außerdem kann nur in negativem Sinne von dem Rechte die Rede seyn, insosern es nämlich in der Ausübung der Freiheit eine Schranke geben muß, damit dieselbe für den Einzelnen wie für die Gesammtheit möglich werde. Diese nothwendige Begrenzung der Ausgerung der Freiheit ist das moderne Recht, und bessen politische Verförperung der moderne Nationalstaat.

Das positive historische Recht hat keinen Anspruch barauf, als die natürliche zweckmäßigste Schranke der Freiheit zu geleten, da dessen Autorität zum Theil auf Usurpation, auf den egoistischen Zwecken derjenigen beruht, welche das Recht in der Form von Privilegien für sich in Anspruch nehmen. Es wird also zunächst der Theorie die Aufgabe gestellt, dem historischen Recht und seinen Privilegien gegenüber das allgemeine Interesse und die natürliche Freiheit zu wahren, und diejenige rechtliche Form aussindig zu machen, welche die wahre nothe wendige Schranke der Freiheit bildet.

Wie es aber leiber bie Erfahrung aller constituirenben Bersammlungen bewiesen hat, last fich bas Raturrecht nicht

, , .... very te

Außertem biltet jete theoretiide Verfassung wie bas baburch verbesserte historische Recht wir tive Schranke für neuer aus neuen Verhältnissen rend gestaltende Zwedmäßigseiteruchsichten. Die also durch die Ratur der Sache und des Bedi prastische Bedeutung entweder verlieren oder una andert und umgestaltet werden mussen.

Es gibt also überhaupt fein eigentliches posi recht, es sei benn die unter ben jedesmaligen Umsi ben allgemeinen Willen sich aussprechende allgem überzeugung. Der allgemeine Wille fann sich at fommener Weise nur aussprechen als gemeinsamer freie Lebereinstimmung der Einzelmeinungen und sche. Eine solche Lebereinstimmung, ein gemeinsam tiger Wille der freien Staatsburger ist aber nur de und densbar, wenn Alle vernünstig und tugendhaf

Es ift baber vor Allem nothig, daß die Lafte Egoiften und Scheinheiligen eiligst gefopft werden, die strengen, frommen, der Freiheit wurdigen Kubrig bleiben. Das mar ber

llebrigens culminirt in Robespierre die absolute bottrinare Consequenz, welcher die raisonnirenden und deslamiren, den Chartisten, die von einem positiven philosophischen Raturrechte träumten, zum Opfer sielen, und mit seinem Tode tritt ein Wendepunkt ein, von wo man anfängt in unsücherer, unstlarer Weise nach anderweitigen politischen Auskunftsmitteln zu suchen, ohne aber die moderne Doktrin im Allgemeinen aufzugeben.

Eigentlich enthält icon Die Constituirung ber Majoritatbentscheidung als allgemeinen oberften Brincips in fich selbst eine Abmeichung von ber ftrengen Confequeng, benn es liegt offenbar die Fiftion ju Grunde, daß die Bernunftigen und Moralischen jedesmal an Bahl überwiegend feien. Ueberall, wo diefe Boraussepung nicht zutrifft, wird burch Majoritatebefcluß bas mahre Recht nicht gefunden, und daber die Ausubung ber naturlichen Freiheit bes Gingelnen auf eine unrechtmäßige Beife beschränft, verfürzt ober unterbrudt. In Birf. lichfeit hat fich die Berrichaft ber Bablenmajoritat als bas Gegentheil bes autonomischen Gelfgovernment, als die unmurdigste Eflaverei des Bufalls und der Leidenschaften bewiesen. Bo immer in rein politischen wie in socialen und fonstigen öffentlichen Angelegenheiten man bas nadte arithmetifche Berhaltniß ale eigentlichen Sauptfaftor ju Grunde gelegt bat, ba murbe balb bas Bolf jum Spielball ber Billfur Gingelner, Die burch Energie, Schlaubeit, Fanatismus überlegen find und Diese lleberlegenheit dazu benüten, die llebrigen zu migbrauchen und geistig wie materiell auszubeuten.

lind wo bleibt die Theorie, wenn ber Wille ber Majos rität sich selbst aufgibt und die Gewalt, die ein Einzelner masteriell zu erlangen wußte, auch formell auf diesen überträgt? Haben wir nicht hinlanglich die Erfahrung gemacht, daß sich bas Imperatorenthum consequent auf die Majorität beruft? Der Majoritätspobel ist nur mehr der in der Auflösung bes griffene Cadaver des Boltes, deffen Atome zwischen den beis

mirt jenes subjeftive Mement wiet saßt, so tag tie Selbstständigfeit verschwindet, das boch durch feinen tigfeit weber erdacht noch gemacht begriffen, ergriffen und entwidelt we

Die moderne Theorie beruft fi Bernunft, benn die Bernunft ift nich subjeftiven Reflexion, welcher die ol todtes geiftloses außerliches Material tung gegenüberstehen, sondern es ift historischen das Element ihrer eigenen

Die Theorie ber absoluten indir sich mit Unrecht auf die Ratur, benn v weber in geistiger noch in leiblicher Bibividuum, sondern zugleich vermege t Erhaltung und Fortpflanzung, so wie den Erziehung ein Glied größerer o wie der Familie, der socialen Gesells Staates.

Die natürliche Braifigle in .

geugung ber betreffenden Intereffenten, ale Ausfluß und lebendiger Fortentwicklung ber geistigen Erbtradition bes Rechtes \*).

V. Auf's Neue hatte sich der alte Bolssgeist aus dem Bankerotte der revolutionären Sophistik ausgerafft; das philossophische Trugbild der Freiheit war vor diesem Hauche wie Spreu im Winde verweht, das Joch der Menschheitsbestreier und Menschheitsbeglücker war abgeschüttelt, die Revolution war niedergeschmettert worden. Borzüglich die Landbevölkerung, die von Boltaire und Rousseau nichts wußte und von der englischen und französischen Ausstärungspropaganda underührt geblieben war, den größten Theil des Landadels an der Spize, sodann der Kern des alten Bürgerthums hatten sich diesen Geist treu bewahrt und waren als Retter der Gesellschaft erschienen in einer Zeit, wo über die Mächtigen das Gesricht erging.

Die Sehnsucht nach Wieberherstellung bes heiligen Reichs und überhaupt bes driftlichen Rechts und ber driftlichen Freis heit durchdrang diese Schichten der Bevölferung; vor Allem aber septe man seine Hoffnung auf die Kirche, die aus dem Sturme, der sie zuerst verschlingen sollte, neu verjüngt und neu gefrästigt hervorging, die mitten in der Jämmerlichseit, Zerriffenheit und Zersahrenheit der gnadens und glaubenslosen Zeit, aus dem uralten unversehrten Stamme ihrer auf übersirdicher Einsehung ruhenden Ordnung in ewig jugendlicher Kraft die Blüthen neuer Schöpfungen und wahrer Seelengröße trieb, und die nun als das letzte unerschütterliche Bollwerk aller sittlichen Freiheit, als die Arche erschien, worin sich aus

<sup>\*)</sup> Das ift eben ber Unterschied zwifchen Meinung und Ueberzeugung, bag bie lettere Beugnif ablegt von ber fertzeugenben geiftigen Entwicklung, auf ber allein bie Bebeutung und Celbiftanbigfeit bes Urtheils bes Einzelnen beruht.

wartet auf bem Kampfplate ericbeine fie ihren Ginflug auf bie Maffen ichm freugt, Die Erfolge ihrer eigenen Arb

Die Auftlärung hatte die Herze füllte alle noch unverdorbenen Gemütf berwillen. Sie flellte der Kirche da gegenüber, ein Heidenthum, welches nich rührende Bewußtsevn seines Clendes, b tung in sich trägt; ein Heidenthum bas antife, sondern voll affestirten Sel licher Gleisinerei und Heuchelei, eine Kimeinheit und Schändlichseit, eine Littader voller Phrasen, ein politisches, sereligiösen Motive, ohne alle Ideen, a dünkel, Frechheit, Lug und Trug.

Aber die Fürsten, um deren mat lange und so gründlich mißhandelte Bunerschütterlicher Trene geschaart hatte, der Zeit nicht oder wollten sie nicht verf die gesunden Elemente bes Bolfs, dene tung verdauften, auch fernerbin ...

und die gottentfremdete Wirthschaft des "ancien regime" freiwillig in den blutigen Tod gegangen ware. Den Bureaufraten graute vor dem ungestümen Drängen des Bolfsgeistes, ja sie verschmähten es nicht, unter gewissem Borbehalt mit den geschwornen Feinden des Thrones und Altars
zu liebäugeln, welche letteren gerne gemeinschaftliche Sache
machten und sich vorderhand vor dem unheimlichen Kirchenduste willig auf den alten Standpunkt der absoluten Herrlichseit des weltlichen Staates und des Staatsfirchenthums
zuruckzogen. Das ist die heilige Allianz des Despotismus mit
dem Rationalismus, der bald von allen Kathedern, Pressen
und protestantischen Kanzeln ungestörten Besitz nahm, während die Regierung nur den Herd schützte, der neue Revolutionen brütete.

Es hat nicht an (jum Theil mohlmeinenben) Theoretifern gefehlt, welche im Begenfate jur revolutionaren Doftrin bie Reaftion zu einer Art Doftrin erhoben haben, ohne zu uns unterscheiben, daß das mechanische Reconstruiren verfalles ner Buftande boch nur ein subjeftives Conftruiren bleibt und die Ratur fich nicht construiren läßt. Der nature wuchsige Rechtsfinn ift ein Buftand politischer Unschuld, beren Berletung durch die Buge einer bloß formellen Reaftion wohl gestraft, aber nimmer bergestellt werben fann. Budem gefchieht es nur zu leicht, baß bie falfche Reflexion bei biefem Erperimentiren fich nur icheinbar aufgibt, indem die Interpretation, die Reflexion ber Geschichte für bas Siftorifche felbft genommen wird und die theoretische Richtschnur bilbet.

In dieser Weise klammert man sich an die starren Formen alter Privilegien, ohne sie vom Misbrauch zu trennen, vertheidigt den Ramen der monarchischen Legitimität, ohne von dem geistigen Rechtsboden, auf dem dieselbe entsprossen und auf dem allein sie ihre Begründung finden kann, einen Begriff zu haben, ohne auch nur aufzuhören, diesen Rechtsboden in sonderbarer Berblendung ferner zu unterwühlen. Uns

nur für sich selbit in Anspruch nehmen und bies ihrer Wahrseit, in ihrem vollen Umfange und il lichen überweltlichen Ursprunge anerkennen will, besser daan, sich der Revolution gegenüber alle und aller Raisonnements zu enthalten, und sich die Macht zu stüßen. Es kommt hier am Ende Ranonen als auf Deflamationen, mehr auf die "tio", als auf die ratio im Allgemeinen an; der keinmal zur Raison gebracht werden; dabei hat es sein Bewenden: zur wirklichen ratio, zur Vernunft he Sorte von Reaftion nie bringen können.

VI. In dem langen Frieden, worin sich Europa napoleonischen Schreden erholte, hatte die Macht des Kapitals, auf dem von der Bureaufratie sorgfältig i Boden schrankeulos um sich greisend, über die realen hältnisse das llebergewicht gewonnen und dadurch net natürlichen industriellen und commerziellen auch eine wöhnliche direst politische Bedeutung erlangt. Den ungen ihrer Entstehung gemäß hatte diese mit dem Auber modernen Industrie emporwachsende Macht die Auer Ausstäume gemäß

fruchtete und balb über bie fogenannte "öffentliche Meinung" beliebig bisponirte.

Die Aufflärung, früher hoffähig, fein, geiftreich, war nun burgerlich, judisch, impertinent geworden. Die halbgebildete Philisterwelt, am Gängelbande der in Liberalismus machenden Geldjuden, Literaturjuden und Judenadvolaten, mit benen einige heruntergefommene Junser und schlechtbefoldete Beamte Brüderschaft trinfen, gesiel sich ausnehmend als Träger der Anschauungen der neuen Aera. Diese Liberalen rühmen sich die "goldne" Mittelstraße zwischen Reaktion und Fortschritt gesunden zu haben, ohne zu begreifen, daß es keine Mitte gibt wo es sich um Principien handelt.

Dem gebildeten Feingefühl dieser Partei ist jede Spur bes Feudalismus ein Greuel und in Bezug auf die Selbstftändigseit der Kirche ist sie ganz und gar mit dem absoluten Staatsprincip einverstanden. Aber auch der Polizeistaat sinbet feine Gnade in ihren Augen, und wenn sie auch den brutalen Umsturz der bestehenden staatsrechtlichen Autorität verabscheut und sogar die Beibehaltung gewisser Formen des monarchischen Rechts ihren Interessen für zuträglich hält, so arbeitet sie doch unverdrossen sür die Sache des zahmen Fortschritts, an der langsamen Umwandlung des Polizeistaats in
den "constitutionellen Rechtsstaat" d. h. die Republis der "Gebildeten" unter dem schissenden Regenschirm eines Bürgerkönigs oder Börsenkönigs, der selbst leben will und auch Andre
leben läst").

<sup>&</sup>quot;) Richts ift widerfinniger als ber eitle Unverftand, womit fich ber moberne Barlamentarismus auf England beruft. Bie murben fich biefe Leute entfegen, wenn man im Ernfte tas haus ber übermächtigen geiftlichen und weltlichen Lords verpffanzen wollte und könnte und bas haus ber Commoners, bas im Grunde nichts weniger als commun, fondern vorherrschend aus ben Brüdern, Sohnen und Ranbataren ber im Oberhause ihronenben Lords zus

winenspreiheit bem Staatsfirchenthum resp. jeden gegenüber. In welchem Sinne aber alle diese Fftanden werden, zeigt sich flar, sobald von dense brauch gemacht werden soll, der zu den Tendenzen lichen Meinung nicht past, sobald z. B. die Kin ihrerseits auf die Gewissensfreiheit, Bereinsfreiheit, freiheit zu berufen wagt, oder so bald sich Stimn welche die Communalfreiheit im autonomischen Sir einander unabhängigen Interessenvertretungen, un centralistischer Weise verstehen wollen, wonach die in consolidirten Territorien kleine Majoritätsrepubli sollen und die Bestimmung über die verschiedenartig ständigen Interessen, in sosen dieselbe wirklich der tischen Oberaussücht entzogen sehn sollte, dem bornirte ritätsterrorismus anheimgegeben ist.

lleberhaupt gilt die Logif ber öffentlichen De sich etwa geltend machenden ständischen und corport teressen gegenüber nicht; für diese ist der Fortschritt ver; es soll über sie hinweg fortgeschritten werden.

fammengefest ift, und trek aller mae

Aber bas Monopolisiren ber Logif zu Gunsten einer Clique ist sehr zweiselhaften Erfolges, ober hat vielmehr auf die Dauer unzweiselhaft schlimme Folgen. Die herrschenden liberalen Parteien werden von den Consequenzen ihrer eigenen Principien überstügelt. Wie den dynastischen Uebergriffen die politische, so folgt den Uebergriffen des Kapitals die sociale Revolution.

Die socialen Grundpfeiler bes Mittelalters, die Schutverhättnisse der hintersassen und das Lehnrecht, das den Genuß
bes Eigenthums vertheilte, andererseits das Junstspftem und
das Verbot des Jinswuchers, das dem lebergreisen des Rapitals Schranfen sette, waren einsach beseitigt worden ohne
daß mit Ersolg Anderes, den veränderten ökonomischen Berhältnissen Entsprechendes an die Stelle gesett worden wäre
als das absolute Recht des Eigenthums, die absolute Freiheit
der Ausbeutung Anderer.

Der Geist bes Christenthums, das die Armen als besondre Freunde bes armen Christus liebte, verehrte, ihnen diente, war vom Geiste des schnobesten Egoismus überwuchert, der sich, um ungestörter genießen zu können, hinter der Masse der humanität verstedte. Während in ächt driftlichen Zeiten die edelsten Fürstinen sich freuten mit eigner Hand die Bunden der Kransen verbinden zu dürsen, spreizt sich im neunzehnten Jahrhundert die nervenschwache este Seiseneleganz der modernen beau monde, die sich über den Schmut des Armen, dem sie von weitem ein Stud Brod zuwirft, förmlich indignirt und die doch trop aller nettete und allem Moschusdust den Stoff der Verwesung des Fleisches nicht abwaschen und nicht parfürmiren fann.

War es zu verwundern, wenn das Gefühl immer gewaltiger die Menge durchdrang, daß ihre Lage eine unnatürliche, eines Menschen und Christen unwürdige sei, daß es den durch das Fabrifwesen demoralisirten, durch geistige und leibliche Roth zum Proletariat herabgewärdigten Arbeitern einstel, sich selbst

und ber Armen seinem Zwede entfrembet und be bem Staate getheilt hatten? Die mit nationalosonor rien das moralische Kundament der Societät, c jene Theorien sich immersort in einem circulus viti umgestoßen und nun die Arbeiter, die zur Bermehrun nalreichthums wie Lastthiere gezüchtet worden warer ernähren fonnten?

Freilich ter Communismus, ber zum Elen John fügte, daß er auf den fünnlichen Genuß als Glud und das natürliche Recht hinwies und dier nach Genuß entzündete, widerlegte sich selbf furchtbare Weise durch die Hungersnoth, die er unverm vorrief, aber das bleiche Schreckgespenst der socialen sund an dieser Frage muß und wird die liberale Phscheitern und zerschellen, die das christliche Recht diertheilt oder die Welt in Trümmer geht. Das ist schritt bis zum Ende!

Unterhalb ber Tagesparteien gabrt bas Glement,! ger ift, wie fie alle und fie alle un mante!

Europa, außerlich immer weitere Dimenstonen annehmend, unwiderstehlich wie die natürliche Logif der ungebandigten Leidenschaft, worauf es beruht; zugleich aber erwacht und erstarkt auf allen Bunften der Widerstand, sußend auf der Religion, dem geistigen übergewaltigen Motiv, gewaltiger als die Leibenschaft, mächtiger als der Tod selbst.

Immer beutlicher entwickelt und offenbart sich ber Standpunft und das Ziel ber Parteien, die allmählich jum letten Entscheidungsfampse heranreisen, während alle Halbheiten zu den überwundenen Standpunsten geworsen werden. Einerseits zeigen offenbar die Tendenzen des freimaurerischen Liberalismus mit seiner vielgeschwähigen Intelligenz, mit seiner abgedroschenen Humanitätssimpelei, mit seinen verbrauchten heuchlerischen Phrasen vom "modernen Rechtsstaat" eine stark abgelebte Physiognomie, obgleich sie erst vor wenigen Decennien das Licht der Welt erblicken. Die Zeit dieser Art Aufstärung ist abgelausen; die Philisterwelt wird von der Bestialität überrumpelt.

Andererseits machen sich diejenigen nur verächtlich, die eine falsche felbstgemachte Autorität der einzig wahren und begründeten substituiren wollen, und nicht weniger diesenigen, welche die Forderungen des christlichen Rechts in Staat und Kirche mit den weggeworfenen Lappen der "modernen Ideen" auszuschmuden versuchen. Rur die unverfälschte unerbittliche Wahrheit wedt dauerhafte Sympathien, wedt Begeisterung und ist ihres Sieges gewiß.

## XXIV.

## Ritolans' II. Defret über bie Papi

Wie im Anfange bes zehnten Jahrhunderts Wahl zum bittersten Rachtheil des heiligen Stuh Kirche in den Handen des römischen Adels geleger war dieselbe auch in der ersten Halfte des eilster berts ein Spieball der Faktionen geworden. Als Krich III. im J. 1046 nach Rom fam, hatten drei segenüber stehende Parteien je einen Papst ausgeste bedurfte einer durchgreisenden Maßregel, um dieß Schisma zu beseitigen. Wirklich gelang es der eheinrichs zusammenberusenen Spnode zu Sutri, alle von dem Stuhl Petri zu entsernen, und nun "r Vorsehung — sagt Petrus Damiani — dem Könikeinem seiner Borgänger zugestanden, daß nach sei die römische Kirche geordnet wird und ahma fei

babe bie beutschen Bapfte gang nach Belieben eingesett, als einen Brrthum erweist. Rur Boppo von Briren marb burch freie und felbstftanbige Bahl bes Konige ale Damafus II. auf den papftlichen Stuhl erhoben. Deffen Rachfolger Leo IX. ward burch eine Berfammlung von Bifcofen in Worms und in Gegenwart romifcher Befandten jum Papft ermablt und nahm bie Babl nur unter ber Bebingung an, bag ber gefammte romifche Rlerus und bas Bolf ohne Zwiefpalt ihre Buftimmung ertheilten. Und in ber That fand in Rom noch einmal ein Wahlaft durch die Bischöfe und Cardinale ftatt. indem biefe einstimmig ausriefen: "Dich allein wollen wir und feinen Andern, und wir mablen Dich jum Bapft". Rach Leo's IX. Tob mard eine Papftwahl in Regensburg vollzogen, intem eine Berfammlung von geiftlichen und weltlichen Großen auf ben Bunfc bes romifchen Subbiacons Silbebrand ben Bifchof Gebhard von Eichftatt als Biftor II. jum Saupt ber Rirche erhoben; Raifer Beinrich III. hatte bei bem Baklaft feinen weiteren Ginfluß als eine berathenbe Stimme in An-Biftor's Rachfolger, Stephan IX., marb fpruch genommen. in der größten Ruhe durch romifche Rlerifer und Burger gemablt; weder der Adel in Rom, noch der faiferliche Sof in Deutschland hatte Antheil an Diefer Papstwahl. Richt fo leicht und geräuschlos ging nach Stephan's Tob bie Befetung bes papftlichen Stubles vor fich. Die romifchen Großen erhoben unter großem Bolfbaufruhr und Tumult einen Tusfulaner, ale Benedift X. auf ben Stuhl Betri. Da begab fich eine Befandtichaft über die Alpen an ben beutschen Sof und bat um die Ginfetung eines Papftes. Der junge Ronig Beinrich IV. bezeichnete Bisch of Gebhard von Florenz, und in ibm einten fich die Buniche ber Romer und ber Deutschen. Diese Bahl ward burch eine zweite in Siena bestätigt, und jest erft ward Gebhard Rifolaus II. genannt. Als fich nun eine Synode versammelte, um ben Afterpapft Benebift X. abgufegen, entfagte biefer freiwillig feinen Anspruchen und verließ

..... and than an O

stänten bing es von Zufällen ab, aus wen bei eintretender Bafang die Bir chen Stuhles bewerfstelligt werden sie daß dann flets die Gefahr zwiespältig Schismen saft unvermeirlich waren. Ansehen und die Würde des Papste Wisstand zu beseitigen, erließ Nifolan Synode d. 36. 1059 ein Wahlbefrei Jahrhundert schwankende Norm der Ageregelt und die Kirche vor dem Unge das diesetbe schon so oft betroffen hatte

Nifolaus II. eröffnete das besagte 113 Bischöfe, sowie viele Aebte und hatten, mit einer Anrede, in welcher nistische Treiben in Rom, und die durch unkanonische Papstwahl nach dem To erinnert und dann fortfährt: "Wir n daß diesem Uebel für die Kolge gesteuer beshalb, gestüht auf das Ansehen wanderer heiliger Bäter, daß bei dem dieser allaemeinen "Teller

biefem apostolischen Stuble perfonlich biefes Recht erlangt baben); alfo jene frommen Manner follen mit Ronig Beinrich bei ber Ermablung bes Papftes ihre Stimmen abgeben, und bann follen bie Uebrigen folgen. Bablen aber follen fie aus bem Schoofe Diefer Rirche felbft, fofern fich eine geeignete Berfonlichteit findet, ift dieß aber nicht der Fall, fo fonnen fie eine folche aus einer andern Rirche nehmen. Wenn aber Die Ruchlofigfeit ichlechter und verworfener Menichen fo febr Die Oberhand gewonnen bat, bag eine untabelhafte, gesehliche, von Bestechung freie Babl in ber Stadt nicht vorgenommen werden fann, fo follen auch Wenige bas Recht haben, ben Bapft an einem Orte ju mablen, ber ihnen und bem Ronige genehm ift. Wenn die Wahl in Diefer Weise vor fich gegangen ift, fo foll ter Ermählte, wenn er auch megen Rriegefturmen ober aus mas für einem Grunde an ber Besteigung bes papftlichen Stuhles gebindert ift, doch die Dacht haben, die romifche Rirche ju regieren, über ihr Bermogen ju verfügen. Wer diefem Synodaldefret jumider burch Hufruhr gemablt, ordinirt und auf ben beiligen Stuhl gefest wird, ber foll nicht. ale ein Papft, fonbern ale ein Satan, nicht ale ein Apoftolifus, fondern ale ein Apostatifus angeseben und sammt feinem gangen Anhang fur alle Beiten mit bem Anathem belegt merden".

Dieses Defret ist zum Theil etwas unbestimmt abgefaßt und entbehrt an einigen Stellen ber Klarheit, welche man bei einem so wichtigen Aftenstück sehr vermißt. Man hat baher zur Auftlärung besselben anderweitige leberlieserungen herbeisgezogen, allein wie mir scheint, hat man sich gerade hierdurch von dem Berständniß des Cardinalpunsts, nämlich in Rückssicht auf den Antheil des deutschen Hofes an der Papstwahl, mehr entsernt, als daß man demselben näher gekommen. Wie sehr bei einem solchen Berfahren der Auftlärung des Wahls Defrets Borsicht geboten ift, ergibt sich schon daraus, daß der Wortlaut desselben bereits im eilsten Jahrhundert vielsach ge-

falicht warb; um wieviel mehr muffen nicht bie Auffaffungen und Interpretationen beffelben auseinander gegangen fenn, fo baß gerabe in Schriften, welche ber Beit nabe liegen, in ber es erlaffen warb, am wenigsten eine unparteiliche Auffaffung und Erffarung ju finden fenn burfte! Unfere neueften Siftorifer haben ben Untheil, welcher bem beutschen Raifer ober Ronig burch bie Bestimmungen ber Lateranspnode i. 3. 1059 an ber Papftmahl eingeraumt warb, unferes Grachtens viel zu niebrig angefchlagen. Ofrorer (Gregor VII. Bb. I, G. 595) balt es fur zweifellos, bag bem beutschen Ronige die Regative eingeräumt worden fei, b. b. er habe vielleicht einen, vielleicht mehrere von ber Babl ausschließen, ober bereits gemachte Borichlage verwerfen fonnen. Diefe Unficht berubt vorzüglich auf bem Bericht bes Anselmus jun. c. Wib.: "sunt qui dicunt, Nicolaum decreto synodi constituisse, ut obeunte apostolico successor eligeretur et electio ejus regi notificaretur, facta vero electione et, ut praedictum est, regi notificata, ita demum pontifex consecraretur". Auch Sefele (Conciliengeschichte Bb. IV, S. 758) bemißt bie burch bas Bahlbefret Nifolaus' II. bem beutschen Ronig ober Raiser eingeräumte Befugniß bei ber Papftmahl nach ber angeführten lleberlieferung Anfelm's, und folagt biefelbe beghalb ebenfalls ju niedrig an. Leo (Borlefungen ub. b. Beich. b. beutichen Bolfes und Reiches Bb. II, G. 310) fpricht nur von einem Chrenrecht, welches bem Rouig in Bezug auf Die Bapftmabl burch Rifolaus II. zuerfannt worben fei.

Nach unserer Ansicht hat die fragliche Stelle bei Anselm gar feinen Bezug auf das Wahldefret der Lateranspnode von 1059, sondern sie bezieht sich, wie wir darzuthun gedensten, auf einen andern Borgang. Die Wahlordnung Risolaus II. aber wird am besten erklärt werden, wenn man sich, besonders in Rücsicht des dem beutschen Hofe zugestandenen Antheils an der Papstwahl ftreng an den Wortlaut des Alstenstücks selbst hält.

Bunachft weisen wir barauf bin, wie febr aus bem Defret das freundschaftliche Berhaltnis zwischen bem Bapft und bem beutschen Sofe bervorleuchtet, und wie besonders die Bereitwilligfeit von Ceiten ber romifchen Gurie, bem jungen Ronig die Raiferfrone aufzusegen, betont wird. In Uebereinstimmung mit diefer Buvorfommenheit bes papftlichen Stubles gegen König Beinrich fteht bann auch bas Recht, welches ibm auf einen nicht unbedeutenden Antheil an ber Bapftmabl eingeraumt wirb. Kolgen wir gang ftreng ber in bem Defrete gemachten Claffifitation ber jur Betheiligung an ber Bapftmabl Berechtigten, fo feben wir, daß ber vorzüglichfte Antheil berfelben ben Carbinalen jufallt; gleich neben ihnen aber ftebt Ronig Beinrich, denn mit ibm (cum rege Heinrico) follen jene die praeduces in promovenda pontificis electione. Wie läßt es fich noch in Abrede ftellen, daß bem Ronig eine positive Betheiligung an ber Papftmabl burch bas Defret von 1059 jugefichert worden, ba es in bemfelben beißt: "Quod si . . . electio fieri in Urbe non possit, licet pauci sint. jus tamen potestatis obtineant eligendi apostolicae sedis pontificem, ubi cum rege congruentius judicaverint. Also felbft wenige Bablmanner fonnen an einem bem Ronig genehmen Ort eine rechtlich gultige Babl ausüben. burch wird gemiffermaßen angebeutet, baß auch felbst unter ben Wenigen ber Ronig vertreten fenn muffe; gang besonders aber ift diefe Stelle bagu angethan, die Meinung zu vernichten. baß bem Ronig nur bas Recht ber Anerkennung ober Berwerfung ber gefchehenen Bahl zugestanden worden fei. Denn in diesem Falle mare gewiß nicht, wie ausbrudlich verlangt wird, die Buftimmung bes Ronigs ju ber Bezeichnung bes Drie, wo der Papft außerhalb Rom gemablt werden durfe, nothig gewesen.

Roch muffen wir auf zwei sehr bemerkenswerthe Punkte in dem Wahlbefret hinweisen. Der Sap: "salvo dedito donore et reverentia Heinrici . . . et successorum illius, qui ab hac apostolica sede personaliter hoc jus impetraverint", ift besonders um deswillen unflar, weil nicht gesagt wird. was für ein Recht es denn eigentlich sei, welches die Rachfolger Heinrich's von dem apostolischen Stuhl erlangen sollten. Wir tragen sein Bedensen, unter diesem "Recht" das Patriciat zu verstehen, welches dem jungen König selbstverständlich zugleich mit der Kaiserkrone zugesichert worden war; auf dieses bezieht sich dann auch die so ausdrücklich betonte Wahrung der schuldigen Ehrsurcht und Achtung. Unter dem "personaliter" Erlangen dieses Rechts ist aber augenscheinlich zu verstehen, daß es jedem einzelnen der Rachfolger des Königs durch einen besonderen Aft übertragen werden muß, also nicht etwa erblich ist; diese Clausula paßt aber auf nichts besser, als auf die herfömmliche Ertheilung des Patriciats.

Die Borschrift, daß bei der Erwählung des Papftes besonders darauf Rudsicht genommen werden solle, daß Einer
ans dem Gremium der Rirche zu Rom auf den Stuhl Betri
erhoben werde und daß man erst, wenn sich in dieser tein
Tauglicher sinde, Einen aus einer andern Kirche wählen solle,
hatte offenbar den Zweck, die Fremden, vorzüglich wohl die
Deutschen, vom papstlichen Stuhl sern zu halten und dadurch
mittelbar den Einstuß des deutschen Hofes auf die römische
Eurie zu beschränfen.

So abweichend nun die Auffassungen unseres Wahlbefrets sind, so getheilt sind die Meinungen darüber, ob es von Ristolaus II. wieder aufgehoben sei oder ob und inwieweit er dasselbe verändert habe. Höfler (deutsche Päpste) und nach ihm G frorer haben die Conjettur ausgestellt, das Risolaus II. sein Defret über die Papstwahl vom Jahre 1059 auf der Osterspnode d. J. 1061 ausgehoben habe, und daß dem deutsschen König oder Kaiser gar sein Antheil an der Erwählung des Papstes geblieben sei. So sehr wir von der Wahrheit des ersten Theiles dieser Behauptung überzeugt sind, ebensossehr muffen wir den lesteren für unbegründet halten. Gefele

a. a. D. 778 ff. sucht die Unhaltbarkeit der aufgeführten Spothese darzuthun; das Resultat seiner Untersuchung ift, daß Rifolaus II. sein Wahldefret von 1059 nicht aufgehoben und solglich die in demselben dem deutschen Konig gemachten Zusgeständnisse nicht wieder zurückgenommen habe.

Faffen wir ben ftrittigen Bunft etwas icharfer in's Auge. Rach unferer obigen, Interpretation bes Bablbefrets Rifolaus II. v. 3. 1059 ward bem Ronig Beinrich ein bebeutenber aftiver Untheil an ber Papstmabl zuerfaunt. Run gibt es mehrere Stellen bei glaubmurdigen Autoren, welche auch von einem burch Bapft Rifolaus II. bem beutschen Konig jugeftanbenen Untheil an ber Papftmabl reben, fein Daß aber weit geringer angeben, als baffelbe nach ben Borten bes Defrets erscheint. Bunachft gebort bierber bie oben mitgetheilte Stelle bes Anselmus jun. von Lucca. Bang in llebereinstimmung mit bem Ginn biefer Stelle fpricht fich Petrus Damiani mehr-Co heißt es Epist. lib VIII. ep. XX.: sieque suspendenda est causa (electio pontificis) usque dum regiae celsitudinis consulatur auctoritas; und in ber Disputatio synod. etc. läßt er ben foniglichen Anwalt einmal fagen : nequaquam potuistis in electione pontificis exspectare consensum regiae majestatis, quod etc.; etwas weiter unten fpricht er von eis ner pragmatica sanctio, welche bem Ronig in Rudficht auf hierdurch murbe ein voller Beweis die Bapftmabl zuftebe. erbracht, daß die Wahlverordnung Rifolaus II. von 1059 burch ein anderes Defret "abgeandert, geschwächt ober verbunfelt", mas Gfrorer leugnet, nicht aber "formlich abgethan worben ift", wie ber genannte Siftorifer behauptet. Dieß ergibt fich aus zahlreichen Stellen in ber Discept, synod, bes Betrus Damiani, von benen wir nur die beiben bervorheben : "Verumtamen Romana Ecclesia non vult exagerare quod pertulit, sed perseverare cupit in munere quod regio culmini liberaliter praerogaverit"; und "Privilegium invictissimo regi nostro ipsi quoque defendimus et ut semper plenum illibatunique possideat, vehementer optamus".

Saffen wir Die Resultate unferer Argumentation gufammen, fo muffen wir junadit von ber Erifteng zweier verfcbiebener Bablbefrete überzeugt fenn. Das eine von 1059 raumt bem Ronig bie oben naber besprochenen Befugniffe bei ber Bapftwahl ein, bas zweite gefteht ibm nur eine Erclufive ober Regative nach gefchebener Bahl gu. Sier findet alfo eine leife Berührung ber Unficht Bfrorer's von bem Ginfluß bes Ronigs auf die Bapftmahl mit ber von und ausgesprochenen ftatt, aber es bleibt bie große Differeng besteben, bag wir bas nach Gfrorer's Unficht bem Ronig jugeftandene Recht nicht auf bas Babibefret b. 3. 1059, fonbern auf ein anderes vom Jahre 1061 bafirt betrachten, und une bann nicht von ber volligen Aufhebung beffelben überzeugen fonnten. Unfer Refultat barmonirt aber auch bis auf einen gemiffen Grab mit ber Unficht Befele's, indem wir bie Uebergeugung baben, bag Difolaus II. bas bem Ronig Seinrich auf ber Lateranfynobe b. 3. 1059 jugeftanbene Recht nicht vollftanbig annullirt, fonbern nur auf ein Minimum beidranft bat. Darin aber meis den wir von ber befondere auf Die Discept, syn, bee Beter Damiani gegrundete Unficht bes genannten Siftorifere ab, baß wir bie Stellen in jener Quelle, auf welche er fich beruft, nicht als auf bas Babibefret von 1059 beguglich anfeben fonnen, ba in benfelben nur von einer Bestätigung (consensus, pragmatica sanctio) ber Wahl burch ben Ronig bie Rebe ift.

### XXV.

## Historische Movitäten.

#### I. Rohrbacher's Rirchengefchichte.

Das Werk, über welches diese Blatter Bericht erstatten sollen"), fündigt sich zwar selbst an als "aus dem Französsischen übertragen", wogegen wir es, jenes heimath-Scheines ungeachtet, geradezu als ein Erzeugniß deutschen Geistes und deutschen Fleises mit Freude und wohlgegrundeter leberzeugung begrüßen.

Rohrbacher's Kirchengeschichte ist allerdings in Frankreich geschrieben worden. Zuerst in Nantes in Druck gegeben (1842), dann zu Paris in neunundzwanzig Oftavbänden vollendet (1849), hat diese "Histoire universelle de l'église catholique depuis le commencement du monde jusqu' à nos

<sup>\*)</sup> Abbe Rohrbacher's Universalgeschichte ber fatholischen Rirche. Dentiche Ausgabe, nach ter britten Originalausgabe mit burchgeschender Rudficht auf die Quellen aus dem Frangofischen übertragen, mit Juschen vermehrt und mit Nachweisen versehen. Munster, Theisfüng'sche Buchhantlung 1858 bis 61. Erster Band. XLVIII. 546. Zweiter Band. XVIII. 520. Dritten Bandes erste Salfte. 272. Achter Band. XVI. 546. Reunten Bandes erfte Salfte. 256.

jours" in wiederholten Ausgaben großen und verdienten Ruf
auch über die Grenzen Frankreichs hinaus sich erworben. Rur
ber beträchtliche Umsang des Werfes verzögerte bessen Uebers
tragung in's Deutsche — eine Ehre, die sonst viel minder bebeutsamen Hervordringungen fremdländischer Schriftstellerei
nur allzusreigedig und eilsertig von unserer Seite erwiesen
wird. Es handelt sich aber, wie wir bereits angedeutet haben, bei Abbe Rohrbacher's Kirchengeschichte gar nicht um die
Einsührung von etwas ursprünglich Fremden in unser Heimwesen und Bürgerrecht; denn in diesen Lüchern ist eben nur
die Sprache (wir sagen absichtlich so und nicht: der Stil)
französsisch; alles Andere aber, mit seltener Ausnahme, ächtes
beutsches Gut, mit seiner Tugend und Untugend, ein Erbstück
altsothringsischen Wesens, das am zähesten der welschen Euttur sich zu erwehren gewußt.

Geboren zu Langatte in ber Diozese Rancy (27. Cept. 1789), aus einer frommen beutich-lothringischen Eculmeifterfamilie, genoß René François Robrbacher in bem Briefterfeminar feines Bisthums jene regelrechte frangofifche Bildung, welche die Sicherheit, wie ber außeren Saltung. fo auch bes Wortes erhobt, ohne nothwendig Tiefe bes Bebanfene und großeren Umfang von Kenntniffen vorauszuseten. Unfer Beschichtschreiber aber vereinigt, Dant feiner boppetten Rationalität, die Borguge ber einen wie ber anderen, Die Innigfeit und Emfigfeit bes germanischen Beiftes mit bem flaren, in fich abgerundeten Wefen bes romanifchen. Bifchof Rolmar und ben unvergeflichen Liebermann mar über-Dieß unter ber Berrichaft bes erften frangofischen Raiferreiches ber miffenschaftliche Ginfluß ber aufblubenben theologischen Schule und Literatur ber fatholischen Rheinlande bis binein in die Bergensmitte Franfreichs, in die Seminarien und Borfale von Paris, Lyon und Grenoble wirtfam geworden, und burfen wir es sicherlich als ein im Boraus freundliches Beugniß fur bie und vorliegenbe Rirdengeschichte betrachten, bag ihr ehrwurdiger Berfaffer fie ju einem großen Theile in Mitte ber nach Liebermann fich nennenben Brieftercongregation im Ceminar bes bl. Beiftes ju Paris gefchrieben bat. lich ruht Robrbacher's Borichule jum Geschichtschreiber auf beutscher Grundlage, namentlich auf Fr. 2. von Stolbera's muftergultigem Berte. In Franfreich ftand feit bem Erfcheis nen ber berühmten Essais sur l'indifférence (1821) La me ne nais auf ber Sobe feines Rufes und Ginfluffes, ale er im Jahre 1825 an bem ebenso seeleneifrigen als unermublich ftubirenben Lothringer (R. mar bamale Superior bes Saufes ber Diocesan - Missionare zu Luneville) einen seiner bedeutendften Junger gewann. Diesem Berfehre mit bem Manne, ber fo entschieden bie Engherzigfeit bes Gallicanismus niebermarf und fein damale noch unbeflectes Banner im Streite für bie Autoritat bes Bapftes jum Cammelpunfte ber ebelften und ftrebsamften Beifter gemacht batte, verbanfte, wie es icheint, auch Robrbacher bie nachhaltige Anregung jur Abfaffung einer Universalgeschichte ber Rirche, in welcher bie Grundfate bes großen Meisters burch ben Thatsachenbeweis gerechtfertigt und erläutert werden fonnten. Lamennais hatte feinen gelehrten Freund und Junger, mit welchem er langere Beit ju Baris und fpater auf bem Landfite ju Chesnay jufammengelebt, im Jahre 1828 an die Spite einer neu gebilbeten Congregation gestellt, bie bem Dienste ber Wiffenschaft und ber Rirche gewibmet, bamale ihr erftes Saus in Malestroit in ber Diocese Bannes eröffnete. Sier begann nun Robrbacher feine Rirchengeschichte, und amar bezeichnend genug mit bem Bontififate Gregors VII. beffen Darftellung befanntlich feit Boffuet ben Bunft bilbet, von welchem aus in Franfreich die Bege ber fogenannten ultramontanen Geschichtschreibung einerfeits und entgegengefest die der gallicanischen am weiteften und schlechthin unverfohnlich auseinander geben \*).

<sup>\*)</sup> Bir machen bei biefem Anlaffe auf eine neuefte Ericheinung auf-

R.'s Unternehmen stand nicht vereinzelt. Lebhaft regte fich um ihn her, geleitet vom Geiste ber Schule Lamennais, ber Eifer für die historische Theologie. Während Gerbet, Graf 3. de Maistre, Bautain und Andere nach den philosophischen Grundlagen der Geschichte des Denkens und Glaubens forschten, nahmen Caillou und Guillot die Arbeit der Oratorianer und Mauriner wieder auf durch die Sammlung und Wiederherausgabe der patriftischen Quellen. Als nun aber

mertfam, bie im Beifte Lamennaie und be Maiftre's bem alten Gallicaniemus Boffuet's eter eigentlich unter ber Gulle bes alten bem mobernen Cafarepapismus bes greiten Raiferreiches ben Rrieg erflart. Das burch feine funne Eprache mertwurbige Buch führt ben Titel: Saint Grégoire VII. Par V. Davin, prêtre, ancien chapelain de Sainte-Geneviève. Paris 1861. Celuem geschichtli: den Gehalte nach fußt es ebenfalls auf ben bentichen Borarbeiten von Boigt u. Befele; bie im Banegprifen Stile ergabiten Thatfachen find nur bie Unterlage fur bie unerfchrockenfie Bertheibigung ber Doftrin bee Mittelaltere, Die welt entfernt mit Boffnet Die Rirche bem Ctaate unterzuorbnen ober mit Lamennaie beibe Orbnungen gu trennen ("c'est le manicheisme social, fagt ber Berfaffer, et le chaos est pire avec une double divinité que sans divinite"), bie Bufammengehörigfeit und die Rothwentigfeit bes Ginflanges zwischen Rirche und Staat fobert, jene aber als bas bohere und herrichente über biefen ftellt ("que le supérieur domine l'inférieur"). Davin ubt gegen Beffuet und Die gallicanifchen Beurtheiler Gregore VII., namentlich auch gegen bie frangofifchen Befuiten Maimbourg, Berthier und felbft gegen Betau (Betavius) bie herbfte Rritif. "Les Jesuites", fagt er febr gut bei biefem Anlasse (p. 477) "sortirent un jour comme Jonas du ventre du monstre de l'abime qui les a engloutis dans la tempète; mais il sera toujours vrai, que, comme le prophète, ils avaient fui, malgré l'Esprit-Saint de .Dieu, de peur d'annoncer la parole à Ninive"! Man ergablt fich, baß "Monseigneur l'archevoque de Paris", welchem ber Berfaffer bieß Buch ale "Gafiges fchent" mibmet, burch beffen aberfahne Auelaffungen und Bronunciamentos nichts weniger als erbaut und erfreut worben fei.

inzwischen Lamennais' ursprünglich gemäßigter Theofratismus bis gur leibenschaftlichften Befampfung ber auf ben Ginflang ber burgerlichen mit ber firchlichen Ordnung angewiesenen Geftalt ber driftlichen Gefellichaft fich gefteigert und fo bas Bermerfungsurtheil abseite bes beiligen Stubles wider fich berausgeforbert batte: ba folgte, wohl gleich febr von ber Rube und Befonnenbeit feines beutschen Raturells, wie burch grundliche Beschichtsfenntnig und garte Frommigfeit gefcutt, ber lothringifche Souler in feiner Beife ben von ihm tiefbetrauerten, aber immer feffelloferen Briffugen feines ungludlichen Deifters. tiefer Burudgezogenheit lebte Rohrbacher im Seminar bes beis ligen Beiftes ju Paris bem Gebete und ben Studien jur Bollendung feines umfangreichen Geschichtswerfes, welches er benn auch im Jahre 1849 mit bem Gintritte ber Rebruar-Revolution b. 3. 1848 ale Endpunfte abgeschloffen bat. ward ibm die Freude sein Buch, trop eines in Belgien veranstalteten Rachbrudes, noch por ber Bollenbung bes Bangen vergriffen zu feben und wiederholte Ausgaben beffelben zu er-Um 17. Januar 1856 ichloß Rohrbacher feine ehren. und fegendreiche Laufbahn unter ben rubrenbften Beichen feiner innigen Liebe und Treue fur Die Rirche, beren Berberrlichung bas Biel feiner unermublichen Arbeiten gewesen. Außer seiner Rirchengeschichte haben unter Diefen ein Schriftchen "über Die Gnade und die Ratur", ferner eine "Ueberficht (tableau) ber vornehmften Befehrungen" und bas "Leben ber Beiligen für alle Tage bes Jahres" (6 Banbe) großere Berbreitung gefunben.

Indem wir somit in furgen Umriffen das Lebensbild bes Schriftftellers gegeben, haben wir auch schon das Berhältnist bezeichnet, welches sein Hauptwerf zur Kirche und zur Wiffenschaft berselben einnimmt. Der vorerwähnte, lange und innige Berband zwischen Lamennais und Rohrbacher fonnte nach dem Abfalle des ersteren den Argwohn erregen, es möchte auch der Geschichtschreiber nicht frei geblieben sehn von den

theile irrigen, theile boch magloe überfpannten Unichauungen bes socialiftischen Theologen. In ber That fehlte es nicht an Berbachtigungen und von Belgien ber famen fogar bebenfliche Unfinnen gegen Robrbacher nach Rom. Der Berfaffer aber hatte in aller Demuth felber feine Bucher bem apostolischen Stuble jur Brufung unterbreitet und erlangte feinen überangftlichen ober auch miggunftigen Unflagern gegenüber bie Genugthuung, daß Carbinal Angelo Dai, damale Brafett ber Congregation bes Juber, ibm unterm 6. Februar 1846 eröffnen ließ: "es fei in bem Berfe bes Abbe R. nichts gefunden worden, was auch nur ben minbeften Tabel verbiente". jeden Berdacht ju gerftreuen, enthalt überbieß bie Borrebe Rohrbachers zur neuen frangofischen Ausgabe (1850) feines Wertes eine formliche Losfagung von allem und jebem Bufammenhange mit der Lehre und den Tendengen bes Abbe &. de Lamennais, ber "abtrunnig feinem priefterlichen Berufe, aus einem Gegenstande ber Erbauung ju einem Berfmeifter ber Berftorung geworben".

Bevor wir nun ju ben Gigenthumlichfeiten ber beutichen Bearbeitung unfere Autore une wenden, haben wir ibn noch nach feinem Berthe ale Gefchichtschreiber ju murbigen. Robrbacher für fich ift vornachft fein fritischer Geschichteforscher im ftrengen Ginne bes Bortes. Er hat aber felbftftanbig bie Quellen gelefen und baraus bas nur ju oft übermaltigende Detail ber Thatsachen entnommen. Co bietet er gewöhnlich viel mehr, als man fucht ober erwarten tonnte. Der bierburch erzeugte Mangel an Durchfichtigfeit ber Erzählung wird burch leitende Bedanfen gemildert, Die meift an bem Gingange jedes Buches ihren Plat haben ober eine langere Berichterftattung Dieje Schlaglichter , wie wir fie nennen mochten, find burdweg flar, wo fie nicht jur Beiftreicheit gefteigert, brilliren wollen; benn Abbe Robrbacher ift burchaus nicht ein glangenber Beift, wie feine Beitgenoffen gamennais und gacordaire. Er ift ungludlich, wenn er fie nachahmt. Bir führen als Beispiel gerabezu ben Eingang bes ersten Buches an: "Die tatholische Kirche (heißt es bort) in ihrer Gesammtheit ist die Gesellschaft Gottes mit ben Engeln und gläubigen Menschen. Bon aller Ewigseit bestand sie in Gott, ober vielmehr sie war Gott selbst: die unaussprechliche Gesellschaft breier Personen in einer und berselben Wesenheit. Zeht burchschreitet sie die Zeiten z.". Eine schärfere Analyse dieses speculativ
seyn sollenden Sapes könnte in der That ein unverdient missgünstiges Vorurtheil gegen einen Schriststeller erweden, dessen Sammelsleiß und gemüthvolle Darstellung im Folgenden dem
getreuen Lefer die belohnendste Fülle von Belehrung und Erbauung auszeschert hat. Non omnia possumus omnes

Das Werthvollfte und Anmuthigfte biefer Rirchengeschichte bilden nach bem Borgange ber trefflichen alteren Werfe Fleury's und Tillemonte bie gahlreichen, meift recht gludlich gewählten und unter fich meifterhaft verbundenen Auszuge aus ben jebesmaligen Quellenschriften. Gben baburch werben berartige ausführliche Beschichtewerfe fur bie bei weitem gablreichfte Rlaffe ber Lefer, welchen Zeit, Borbildung und Gulfemittel zu eigenem Studium der Urfunden nicht ju Bebote fteben, ein uberaus ichapbarer Befit, ob beffen felbft einiger Mangel an fritischer Scharfe ber Forschung und an academischer Rurze bes Ausbrudes gerne entschuldigt und entbehrt wird. Die beilaufige Bemerfung Rante's, bag "auch ein hiftorifches Bert feine innere Regel aus ber Abficht bes Berfaffers und ber Ratur ber Aufgabe entnehmen burfe", gibt auch ben Dafftab ju gerechter Burdigung unfere Autore, ber burch bas Dope pel-Motto : "Der Anfang aller Dinge ift die heilige fatholifche Rirche", und : "Wo Betrus ift, ba ift die Rirche" (jenes aus S. Epiphanius, diefes aus dem bl. Ambrofius) die Absicht und Anlage feiner Arbeit ausgesprochen bat.

Der inneren Einrichtung nach ift R.'s Kirchengeschichte, ähnlich wie Damberger's großes Wert über bas Mittelalter, burchweg synchronistisch. Bortheile und Mistlickeiten bieser fasser wohl fein feststehender Plan vor Augen einzelnen Buchern sind Ueberschriften vorausgese Sauptpunkte und Gestalten, um welche sich die in führten Erzählung enthaltenen Ereignisse und Bi ren, namhaft zu machen. Gleich den Lemmaten phie oder wie die Summarien in den Rechtsbucht den Leser im Boraus orientiren und ihm den A einhandigen, damit er nicht sührer- und rathlos der Einzelthatsachen sich verliere. Das sonst ger einanderhalten größerer Weltalter, Zeiträume od die durch eigentliche Epochen abgegrenzt werden bei R. nicht. Bielleicht ergänzen die gelehrten trausgeber diesen immerhin empfindlichen Mange dem Schlusse des Werfes leicht beizusügende Gene

Die Schreibart unseres Autor's hat nichts sie ist im Gegentheil ganz unfranzösisch, einsach auch breit, aber beshalb auch ohne alle Schwierigl lich, nur selten ermübend. Es ist so ganz, was toppingue et luculentum et floridum orationis genu haben; benen, die mubelos zu lesen wunschen, die techreibart.

bem fatholischen Deutschland bestens empfohlen \*). Bas bis jest von ber beutichen Ausgabe bes R.'ichen Berfes erichienen ift, haben wir Gingange biefer Berichterftattung verzeichnet. Die Beröffentlichung erfolgte in zwei gefchiebenen Abtheilungen ober Serien, von beneu bie erfte (B. I-III, 1) die "Befchichte ber Rirche" in ber vorchriftlichen Beit, von Anfang ber Belt bis auf Nehemias, in zwanzig Buchern, Die zweite Serie, mit bem achten Banbe beginnent (B. VIII-IX, 1) bie Rirchengeschichte von Reftorius bis jum Dreifapitelftreite (Buch 39-45) umfaßt. Bu fpecieller Aufgabe bat die erfte Abtheilung, alfo die Geschichte der Offenbarung bes Alten Testamentes und die Darftellung bes Seibenthums ber vordriftlichen Welt, herr &. Bulefamp überfommen, mahrend ber Titel bes achten und neunten Banbes Brn. Dr. hermann Rump ale Bearbeiter nennt. Das urfprfingliche Brogramm, welches außer treuer leberfepung bereits "Berichtigungen und Bufage" ale "Anmerfungen unter bem Terte" in Aussicht ftellte, "Menderung im Terte aber einzig nur ba, wo diefelbe voransfichtlich jest auch vom Berfaffer hatte getroffen werben muffen," hat im Fortschritte ber Arbeit selbft erhebliche und, wie jugegeben werben barf, burchaus fachgemaße und vortheilhafte Modififationen erfahren.

Schon vom britten und beziehungsweise auch vom neune ten Bande an ift aus ber "lebersetung mit Anmerfungen" eine formliche "Durcharbeitung" ober "Ueberarbeitung" bes

<sup>\*)</sup> Diefes jungfte fritifch : literarische Organ erscheint befanntlich ju Munfter im Berlag ber Theissing'schen Buchhandlung, in gebn Doppelbogen jahrlich. Der Form und Einrichtung nach bem Jarude'schen Gentralblatt ahnlich, will es bem fatholischen Publifum ein möglichst vollftanbiges Repertorium ber laufenben Literatur bieten, und ber billige Gesammtpreis von 15 Sgr. ift geeignet, bemselben in Balbe bie allgemeine Berbreitung zu fichern, bie es verbient.

Driginalwerfes geworben. Es wurden , fachliche Ergangungen" gegeben, "raisonnirende (?) Aufate beigefügt" und, wo fie in wefentlicher Begiebung wem Berte ftanben, in biefen felbft, aber burch ein vorgesettes Rrengen (†) bezeichnet, eingereiht. Auch bie eigene "Darftellung" bes Berfaffers "ift aberall bort gefürzt, erweitert, geanbert ober auch gang verlaffen worben, wo Diefes von der Bahrheit und Biffenschaft wie von bem Intereffe bes beutichen Bublifums geboten ichien". Ueber all' Dieß Unterfangen haben fich bie Berausgeber in ben Borrebein gu ben verschiebenen Banben mit unumwunbener Offenheit ausgesprochen und es freut ben Berichterftatter bezeugen ju burfen, baß, wie arg auch bie Bietat gegen ben guten Robrbacher babei in's Gebrange fommt, bie Biffenfchaft und bie Rirche nur ju geminnen baben, gang abgefeben bavon, bag bie Rubnheit, ein ohnebieß halbbeutsches Werf noch vollig gu germanifiren, nur eine gang unbebeutenbe Repreffalle ift gegen bas specifische Franzosenthum, bas mit bem unserem alten beutfchen Reiche geraubten Lothringen auch einem feiner bravften Cobne, unferem Robrbacher namlich, gewiffermaßen wiber feines Geiftes Unlage war aufgebraugt worben.

Was nun die Leiftungen der deutschen Bearbeiter im Eingelnen betrifft, so wollen wir selbe mit der Kurze andeuten, welche der anderweitige Zwed dieser Blätter uns auferlegt. Die erste Abtheilung des R.'schen Werfes enthält, wie gesagt, eine ganz aussührliche Geschichte der Offenbarung des A. T., theils in fortlausender Erzählung, theils in tertgetreu ausgenommenen, oft sehr langen Auszügen aus den hl. Schriften selbst. Der deutsche Tert derseiben ist für das A. T. nach der Llebersehung von Loch und Reischl, der des R. T. nach Ristemaker gegeben. Bom zweiten Bande an sind aber die poetischen und prophetischen Bibelabschiltte, allerdings noch unter zu Grundelegung jener Bersion, in geb und en er Form von Hr. Hüllstamp übertragen. Man kann darüber verschies den urtheilen, wie gerne auch zugestanden wird, daß die Ums

bichtung meift mit Beift und Glud geschehen ift. Wir verweisen auf bie "Rlagelieber bes Jeremias" (II. 512), bei beren Strophen Br. S. fogar bie Reihenfolge bes Alphabetes in ben Anfangebuchstaben beibehalten bat. Freilich barf bei folder wie immer reizvollen, bem biblifden Terte aufgezeugten Runftgeftalt eine weise Bermahrung nicht unbeachtet bleiben, bie icon ber altefte Berfaffer einer "Historia sacra" - wir meinen ben ehrmurbigen Gulpicius Ceverus - bei gleichem Unlaffe eingelegt bat: "Veruntamen, fagt er, ea quae de sacris voluminibus breviata digessimus, non ita legentibus auctor accesserim, ut praetermissis illis, unde haec derivata sunt, appetantur: nisi cum illa quis familiariter noverit, hic recognoscat, quae ibi legerit". - Beit über hundert 26. fate, barunter viele von erheblichem Umfange, find bereits in bie erfte Abtheilung ale Ergangungeparagraphen von bem beutschen Bearbeiter eingefügt; barunter eine treffliche vielfach von Bertheau, Bunfen u. A. abweichende Erörterung über bie Chronologie ber Richter Beit (II, 98-100), ebenfo reichhaltige Rotigen über bas Buch Jubith, über Rahum, Jeremias, Daniel u. f. w. Recht preiswurdig ift bie Abhandlung über ben Tempel Calomo's (II. B. 13, 14-19), die unter Benütung ber besten Sulfemittel biefes erbabenfte Baumert sowohl nach feiner religiofen wie funftlerischen Ceite veranschaulicht.

Vielmals begegnen wir fritischen Berichtigungen, die bald einzelnen Thatsachen gelten, bald einem größeren Complere von Daten und Urtheilen. So ift, um nur eines Beispieles zu erwähnen, im Buche Esther (III. B. 19, 48) Affuerus, von Stolberg und Rohrbacher für R. Artarerres Longimanus gernommen, richtig als Xerres ("Rhsparscha", s. Lassen in Zeitschr. b. Morgenl. 6, 23) nachgewiesen, die ungeschickte Kparars. Hypothese des P. Nifes aber mit Schweigen übergangen. ("Basthi" nebenbei gesagt, bedeutet übrigens altp. nicht so saft "schön", als vielmehr "beste" — vahista). Den höche

züglichen Gegenstand vorbandenen literarischen & Quellen, Monographien, einzelne Abhandlungen, ben in fleinen ober seltenen Beitichriften gerftreuten und nicht bloß angeführt, fonbern meiftens auch n gefeben und gur Burechtftellung bee vormurfigen Fr benütt worden. Berichterftatter bat in beiben Al bes Berfes bei ibm naber vertrauten Begenftanber Bergleiche feiner eigenen literarischen Rotizen mit 55. Sulstamp und Dr. Rump angestellt und f überzeugt, wie felten es möglich fenn wird, noch Nachtrage ober Berichtigungen zu biefer fo forgfalt tischen und firchenhistorischen Bibliographie aufzufin Ausgabe ber Rirchengeschichte R.'s fann baber ich willen felbft von bem Sachgelehrten nicht unberudfi ben ; bem übrigen Leserfreise aber bietet fich barin grube von literar biftorischen Reuntniffen, Die er auch in ben mit Recht berühmten Werfen mit folthume vergeblich fuchen wird.

Bas wir Auszeichnenbes über bas Gange t

fich burch diefelbe ale einen Gelehrten, ber feiner Aufgabe in feltener Tuchtigfeit machtig geworben, ermiefen. batte er in bem ibm bisber zugetheilten Abschnitte mehr benn genugfamen Unlag. Die driftologischen Rampfe im Morgenlande (Restorianismus, Eutychianismus, Dreifavitelftreit), bie anthropologische Frage bes Occidentes (Relagianismus und Brabestinatianismus), ber Untergang ber antifen und bie Grundlegung ber germanifchen Belt, bas Berbaltnig ihrer jungen Staaten jum apostolischen Stuhle, die Beschichte bes Donde thums und ber es ichaffenben und leitenden Ideen und Berfonlichfeiten - biefe Saupt- und fo viele andere Ginzelpunfte forberten, wie Gutes auch ichon barüber ber frangofifche Autor beigebracht batte, von bem beutschen "Ueberarbeiter" ein forge faltiges Studium ber neuesten Monographien, theilmeife aud neuer (burch A. Mai, Bitra und A.) eröffneter Quellen. Gine erhebliche Bahl von Baragraphen wurde burch Dr. Rump bie nach umgestaltet, ergangt, manche gang neue beigefügt. züglich gelungene Leiftungen biefer Art find u. A. Die Beitrage jur Gefchichte bes Conciliums von Ephefus (B. 39) und ebenbort die liebliche Reihe von Bilbern aus dem Moncheleben bes Drientes, mogu fpater Die Schilberung bes bl. Benebictus von Rurfia und feiner erften Stiftungen (B. 44), icon mit Rudficht auf Graf Montalembert's "Geschichte bes Monchthums im Abendlande" bearbeitet, das murbige Seitenftud bilbet. Reue Aufschluffe gemahren in B. 43 die SS. 11 bis 17 über Kulgentius von Ruspe, wie vorhergebend B. 42 die sachfunbigen Anmerfungen ju S. 9 f. über Fauftus von Rieg \*). Die mit beiben Borgenannten in Busammenhang ftebenbe Beschichte der scuthischen Monche in Rom (B. 44, 6 ft.) sowie die Ergebniffe ber ben pelagianischen Streit abschließenben II. Sp.

<sup>\*)</sup> Die Darfteslung seiner Lehre bei J. Hetter, Fausti Regiensis fides de gratia. Pass. 1856 ift bem herausgeber wohl nicht ber kannt geworben.

altere. (Die barauf berüglichen Arbeiten unf rifden Afatemifere R. von Rody Sternfeld aangen werben follen!) lleberaus reichhalt literar-biftorifder Rotigen, für welchen bie D vollftanbig verzeichnet worden. Wir verweit auf die gang von Grn. R. ausgearbeitete Boetbius und bes Berbaltniffes feiner Re Schriften jum Chriftenthume (B. 44, 42 ff.), au pleuftes und ben gelehrten Ercure (§. 96) ü bes (Pfeudo)-Areopagiten Dionpfius. (L. 1 du pseudonyme Denys l'Arcopagite. Par. 11 Ausgabe ber opera S. Dionysii Areop. Bri liter. Apparat nachzutragen; Dr. Sipler's vor lung über ben Areopagiten erschien erft 1861) Bifchof Verecundus von Junta (VI. Jahrh.) n (Spicil. Solesm.) wieder in die driftliche eingeführt. Bei Cyrillus von Alexandrien (B. ber von R. Pavne aufgefundene Comm (London 1858), bei Clemens Brubentius -1860 erfcbienenen Ausgabe von Dreffel -Delavigne's (de Lyrica apud Prudentii derlegt werden, so gerne jeder von ihnen den Protest unterseichnen wird, welchem Dr. Rump in der Note zu seinem S. 109 wider die jenseits des Rheins sogar bei Bischöfen berliebte hochmuthige Gleichstellung der "Franken" und "Franzossen" zu Gunsten des ehrlichen Deutschthums der erstern einslegt.

Doch die Grenzen einer Anzeige find wohl schon übersschritten. Der Beweis, daß das deutsche Publikum es hier nicht mit einer bloßen lleberseher-Arbeit zu thun hat, sondern mit einer völligen Umgestaltung eines an und für sich schon preiswürdigen Geschichtsbuches, ward zur llebergenüge geliessert. Möge die allseitigste Anerkennung des Geleisteten den gelehrten Unternehmern Muth und Freudigseit zu gleich sorgsältiger Fortsehung des großen Werkes verleihen! Roch übrigt ihnen eine gewaltige Aufgabe; doch je größer diese ist, destoglänzender wird der Erfolg seyn, mit wie viel Ausgedot von Zeit und Mühen dieser auch errungen werden muß. Wer vermeint, es seien alle Früchte mit den Erdbeeren zeitig, weiß nichts vom Weinberelesen": hat schon der alte Paracelsus den Ungeduldigen zur Erwägung vorgehalten.

R.

II. Rachatichef: Geschichte Sachsens. Schreiber: Dito ber Erlauchte. Bfahler: Geschichte ber Deutschen.

herr Machatichet, fatholischer Pfarrer zu Chemnit im Ronigreich Sachsen, hat ein boppelt schwieriges Werf unternommen, indem er fur die oasenartig im Sachsenlande zerstreuten Ratholifen ein historisches Lesebuch über ihre heimath

<sup>\*) ©.</sup> aud Walter Percy, the Franks from their first appearance in history to the death of King Pepin. Lond. 1857!

ihm haßwollere Augen auf, und ift seine a und gedrückter. Wer weiß, ob ihm nicht als Hoch; und Landesverrath am protestat gelegt wird, und wenn es geschähe, so winicht, wer sich in Sachsen um einen fat schüßend annehmen sollte.

Um so mehr gereicht es bem Herrn ! baß er bei aller Milbe und billigen Schoni zeugungen sich boch auch in ben empfindlich Blatt vor ben Mund genommen hat. Das Politif; ehrlich währt am längsten. Er b mation, ihren sächsichen Urheber und seine genhalter so aussührlich wie möglich; aber testantischen Sachsen nicht einmal das Com ihrer Mitte der deutsche Nationalheld hervor äußert nur sein inniges Mitteid über da Werf des "stolzen Prosesson", der vermögs Gaben ein heiliger Bernhard seiner Zeit inen, "falls ihm Heiligfeit des Lebens, de christlichen Tugend wie der Mein de

einen wehmuthigen Einbrud. Ginft und bis an bie Schwelle ber Reformation war Sachjen, an ben Statten ber beiligen Elisabeth und bes beiligen Benno, einer ber blubenoften Barten der Chriftenheit. Die gewaltthatige Willfur und Charafterlofigfeit der Fürften hat Alles ausgereutet, fo weit ihr Arm ju reichen vermochte, und die mit Blut gefchriebenen Strafgefete, welche Die lette Spur fatholischen Wefens aus Cachfen verbannten, leben bem Beifte nach beute noch fort. Rücktritt ber Dynastie jur fatholischen Rirche bat ben migtrauischen Fanatiomus nur gesteigert. 3weimal feit 1830 brobte er von neuem mit brutaler Gewalt hervorzubrechen, und noch bem verftorbenen Ronig bot die Revolution ibre bochfte Bunft an, wenn er jur lutherifden Religion (mas fie nämlich bort "lutherifch" beißen) übertreten wollte. Rur Gine Kurftin weiß ber Gr. Berfaffer ju nennen, die auch außerhalb ber Mauern ber Soffirche als Ratholifin aufzutreten magte, und das ift icon mehr als hundert Jahre ber. Seitdem befindet fich bie Dynaftie, und beute mehr als je, in einer Art von protestantischem Belagerungezustand.

Bergog Georg im Bart, ben und ber Berr Berfaffer nicht ausführlich genug zu wurdigen fcheint, ift bie lette etquidliche Beftalt auf ben hoben Stublen Sachfens. Bon feinem Reffen, bem unseligen Morit an geht ein melancholischer Bug bes Unglude burch bie gange, außerlich oft glangenbe Kürftenreibe. Unter ber ichonenten Sand bes Pfarrers von Chemnit tritt Diefer Bug an ben herrichern bes immer fleiner gewordenen landes nur um fo beutlicher hervor. Auch ber jahlreichen Rudtritte fachfifcher Prinzen und endlich ber regierenden Fürften felber gur alten Rirche wird man im Grunde nie recht frob. Wir verargen es bem Brn. Berfaffer nicht, baß er Bebfe und Genoffen weniger als unumgängliche Fundgruben ber Beschichte benütt bat, bag er fich enthalt über bie Bergen ju richten, und bag er in ben beiligften Angelegenheis ten bes Gewiffens bie Frage nicht zuläßt, was politisch bamit

ftellung ber altern und alteften Berhaltniffe nen Theilen Cachsens, inebesondere ihres lichen Lebens ju Stanbe gebracht Ge ba nicht blog um ben Umfang bes beutigen Ri um bie alte Marfgraficaft Meißen , Die La thum Cadien, Die Panbgraficaft Thuringen Berbindungen und bynaftifden Theilungen. wirrte Gewühl bat ber Br. Berfaffer, gur rung für ben Lefer, febr geschidte Rubepunf Episoben einzuschieben gewußt, einheitliche 21 bie beilige Glifabeth, ben beiligen Benno, & benefpaltung und ihre Folgen, bae Deifin fatholifden Ueberbleibfel in ber Laufit. fchichte widmete er in bestimmten Zeitraumen tung; und wenn wir etwas auszusegen bat nur, bag mehrfache Wieberholungen auch ba fte ju vermeiben gemejen maren.

Bur Specialgeschichte Bayerne hat fr. Di Munden einen werthvollen Beitrag geliefen nur gesichert, sondern auch durch großen Besterwerb ansehnslich erweitert hat. Der Gesammtzuwachs soll die Bevölkerung Baverns sast auf drei Millionen gebracht haben. Woher der Bersasser diese unglaubliche Jahl nimmt, wissen wir nicht. Indeß rührte die Erweiterung namentlich aus dem Erbe der alten Dynasten von Andechs, Bogen, Ballay, Wasserburg, Wallerstorf, Dillingen her, und Hr. Schreiber benützt die Geslegenheit, um die Geschichte dieser Geschlechter einzufügen. Dader Held hierüber sast durch das halbe Buch aus den Augen verschwindet, mag man darüber streiten, ob die lange Ercurssion im Tert an ihrem Platze war, an sich bildet sie indeß eine sehr sleißige und interessante Studie.

Woburch aber Herzog Dito fonst noch ben Titel bes Erlauchten verdient haben und gur Ronigsfrone vor allen beutichen Fürsten berufen gewesen fenn foll, ift nicht recht abzufe-Uns gefällt ber Mann nicht. Br. Schreiber behauptet wiederholt mit aller Bestimmtheit, daß ber Meuchelmord, burd ben Lubwig ber Relbeimer, Dito's Bater, aus bem Bege geraumt wurde, ein politischer Mord gewesen sei; Raifer Friebrich II. habe ben Bergog, weil er Diene machte fich gegen Die hohenstaufische Politif zu fehren, burch einen von ihm gebungenen Affassinen erbolchen laffen. Tropbem ift ber Sobn Otto in ben erften brei Jahren seiner Regierung im vertrauteften Einverftandniß mit Raifer Friedrich. Erft bann, ale er fich in feinen Anspruchen auf bas welfische Erbe verfurzt glaubt (1234), ergreift er fur bie nachften feche Jahre bie Bartei bes Papftes und wird ber eigentliche hehler Alberts von Behaim. 1240 schlägt er aus Furcht vor ben groben Drohungen Fried. richs ploglich wieber um, gibt bem Sohne biefes Morbers an seinem eigenen Bater feine Tochter jur Frau, und wird von ihm an die Spite bes hohenstaufischen Sonderbunde in Deutschland gestellt. Das Alles läßt fich, allerdings nicht aus erlauche ten, aber nur allzu naturlichen Motiven erflären. Unerflärlich ift nur bas, wie ber Gr. Berfaffer wieberholt mit geheimniße

jog bas Gesicht hinterbracht worden. G bag Otto 1253 ploblich am Schlagfluf bafta!

Der hr. Berfaffer hat ichnell hinter Monographien aus den verschiedensten 3 gegeben. Geht das nicht zu ichnell? Ge klarheiten, Unebenheiten bemerkbar, weil Durcharbeitung leiden muß. Die Mono der Methode der Compilation am fernste es am Ende dahin, daß wir mit jeder Söffentliche Person des Mittelalters eine Leudlichaat hinnehmen müßten. Auch b ferner auf eine kunstlerische, angenehm lien. Aber gerade dazu gehört eine sichand, wenn sich nicht stereotype Klosfelt gen einschleichen sollen; und vor Allem sicher seyn, wo der Künstler und Dichte historifer anfängt oder umgekehrt.

hundert in den Mund legt, der Erzählung einverleiben. Gr. Schreiber bemerkt zwar, daß fragliche Reden eigentlich nicht bistorische Dokumente seien. Aber nicht nur dieß; sie sind reine Erdichtungen und boshafte Herzensergießungen des gedachten Fabelhansen selber — warum reproducirt sie also Hr. Schreis ber? Sollen sie vielleicht die pifante Würze abgeben, so geschieht dieß auf Rosten der Würde dessenigen Forschers, der einen Komödianten als ernsthaften Zeugen aufführen mag.

Seit bem Berbft vorigen Jahres ift ber erfte Band einer auf brei Banbe berechneten Geschichte ber Deutschen fertig ge worden, welche ber wurttembergifche Gelehrte Pfahler berauszugeben angefangen bat \*). Es handelt fich bier zwar um bie ftreng miffenschaftliche Conception von Seite bes Brn. Berfaffere, fein Broduft aber foll nicht biefen fcmerfälligen Charafter tragen, fondern bloß bie gesichtete Ergablung ohne Roten und fonftigen fritifchen Apparat bieten, alfo ein Lefebuch für die gebilbeten Stanbe im Allgemeinen. Begen ben vorliegenden ftarten Band, ber mit ber Beit Rarle bes Großen ichließt, fonnte man vielleicht einwenden, daß er die mehr ober weniger porbiftorifde Periode verhaltnigmaßig viel ju ausführlich behandle. Der Br. Berfaffer fonnte indeß mit gutem Grund erwidern: daß eine fur größere Rreise bestimmte Darftellung überhaupt mit breiterm Pinfel gemalt fen muffe, und ein folches Lefebuch nichts übergeben burfe, was man barin suchen konnte. Er hat benn auch insbesondere auf bas gange Bebiet ber religiofen, socialen und Cultur-Buftanbe ber alten Deutschen eingehende und fundige Rudficht genommen; bas Bolfsthum ift ibm bie Sauptsache, nicht ber in bie Sobe geworfene Schaum. Es ift nichts Leichtes um eine folche Ber-

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Deutschen von ben alteften Beiten bis auf unfere Tage. Bon Georg Pfahler, I. Stuttgart, Scheitlin, 1861.

fen und mit Bergnugen gelefen.

## XXVI.

# Dentidrift des babifden Aleri Boltsichulmejen in Ba

Die Schulfrage ift im Großberzogthum anderwärts zum Gegenstande eingänglicher worden. Sie hängt mit dem Kirchenstreite dem die mit dem heiligen Stuhle vereinbarte 22. September 1859 in Folge einer urplöt den Agitation gefallen war, über deren Urst lichen Zweck der lette Zweisel längst versch durch das im April 1860 an's Puber der

ftramm anpaste, etwas fchwer fallen muß, nunmehr bie eigenen Rinber zu erwurgen, und entschuldigen beghalb bie Langsamfeit, mit ber Reformen im Sinne achtconstitutioneller Freis beit in's leben treten; wir wollen nicht verschweigen, bag uns bie Saltung bes Ministeriums ber fatholischen Rirche gegenus ber noch immer gar zu engherzig und bureaufratisch vorfommt, baß und die Auslaffungen ber officiellen Rarleruber Beitung in fatholischen Angelegenheiten mitunter und die ihrer liberalfervilen Schlepptrager in ber Regel anefeln, und bag wir mit bem Bolte felbft ben Minifter Lamen fur ben einzigen balten, ber es mit ber Freiheit Aller einigermaßen redlich meint; endlich muffen wir fagen, es fei gwar febr leicht mit einer Rammer ju regieren, beren Mitglieder lediglich burch Ginfluffe von Dben (wir meinen gewiß nicht bamit ben himmel) gemablt wurden, es fei aber jugleich febr fcmer, ben mabren Bolfewillen aus einem Bolfe herauszubringen, welches bie alten polizeilichen Schranfen und feine befannten Bormunber bis zur Stunde vor fich bat. Aber man barf boch im lande Baben nach langer Zeit wieberum ein freies Wort reben und fcreiben, bas Bereins. und Berfammlungerecht wirb "auf breitester bemofratischer Unterlage" gehandhabt, Die icharjen Rlauen ber Polizei find thatsachlich ftumpf geworben, Ministerium ift bem erzbischöflichen Ordinariate durch die jungfte Bereinbarung vom 30. November 1861 minbeftens in Bejug auf zwei wichtige Fragen, nämlich bie ber Befetung ber gablreichen erledigten Pfrunden und ber Bermaltung bes Rirchen-Bermogens entgegengefommen, an freifinnigen Borlagen für bie gegenwärtige Rammerfession ift fein Mangel.

Eine Folge ber "neuen Aera" war, daß sich die Manner der Agitation mit aller Macht auch auf die Frage über Hebung des Boltsschulwesens und der beruflichen Stellung
des Lehrerstandes warfen. Die erwähnte Bereinbarung vom
30. November bringt schon die Rothwendigseit mit sich, daß
die Landstande auch die Schulfrage in die hand nehmen. Der

erhöht werden.

Die Agitation bezüglich ber Schulfre zwei Sauptftromungen, einer antifirchliche lichen; lettere wurde burch erftere in's & antifirchliche ging von jener Sorte von Re welche bie gange Bilbung und Gefittung ber feffionell farblofen Meere bes Sumanismu ten. Gie fdrieb auf ihre Fahne: vollig ber Bolfeidule von ber Rirde, b. b. überfest: möglichft weit gebende Entdriftlich terrichtes! Es galt, ben babifchen Lebrerftar ben weitaus größern Theil beffelben, namlic für ben neu aufgewarmten Grundgebanfen bamit gufammenhangt, ju gewinnen. Die ge fale und liberal -fervile Breffe legte fofort i "pfaffifden Ginfluß" und "ultramontane Schulfachen ein ; in ber Dufenftabt am Red ber fleindeutschen Agitation und bes gmar befto anmagenderen Profefforenthume, trat e

Das Sauptergebniß all biefer Bemühungen war bie Doglichfeit ber sonnenflaren Ginficht, daß weber bas Bolf, noch bie Mehrgahl ber Bollsschullehrer von ber Trennung Chule von ber Rirche etwas miffen mag. Die firchliche Stromung machte fich ber antifirchlichen gegenüber Schlag auf Schlag geltenb. Gie fand Ausbrud in bem allerdings gieme lich alleinstehenden, aber besto mehr verbreiteten "Rarleruber Anzeiger"; bas zu Spaichingen erscheinenbe murttembergifche Schulwochenblatt erweiterte fich jum "fübbeutschen" und erbielt einen babifchen Mitrebafteur in ber Berfon bes Bfarrers Rolfus von Reiselfingen, eines tuchtigen Schulmannes; jable reiche Lehrerconferengen vom Main bis jum Bodenfee fprachen nich gegen alle ju weit gehenden Reformgelufte aus, bieß nicht felten mit Einmuthigfeit. Rurg, ber babifche Lebrerftand bat fich bis jest in feiner überwiegenden Dehrheit wader gehalten und blutwenig Luft gezeigt, nach ber Beibelberger lodpfeife ju tangen. Was ben Reformfturmern nicht am wenigsten schabete, waren die unaufhörlichen wuthenden Angriffe gegen alles positive Christenthum und Rirchenthum, Die Schmähungen und Berabmurdigung ber Beiftlichfeit durch die Tagespresse Unsere Bolfsschullehrer sind Bottlob weber fo religionslos, noch fo bornirt, wie man in Beibelberg voraussette; ber babifche Rlerus ift verhaltnife mäßig reich an tuchtigen, um die Boltofcule und ben Lehrer-Stand verbienten Mannern; bas Bolf ift heute weit weniger ale noch vor zwanzig Jahren bagu geneigt, feine Rinber bem Moloch einer falichen, driftusfeindlichen Aufflarung vom erften Schuljahre an in ben Rachen ju merfen.

Nach folden Borgangen fonnten Ministerium und Rammer bezüglich ber Schulfragen wiffen, woran sie find und was zu thun ware, um biefelbe vollsthumlich und sachgemaß zu lofen. Allein die Bater ber neuen Aera waren damit schwerlich zufrieden gestellt. In Baben ift bekanntlich Bieles mog-

lid, mas man auswärts nur fcmer zu begreifen vermag, bie Großmannefucht und Begriffeverwirrung ift ftetig im Bad. fen und Beidichtebaumeifter Sauffer ift Prophet. Bir geborten einst ju ben eifrigften Buborern biefes Mannes. erinnern und noch schwarz auf weiß aus allen feinen Collegien, wie er bas Bolf mit feinem Charafter, feinen Beburf. niffen und Wünschen als misera plebs contribuens, ober geradezu ale "mufte, ochlofratifche Daffe" tros bem unglaubig. ften Absolutiften bei Geite Schiebt, fobalb bieß in feinen Rram taugt. Aufrichtig verfteht er unter Bolf bie Bourgeoifie, und von Diefer als Elite wiederum nur jenen Bruchtheil, melder mit ihm die "Ginheit Deutschlande" burch Broteftantifirung ber gangen Nation, burch bie Bernichtung bes Illtramontanismus, b. b. bes fatholifden Rirdenthums berbeiführen ju fonnen mabnt. In Diefem Grundgebanfen, ben wir ibm als einem enragirten Rationaliften übrigens gern ju Gute halten, concentrirt fich fein ganges Streben; bierin murgelt fein Bothaismus und jener Saß wiber Defterreich, ben er vom Beginne feiner Lehrlaufbahn an bis heute gepredigt. Möglicherweise findet Berr Bauffer auch auf bem Bebiete ber Lehrthas tigfeit bald feinen Onno Rlopy, vorläufig aber gebort er unter die einflugreichsten Berfonlichfeiten in Rarlerube; je nach Umftanden wird er gelegentlich ber Schulfrage bie garmtrommel ber greiten Rammer ju fcblagen wiffen. Schon mehr als einmal murbe er neben bem burch und burch boftrinaren Bervinus ale babifcher Cultminifter ber Bufunft genannt.

Aus solchen Verhältniffen heraus muchs die vor uns liegende Denfschrift des badischen Klerus über unser Bolksschulwesen. Wie der Lehrerstand, so behandelte auch die Geistslichfeit auf den Conferenzen des verstoffenen Jahres die Schulsfrage. Alle Verhältniffe der Kirche zur Schule, des Klerus zum Lehrerstande wurden eingänglich erörtert; daß der Klerus sich einmuthig gegen die Einführung von Communalschulen im Sinne der Reformer aussprach, braucht kaum erwähnt zu

werben. Es galt, diesen Protest ben Faktoren ber Gesetgebung gegenüber zu begründen und damit wurden von der am
zahlreichsten besuchten Conferenz zu Engen am 15. Oktober v.
3. zwei großherzogliche Schuldefane, die Herren Schuler von
Bonndorf auf dem Schwarzwalde und Müller von Ranbegg sowie der bereits ermähnte Pfarrer Rolfus beauftragt. Die
Lösung ihrer Aufgabe liegt nunmehr vor uns in einer von
ber Herderschen Berlagshandlung so eben herausgegebenen,
an die Mitglieder der hohen badischen Ständesammern gerichteten, nahezu 91 Seiten umfassenden Dentschrift.

Inhaltlich stellt sich dieselbe auf ben, wie uns dunkt, alein passenden und zwedmäßigen Standpunkt der lebendigen Thatsache, des praktischen Schullebens. Bon diesem aus ruft der Rlerus Badens den projektenschwangern Rirchenstürmern mit würdiger Ruhe zu: Defretirt die Losreißung der Schule von der Rirche, überwindet soweit ihr dieß konnt, die Schwiesrigkeiten, welche das praktische Leben der Aussührung euerer Defrete entgegenthürmt, siegt, und je gründlicher ihr siegt, desto gründlicher werdet ihr auch ersahren, daß euer Sieg in all seinen Früchten nicht sowohl auf eine Riederlage der Rirche, als auf eine bitter empfundene Riederlage des omnipotenten Staates, der Boltserziehung und des Lehrerstandes hinausläuft!

In die Einleitung werden die Berwahrungen der größern Conferenzen von Buchen und Engen gegen den Bersuch, confessionslose Schulen und eine confessionslose Oberschulbehörde einzusühren, sowie gegen die Fortdauer der gezwungenen Berbindung des Lehrerdienstes mit der Meßnerei ausgenommen; alsdann verwahrt sich die Commission gegen zweisellos kommende Berdächtigungen der antichristlichen Presse, als ob sie nicht sowohl einen unbesangenen Bersuch zur gedeihlichen Lössung der weitgreisenden Schulfrage liefern, sondern vielmehr einseitige Standesinteressen besurvorten wolle.

Rurg wird hierauf bas rechtliche Berhaltniß ber Schule gur Rirche besprochen, wie baffelbe feit ber Beit ber Rirchen-

Denfschriften vom März 1851 und Bischofe ber Oberrheinischen Kirchenz durch die Revolution angetastetes, al und Staatsverträge die in das erste. hunderts herein garantittes Aurecht a geltend. Ihren Bitten ward zwar anerfannten die Regierungen vollfor Schulwesen und namentlich die Boll positiven Christenthums durchdrungen auch der Kirche ein wesentlicher Einst musse.

Allein die Gegenwart hat unend Geschichtsbaufunft als für die wirfild mit Rechtsverhältniffen und Staatsvert Buppen und die Tonangeber des Tag tes das praftische Leben um so wenige ften, der getreue Ausdruck der Wirfild rien gram zu seyn. Die Dentschrift sach lich en Berhältniffe zwischen Kird

Renntniffe für bas Leben und fogar ohne bie erforberliche Dentfraft jur Erlernung eines Sandwerfes bieber geblieben fenn foll! Bermundert fann man bier nur fragen : Bober benn bei folden Schulzuftanden im Lande Baden die vielen lichthellen Ropfe, Die intelligente Burgerfchaft? Bie fonnte man auf Die Ibee, gefchmeige jur Ausführung ber Rarleruber Induftrieausstellung tommen? Aber abgesehen bavon, bag bie Bolfsicule nur eine allgemeine Grundlage ber Bilbung gewähren fann, ift mabrheitgemaß ber gegenwärtige Stand bes Bolfsschulmefens bas natürliche Ergebniß einer auch auf bem Bebiete ber Jugenderziehung nach bem Beffern lebhaft ringenben Ceit ben breißiger Jahren ift auch in Baben fur bie Bolfoschule Bieles geschehen, und find Mangel vorhanden, mas fich natürlich nicht in Abrede ftellen lagt, fo murgeln biefelben boch feineswegs in einer fehlerhaften Organisation bes Schulmefene überhaupt, fondern in gang andern Berhaltniffen. Gibt es boch bis zur Stunde alte Lehrer genug, die niemals eine genügende Borbildung genoffen oder ein Seminar besucht has ben; ale Ergieber häufig gang vortrefflich, vermögen fic bieselben beim besten Willen in bem modernen Unterrichteverfahren nicht zurecht zu finden und penftoniren fann man fie fcon deghalb nicht, weil die biegu nothigen Konde fehlen; ferner batte gar mancher jungere Lebrer mehr geleistet und eifrig an ber eigenen Fortbildung gearbeitet, wenn nicht bie fatalften aller Sorgen, Die Sorge um bas tagliche Brod bie Liebe jum Berufe und die Thatfraft beeintrachtiget und mitunter getobtet haben murbe. Manches ift bierin beffer gewore ben, neueftens namentlich burch Alterszulngen, boch gibt es noch Schuldienfte erfter Rlaffe genug, beren Jahreseintommen bie Summe von 250 fl. rhein. nicht erreicht. zwingt unsere Lehrer zu Rebendienften, welche nichts mit ber Schule zu schaffen haben und oft genug bie Unterrichtsftunden beeintrachtigen. Befferte mitunter bie Gemeinbe ben armen Lebrer auf, fo gablte er bie Aufbefferung burd fnechtliche Stelsu haufig mechfeln mußten; in der Regel tende für fehr nothig, die Schule vom su faubern oder doch junachft einen neu und er experimentirt, bis abermals eine weife von Oben berab empfohlen und bef Nachfolger gur Thure hereintritt.

In sehr vielen Landgemeinden fertigt Klaffen zur Commerszeit Bormittags ab, ganz und gar Nathschreiber, Accisor, Gemi lehrer oder auch Bauer; oft genug werd allen möglichen Borwänden weit über die naus verlängert, außerdem ist der gesehlld dauernde Schulbesuch genau besehen überh wer nicht kommen mag, bleibt aus der Spaar Kreuzer Strafe, oder auch nicht. Mit muß der badische Weltbürger zur Schuleschieden ihn die Eltern gerne, weil sie nie fangen wissen, allein oft genug weiß der

Saupturfache ungenugenber Leiftungen ber Bolfofchule bei ben Lehrern felbst gefunden werben. Manchem fehlt bie Lehrgabe; auf ihr jumeift beruht die Tuchtigfeit bes Lehrers, fie läßt fic ausbilben und regeln, nimmermehr aber burch Dreffur ermer-Ferner reichen bie zwei Jahre, welche ber Lebramtscanbibat im Seminare zubringen muß, um fo weniger bin, ibn auch jum Erzieher zu bilben, je mehr er mit Lernftoff überbauft wirb. Gine Erweiterung ber Ausbildungszeit, ein fut praftifche lebungen bestimmter Jahrescurfus bilft Bielem ab. ficher aber nicht Allem. Allein unfere Reformfcmarmer mollen Bolfeschullehrer, welche frembe Sprachen inne, ja bie Univerfitat befucht haben, fieben gefchlagene Jahre foll er funftig "ftubiren" und bann bie arme Schuljugend in allen moglichen Biffenschaften beimifch machen - nur ja nicht in ber Religion. Bober follen diefe Lehrer fommen? wovon leben? wie einen bebeutend ermeiterten Lehrplan durchführen, mahrend Die vergleichweise fehr bescheibenen Unforderungen bes bieberigen fich nur mangelhaft burchführen ließen?

Das sind hohle Phrasen und weiter nichts, auf hohle Phrasen aber laufen nach all' dem Gesagten die Anschuldigungen hinaus, welche man bezüglich der Mangel der Bolisischule den Geistlichen entgegenschleudert. Sie sind eine Wiesberholung der bekannten Fabel vom Lamme, das dem gierigen Bolf durchaus das Wasser getrübt haben soll.

II. Der zweite Punkt, wider ben die Reformer anstürmen, ist die bisher gesehliche Einrichtung einer Beaussichtigung der Schule durch geistliche Inspektoren. 3. der Stand soll durch Standesgenossen geleitet und beaussichtigt werden: erklären die Resormer. Gut, erwidert die Denkschift, wir haben nichts dagegen. Aber gibt es keine Fachlehrer? Ist der Geistliche als Religionslehrer nicht gleichfalls Lehrer? Und ist gerade der Religionsunterricht nicht der erste und wichtigste Gegenstand der Bolksschule? Beruht nicht gerade auf ihm die zur

foll und die Erziehung auf religiöfer will ber Lebrer Die Wegenstände ber Technische ausgenommen - ber Urt f veligiosfittliche Momente en Beift unt merhen, so ift er ans eigener Machtvol Dam befugt. Er bebarf bien einer I und confequent einer Beauffichtigung ba nicht er, sondern die Rirche, Die enticheiben bat, was driftlich und firch liche ift nicht nur feinem Berufe na laffen fich neben ber Religion ber, boi felbe regieren, ber Staat fann und wi Brundlage ber Bolfbergiehung entbehrei fiche ale Lehrer zugleich Diener bee & Gefagten aber bleibt ber Lebrer burch tet und beauffichtigt, wenn bie bieberit befteben follte.

" Die Beiftlichen follen weiters auf

und Pflicht ber Erziehung im weitesten Sinne bes Bortes steht ben Eltern, ber Familie zu. Dafür spricht bas positive Recht wie bas natürliche. Un die Stelle der Familien tritt die Gemeinde, welche Schulhäuser baut, Lehrer besolbet, Requisiten herbeischafft; bei der Bahl eines Lehrers ist sede Familie betheiligt, einen Lehrer, den die Gemeinde nicht will, kann und darf der Staat von Rechtswegen ihr nicht aufvrängen. Gemeinde, Staat und Kirche haben unbestrittenes Anrecht auf die Boltsschule, sollen nun fünstig dreierlei Aufsichtsbehörden bestellt werden? Dieß erscheint überflüssig, weil Gemeinde, Staat und Kirche an der Boltsschule sehr nahe zussammenfallende Interessen haben, gleiche Interessen aber auch unter gleiche Aussicht gestellt werden können.

Burbe lediglich ber Religioneunterricht funftig ber Rirche überlaffen werben, fo mare bamit weber ben rechtlichen Anfprüchen ber Familie noch ber Rirche Benuge gethan. Familie nicht - benn möglicherweise tonnten aus ben lebe rerseminarien Leute heraustommen, welche über alles positive Chriftenthum binaus find; folden Leuten aber bie Erziehung ber Rinder anvertrauen muffen, ift rechtemidrig, fo lange ber Staat ale driftlicher fich proflamirt, fo lange driftliche Confessionen ihre staatliche Unerfennung haben und so lange es eine Gemiffensfreiheit geben foll. Der Rirch e nicht - benn fie beansprucht mit Recht außer bem Religionbunterricht eine Controle über bie Richtung und bas Bebahren bes Lehrers hinsichtlich ber Religion, ber möglicherweife fehr schlimm einwirfen und Alles verberben fonnte, mas ber Religionslehrer faet; ferner bleibt die Bolfeschule auch Erziehungeanstalt, bie Brunbfate ber Sittlichfeit und alle Bucht aber muffen auf bie Religion begrundet werben. Beben ber Religionslehrer und ber Schullehrer hierin nicht hand in Sand, bann ift bie Frucht leicht voraussichtlich nicht sowohl hebung bes Schulmes

Der Staat fann ihm seine anftändige Auf wissen übertragen. It ber Geistliche au herein praftischer Schulmann, so besitt er schaftliche Bildung, steht vermöge seines weit näher als jeder andere Stand, unterrilinge wie der Lehrer und befindet sich in Leistungen des Lettern gerechter und billignen als jeder Andere; zudem liegt die Bter dem Steine der Weisen, auch die jungen den durch die Praxis ausgebildet und mit Geistlichen. Was hier zu wünschen wäre, rauf, daß den Studirenden der Theologie Gursus über Didastif und Methodif in i Weise eröffnet wird.

Die Rirche selbst bedarf ber Mitwi Abgesehen vom Priestermangel, von entles von Zwischenfällen ber Pastoration, vom stedender Krantheiten, muß die biblische G theilmeises Lesebuch bleiben. menn fie bem A

recht erhalt und fo lange es überhaupt öffentliche Lehranftalten gibt, wird feiner ber an ber Schulanstalt betheiligten Kaftoren feine Controle meg haben wollen. Bodurch foll fie benn erfest werden? Durch die alljährliche Brufung! Allein wenn ber Lehrer feine Pflicht nicht thut und fich bas bei ber Brufung, zeigt, wird burch die Berftellung bes Beweifes, bag bas Couljahr ein verlorenes gewesen, ber Berluft bes foftbaren Jahres felber erfest? Und wenn auch, fo bleibt boch der Fortschritt, ber fommenden Gurse unterbrochen, Die oberfte Rlaffe tritt aber aus der Schule und bolt nicht mehr ein, mas ihr mangelt. 3a bie Brufung bietet nicht einmal bem berufetreuen Lebrer eine fichere Bemabricaft gerechter Beurtheilung, weil ihr Ergebniß von unendlich vielen Bufälligfeiten jugleich mitabhangt, fo bag eine gang gute Rlaffe in ber Brufung fchlecht befteben Wer foll nun Zeugniß ablegen fur ben gebrer und feine Schule? Ueberhaupt, marum foll benn ber Bolfeichullebrer alle in ohne Aufficht febn? Alle Ungeftellten und Beamten des Staates fteben unter Controle, Diefelbe greift fogat in ihr Privatleben binein, ber Geiftliche felbst ift nichts wenis ger ale unbeauffichtigt, jumal er por ben Augen ber gangen Gemeinde zu wirfen, ftete mit Erwachsenen zu thun hat. Sollte ein 18 bis 20 jahriger Denfch beschalb gar feiner Aufficht beburfen, weil er Bolfoschullehrer ift? Gerade weil er biefes ift, bedarf er mehr als jeder Undere ber Aufficht; fur ihn felber ift fie bie größte Boblthat und ber Schulinspeltor jugleich feine wichtigfte Stupe, namentlich auch wenn Schulverfaumniffe abzumandeln und unvernünstige robe Eltern abzufertis gen find!

Fort mit ber Rirche, fie ftrebt mittelalterliche Buftanbe an, fie verfolgt einseitige Standesintereffen und ubt babei einen unerträglichen Drud auf die Schule aus! Dit biesem Schmerzensschrei vor allem suchen die Schulreformatoren ihren

Behandeln mir lieber ein Stud Raum mar Die neue Mera Babene m Dftober 1860 an's Licht getreten, fo Michigar unisone auf ben 2: 6 beffelbe Mei Rottwenbigfeit abguleiten:, Die bis! befeltigen. Der genannte & lantet febr Mentliche Unterrichtemefen wirb vom & liegt burdaus nichts Reues, es ift ? langt icon bestehen, ber gefetliche Aus langft übertrug ber Staat ben Beiftliche Soutinfpettoren waren und find fie Gta bem Staate verantwortlich. Auch ift 2.6 feineswegs jur Staatbanftalt im al velt worben, er wahrt offenbar die zeitg Staates, welche in ber einheitlichen Lei ibre pracife gaffung und Sicherftellung tann bie Entwerfung bes Lehrplanes, be bausbau, die Babi ber Lehrbücher u. f. ber gamilie ober Gemeinbe anbeimftelle etma mir in Maina auf his ausait.....

Interessen zu beeinträchtigen im Stande mare. So folgt aus dem §. 6 feineswegs, daß der Staat den Ortspfarrern die Schulaufsicht nehmen muß, sondern nur, daß er es kann, wenn er es angemessen sindet; der Staat aber hat bisher schon die Schulvisitatoren ein- und abgeset, er hat bisher schon die Ortsschulinspestion den Pfarrern vermöge Gesetzes übertragen und seine Stellung zur Schule ward bisher keineswegs das durch alterirt.

Ja, aber in Folge ber Ausscheibung gegenseitiger Rechte mifchen Rirche und Staat ift ber Beiftliche bes Behorfams gegen bie Regierung enthoben! entgegnen unfere Reformfreunde. Rur ber Fanatismus ber Sumanitat, ber unter ber neuen Mera in Baben rumort, mag Ginwurfe folder Urt Tag für Tag predigen. In bemfelben Augenblide, in welchem einem Staateburger vom Staate ein Umt übertragen wirb, wird er zugleich Staatebiener, mag er nun ein Beiftlicher fenn ober nicht; die Rirche felbst bat durch jahlreiche Berordnungen ibren Dienern bie treue Erfüllung aller Bflichten bem Staate gegenüber eingeschärft, anderfeite ift ber moberne Staat ber Rirche gegenüber gewiß machtig genug, um all' feine Interef. fen zu mahren und zu ichugen, zur guten lett bat man 1860 fogar noch ein brafonisch lautendes Bejet wider Amtomisbrauche ber Beiftlichen überhaupt gezimmert. Wozu also bie Befpenfterfurcht ber Reformpartei? Staat und Rirche fonnen fich im Ginne ber Reformpartei gar niemals trennen. Ihre Intereffen find vielfach unauflosbar ineinander gewachfen, ibr lettes Biel ift eine und baffelbe, nur bie Mittel und Wege find verschieden.

Die hochften Orts überreichten "Beschlüffe" ber Durlacher fog. Lehrerconferenz weisen bem Ortsgeiftlichen eine mehr ober weniger untergeordnete Stellung in ber Ortsschulbehorbe beilegen laffen, fie follen vor ber nibehorde verhandelt, Alles foll protofe Gemeinde gestallt werden — fürwahr Bantelwuth in sedem Dorflein zu watter nach dem undern auf das ungift Lehrers herab zu beschwören!

Gar viele Bezirkssche abgeben Amt mit großer Gemuthdruhe abgeben Manner sinden, welche bei den drei I schule gleiches Bertrauen bestihen? Wittraulichen Mittheilungen der Laienvieinzelnen Ortsschulen aussehen? Wie kneuen Aera mit einem wahrhaft katholi selben Bezirke friedlich Hand in Hand die meiste Aussicht, für unparteissch zu die meiste Aussicht, wirklich unparteissch fäße in der Regel das Bertrauen der E

Bielleicht, wenn nämlich Geschichtsbe Genoffen ihrem nationalen Moloch auch ter biefen icheinen bie babifchen Schulreformatoren feineswegs bie letten ju fenn. Gie rufen in Einem Athem nach Communaliculen, in benen bie vorhandenen confessionellen Begenfage ale nicht mehr eriftirent behandelt werden follen, wo die positive Religion bochftene noch einige Beit ale ein einzelner Unterrichtszweig tolerirt werden foll, ber auf alle übrigen Unterrichtegweige feinerlei Ginfluß mehr ubt. Das Bolf foll allmählig feinen Ratechismus fammt Allem, was baran bangt, entbehren lernen, es foll ber Sumanitat die pofitive Religion opfern. Und weghalb? Der Rig, welchen Die Rirchentrennung bes 16. Jahrhunderts in bas politifche Ecben gebracht, foll durch Communaliculen alegemach geheilt merben. Gitler Bahn! Die Beilung Diefer Bunde ift eine Frage ber Zeit und vor Allem ber Borfebung. Communaliculen find nicht bas Mittel um Deutschland ju ftarfen, mohl aber, um daffelbe innerlich noch gerriffener und elender ju machen, indem fie ben religiofen Sader weden, nahren, ju lichten Blammen anfachen muffen. Das Befte, was fich hierin thun läßt, besteht barin, bag man in ben Schulen Rechtefinn und Bottesfurcht pflangt und pflegt, Religionslehrbucher von allem Berlegenden reinigt, den patriotischen Ginn belebt, der mit feinen edelften Bluthen eben nur wieder in ber Religion murzelt.

Run, meinen die gemäßigten Reformer, Communalschulen sorbern mindestens größere Duldsamkeit unter den Confessionen! Allein man hat in Preußen seiner Zeit die gegentheilige Ersahrung gemacht. Damals wie zur Stunde noch lag der Hauptirrthum des humanistischen Erziehungsspstems darin, daß es bei seinen Projekten und Einrichtungen vielsach das als bereits vorhanden annahm, was erst erreicht werden soll. Die Communalschule wurde in Baden vor Allem die Gewissensfreiheit der Katholiken, die Parität verlegen; Berlegungen

jedem einzelnen Lebrer überlaffen, mi allgemeinen, was bem confessionellen will, wo bliebe ba die Einbeit bes U dibiet ber Riribe noch früher an als 1 - Chinath Ift in tieffen Grunde religiös, Rithenvater bie Seele fogar eine gebe Soule beobachtet ber Comminalfebrei in religiöfen Fragen biplomatifche Bu beutigfeit, er flieht all' bie vielen Be au reben, mas bas Rinb am liebften figiolen llebungen und Gebrauchen, Bilbung bes Rinbes berausfommen ? € rer ber Kamilie und Rirche gegenüber Anftoß erregen, fo muß er fic auf bas fen und por ber Gemeinde als ein ul feffionelofer Dann fich benehmen. B auf bas Bemeinsame, fo muß er nothm feinen Saft befiben, um nicht zu verleten Berrgott bem Lehrerftanbe noch nachti Theil seiner Wirssamseit ware für ihn bahin. Wie soll er auch nur bas Kreuzzeichen machen, ohne baß man consessionellem Unterschiede begegnet? Was soll er beten, welche firche
lichen Gesange auswählen, ohne consessionell zu erscheincu? Wo
sind die für Communalschulen tauglichen Lehrbücher? Lesebücher
geschichtlichen Inhaltes lassen sich nicht einmal benten, aus
benen der consessionelle Unterschied nicht heraussticht. Der
Lehrer soll auch erziehen — wie kann der protestantische Lehe
rer die Erziehungsmittel der fatholischen Kirche benühen oder
boch dazu anhalten? Der katholische Lehrer straft das Kind
protestantischer Eltern, diese suchen leicht möglich den Grund
der Strafe in seiner consessionellen Befangenheit und was
kann Alles aus solchen Winzigkeiten des Alltaglebens erwachsen!

Rurz die Früchte ber Communalschulen fonnen und werben ber Gemeinde so wenig munden als dem Staate und der Rirche. Sie sindet ihre Fürsprecher lediglich unter Solchen, welche das dogmatische Christenthum längst hinter sich haben, das Bolf aber will nichts davon wissen — wie den Herren zu Durlach ein jeglichen "Ultramontanismus" höchst unverdächtiger Mann, der protestantische Pfarrer Zittel, weiland zur Rongezeit in der zweiten badischen Kammer der seurigste Kämpe unbeschränfter Gewissensfreiheit, bereits vorigen Sommer zu bedenken gab.

Einen einzigen Punft aber gibt es bezüglich der Schulfrage, worin Alles einig sehn durfte, nämlich darin, daß die bisherige Berbindung des Megnerdienstes mit den Schulstellen aufzuhören habe. Die Besoldung der Lehrer war bisher färglich, der weitaus größte Theil derselben aber floß feineswegs aus den Mitteln der Gemeinden oder des Staates, sonbern aus dem der Kirche angehörigen Megnergute. Der Lehrer ward als Lehrer aus dem Resnergute besoldet, der Mesuw eine eruciende Laft, fein gerechter Uni auf bas ungerechte Gefet bes Staates, foi und ihre Diener zurud, die nichts daran ten. In diesem Umftande lag bisher b Misstimmung des Lehrerstandes gegen Hauptgrund zahlloser Zerwürsniffe zwisch und Ortogeistlichen.

Bum Glude hat endlich die neueste ber Rirche eine Ausgleichung solcher Disstal Lehrer soll fünitig nur dann auch Desner selbst will; will er dieß, dann soll er für auch gebührend honorirt und außerdem n wirfung beim Religionsunterrichte, für die stenlehrverzeichnisse und den Organistendien bedacht werden. Mittel aufzusinden, um de fall zu deden, welcher die Trennung des V Schuldotation mit sich führt, bleibt den bressenten am Boltsschulwesen überlassen, der Staate. Die Kirche ist bereit, der Schu

vorstandes; ber zweite beansprucht auch für die Zufunft für ben Religionsunterricht eine Unterrichtszeit, die seiner Wichtigseit angemessen ist; ber dritte wünscht eine dreisährige Aussbildungszeit der Lehramtszöglinge am Seminar, sowie Unterweisung der angehenden Theologen im Unterrichtswesen und in der Schulgesetzgebung; der vierte sordert, daß der zu errichtenden Oberschulbehörde, sowie den Bildungsanstalten der Lehrer ihr consessioneller Charaster, der Kirche aber ein angemessener Einsluß auf das Schulwesen gewahrt bleibe; der fünste spricht für Trennung des Mesnerdienstes von dem Schuldienste und für billige Entschädigung der Lehrer bezüglich ihrer mehrsachen Leistungen sur die Kirche, ohne daß die Gemeinden ungebührlich belastet würden; der sechslichen und bie Pensionirung aller noch gering totirten Schulstellen und die Pensionirung dienstuntauglicher Lehrer.

Welches wird bas Schidsal biefer Denfschrift beim Minifterium gam en und in ben Rammern febn? Wir miffen es Aber über breierlei find wir vollfommen im Rlaren; erftene nämlich ift bie Chulfrage neben ber Judenfrage ber Sauptprufftein, wo fich zeigen muß, ob in Baden bas Bolf mit feinen Bedürfniffen und Bunichen wirflich wiederum Geltung erlangt habe, ober ob eine Coterie mit ihren Conberzweden omnipotent über Alles entscheibet; zweitens barüber. baß Decretiren und Ausführen zwei himmelweit verschiedene Dinge find und bleiben; brittens endlich wird bie Dentichrift für die Rirche gunachft und felbft im ungunftigften galle bie wohlthätige Folge haben, ben letten Reft ber Rluft auszufüllen, welche Jahrzehnte zwischen Beiftlichen und felbft folden Lehrern bestanden hat, beren Opposition feineswege in unfirchlicher Besinnung murgelte. Rabicale Schulmeifter wird es nach wie vor geben, allein ber Rerv ihrer Bublerei ift burchichnitten, falls die Revolution nicht allgemein tobt.

## XXVII.

## Beitlänf

Gin bifcoflices Bort über bie politifchen

Die sogenannte katholische Partei ; bes bestehenden Rechts gegen die Rich entstanden. In diesem Sinne besaß Jahren eine sichere Basis. Seitdem i völlig andere geworden, einsach dadurd Ordnung sich mehr oder weniger selbst theidiger sehlt, was er vertheidigen sol mehr vorhanden, das Reue ist noch n haben politisch gesprochen gar keine Gesein gährendes Chaos, in dem die popul den natürlichen Rothwendiakeiten und

können wir dieses Reue nicht; benn wir sind nirgends in der Majorität und in der Macht. Wir haben nur die Eine troft-liche Beruhigung, daß die Neuordnung, welche dem innersten Wesen des deutschen Bolsethums am besten entspräche, auch die und convenirendste ware. Die deutsche Naturnothwendigseit ist unser einziger Bundesgenosse gegen die fremdsländisch erdachten Systeme, welche jest Alles despotisch übersstuthen. Und wenn die neue Gestaltung der Dinge aus dem Schoose des unverfälschen Deutschtums hervorgehen wird, dann sind wir allerdings besser daran als unsere Vorsahren, weil wir dann mit ganzem Herzen die Vertheidigung führen können, welche sie immer nur mit halbem Herzen zu führen vermochten.

Rlarer und einbrudsvoller, als es uns jemals gegeben war, hat jungft eine Denkschrift bes hochwurdigften Bischoss von Mainz die congruenten Grundgebanken ausgeführt \*). Ift es schon bes höchsten Daukes werth, daß ein beutscher Bischof kein Bedenken trug, ben grollenden Bliden von rechts und links zu troben, und ein verständliches wie verständiges Wort in unsere politische Berwirrung hineinzusprechen: so verdient die Richtung, in der dieß geschieht, noch mehr die Anerkennung der katholischen Welt. Auch unter den treuen Katholischen Deutschlands herrscht keineswegs einerlei Meinung in politischen

<sup>&</sup>quot;) "Areibeit, Autorität und Rirche. Ererterungen über bie großen Brobleme ber Gegenwart von Bilbelm Emmanuel Freiherrn von Retteler, Bifchof von Maing". In ber Borrebe S. VIII beißt est: "Wir fteben am Ende einer Zeit. wo man alle unsere alten Wohnungen, in benen fich unsere fatholischen Bereltern eingerichtet hatten, zusammengeriffen hat, und wo wir Ratholifen noch nicht mit uns ganz im Reinen find, wie wir unsere Wohnplate in ber neuen Ordnung ber Dinge aufschlagen muffen".

angung der bestehrtern Dionung au fie von jeber und bis beute mit gu einem Theil berfelben, welcher ben ! nahm, wird biefer Rame von beffer beute verweigert. Wir unsererfeite g ju bemerten, daß bie eine wie bie ftanblos geworben fei, und mit Berg ben herrn Bifchof außern : gerabe Borte "confervativ" und "liberal" fi jene, jur Bezeichnung ihrer politifche friedigt merben fonnten, benen über lieb find, um ihre Armfeligfeit bam gang anberer und viel praciferer Be großen Richtungen ber wirflichen 3 fteben gerade Diejenigen, welche fich ! Confervativen ju verfaufen pflegten, f mo die Ratholifen fteben. Die fra "Autonomiften" und "Centraliften" o' lange nicht eingeburgert, ja faum gef ingwischen, wie fich ber bodmurbigfte beiben Rategorien ausspricht. heften (Rinhlid in falma metter

Beforgung ihrer eigenen Angelegenheiten überlaffen. Jene versecheten den Absolutiemus, diese die mahre und achte Freiheit. Das find im tiefften Grunde die politischen Principien, die miteinander tämpsen; beide treten aber außerlich in gang ahnlicher Bestalt auf. Comohl die Grundsate des Alles beherrschenden Absolutionus, wie die des nach Celbstregierung strebenden Freiheites Staates konnen sich in der monarchischen, in der constitutionellen wie in der demotratischen Versassung geltend machen. Wer daher nur nach diesen Namen die Parreien unterscheidet, hat von der grundsählichen Stellung derselben keinen Begriff, und läßt sich durch außern Schein täuschen" (S. 99).

Run leuchtet aber auf ben erften Blid ein, daß unfer Freiheitsprincip erft noch ein ibeales Biel ift und Die Birflichfeit auf dem gangen Continent ben Begnern angehort, ja ihnen felbft in England mit jedem Tage mehr anheimfällt. Rur bie Thatfache ift für une, daß biefe Wirflichfeit wanft und jum Brechen reif ift. Wer aber ben herrichenden Parteien bes modernen Liberalismus eine Menberung im Ginne ber Gelbftregierung gutraut, mer für die Autonomie etwas Unberes als Die möglichfte Bernichtung von ihnen erwartet; ber befindet fich in unglaublichem Irrthum, und auch ber Gr. Bijchof bemunt fich fehr um die Aufdedung tes auf Täuschung von vornherein berechneten Chitems. Mit Recht bemerkt er: fo febr babe fich ber Ginn aller politischen Bezeichnungen im Munde Diefer Liberalen entstellt, daß felbft das Wort "Rechtoftaat" nicht mehr genuge, um fich vor ber centralifirenben Staategewalt ju fcuben, man vielmehr fofort unterscheiben muffe zwischen bem absolutiftischen Rechtostaat und bem auf Freiheit und Gelbftregierung gegrundeten. Und es ift leider nur allzu einleuchtend, wenn er felbft ben alten fürftlichen Polizeiftaat noch für erträglicher, als diefen Abfolutismus in neuefter Form, erflart, ba man es bort wenigstens mit ber Perfon eines Machthabers, mit einem perfon-

teopaiter gefuhlt als jest. "Wir find be bernften form bes Absolutiomus, bem der Freiheit. ""Die Freiheit ift der D fagte Cafimir Perrier; Befet aber i mermajoritäten euch vorschreibe." folden Berfammlungen fo wenig an gegenüber überhaupt gar fein Recht 1 lifchen Rirche fangt man an, bas i aber aufhören fann man, Gottlob! allmählig alle Berhaltniffe bem gleich es naturgemäß bricht. Denn das ift Berfaffer feine glangende Rritif ichlief bas 3beal bes modernen Liberalism gu regeln, in Alles burch Gefete einge Befete gu forgen, jeben Menfchen t 3mangejade einzuspinnen, und bann befehlen, baß bas gange Bolf biefen Freiheit halten muffe!"

Der fr. Bifchof ift nicht engherzig ge

Liberalismus ift absolutistisch. Es fehlt nicht an gang madern Leuten, welche verfichern, es gebe überhaupt feinen andern Conftitutionalismus als einen folden. Der berühmte Profeffor in Bernigerobe - jum Glud fein Ratholif! - bat foeben eine neue Schrift herausgegeben jum Beweise, bag mit biefer Staatsform ichlechterbinge feine lofale Autonomie verträglich fei, bag Die reine Monarchie allein ber Selbstregierung Spielraum gemabren fonne. Er macht es ben Conservativen in Preugen jum vernichtenden Borwurf, baß fie fich jur Theilnahme an bem liberalen Berfaffungemefen berbeigelaffen baben, und biefer Mann ift wie verlautet nicht ohne namhaften Unbang. Bifchof von Maing gebort nicht bagu. Er balt es im Gegentheile für unbestreitbar, daß "ber gläubige Chrift fich aller Formen bes conftitutionellen lebens bedienen fann, ohne im entfernteften feinen Grundfagen etwas ju vergeben." Allerdings betrachtet er aber - und dieß ift ber entscheidende Bunft - den Conftitutionalismus an fich nicht als die politische Bollendung, er verlangt auch für bie constitutionelle Macht wieder unüberschreitbare Schranfen, eine Beschränfung bes Conftitutionalismus burch bas Princip ber Selbstregierung untergeordneter Rreife. Er will also im Grunde boch wieber etwas Soheres und Anbered.

Das ist der rechte Standpunft, auf dem freilich der Unterschied zwichen constitutioneller und ftandischer Berfassung zu einem principiell nicht trennenden herabsinft. Der Hr. Bischof erflärt, daß er für seine Person die ständische Berfassung als das organische Gebilde dem mechanischen Constitutionswesen vorzöge; aber er sieht sehr wohl ein, daß zur Zeit die erste Bedingung hiesur sehlt, nämlich organiserte Stände. Das haben die Altconservativen in Desterreich bald genug thatsächlich erssahren. Ständische Bertretungen müßten heutzutage ganz anders aussehen als die aus dem Mittelalter überlieferten. Richt das

Tobte ju galvanifiren, fonbern neue Organismen ju fchaffen, ift bie Aufgabe; und nicht barauf tommt es an, wie bie con-Ritutionellen Rorper jest find, fonbern was burch fie und que ibnen werben foll. Bo immer fie fich autonomifche Geftaltungen, feste Rreife ber Celbftregierung gefallen laffen muffen, ba wird hieraus fruber ober fpater, aber unfehlbar ein neues geite gemäßes Standemefen ermachfen und an die Stelle bes confitutionellen Mechanismus treten. Schon baraus erflatt fic ber inftinftive Sag bes Liberalismus gegen jebe Art mabrhafter Selbstregierung. Bo immer aber biefer haß die Dberhand behalt und, wie bis jest in Breugen, Die conflitutionelle Uebung nur ale Behifel einer fleigenben Centralifation ber Staatsgemalt dient - nun ba ift ber Constitutionalismus eben nichts weiter ale tie masfirte Republit, und fann auch ju nichts Anderem führen ale jur Republif. Aber nicht etwa zur blauen Republif ber honnetten leute, fonbern ju ber wo ber gerlumpte Rittel fich auf die Geffel bes binunter geworfenen Bourgeoifie-Frade fest.

Denn bas ift bas Ende bes modernen Liberalismus. Wo er es vermag, durch sein constitutionelles Wertzeug die alten socialen Organisationen zu zerkören und neue Areise gesellschaftlicher Selbstregierung nicht aufsommen zu lassen, da geht nicht bloß die Basis sürstlicher Herrschaft verloren, sondern was mehr ist, die Gesellschaft selbst geräth in den Zustand der Austolung. In Frankreich leuchtet dieß jest, wo es zu spät ist, Bielen ein, die früher zuhöchst auf den Wogen der liberalen Bolfsgunst schwammen; so hat sich unter Aubern selbst Obilon Barrot jüngst die Frage gelöst: warum denn sein unglückliches Bolf achthundert Jahre lang ohne Revolution gelebt, seit 1789 aber eine nach der andern ausstehen mußte, und ohne Zweisel bald wieder eine auszustehen hat? So scheint sich auch für uns die Frage, ob wir constitutionen

gefinnt seien ober nicht, sehr einsach zu losen. Ja, aber unter ber Bedingung, daß der Constitutionalismus nicht nur die Gesellschaft nicht zerstöre, sondern daß er sie aufrichte und somit einem bessern Ziele zuführe als er felber schon ist: ber organisch begründeten Freiheit. Dann, wenn die Freiheit in Preußen und Desterreich so eingewurzelt ist, wird die Furcht, daß ein König oder Kaiser die Constitution zurücknehmen könnte, zum Kinderspott herabsinsen. Früher aber nicht!

Dann werden auch wir Katholifen wieder wiffen, was wir zu vertheidigen haben. Bis dahin aber haben wir nur eine politische Stellung zu lauter zweifelhaften Dingen, wir leben unter den Rachtheilen einer Freiheit, die und alle ihre Bortheile vorenthalt, und es erübrigt uns nur ein Kampf ohne menschlich wohlthuende hingebung. Zum Kampfe ruft auch der Herr Bischof auf vom ersten Blatt bis zum letten, und das ganze Buch ist im Grunde ein einziger Warnungs-Ruf vor dem falschen Frieden!

Dazu rechnet er vor Allem das vielbesprochene Projekt einer Erennung zwischen Rirche und Staat. Gerade vom Grundsat der Selbstregierung aus verwirft er diese vermeintliche Ausfunst mit der größten Entschiedenheit. "Wenn wir die Rechte der Familie, der Gemeinde, der Corporationen von der absoluten Staatsgewalt zurücksordern und für sie in ihrem Kreise Selbstverwaltung beanspruchen, so fällt Riemanden ein, das eine Trennung der Familie, der Bemeinde, der Corporation vom Staate zu nennen und daraus zu solgern, daß sich nun auch der Staat von dem Allem trennen müsse". England hat vollsommene Religionsfreiheit, aber es hat nicht nur feine Trennung der Kirche vom Staat, sondern sogar eine höchst privilegirte und mehrsach monopolisite Staatssirche. Ratürlich wollen wir dieses englische Berhältniß

nicht als Muster auftellen, sondern nur als ein Zeichen, daß ber Geist des Selfgovernments bas Gegentheil einer unnatürlichen Trennung bedingt, während die lettere allerdings das einzige Hoffnungsbrett bildet, welches vom herrschenden Liberalismus und seiner Centralisation den romanischen Ratholisen noch übrig gelassen ist. Dieß ift dann aber ein Rothstand, nicht die dem christlichen Geist entsprechende Lösung, welche freilich auch bei und so lange unmöglich bleiben wird, als den Mächten des Tages nicht die Rudsehr zur germanischen Staatsidee abgezwungen wird.

Ein eigener Abschnitt ber vorliegenden Schrift über Germanismus und Romanismus" ift dem Rachweis gewidmet,
wie fälschlich man uns des Absalls vom deutschen Geiste zeiht,
während gerade die Gegner so tief in die antise römische
Staatsidee zurückgesallen sind), daß sie bei folgerichtiger und
ungestörter Entwicklung endlich auch wieder dahin gelangen
müßten, sich eigene Nations-Götter und Staats-Culte zu schafen, natürlich auf dem Wege constitutioneller Nehrheits Beschlüsse. Selbst die Franzosen sind hierin vom philosophischen
Deutschthum weit übertrossen; wer es nicht glauben will,
braucht nur genauer nachzusehen, was unsere Liberalen von
neuem auf dem Gebiet der Schule anzetteln. Ein Staat,
der das Recht des Schulzwangs und das Monopol des
Unterrichts mit Ausschluß ber Kirche, Familie, Gemeinde be-

<sup>&</sup>quot;) "Mertwürdig"! heißt es G. 44, "gegen bas driftliche Rom prosteftirt ber moberne Zeitgeift, aber bas helbnifche Rom betet er an.
Er infnitirt uns als Ultramontane, weil wir in bem Bifchof von
Rom ben Mittelpuntt ber Airche verebren, und er feibft treibt ben Gultus bes heibnifchen Ultramontanismus, und fennt fein höheres Biel, als ben alten beutichen Geift unferes Boltes mit helbnifchem Befen zu vergiften".

fist, negirt die individuelle Freiheit nicht weniger, als der antife Staat gethan, und es ift unmöglich, daß er die Lücke in der Beschlagnahme bezüglich der Religion auf die Länge unausgefüllt lassen sollte. Es ware ein Haus ohne Dach. Lasse man nur den Staat seine ausschließliche Iwangs Erzies hung einmal beginnen, so wird er bald ersahren, daß die bloße Indisserenz des Humanismus nicht auszeicht, daß man aber die "Pfassen" denn doch unmöglich zu Hülfe rusen darf, daß man vielmehr selbst eine positive Religionslehre zu spenden haben muß, daß also die Kammern die dringende Aufsgabe haben, für das unabweistliche Bedürsniß der Menschens Natur einen allgemeinen Staatsbürger-Gult zu creiren.

Nicht als ob ber Berr Bijchof biefe Perfpettive auf. ftellte; er urtheilt nur über die ausgesprochenen Absichten bes Liberalismus wie folgt: "Ein foldes Schulfpftem als felbftftanbige Staatsanftalt, getrennt von Saus und Rirche, verbunden mit direftem Schulgwang fur die Elementarschulen und mit indireftem Schulgmang für bie bobern Schulen, insoweit ihr Besuch bie nothwendige Bedingung gur Erlangung öffentlicher Ctellen ift, mare die verberblichfte und ichmach. vollste Gestalt, in ber ber absolutistische Beiftes - und Bemiffenszwang auftreten fonnte". Ach warum nicht gar! ermibern unfere Liberalen, fteht ja jeder Confession ber Religionsunterricht gang frei. Aber fogar angenommen, bag bieß genugen fonnte, fo taufchen fich Die guten Leute felbft: eine Beitlang mochte fich ihre Zwangeschule vielleicht nur feindselig negirend verhalten, aber ber Reim jur formlichen Begen Religion mare im ersten Augenblid ber Trennung gelegt, und er murbe mit unwiderftehlicher Gewalt jur Berrichaft anwachsen.

Der hochwurdigfte Berfaffer bespricht auch die Frage von ber Religionsfreiheit. Er erflart: nachdem die Weltein-heit bes chriftlichen Glaubens nun einmal gerftort fei, über-

taffe es die Kirche ganz und gar ber freien Selbstbestimmung ber Staatsgewalten, in wieweit sie außer ben anerkannten Kirchen auch andern religiösen Genossenschaften freien corportativen Bestand gewähren wollten; auch behindere nichts den Ratholifen der Meinung zu seyn, daß unter den gegebenen Berhältnissen die Staatsgewalt am besten thue, volle Reifgionöfreiheit zu gewähren, mit der striften Beschränkung jedoch, daß der Staat seine Sesten dulden durfe, die den personlichen Gott läugnen oder die Sittlichseit gefährden. Auch wir sind dieser Ansicht Wer sich aber etwa einbildete, daß ber Liberatismus darin eine dankenswerthe Concession erblichen mußte, der wäre sehr im Irrthum. Der moderne Staat fordert ganz etwas Anderes als hier geboten wird.

Buc's Erfte weist ber Berr Bifcof ben gebachten Bugeftanbniffen jum Trop bie Forberung ber Civilebe febr entichieben ab. Gie erscheint ibm ale eine ber unfeligften Bewegungen, Die jum Berberben ber Menscheit burd bie Belt geben. "Unfer beutsches Bolf will bie Civilebe nicht", ruft er aus. Dann will es aber auch die volle Religionsfreiheit nicht. Denn bis jest hat fich überall, und julest noch in England, folgerichtig gezeigt, daß die lettere ohne die erstere burchaus nicht au haben ift. Undererfeits befteht ber moderne Staat wefentlich barin, bag er nach feinerlei Gefet und Recht fic richtet. bas nicht verfaffungemäßig von ihm felber auf Ruf und Biberruf gemacht ift; von ibm forbern, bag er fich nach biefen ober jenen firchlichen Chegefeben bequeme, beißt ben mobernen Staat lauguen. Man fann ibn überhaupt nicht ftudweife, fonbern nur entweber gang ober gar nicht haben. Es ift nicht moglich, ihm mit ber Religionefreiheit ein Compliment gu machen, die Che aber ibm nicht preisgeben zu wollen.

Bweitens ift aber Die Meligionsfreiheit, welche ber Ber

Bijchof jugibt, an sich icon nicht die vom modernen Liberaliemus geforberte. Bei Belegenheit ber in der preußischen Rammer eingereichten Betitionen der Freigemeindler und Deutschfatholifen hat Gr. A. Reichensperger Namens ber fatholischen Frattion benfelben Maßstab angelegt; es ift ihm aber von allen liberalen Seiten erwidert worden, wenn ber perfonliche Gott ober bas driftliche Sittengeset bas Rriterium ber Bemabrung ober Richtgemabrung fenn follte, bann mare bas ja boch wieder die alte theologische Weltanschauung, die bogmatifche Ruftig und bas Glaubenstribunal wie in ber vergangenen Zeit und wesentlich um nichts beffer als weiland bie ipanische Inquifition, por Allem aber mare es ein Kauftschlag in's Ungeficht ber gangen mobernen Wiffenschaft. biefe Einwendungen feineswege fo gang nichtig vorgefommen; bedenfe man nur, mas benn unfern Universitäten mit einer Religionofreiheit genütt fenn follte, welche nicht bas Recht und respettive bie Pflicht einschlöße, ben perfonlichen Gott au verläugnen und eine neue Sittlichfeit wiffenschaftlich festzuftele Wir haben baraus gefchloffen, bag es benn boch nicht fo leicht fenn burfte, ben "Unforberungen ber neuen Beit" und ben "modernen 3been" ju genugen. Der driftliche Staat vertauscht fich nicht mir nichts bir nichts mit einem um zwei Oftaven tiefer gestimmten Glaubenestaat, sondern nur mit bem gottlofen Staat. Der Bifchof von Maing weiß bas, er fennt ben Beift ber Beit, die mit Borliebe gerade ben Bottesläugner jum Lehrer ber Jugend beruft; aber nicht Alle find fo wie er gegen die Sirenenflange bes neuen Evangeliums gewayvnet.

Seitdem die Machthaber die Gnade und die Tauglichfeit verloren haben, den chriftlichen Staat mit chriftlichem Sinn pflichtmäßig zu vertheidigen, haben sie bald auch den Glauben an sich selbst verloren. Das von Gotteswegen zum Schutze alles Rechtseyns ihnen verliehene Schwert hat man einroften xux.

laffen, und es wird taglich unmöglicher, bie vernachläffigte Baffe im Moment ber Roth jur eigenen Bertheibigung ju gieben. Diese Thatsachen lagen unfern Borfabrern noch nicht fo vollenbet vor wie und, und barin beftebt ber große Unterfchied: fie hofften noch von ben Berfonlichfeiten ber Berrfcbenben, wir fonnten auch von ihrem guten Billen nicht mehr fo hoffen, weil die Dacht nicht mehr vorbanden ift. Dit menigen Ausnahmen find fie bloß noch zeitweise gebulbet; und als wenn fie öffentlich vor aller Belt ben tiefen Rall verfunben wollten, baben fie gerabe im Decennium ber Reaftion. Die ihnen vom Simmel als lette Brift ber Erhebung vergonnt mar, ihre Gulfe und Stube auffallenber als je in ber -Es ift vielleicht nur Giner bon ben Freimaurerei gefucht. noch nicht faftisch entibronten gurften bes Continents, ber bieß nicht gethan bat. Ein gaftum, bas gewiß viel zu benfen gibt und weitere Beweife überfluffig macht fur ben allgemeinen Buin ber Autoritat.

Um so mehr war es am Plage, daß der hochwardigfte Berfasser seiner Schrift einen eigenen Abschnitt über die Freimaurerei einverleibte, der uns durch seine vortreffliche Fassung besenders angezogen hat. Es ift da keine Uebertreibung,
sondern nur der unwidersprechliche Rachwels geliesert, daß eine
solche geheime Gesellschaft — wenn sie auch nur gegen die
Kirche und das Christenthum eine seindliche Tendenz hätte
und nicht unmittelbar polltisch gesährlich wäre — mit keinem
geordneten Staatswesen, am wenigsten aber mit dem ehrlich
constitutionellen Staat verträglich sei. Wenn der direkte Einsluß der Loge als solcher auf alle bürgertichen Berhältnisse
auch nicht so immense wäre, wie unläugbare Zeichen anzubenten scheinen, so ist es doch gewiß, daß erstens schon die bloße
Rameraderie des überall verbreiteten Geheimbundes sebes Gefühl der Sicherheit im gewöhnlichen Berkehr aushebt, sa bie

Justiz und die Rammern, die Wahlen und die Schulen, die Administration und das Anstellungswesen verdächtig machen muß. Zweitens liegt es auf platter Hand, daß schon die pure Eristenz dieser Berbindung in schneidendem Widerspruch zu dem steht, was sonst der Zeitgeist auf allen Gebieten sordert: zum Princip der Deffentlichseit. Tennoch hat man bisher alles Mögliche erlebt, bloß das nicht, daß nur ein einziger Libera-ler oder Constitutioneller gegen dieses Unwesen zu muchen gewagt und die liberalen Grundsähe auch auf die Freimaurerei angewendet hätte. Was muß man daraus schließen?

"Die Freimaurerei nimmt allein in der ganzen Welt einen merkwürdigen Ausuahmszustand thatsächlich ein und grundsählich in Anspruch. Sie ganz allein wird mit wenigen Ausnahmen in der öffentlichen Presse nicht besprochen und will nicht besprochen werden. Während die Versse über alle andern Verhältnisse, die die Wenschen interessiren, spricht und urtheilt, während das Christenthum mit allen seinen Lehren und Ginrichtungen, der Staat mit allen seinen Rechten und Versassungen Gegenstand der Disstussion sind — bildet die Freimaurerei allein nach einem allgemeinen europäischen Consens das Rühre-mich-nicht-an. Jeder sürchtet sich davon zu reden wie vor einer Art von Gespenst."

"Diese Erscheinung ift zunächst ein Beweis von der immensen Macht, die die Freimaurerei in der Welt ausübt. Sie allein hat noch einen beherrschenden Einfluß auf die Bresse, denn nur daburch läst sich dieser Zustand erklären. Zugleich aber ist es offenbar, daß dieser Zustand unvernünftig und unerträglich ift. . . Es kann doch nicht immer so fortgeben, daß, während alle Monopole und Brivilegien entsernt werden, die Freimaurerei allein das Monopol und das Brivilegium hat, sich dem Urtheil der öffentlichen Meinung vollständig entziehen zu dursen". (S. 218 ff.)

Der herr Bifchof hat vollfommen recht: wenn die Libes ralen und Constitutionellen es ehrlich und ernftlich meinen,

tereffen burch bas Bolf auch ben Logen diese stellen; auch auf die Machthaber werden wir r ten, die tief genug herabgesommen sind, um ber sogar als eine Kräftigung ihrer Stellung zu ver auf andere Rächer werden wir nicht vergeblich Freimaurerei hat lange genug als Bor- und für alle Arten geheimer Berschwörer gedient, die altete an den Kindern, und die jungen Ratter durch den Leib der alten an die Luft. In It Cadaver schon offen da, in Frankreich fürchtet d dieselben Todtengräber, und in Deutschland wer manner von der Loge "auf ewig" ausgeschlossen, Stiel umkehren.

## XXVIII.

## Barbara Fürerin, Abtisfin zu Gnadenberg.

Gin Bilb aus ber Ronnenwelt \*).

Es gibt ftillwirfende Thatigfeiten, welche ohne ben Glang und bas Beprange ber bie Belt erschütternben und in ihren wohlthatigen Folgen oft febr problematifchen Beldenthaten unbemerft und unbefprochen geschehen, aber von benen, welche fie berühren, gleich einer wohlthuenben beilfraftigen Arznei empfunden werden. Gie find in ber Regel das Borrecht ber Frauen und es wird Niemand fenn, ber nicht die wohlthuende Corge und Theilnahme einer treuen Gattin, einer liebevollen Schwefter, einer gartlichen Tochter bantbar gefühlt hatte. Diefe Thatigfeiten machen um fo weniger Unspruch auf Die laute Bewunderung, ale fie in der Ratur des weiblichen Gefchlechts liegen und von demfelben ale etwas, bas fich von felbft verfteht, ale ihr Beruf, gleichsam inftinftmäßig geubt werben. Wie die Schönheit ebenfalls vorzugsweise ihr Erbtheil ift und eben barum am machtigften wirft, wenn fie ihrer felbft gar nicht bewußt burch Demuth und Bescheibenheit noch hober ge-

<sup>\*)</sup> Bon einem proteftantifchen Siftorifer.

Sauptstadt der Welt, auch im engiten haue man Beispiele bavon finden und wird, ift n recht, fie nicht minder wurdigen als jene gli

Un Diefer ben Frauen im Allgemeinen eig Birffamfeit haben fic auch bie Rlofterfr. anbere betheiligt. Sat man über fie lieber Darftellungen Glauben gefchentt, welche feit bes porigen Sabrhunderts mit einem Unftrid bigfeit, bie fich vereinzelter Borfalle bemad allgemeinem Befete gu erheben, in einer b henden und bestechenden Form in Die 2Belt man barf nur an Diberote "Religieuse" er auch Deutschland nicht wenigen Ctoff folder - fo ift es allerdings fdwer, bie feit ber 9 gefommenen, eigentlich fcon vorber im Gos fchen Rirche felbft geborenen unflathigen Ungrif fterleben, jumal wenn wie gefagt einzelne a fommene Balle fie ju beftatigen icheinen, gu vollende ichmer, fie ju entfraften. Befdichten famoran unh la h. Cent No les Nouve

fich unbebenflich auf Eugen Gue's emigen Juben beruft, und baß die bestimmteften Belehrungen vom Gegentheil ichon beff. megen von vornherein verbächtigt find und am Ende abgelebnt werben, weil fie von all bem beigenden Bufat, womit jene herren bie Berichte ihrer Ruche ju murgen verfteben, gar nichts enthalten. Diefes Geschid hat die Gefchichte amar überbaupt ju erfahren, indem fie, wo fie mit ber Cage jufammentrifft, fich in entschiedenem Rachtheil befindet, in Bezug aber auf das Rlofterleben fommt noch ber befondere Umftand bingu, baß fich bie allerwenigsten Menschen von freiwilliger Wahl und entschloffener Durchführung bes Entschluffes, fic aus ber Belt jurudzugieben, einen Begriff machen fonnen, meil fie ihr und Aller Glud nur im Getofe und Bewirr bes Alltagelebene und in bem Raufche zu fuchen gewohnt find, ber gmar betäuben und einschläfern fann, aber beim Ermachen eine hochft unbehagliche, leiblich wie geiftig berabgeftimmte Empfindung jurudlaßt.

Indeffen wollen wiederum die Meiften von diefem Jagen nach rauschenbem Benuß wenigstens bem Ramen nach nichts miffen, sondern halten fich, indem fie biefen Bormurf von fich ablehnen, hauptsächlich an Die Chelosigfeit ale einen nicht nur ben Rloftern, fondern überhaupt ber gangen Beiftlichfeit ber fatholischen Rirche gemachten Borwurf, indem fie fur die Berpflichtung ju beirathen alle mogliche aus ber Schrift, aus ber Ratur und ber Beschichte bergenommenen Grunde vorbringen, und bas Rlofterleben fur unnaturlich, ben Beboten Bottes wie ben Befegen bes Staates und ber Ratur zuwiderlaufenb erftaren, beffen Unnatur gur geiftigen Berruttung und gur fitte lichen Berborbenheit führen muffe. Den aus ber Beschichte genommenen Beweisen von wurdigen Rlofterfrauen feten fie bann immer wieber bie allgemeinen Deflamationen gegen bie Chelofigfeit und ben Duffiggang entgegen, und berufen fic auf bie augeftanbenen vereinzelten galle, in benen fich, gemäß bem Raturgefete, baf nichts unter ber Sonne volltommen,

Ciume Gintrag geichehe, erflaren; benn bem der Ghe laffen fich wieder andere Musiprud und als Bflicht gegen fich felbft betrachtet gelnen freifteben, nach Brufung feiner eigene gu untergieben ober ju entgieben. Es blei flaaterechtliche Grund übrig und biefer ift genug. 216 1449 bei bem großen marfgraf Bablung aller Ginwohner Rurnberge vorge ftanden 17 bis 18,000 Burgern und Burgerine Summa aller Belt : und Orbenogeiftlichfeit : ten und Magben 440 Ropfe, welche Bahl Undere Die Laderlichfeit Diefes Bormurfes zeigt. 440 Perfonen nicht auch außerdem ihrer freie und unvereblicht bleiben? Und murbe in bi heutzutage eine Stimme gegen fie erheben? ebemals ein ebelofes Leben in ber Deffentli ftens in ber Regel, nicht fannte, begihalb Madden, bie ju beirathen feine Reigung ot Musficht hatten, in Rlofter untergebracht, wo Tage in gottesbienftlichen Uebungen und aud

Die wenig bie Gegner, mit benen man es bier zu thun bat, fich um die Erfenntniß ber eigentlichen Berhaltniffe bemuht haben, geht icon aus ber Rleinigfeit hervor, bag fie bes festen Glaubens find, mit ber Aufnahme in ein Rlofter verliere jeber Rloftermann, jebe Rlofterfrau ben frubern in ber Welt getragenen Ramen, befomme hinfort einen neuen, nach welchem er ober fie, wie in ben Bergwerfen von Nerts fcinef bie Straflinge einzig nur ale Rummern gelten, binfort gerufen murbe, und feien somit fur bie Ihrigen gang abgestorben. Richt leicht fann etwas unrichtiger und unwahrer fenn, und nicht leicht fann man fich ichlagender von bem Begentheil überzeugen. Allerdinge feben wir hierbei von bem nachreformatorischen Ufus, wo immerhin biefe Ramensanderung, jedoch feineswege burchgangig, eingeführt wurde, gang ab, und halten une nur an die bie ju diefer eben bezeichnes ten Cpoche beobachtete Gitte, wobei wir auch wiederum nur Die Nürnberger Rlofter im Auge haben. Wohin man nur greifen mag, findet man Beweise bes eigenthumlichen, ben Kafeleien ber Romantif geradezu miderfprechenben Sachverhalts. Co führt Will in bem Bogen, auf bem er eine Geschichte von Onadenberg anfündigte, die aber nicht ju Ctande fam, sub n. 13 eine une im Original vorliegende Urfunde von 1496 mit folgenden Unterschriften an: Bruder Rifolaus Bepler, Prior, Bruder Johannes Reubauer ju ben Augustinern, Schwefter Belena Meichfinerin Abtiffin, Schwefter Anna Reubaurin, ju Sant Claren, Schwester Barbara Fürerin Aebtiffin, Schwefter Magbalena Neubaurin jum Gnabenberg.

Es ift baber ganz unnöthig, fich auf ben Prior Simon Lintner (bei ben Augustinern), ben Cafpar Schatzever, Guarbian bei ben Barfüßern, ben Georg Pirkheimer, Prior bei ben Karthäusern, auf Dymut die Langmannin, Priorin bei St. Katharina, auf Kunigund Gräfin von Orlamunde, Aebtissin zu Gründlach, auf Elebeth von Reichenec, Priorin zu

Fujen, zumal wenn ihm ein Titet vor herr, Doftor, ganz gewöhnlich war. So Sigmund von Eglosstein auch bloß als Doftor Sebald Mallner auch bloß als Mathschreiber Martin Merklein gelegentlich Wartin, selbst der Sebalder Pfarrer Dr. legentlich auch bloß als Meister Hanns inert das an die in den romanischen känder ser Beziehung mit eingeschlossen, wo man Robert Beel schlechtweg Sir Robert, von schlechtweg kord John sagen kann, noch abeweise, die zugleich etwas Trauliches und bessen sich die deutsche Sitte sast ganz entsch

Bar aber auf biese Weise nicht ein Bruch in ben Familienverband gethan, so an eine Trennung nicht zu benten. Ein gli wenn auch nur fleine Bruchstücke von Brief bie von Klöstern aus geführt wurden, sie um den innigen Jusammenhang zu beweisen, in eine vor ben Matte.

geschrieben werben können als ber, womit die Barbara Füttererin zu Pillenreut ihrer Mume Katharina zu ihrer Berlobung mit Dr. Christoph Scheurl Glud wünscht; ein Theil des umfassenden Brieswechsels der im Clarafloster und in Bergen gewesenen Schwestern und Töchter Wilibald Pirkeimers ik schon längst bekannt und bestätigt das Gesagte vollsommen, und die sieben Briese der Felicitas Grundherrin an ihren Baster Leonhard, ebenfalls nur ein ärmlicher Ueberrest einer gewiß viel größeren Anzahl, geben nicht nur von der Innigseit, mit welcher die Schreiberin ihrem Glauben und ihrem "Klösterlein" zugethan war, sondern auch für die Theilnahme am Wohl und Wehe der Ihrigen unwidersprechliches Zeuanis.

Bu biefen Frauen barf man auch bie Mebtiffin bes Onabenberger Rloftere Barbara Fürerin gablen. Das in anmuthiger Begend an bem ehemaligen Gichelberg, ungefahr anderthalb Stunden fuboftmarte von Altborf gelegene Rlofter geborte einem erft im 15ten Jahrhundert aufgefommenen Orben an, ber nach St. Salvator ober auch St. Brigitta genannt, zwei Convente, einen von Mannern, einen zweiten von Frauen, übrigens in gehöriger Befchiebenheit fo umfaßte, bag bas eigentliche Regiment und bie Bermaltung ber Aebtiffin gutam. Der Dberfte bes auch weniger gabireiden Mannerconvente führte feinen folden Titel wie Abt, Prior, Guardian, fonbern fommt in ben Urfunden nur ale "Bruber" vor, führte aber ein eigenes Conventsiegel fo gut wie ber Frauenconvent. Go lautet ber Eingang einer am 4. Oft. 1507 ausgestellten Urfunde: "Wir Schwester Barbara Abtiffin, Bruber Laurentius Gemeiner Beichtiger und bie gang Berfambnung bes Clofters jum Onabenberg Canct Salvatore andere Canct Birgitten Orbens Epftetter Biethums bekennen einträchtiglich" u. f. w., und am Schluß: "beg alles ju marer Urfund geben wir biefen Brief mit unferer beben Conventen anhangenben Infigeln befiegelt". Die junge Fürftin Ratharina von Bommern, welche in bem Brigitten-

uus vem oben genannten Gichelberg marft berfommenden Schwarzach, bei und am Conntag nach Trinitatis (1 Suffragan bes Gidftatter Bifchofe 2 beiben Grifter Johann und Ratharina ftoph, nachmaligen Unionefonige in bung vollzogen. Die erfte Borfteberin, tel Mebtiffin führte, Glifabeth Aniebe batte in ben swolf Sabren ber Amtofü nugthuung, fowohl bie Pfalgräfin Ra bes Pfalgrafen zweite Gemablin, Bes nerhalb bes geweihten Raumes bes Rlo refignirte 1450 und batte Glifabeth Galf. bergerin (nach Brufd), jur Rachfolgerin Rlofter fich bedeutend bob, namentlich 8 ftugung, welche Nurnberger Familien gen

fußer, Prediger, Augustiner und Frauenbruder mit Uebergehung ber Benediftiner ober Schotten und ber Rarthaufer verftanden) vor den Rath mit der Frage, ob fie (ba nämlich die Beit ber Ballfahrt vor ber Thur mar) bie Schreiben bes Concile auf ben Rangeln verfündigen follen Der Rath gab gur Antwort, auch die Schaffer ber beiden Pfarreien feien mit berfelben Frage an ben Rath gefommen, man habe ihnen geantwortet, fie (ber Rath) feien Laien, verftunden nichts von ben Dingen und ftellten es auf fie felbft, Die Schreiben gu verfündigen ober nicht. Gine andere Untwort miffe man ihnen auch nicht zu geben. Dagegen erwiderten die Ordensgeiftlis chen: eben die Schaffer und namentlich ber von St. Loreng babe ihnen gefagt, ber Rath babe geheißen, Die Bulle ju verfunden. Der Rath ließ bann bie Schaffer fommen und verwies ihnen biefe Meußerung, indem der Rath, weil fie Laien maren, hierin bem Urtheil ber Pfarrer nicht vorgreifen wolle. hiermit mar bie Cache junachft abgethan und bie Beiftlichfeit brachte, wie man fieht, hierzu mahrscheinlich burch ben lorenger Pfarrer Dr. Conrad Runhofer bestimmt, Die Schreiben auf ben Rangeln gur Berfundigung. Denn als am Sonntag vor Betri Rettenfeier (29. Juli) 1442 in ben beiben Bfarr-Rirchen bas Berbot verfündigt murbe, ließ fich gleichzeitig Sanne Curfor, Vifarius ju St. Sebalb, beigeben, in berfelben Rirche vor bem Sagrer (Safriftei) vor vielen Bieberleuten frevenliche Borte wider Diefes Berfunden und nament. lich wider ben Pfarrer von St. Lorenzen zu reben. bann begbalb ju Rede geftellt wurde und beffen nicht im Beringsten in Abrede stand ja sich noch weiter in gleicher Beise berausließ, wurde ihm am Donnerstag nach Betri Rettenfeier (2. Augun) burch ben Burgermeifter ernstlich gesagt, bag er bavon laffe, fonft werbe ein Rath bagu thun, bag es ibm nicht gefallen werde. Auch wurde am Mittmoch Luca (18. Dft.) bem Doftor Runhofer vergonnt, ben Sanne Curforem

und die Fürer, und bis auf diefer bieje Radricht glaubig nachgeschriel Burern feine vollfommene Richtigfei. bung und Schenfung von Seite be auch fouft wohl ale eine erbare Fa beutenb hervortreten, fo muß bas allein tafür ausreichen. Allein wir es fur parteilich zu erflaren, ba er fe von ben Schlewigern abstammte und off einigen Glang fallen gu laffen, Die & tijchen (Barbara Schlewiserina, patris Schlewiceri, cognomento Barbati, eg norici, filia) erhub. Allein bieran ift bie gange Schenfung, von ber auch fo weiß, wird fich auf bie berfommlichen @ fter aufgenommenen letten Abtommlingin befdranfen.

Dagegen ift bas Berbienft ber Fi entschieden und genau nachweisbar. Wie gen zwischen ihnen und fter ve baran befindlich, wohl nur einem andern beigefügt ober eingeschlossen war, der älteste Nachweis einer Berbindung mit
bem Kloster und vor 1461 geschrieben. Tenn in diesem Jahre
ging Barbara und ohne Zweisel auch die jüngere, im Stammbaum nicht ausgeführte Katharina in's Kloster (nach Bied. 369),
und in bemselben Jahre 1461 am 29. Juni sprachen die beis
ben vereinigten Convente\*) aus, daß Walburg Kürerin im
Leben und nach ihrem Tode, sie und ihre Kinder, als ein
Mitglied bes Klosters angesehen werden sollte.

lleber tie frubere Geschichte ber gurer muß man fich wenigstens jum Theil wieber an Biebermanns Tafeln halten, obgleich tie Unguverlässigfeit ober Mangelhaftigfeit auch bier erfichtlich ift. Loblich ift, bag bie Anmefenheit bes Gefchlechts in Rurnberg nicht über Rubolf von Sabeburg binaufgeschraubt mird, und man fann tieß im Allgemeinen annehmen, mabrend man die frubere Stellung ber Kurer im Elfaß billig babingestellt fenn lagt. Gefest alfo, Conrad gurer mar ber erfte ju Rurnberg, heirathete Glifabeth Romerin und batte mit ibr fünf Rinder, Elisabeth tie herman Ebner, Conrad ber Elisabeth Feuchterin, Christian ber Agnes Chnerin beirathete, Geis bold und Ulrich, die unvermählt ftarben, fo ift febr zu bezweis feln, daß die Ugnes Chnerin, welche ben Chriftian gurer jum Mann hatte, eine Tochter Seifrid Ebners und ber Glifabeth Rudörferin gewesen fenn follte, indem fie in biefem Fall auch eine Schwester ber Rlofterfrau Christina Ebnerin gemefen fenn mußte, wovon aber außerbem nichts verlautet. Christian Furer fommt in einem Brief vom 1. Rov. 1335 vor, in welchem er bas vorber halb feinem Bruber Conrad

<sup>\*)</sup> Will führt auf tem bereits erwähnten Bogen biefen Brief sub Nro. 8 als einen Abiafbrief auf, mahrend er bloß ein Fraternistätsbrief ift.

· ····· or onsum; n bi purger angelegt baben mit worten vnb purger icaben genomen baben mer bann pfund Beller, und ift bag man fi bor ober er fi in ben Turn legen, vnb bor inn fullen f png fi ben burgern, irn ichaben und ir fmach auch ver purgen, bag fi emicliden in bi ftat ten . Inbeffen murbe 1351 biefer ftrenge @ Bilrer gemilbert, er burfte wieber einfommen, Begnabigung muß balb barauf auch feinem & ju Theil geworben fevn, ba er im folgenben früher gefchebenen Berbandlung feine Ginmilligi bie über ibn verbangte Berbannung mar nic burgertich tobt, fenbern auch feine mit ihrem S Beichid verfallene Frau, und ale baber nad atteen in oben angeführter Urfunde vorfomm Chnere am 16 Nov. 1347 fein Cobn Albred nen Befcmiftern Jacob, Frig, Paufus, Annge von Bercheim Winne, und Margareth, bes baim frau, über bas haus am Salmarfe vert Schwefter Agnes eben fo wenig ale ibr Cheffere &

Tab. 368 ift also im gunftigsten Falle mangelhaft, benn angenommen Christian Kurer sei zweimal verheirathet gewesen und jedesmal mit einer Agnes Ebnerin, was wohl möglich, aber wenig wahrscheinlich ist, so ist doch jedenfalls die zweite, welche urfundlich nachgewiesen ist, ausgelassen. Freilich sehlt sie auch auf dem Blatt 25, welches ein Ruster genealogischen Unsinns ift.

Bur die meitere Fürerische Genealogie ift dieß jedoch von feiner Erheblichfeit, ba Chriftians Che finderlos mar und fein fcon vor 1. November 1335 gestorbener Bruder Conrad ber Stammvater aller folgenben Surer ift. Der Urenfel beffelben ift Sigmund Furer, ber mit Walburg Rageleinin (Ragelin) verheirathet mar, die icon oben bemerften Rinder Gigmund, Peter, Barbara, Ratharina, Urfula zeugte, von benen wice berum nur die zwei Sigmund und Barbara in mefentlichen Betract fommen fonnen. Diefer altere und erfte Sigmund ftarb 1450, was immerbin anzunehmen, geradezu aber in Abrede ju ftellen ift, daß er bem Turnier oder Befellenftechen von 1446 beigewohnt habe. Man besitt ziemlich genaue Berzeichniffe über bie babei betheiligten Berfonen, und wenn auch feis neswegs alle Stecher rathefabigen Beichlechtern angehorten, mas j. B. von Waldstromer, Ulftatt, Berbegen, Elwanger gilt, auch die Stard und bie Birevogel bamale noch nicht im Rath maren, fo maren boch die Fürer bei bemfelben eben fo wenig vertreten als die Imhof. Freilich ift in ber Stuffoabbildung im obern Bange ober Corridor bes Rathhauses auch ein Furer und ein 3mhof, beibe ju Pferbe, aber nicht unter ben Stechern felbft, angebracht; bas ift aber meiter nichts als Courtoifie ber Beit, in welcher die Abbilbung gemacht wurde, ba beide Familien gerade bamale, im zweiten Jahrzehnt bes 17ten Jahrhunderte, wie ichon ein flüchtiger Blid auf die Geschichte Rurnberge lehrt, eine fehr bedeutende Stellung sowohl im Rathe ale überhaupt in ber Stadt einGuter fallch angegeben find, eine 2 Gnadenberg gewesen sei, nicht befann allen Briefen ermähnte Katharina feb obengedachten Fraternitats Brief herve

Die verwittwete Balburg Fürerin ter nach Gnabenberg gebracht; mit ib Tochter lebte fie in Rurnberg. Maria Beimfudung (3. Juli) 1465 fd fabeth an fie und bittet fie, nach Gn lagt auch bem Junter Gigmund ihr Bel Cobn war alfo bamale jedenfalle icon fort: "wir find jest unfere wurdigen B. benn er ift gen Mayngen (Mayingen b herr Sans Engelhart (mahricheinlich eb bes Convents) mit ibm, gu befeben und gu fter . . . wenn es ibm gefällig bunft, wof lieber Berr wieder beim bilft, fo muffen und muffen biniciden Comeftern und Bru Comefter Barbara und Ratharina muffen biefe bie Tochter ber 90.00 1

Herzen gelegen zu haben. Ihr einziger Sohn, ber Stammhalter bes Geschlechts, ber Erbe eines ansehnlichen Bermögens, machte, schon dreißig Jahre alt (1436 geboren), in
welchem Alter Seinesgleichen damals längst geheirathet hatten, noch immer feine Anstalt dazu, ja er schien sich in der
Stellung des unbeweibten Junggesellen zu gefallen und sich
vielleicht auch solchen Verbindungen hinzuneigen, die dem augenblicklichen Gelüsten und der flüchtig vorübergehenden Neigung zusagend und bequem seyn mochten, aber weder für die
Ehre und den guten Namen des Mannes, noch für die würdige Stellung des Geschlechts die erforderliche und beruhigende
Bürgschaft gewähren konnten. Die Vorstellungen und Jureden der Mutter schienen nichts mehr zu versangen, sie hatten
ihre Krast erschöpft, da wandte sie sich an die fromme, getreue, fluge Tochter Barbara.

Die Mutter hatte bamale burch ben Tob ihrer Tochter Urfula einen fcmerglichen Schlag erlitten. Es galt nun außer bem Troft, ben die vereinsamte Mutter beghalb brauchte, auch burch die bem Bruber ju ertheilende Erinnerung bas mutterliche Berg wieder aufzurichten. Dieser boppelten Aufgabe fam Barbara burch zwei Briefe nach, beren erfter an die Mutter gerichtet nach ber berfommlichen Begrugung und bem Danf für gemachte Geschenfe an Fischen, Bache und andern Dingen, fo fortfahrt: "Liebe Mutter, unfere murbige Mutter (Mebtiffin Glifabeth) entbeut bir ihr Bebet und bankt bir gar fleißig und auch ber gange Convent, Schwestern und Bruber, und fie bitten gar fleißig fur meiner Schwefter Ceele, Gott fei ihr guabig, aber bu tarfft gewiß feine Corg haben, ihr ift also wohl, daß fie nicht begehrt, hie zu senn. Liebe Mutunser wurdige Mutter bittet bich, bag bu geduldig feiest und bich wohl gehabest, bag bu bir nicht ein Rrantbeit machft, und auch meine Anfrau, ber fag auch ihr Gebet und auch bas meine und bab überall fein Sorg um

feit in solchen Dingen ist zu übelber allein bestimmen zu lassen. Die Al Mutter des Baters, die, nach Bied den Conrad Stiedar heirathete, jedens noch lebte, nicht in Rürnberg war, und zwar, nach Biedermann, Agnes i poldin. Hier tommt die Schwester Rwer Kune und Barbara sind, welche den, läßt sich nicht ermitteln, Schwester der ist diesem Brief weder von der Schwester der ist diesem Brief weder von der Schwester den ihren Bruder; beide tragen auch ni eines Siegels und mögen also einem a der Aebtissen, beis oder eingeschlossen gen an den Bruder lautet also:

"Aue Maria Gracia plena Dominus te mit allem feinem beiligen Berdienen fei mei berglieber Bruder. Deine Gefundheit an Ce baß es dir wohl geb, bavon Gott bem Geri fcebe, das war mit

allen denen, die ihn kennt haben. Nun hat man mir noch bisber Gutes von bir gefagt, bavon ich oft erfreut bin, aber es ift mir nun gar fchwer, fo du also bingebft und beinen Stand nicht vermandelft zu Erberteit in die Che oder fonft zu einem guten 3ch fürcht, daß du bich etwa an werdeft benten an bofe Lieb, davon bu und beine Freunde Schand mochten haben. getrau bir mohl, mein lieber Bruber, bu fconeft beiner Chre und feieft fo vorfichtig und fo meife, bag bu bich buteft vor allen bofen Frauen, du weißt mohl, fie tonnen fuße Wort, bie ba fcmaben (in Schmach bringen) bie armen Seelen und mindern bir bein Chr und guten Leumund, die bir auch bein Bewiffen verhart machen, bag bu nicht tannft ertennen, was bu miber Gott Mein lieber Bruder, ben ich lieber hab ale mein Seel, ich hab dir vor gefagt und bich gebeten, bu follft fenn eine Ehr bes Saufes beines frommen Baters und follft alfo ernstlich und weislich mandeln vor beinen Unterthanen und Chehalten, daß fie Gutes von bir mochten reden und gurcht auf bich hatten, und follft fle auch ftrafen, mo bu Ungucht (Ungezogenheit) von ihnen febeft, besonder die freche wilbe Daib, die ift mir ein rechte Bein. Gott behut bich durch fein Gut, wann ich fabe gar gern, daß bu bich erberlich bielteft. Ach, lieber Bruber, nimm mein Schreiben nicht andere auf denn in rechter großer Lieb, die ich ju bir bab, wann hatt'ft du mich alfo lieb als ich bich hab in Gott, bu wareft langft einmal zu mir tommen, boch barf ich Das nicht von dir begehren, mann geschah dir unterwegen etwas, beg mocht ich bich nicht ergoben (entschädigen). 3ch hatt mohl in Gut und in Lieb ein Tag mit dir zu reden. Da befehl ich dich mit Gott bem Berrn und der reinen Jungfrau Maria, die fei bein Behuterin bor allem bem bas bir geschaben mag an Seel und an Leib, Unfer murdige Mutter Aebtiffin entbeut dir ihr ftatigs Gebet und auch Schwefter Ratharina. Lieber Bruder, fcbid ben einen Brief gen Augeburg, bu findeft mobl Leut, die babin gieben. Bitt Gott auch fur mich, bas begehr ich. Sag bem Lucas Res meter \*) und feiner Frauen mein Bebet und meiner lieben Unfrauen. Jefus Maria. Comefter Barbara."

<sup>\*)</sup> Der auch in einem Brief ber Aebtiffin Gifabeth erwähnte LXIX. 38

Rlosterfrau Barbara an ihre wünschen geschriebene Brief ver theilnehmenber Gesinnung beacht gangsformeln und ber Begrüßu Katharina fährt fie sort:

"Liebe Schwefter, wir find ta bir unfer lieber Berr und feine war holfen und erfreut bat in beiner ( Dant ewiglich. Liebe Schwefter, w fendfältiglich Glud ju beinem lieber Beilig und felig merbe an Geel und alle. Liebe Schwefter, ob du jeguni haft, daß bu bie beilige Beit (bie Ba bas lag bich nit befchweren, wann i und gefchidt; wann bir ber allmächtig befto fleifiger und erfall bein Berfaumn bitt ich dich gar fleißiglich, daß bu ble und wenn fie ein wenig wird, daß fie beten und gottliche Surcht, wann es ift Rinder in ber Jugend gewohnen und fer bem Alter. Auch bitt im bie .

Water und Mutter, auch beinen Geschwisterten. Auch entbeut bir unser würdige Mutter Aebtiffin ir stätwilliges Gebet, sie wünscht dir viel Glücks und beinem Sohn. Damit befehl ich dich in das ebel minniglich Gerz Zesu Christi und in die Beschirmung des heiligen Kreuzes und in die Fürbittung alles himmlischen Geers. Geben zum Gnadenberg am Pfinztag vor dem heiligen Palmtag (12. April) im 70sten Jahr. Schwester Barbara Fürerin zum Gnadenberg. Wenn Gott meinem herzlieben Bruder heim hillt oder so du ihm schreibst, so sag ihm ans ganzem Gerzen gen Got unser Gebet und wünsch ihm viel Glücks zu seinem Sohn."

Bon ben Rinbern, welche Ratharina Schluffelfelberin ihrem Manne gebar, erreichte nur biefer Sohn ein reiferes Alter, ohne jedoch bas Befchlecht fortzupflanzen, ba feine Che mit Barbara Solgichuberin finderlos mar. Die bier genannte Magdalena ftarb, 15 Jahre alt, 1483. Ratharina felbft ftarb in Folge der Geburt eines todten Rindes am 29. Mai 1474. hierauf fdritt Sigmund gurer jur zweiten Che mit Unna Berbegen Tuchere feligen und der Elisabeth Pfingingin Tochter, und 1476 murbe ibm in Sanns Birfheimers und Ortolf Stromers Frage, Die am Mittwoch vor Fronleichnam (12. Juni) anfing, ju feiner vorgenommenen Sochzeit auf nachften Dinftag (18. Juni) bas Rathhaus und ber Stadt Pfeifer vergonnt. Aus biefer Che ftammt Christoph Rurer, ben bas gange folgende Geschlecht als Stammvater anguseben bat. Rach bem 1487 erfolgten Tobe feiner zweiten Frau blieb Sigmund Fürer im Wittwenstande, wurde an Oftern 1501 in ben Rath gemablt ale erfter feines Ramene, ftarb aber icon beffelben Jahrs am 1. Ceptember.

Barbara Fürerin wurde 1479 Briorin, 1489 Aebtiffin und befleidete diese Burde bis an ihren nach zwanzig Jahren am 22. August 1509 erfolgten Tod. Wenn man aus dem oben mitgetheilten Briefe ihre gewiß ungeheuchelte Liebe zu ihrem Bruder gesehen hat, so durfte wohl auch der folgende

. - Conners Gebald Peringnorffe bu febr gornig auf mich feieft bent bor, noch weiß ich von biefen Di fremb, von wem ober wannen biefe ich recht gern, man mocht mire bod ferner brachte, fo wollt ich mich boi ich fonnt ober mocht. Defigleichen ; bir im gangen Getrauen und rechte Bruder, daß du mir bas in geheim ! dern Leuten aussprächft, die uns bar möchten entziehen, und bitte bich mit licher Lieb, laß mich wiffen alle biefe tommt. Denn Gott ber herr weiß, i thu mehr bann ich vermag, und ist mi was zu geben hab, und ein große De. Amts foll tragen und tagen, und ift nie ich damit beschwert bin gewest, ich mar fe hoben) geweft. 3ch bitt bich, versprich ftorffer, benn ich will einen Bater an ibm als eine gehorfame . . . und vorfichtiger, auch Reuers und ander 4 großen Camung (Berfammlung) bie ba i ift je noth. Unfer Berr hemat.

Leiber sind nur wenige Briefe bieser verständigen und frommen Rlosterfrau erhalten worden. Nach ihres Bruders Sigmund Tod ging offenbar gleichwie ein Erbgut die Theilnahme für Gnadenberg auf seine Sohne Sigmund und Christioph über, welche den Bau der prächtigen, leider nur noch in Trümmern dastehenden Klosterfirche mit bedeutenden Gaben sorderten. Doch das fällt in die Zeit der folgenden Aebtissin Ratharina, welche nach der siebenzigjährigen Barbara Tod das Regiment übersam. Es handelt sich hier nur um den Rachweis, daß das klosterliche Leben die Familienverbindung keineswegs, wie man gewöhnlich glaubt, lockerte oder gar auschub, und dieser Nachweis dürste aus den Briesen der Barbara Fürerin wohl gegeben seyn.

rathefabigen aber geachteten, begüterten und auch wegen Schenfungen und Stiftungen ju Rirchen und Rloftern wohl befannten Geschlechte au. Die Berfammlung, um beren willen fie zur Borficht mabnt, war bie burch Konig Max veranlaßte gabireiche Jusfammentunft ber Fürften.

## XXIX.

## Der Ratholicismus und das wefen.

I.

Wenn ein — um ben terminus techn "Afatholit"\*) sich mit bewußter Ab fatholisches Publifum wendet, so fann gutem Recht eine plausible Erflärung sole Hierzu werden nun in unserem Fall hoffe genügen.

<sup>\*)</sup> Berfaffer bes nachftebenben Auffahes ift be-

Ceit Jahren finden wir unfern Lebensberuf hauptfachlich barin, mit Wort und That Diejenige fociale und vollewirthe Schaftliche Bewegung ju forbern, welche wir lieber mit bem beutschen "Benoffenschaftewefen" ale mit englischen ober frangofischen association ober cooperation bezeichnen. fen unfern Beftrebungen bat fich und nun icon lange, neuers binge aber burch eine Drientirung in ben letten Jahrgangen bes bedeutenbsten Organs ber fatholischen Breffe die Thatsache febr betrübend aufgedrängt, daß man in der fatholischen Belt Diese gange Bewegung fast völlig zu ignoriren scheint. einigen Jahren gwar wurde in einem ober andern Journalartifel ober Brofchure (a. B. von Bilgram, ni fallor) mehr ober weniger Rudficht auf Die Sache genommen, und noch vor zwei Sahren ericbien eine ziemlich umfangreiche Schrift über bie fünftige Bestaltung bes Sandwerts, worin auch bem Benoffenichaftemefen einigermaßen Rechnung getragen wird. Aber theils ichloß icon die gange Behandlungsart und beren Bramiffen ein praftifch ersprießliches Resultat in Diefer Beziehung aus,

gegen bie confervative Bartei in Preufen herausgegeben, über bie wir um fo mehr balbigft berichten werben, ale biefe Stellung auch in bem vorliegenben Auffat icharf ausgeprägt ift. Ingwifchen ems pfangen wir mit Bergnugen fein fociales Ercitatorium. Begen ben Bormurf, bag man fich unfererfeits bieber ju wenig mit bem Begenstand teffelben befaßt habe, wird ber or. Berfaffer bie bins weifung gelten laffen, baß eben in ben fatholifchen Staaten und im fublichen Deutschland überhaupt bie in bie neuefte Beit bie Auflosung ber Gefellschaft auf bem gewerblichen Gebiet nicht fo hervortrat, wie aus ben altliberalen Befehgebungen Franfreichs und Breugene und aue ber merfantilifchen Sonberftellung Engs lande. Diefe Auflofung ift aber bie Borausfetung ber mobernen Affociation. Bo fein Gefühl einer Rrantheit, ba ift auch feine Rachfrage nach Mebicin. Jest inbeg find wir mit bem Uebel nicht nur bebroht, fonbern es ift überall, in Bayern einftweilen blog noch masfirt, fcon ba. Es ift baber allerbings Beit, herrn Dr. Buber ju boren. Aum. b. Reb.

nach ber Seite liegt, von ber bier eine pr ber Sache ju erwarten. Dhne barauf weiter e wir boch nicht umbin, es gu beflagen, bag mo man einerfeits fo großes Bewicht auf bif gefunde reale Entwidlung legt, und gerabe len Fragen, mo auf bie größte praftifche 9 bem lebenbigen Inftinft, mochte ich fagen, f jeber organifch gefunden Bulfation am mei baß man grabe bort und in biefen Fragen bei oft genug zugleich phantaftifchen Conftruftion ( fertiger, überaus fünftlicher, feiner und bis i geführter ichematifcher Organisationen eine Beachtung zuwendet, mobei es benn an eir retifden Grandiloqueng nicht fehlt, por ber Thatfachen bee Lebene, auf bie es eigentl allguleicht verfdwinden.

Bie viel ober wenig nun aber auch n fatholifchen Berudfichtigung bes Genoffenicha

1

erfreulichsten und bebeutenbsten Erscheinungen bes öffentlichen Lebens ber Gegenwart anerkannt wird. Ja, von manchen gewichtigen Stimmen wird sie als die in ihrem Wesen und Zustunft, wenn auch noch nicht in ihrer gegenwärtigen Ausbreitung, bedeutenbste sociale Erscheinung seit der Aushebung der Leibeigenschaft beim Uebergang des Mittelalters in die neuere Zeit begrüßt!

Bon einer Darstellung bieser merswürdigen Entwicklung und ihrer gegenwärtigen Resultate in England, Deutschland und Frankreich fann hier um so weniger die Rede seyn, da wir doch nur wiederholen konnten, was wir und Andere ansberwärts seit Jahren der Entwicklung der Sache selbst als Augenzeuge und Mitarbeiter folgend berichtet haben. Hier muffen und werden hoffentlich einige ganz allgemeine Andeutungen genügen, um dem irgend nicht ganz unzugänglichen Leser den Eindruck zu geben, daß es sich wirklich um eine praftisch schon jest sehr bedeutende und in ihrer voraussichtlichen weitern Entwicklung noch viel bedeutendere Sache handelt, über welche sich jedensalls näher zu orientiren eine Pflicht jesdes an Fragen des gemeinen Wohls theilnehmenden Mannes ist.

Was zunächt England betrifft, so finden wir gegenwärtig dort gegen 500 sog. cooperative Affociationen, welche ben praftischen Beweis zum Theil im großartigsten Zuschnitt führen, daß das sog. Fabrifproletariat in der Anwendung des genossenschaftlichen Princips, d. h. durch industrielle Berwerthung eines durch fleine Beiträge gebildeten Capitals theils distributive zu der Beschaffung und Bertheilung der gewöhnlichen Lebensbedürfnisse im Großhandel, theils produktive in

<sup>\*)</sup> Wir vermeisen hauptsächlich auf unsere "Reisebriefe" von 1854 und auf unsere Concordia von 1861 — besonders auf bas ifte, 7te und 8te heft.

ober bandwerfemäßigen Erzeugung ber ber fabrifmäßigen gangbarften Artifel jener Confuntion - bag, fagen wir, jenes Proletariat auf biefem Bege bas gange Riveau feiner focialen und öfonomischen Stellung in wenig Jahren um bunbert Brogent und mehr ju beben und auf feften Grundlagen fruchtbaren Befiges ju grunben im Stanbe ift. breite Thatfache fteht erfahrungemäßig feft, bag viele Taufende von Fabrifarbeitern in ben cooperative associations unter ben schwierigsten Umftanben, in wenig Jahren fich von jener niebrigften focialen Stellung ber beständigen Befahr ober bes wirflich eintretenben Bauperismus jum Mitbesit blubenber inbustrieller Unternehmungen erhoben baben, in benen fie ibre Ersparniffe im Betrag von 20, 50, 100 & und mehr auf Binfen und Dividenden angelegt baben und fortmabrend anlegen. mabrend bei vielen bie Erwerbung bes eigenen Berbes unter eigenem Dach auf eigenem fleinem Brundbefit entweber icon erreicht ift, ober in naber Aussicht ftebt. In vielen gallen jest ichon und in ber gangen Tendeng geht ber Erwerb und bie Benutung aller Mittel ju einer bobern geiftigen Bilbung Sand in Sand mit jenem beispiellofen materiellen Bebeiben \*).

<sup>\*)</sup> Es genügt hier ein Beifpiel hervorzuheben. Die Genoffenschaft ber sogenannten equitable Pioneors in Rochtale (größtentheils Arbeiter in ben bortigen Bollenwebereien) begann 1845 unter alsen Bedrängniffen einer Panbelefrise mit zweiundzwanzig Mitgliebern, welche mit großer Roth und Entsagung nach mehreren Rosnaten ein Betriebsfapital von 15 L. zusammenbrachten, womit ke einen kleinen Laden für allerlet Lebensbedürsuisse (atoro) eröffneten. In biesem Augenblick unn zählen diese Pioniers 2500 Mitglieber, machen mit einem Capital von 40,000 L. in 15 Stores einen Jahrebumsah (Berkauf) von 200,000 L. und einen Gewinn von 20,000 L. Dazu haben sie eine Bibliothek von 4000 Bänden, Lesezimmer mit den besten Beitschriften, physifalische und optische Instrumente, Globen und Rarten. Außerdem find sie Hauptihells

Und das Alles ohne Unterstützung von irgend einer, unter heftigen Auseindungen von vielen Seiten, ohne Berletzung irgend eines Rechts oder auch nur Gefährdung eines wirklich sittlich, social und volkswirthschaftlich berechtigten Juteresses. Die parlamentarische Legislation selbst hat nicht umbin gestonnt, mitten in ihrem unfruchtbaren Parteitreiben, dieser Entwicklung durch mehr oder weniger zweckmäßige Gesetze Rechnung zu tragen. Daß in solchen Ersolgen, namentlich nach der Seite der fabrismäßigen Produstion die Bersuchungen der

nehmer an einer Dampfmuble, bie einen jabrlichen Abfan von 160,000 %, hat, und an einer Mill (Spinnerei), die im herbst 1860 mit einem Betriebefapital von 65,000 %, in einem Gebäube eröffnet wurde, was mit Maschinen u. s. w. 50,000 %, fostet. Dies ist allerdings die gresartigne Frucht des cooperative movement — annähernd aber sinten sich mehrere, gedeiblich fast alle. Die Jabl der ecoperative Fabrisen (befonters Spinnereien) beträgt gegenwärtig in England gegen 40, welche mit einem Betriebestapital von etwa 4 Millionen arbeiten und 20 bis 40 Precent Dividende liesern. Und in allen diesen Unternehmungen ist sein Gentsteman im engern Sinne betheiligt, sendern nur working men.

\*) Was bas shopkeeper interest, ben Rleinhandel betrifft, so sindet er allectings in der cooperative store eine gefährliche Conentrenz, boch nicht mehr oder anderer Art als fie durch jeden Fortsschrift, jede Berbesserung in der Befriedigung eines Bedürsnisses der Consumtion u. s. w. den früher damit beschäftigten Industrien erwächet. Außerdem hat der Detailhandel in Angland noch mehr wie anderwärts den Charafter einer gemeinschädlichen oder doch unnüten Bucherpstanze und gänzlicher Demoralisation, deren Correction und Resorm nur durch eine sollien Concurrenz möglich ist. In die Röglichseit einer gewissen Regulirung des Berhältnisse zwie sichen Produktion und Consumtion und der Berminderung der Gestalten der Ueberproduktion durch eine weitere Entwicklung der coge perativen Produktion und Distribution in der Consumtion der Massen, der arbeitenden Rlassen, ist eines der bedeutendsten Resemente der Jukunst dieser Bewegung.

Dieje vieter viermegt unter auen Wechjeln b bem Arbeiter immer bie relativ größt mo Bedenfalls aber bat bieber auch bie fabri Cooperation - abgefeben von einzelnen & fonlicher Unfabigfeit - feine Beranlaffun gegeben. Much unter ben gegenwärtigen, fe Berbaltniffen ber Baumwolleninduftrie bem peration über alle Erwartung auch ihrer Bemabrt bat fie fich namentlich auch als t wirfung gegen bie allfeitig verberblichen st Bedeutung der produftiven Cooperation lieg fie nicht nur thatfachlich burch Bereinigung ren, bes Capitale und ber Arbeit, Die Ten nicht principiellen boch jedenfalls thatfachlich fas gwifden beiben aufzuheben, fonbern ba Anerfennung ber billigen Unfpruche ber 21 ichaftegewinne, alfo ber praftifchen lofung ein polfewirtbicaftlichen Fragen nicht entziehen vermeintlicher Lofung in ber bequemen Form nicht etwa schon als Borganger sich erwiesen hatten\*). So geht die Einwirkung der genossenschaftlichen Bewegung in England schon sett über ihre eigenen Grenzen hinaus und wird mehr und mehr für das ganze weite Gebiet der Industrie eine Bedeutung erlangen, die man zuversichtlich als eine (versteht sich durchaus friedliche) Emancipation der Arbeit, d. b. der Millionen von Arbeitern bezeichnen kann, die ohne diese Gegenwirkung mit einem neuen thatsächlichen Helotismus be-

<sup>\*)</sup> Rach blefer Ceite liegt namentlich bas außerorbentlich wichtige Bebiet ter fegenannten "latenten" Affociation, wo an ein gleiche fam monarchisches Centrum bee fabrifmagigen ober landwirthschafte lichen Arbeiteherrn und unter beffen Gewahr und Leitung fich Gins richtungen jum Beften ber Arbeiter folließen, melde tiefen alle Bertheile ber cooperativen Greffenomie bieten, mabrent ber Arbeitoberr neben ben lanbesüblichen Binfen bes babei eingefesten Betriebsfapitals fich bie incommensurablen Bortheile eines gehobenen Arbeiterftammes fichert. Auch bie Betheiligung ber Arbeiter bei bem Befchaftegewinn macht fich auf blefem Bebiet mehr und mehr Bahn, und nur bei ganglicher Unbefanntschaft mit ben neuern Grfabrungen fann man in biefem wie in antern Bunften in ber frither allgemeinen Buverficht abmeifenber Doftrinen ober Gemeins plage verharren. Auf biefem Bebiet ber latenten Genoffenichaft liegt hauptfachlich auch eine ber michtigften Fragen driftlicher Sietigung - tie Wohnungereform im Begenfat gu ber Dob. nungenoth ter untern Rlaffen. Auch hier aber hat bie Apas thle ber confervativen Welt fatholifder mle evangelifder Ceite etwas mabrhaft Entfegenerregentee. Dan vergleiche nur bie Leib: und Seelen morberifchen Behnungeverhaltniffe in bunberten bon Fabriffiabten einerfeite, und anbererfeite bie Refultate eners gifder einfichtevoller Reform, gum Beifpiel in ber Dulbaufer cité ouvrière, wo binnen etwa 8 Jahren 600 Mufterwohnungen entstanben, baron 500 fcon Gigenthum ber Bewohner geworben find, bie vortem Broletarier, meift im fclimmften Ginn bee Bortes, maren. Und wie viele Berfonen fintet man in unfern confervatis ven Calone u. f. w., bie fich je um biefe Dinge befummert baben? Man vergl. übrigens Concordia 2tes und 3tes Deft.

gen, bisher handelt es fich gewisse Elite ber arbeitenden Rlaffen. Grund liegen fann, (wie man wohl ver Bebeutung ber gangen Sache geringer e fogleich bei unbefangener Ermagung. Borhandenfenn einer ju folden Dingen ober meniger fabigen Glite in vielen bi allen ben localitaten, mo bie Großindu Organe und Mittelpunfte bat, eine Eh alle Bedeutung ber Entbedung bieber und Conage in biefen tiefften Chichten fonbern auch ju bem juverfichtlichen Ce bieß unter ben bieberigen ungunftigfte Bilbung biefer Schichten möglich war, mabrenben und raich junehmenben Erm Rreifes nicht ju zweifeln. Dafur burgt gemeine Steigerung aller biober ichon ba und Saftoren, mogu nun noch bie Coo wielleicht miellamite @ Luty fitt"

Wenden wir uns nach Frankreich, so ist zwar die massenhaste generatio aequivoca, die Wucherregetation der sog. associations ouvrières, welche die Revolutionsstürme von 1848 hervorries, sehr schnell und mit sehr wenig Ausnahmen entweder als ein Opser der bonapartischen Tyrannei oder noch viel mehr an dem eigenen Mangel aller sittlichen und versständigen Bedingungen des Gelingens untergegangen. Die wenigen Associationen aber, welche sich in Paris ers und geshalten haben, dieten in ihrer Art eben so beachtenswerthe — ja bewunderungswerthe Ersolge dar, als die englische Coopes ration\*). Was diesen associations ouvrières ein besonderes

verfteht, b. h. bie Bilbungeanstalten und Mittel aller Art, bie ben untern Bolfeflaffen jenfeite ber eigentlichen Schuljahre que ganglich gemacht werben (night schools, mechanics institution in three neuern Reform, working mens colleges, book hawking-societies etc.) verbient auch bei uns weit größere Brachtung ale ce bieber gefunden, obgleich bie Fortbilbungeanftalten, Junglinge :, Gefellen : und handwerfer : Bereine einen guten Anfang gemacht haben - je nach bem Beift, bem fie bienen! gur fittlichen Signatur bes cooperative movement noch bie notos rifche Thatfache, bag in ihrem Bereich ber verberblichfte Fluch ber arbeitenben Rlaffen, ber Branntwein gang von felbft fcminbet, mes nigftens mas eigentlichen Digbrauch betrifft gang und gar, und auch ber maßige Benuß großentheils. Dazu tragt allerbinge ber Umftand fehr viel bei, bag bie cooperative stores feine Spiris tuofen verlaufen; aber bas ift es nicht allein, fonbern bag bie gange Atmofphare, ber Beift ber Benoffenfchaft fich nicht mit bem Beift bes Branntweins verträgt. Die Enthaltfamfeitevereine felbft haben es bezeugt, baß j. B. in Rochbale ble Pioniers in wenig Jahren hier niehr und vachhaltiger gewirft haben als irgend ein anderes Mittel. Die fchnell find j. B. in Irland bie Birfungen ber großartigen Diffion bes Bater Datheme verfchwunden!

<sup>\*)</sup> Beispielemeise nur einige Jahlen hinsichtlich zweier ber etwa 25 in Baris felt 1848 mehr ober weniger gebelhenben ass. Ouvrieres. Die nach ihrem Grunder sogenannte association Remquet übers

Mino levenver) connatornet in Antoenget an an einem gedeihlichen Großgeschäft mit dem Ge der Zinsen der individuellen Ginzahlungen und dem Betriebsfapital, sondern auch einer jährlich die entweder in einer gegebenen Frift bei der ft Auflösung des Geschäfts als reine Errungensch

nahm 1849 mit 16 Mitgliebern bie bekannte Ray derei zu covperativem Betrieb mit einer Regierun 80,000 Kr. unter äußerst lästigen Bebingungen; statutenmäßigen Auflösung bes Geschäfts nach zu Krfüllung aller Berpsichtungen mit einem Reinger Kr. liquibirt, also einem burchschafttlichen Capi 10,000 Kr. (ein Genesse farb balb) auf ben Mfrüher saum einer war, ber je baran bachte, ar hand in ben Mund zu leben. Noch merkwürdiger schaft ber Bauhandwerfer, die 1848 mit anderthigliebern und einigen Schulben anfing, und 1852 Mitgliebern und ebensoviel hülfsarbeitern in Bau Geschäft von 1,231,000 Kr. mit einem Neingewin

folden Berhältnissen bedeutendes Capital "auf einem Brett" bilret, ober bei jährlicher Auszahlung zu beliebiger Berwens dung fommt, wobei benn allerdings auch ber leichtsinnige Les bensgenuß statt foliber Aufbesserung bes Haushalts u. f. w. jeine Rechnung sinden fann und zuweilen wirklich sindet.

Bas endlich bas beutsche Genoffenschaftswesen betrifft, fo hat es fich bisher fast ausschließlich auf bem Bebiete bes fleinern und mittlern Sandwerfe gehalten und zwar hauptfache lich in ber form ber fog. Borfcus, ober Creditvereine. Deren 3med ift, bem Meifter bie Beschaffung ber ju unmit telbarer ober mittelbarer Forberung feines Befchafte (alfo auch im Saudwefen, Bohnung u. f. w.) nothigen Geldmittel gu möglichst vortheilhaften Bedingungen burch genoffenschaftliches Capital und Befammtfredit unter folidarifder Saftung ju verichaffen, mobei die Mitglieder außer ben Binfen fur ihre Gingablungen aller Urt auch Aufpruch auf eine Dividende bes Geichaftegewinns haben, ber aus bem häufigen Umfat bes Capitals ermachet. Außerbem finden mir die fog. Robftoffver eine, welche Dieselben Mittel anwenden jur Beschaffung ber zu biesem ober jenem Gemerbe erforderlichen Bang, oder Salb Robftoffe mit ben Bortheilen bes Großhandels, in ziemlicher und jedenfalls junehmender Bahl. Endlich find die ber englischen store entfprechenden Confumpereine ju ermabnen, welche indes bieber ben geringften Antheil an ber gangen Bewegung bat-Bas die außere Entwidlung betrifft, fo genugt bie Thatfache, daß 1861 - im siebenten Jahre feit dem erften febr geringen Anfange ber gangen Bewegung in bem Delis. icher Vorschufverein — die Bahl allein biefer Art ber Genoffenschaft etwa 350 betrug, welche mit etwa 50,000 Ditgliebern und einem Betriebsfapital von etwa 3% Millionen Thaler einen Umsat von etwa 14 Millionen aufweisen. Die Babl ber Robstoffvereine beträgt mindeftens 150 mit 7000 Mitgliedern und einem Umfat von etwa einer Million. Con-XLIX. 39

The state of the s

Angesichts dieser schon jest voner namentlich in England und Den Zunahme begriffenen volkswirthschaftlid ben sonkt sehr verschiedenartigen Stufgleichsam schon im ersten Anlauf hervomehr in der bevorstehenden vollen En princips nicht geringeres verheißt als, tet, eine Emancipation der Arbeit von das Capital, worin bisher der in der Natur der Sache bedingte um

<sup>\*)</sup> Einen aussnübrlichen Bericht über ben S
fenschaftewesens bringt bas fiebente S
eigenes, sehr tüchtiges Degan hat fich it
funft" von Schulge Delipsch gefunden
hauptsächlich die Anregung und Leitu
Deutschland ausgegangen ift. Uebriget
bie Bebeutung namentlich ben C

obmaltenden Umftanden relativ berechtigte Charafter ber mos bernen Industrie lag - Angesichts biefer Thatsachen und ib. rer nach allen Seiten bin unabsehbaren und mannigfaltigen, und nach menschlichem Ermeffen gang überwiegend wohlthatis gen unmittelbaren und mittelbaren Wirfung, Die wir bier größtentheils nicht einmal andeuten fonnen, ift die fast gange liche Ignorirung ober hochstens beiläufige und überwiegend mifliebige Beachtung berfelben von Seite grade ber Rreife, welche sowohl in der katholischen als in der evangelischen Welt am meiften innern und außern Beruf zu Berftandniß und Forderung berfelben haben follten, eine ber merfmurbigften und gewiß am wenigsten erfreulichen Ericheinungen unferes öffentlichen Lebens\*). Denn auch jugegeben, bag man unter gemiffen Boraussehungen politischer und socialer Doftris nen ober Antipathien und Sympathien biefe Dinge gang anbere und weit ungunftiger beurtheilen fann ale wir fie bier charafterifirt haben, fo ift auch dieß durchaus feine genugende

<sup>\*)</sup> Und wenn g. B. bie "Rreugzeitung" fich einmal entschließt, von ihrer Regel bes Tobtichweigens folcher Dinge abzugehen, wie bieß jungft in einem langen Beilagenartifel gefchah, fo weiß man nicht, moruter man mehr erftaunen foll - über ble Unwiffenheit und "manvaise foi" cber bie Suffifance folder Lucubrationen. ungue leonem finben wir bort tem Umfat ber 350 Borfchugvers eine ale folder - b b. ber 13 bis 14 Millionen, welche fie ibren Mitgliedern ale Betriebefapital in ihr Brivatgefchaft liefern, bie Taufend Millionen bes Befammtbetriebe ber preußischen Industrie, d. h. ben Gefammtwerth ihrer Produt: tien, ale bemegenes tertium comparationis entgegengeftellt! Raturlich liegt bie eble Abficht jum Grunde, Die Geringfügigfeit bes gangen Benoffenschaftemejens ju beweifen. Das befte ober folimmfte aber ift, bag von hunbert Lefern jener hochconfervativen Rreife faum einer ben Socus Bocus und Quibproquo merft, ober wenn man barauf hinmeist, auch nur begreift, worum es fich eigentlich banbelt.

Unbefanntidaft mit ber Cadje bie feibstverschuldete Unmigenheit murb - ja jeber genugenden vernunftiger bie überhaupt einen Beruf jum öffe bebren. In der That ift es wohl entschiedene Feindseligfeit gegen die wenigstens fatholifder Rreife gegen widlung bedingt. Wenn mir biej recht verfteben, fo ift es vielmehr Berlegenheit, ein gewiffes reges Unbegunftigt burch bie nirgenbe mangel jahl jedes, aber vor Allem conferv Etrebsamern und Ernftern abhalt, ber Cache zu befaffen. Ginerseits ta meinen Gindrude ihrer Bedeutung u wehren, anderseits aber icheint fie et lichen Gindruden ju fehr mit gemif ftruftiv, revolutionar verrufenen Moi bene vermandt ju fenn, ju febr in andern ale mefentlich und specifisch c fichten zu fteben. Unter Diefen wid plausiblen Entschuldigungen oder Rechtsertigungen. Daß in Folge dieser negativen passiven Weisheit der conservativen Welt jenes ganze Terrain, welches nach so manchen Seiten die Entwickelungen der Zeit dominirt, mehr und mehr von destruktiven Kräften besetzt und ausgebeutet wird, merkt und bedenft man erst wenn es auch hier zu spät ist!

Es bedarf nun bier feines großen Scharffinnes, um jene Momente, aus benen bem Benoffenschaftswefen bieg ungunftige Prajudig auch in ber fatholifch confervativen Belt ermachet, hauptfachlich in ber ausschließlichen Bedeutung und Berechtis gung gu finden, die man bem gunftmäßigen Sandwert im Gegensat ju jog. Gewerbefreiheit und fabrifmäßiger Produttion vindicirt, welche beide insofern zusammenfallen, ale bie Auflösung ber zunftmäßigen Organisation - ohne anderweitige Reubildung und Neubindung - die Atome allerdings in Die Dienstbarfeit Des großen Capitale ale fabrifmäßige Arbeiter führt. Wir find nun binfichtlich aller Diefer Dinge, binfichtlich der relativen Berechtigung, ber Bortheile und Rache theile in ben frühern und in ben gegenwärtigen Buftanben und der Eventualitäten ber Bufunft ebensomenig mit den confervativen Freunden als mit ben liberalen und bemofratischen Gegnern bes Bunftmefens - ebensomenig mit ben liberalen Enthusiaften ale mit ben conservativen Beffimiften ber Bewerbefreiheit und bes Fabrifmefens einverstanden. Wir finden auf beiden Seiten maßlofe Schonfarberei oder Schwargfarberei, je nach Sympathie und Autipathie, ohne alle Besonnenheit und Billigfeit binficttich ber unter gegebenen Bedingungen wechselnden relativen formalen und fittlichen Berechtigung ber verschiedenen Momente und ihrer Bindungen und lofungen. Wir brauchen jedoch auf alle diese Fragen bier nicht naber einzugeben, und wenn wir überhaupt unfere Auffaffung auch nur ermahnen, fo geschieht es lediglich nur aus einer Art von supererogatorischer Ehrlichfeit, wofür wir freilich von teiner

amer auen vielen Word aber eine offene bestimmte Antwort irgend vernünftig genügenden Grun ein erheblicher praftifch bedeutenber tung bes junftmäßigen Sandwerfs und beren Folgen genugenber Theil werbegefete erhalten, ober gar neu erlangt und ausgeführt werben fon daß in irgend einem alteuropaifcher einem beutschen Staate irgend eine "möglichen" Partei ober Schule berg im Ernft geben und einführen wi Die Antwort auf biefe Fragen liegt torischen Thatsache, bag icon jest mehr einen irgend wirtsamen Schut Betrieb bat, beffen Unwendung au Produftionszweige feine andern Gr ber incommensurablen Entwidlung ber Chemie, Physif, Technif gegebenen. Frage feit ber Erfindung ber Dampfn unbedingt entschieden, ale bie mit bei mefen miammenkanaenken Gaara ....

in Breugen noch nicht ber Fall ift, ba gebort mahrlich ein bober Grad von confervativ optimistischen Illusionen binficte lich ber Beichen ber Beit bagu, um auf eine lange Dauer auch nur ber ichmachen lleberrefte bes Bunftmefens zu rechnen, bie unfere Gemerbeordnung aufweist. Un eine Stärfung und Bermehrung ber etwa barin liegenden Bortheile fur bas junftmas Bige Sandwerf benft aber fogar bie "Rreugeitung" nicht. Ja auch bas zunftmäßige Sandwerf felbft, b. h. ber immerhin vielleicht noch eine ziemliche Majoritat bilbende Theil ber Bunftgenoffen vermahrt fich immer mieber febr ausbrudlich gegen ben Berbacht, als wolle es durch mittelbare oder unmittelbare Privilegien Die Concurreng ber ungunftigen Arbeit beschränfen. baneben und bagwischen fallen (oft naiv genug) immer wieber Mengerungen, worans fich ergibt, bag (bewußt ober unbewußt) bei biefer gangen Bunftreaftion, wie fie fich unter bem Ginfluß ber Rreuggeitungepartei an ben fog. Berliner Sandwerfertag fnupft, die arrière pensée, ber fast inftinttmäßige Bunich und fast verzweifelte hoffnungeschimmer im Sinne ber moglichsten Beschränfung ber Concurreng im Spiel ift.

## Das Wagener'sche Staats: Lexison

(Bon einem confervativen Rath

Als vor etwa brei Jahren bas A Gefellschafts Rerifon in's Leben gern ein hervorragender deutscher Staatsre schen verstorben ist, der geheime Oben nice: es sei dieß der zweite punische Revolution gesührt werden solle, nad Gebiete der Tagespolitif durch die ! seit mehreren Jahren mit Erfolg beg sich darum, den großen Kampf geg thum und die Revolution für die Trungen Gottes, für geschichtliches Reererbte Sitte auf allen Gebieten. in 1

ber Revolution mehr als die gefammte übrige Literatur in das geistige Leben ihres Bolfes Eingang verschafft hatten, und selbst die Heransgeber des Rotted. Belder'schen Staatse Lexifons dursen sich, wenngleich sie ihre Aufgabe mit ungleich geringerem Geiste und Geschief verfolgt haben, als die eigentlichen Läter des Rationalismus und des politischen Lieberalismus in Deutschland betrachten. Sie sind es, welche den Grundsähen der Revolution in sogenannten gebildeten, obwohl in der Regel geistig untergeordneten Kreisen des deutsschen Bolfes vorzugsweise eine Stätte bereitet haben.

Es galt alfo, bas Gift burch bas Gegengift ju überwinben; über die Wichtigfeit, felbst Rothwendigfeit einer confervativen Eucyclopadie mar daber in ben confervativen Rreifen, aus welchen Diefelbe junachft hervorgegangen ift, fein Zweifel; Die Ausführung bes Unternehmens verzögerte fich indeß durch Die großen demfelben entgegenstehenden Schwierigfeiten. stand boch tie Aufgabe einer folden Encyclopadie mesentlich barin, ben vielfachen Arbeiten bes Liberalismus auf Diejem Bebiete, welche allerdinge in der Regel prunfvoller ale grund. lich und mahrhaft belehrend find, durch gediegene Leiftungen nach allen Seiten bin die Spite ju bieten. Die fur ben fird. lichen und politischen Standpunft michtigeren Artifel burften befhalb nicht blog barauf berechnet fenn, Die große Bahl ber fogenannten Gebildeten zu orientiren, fie mußten vielmehr auch im Stante feyn, unterrichteten Mannern Belehrung zu gemab. ren und erweiterte Befichtefreise ju eröffnen. Dieß fonnte aber nur durch eine Vereinigung und Busammenfaffung ber vorhandenen confervativen Rrafte gelingen, um auf Diefe Beife ber festgeschloffenen Bhalanr ber Liberalen eine eben fo fesigeichloffene Phalang ber Confervativen gegenüberzuftellen.

Aber ber Bichtigfeit bes Unternehmens mußten alle Bebenfen weichen, welche nur einer großen Schwierigfeit ber Ausführung entnommen maren. Es fam barauf an, im Ber-

Besellichaftelerifone mar noch ein . men gegründet weiben, bas "beu Bud", meldes von Bluntidli berausgegeben murbe. 216 3med 1 murbe angefündigt, bag es den Re tutionen und Erfahrungen, welche tern von ben Borfahren überliefert n bewahren helfen und zugleich Schrit ber beutigen Ausbildung ber Staate Entwidelungen und Bedurfniffen bet Es gemann nach biefer Anfundigu als wenn auch bas Bluntichlijche C vative Biele verfolge, wenn ichon bi widlung und ber Bedurfniffe bes welche berüdfichtigt werden follten, ; tung zuließ, baß man es zum min mus nicht verberben wolle. Auch ber der neben manden Conberbarfeiten Bebiete bes Ctaaterechte ftete eine neigung jum Liberalismus befunbet faffung nicht entgegen, und ber & anderen Punfte an confervativen Gesichtspunften festhalten. Jedenfalls aber wird ein entschiedenes und principielles Anstämpsen gegen die Grundsätze des Liberalismus und der Resvolution unter allen Umständen vermieden. Gerade rieser entschiedene und principielle Kampf gegen alle die unreinen und abgesallenen Mächte, welche das Zeitalter beherrschen, war die Ausgabe, welche das Bagener'sche Staats und Gesellschafts Lexison sich gestellt hatte, und es hat dieselbe von Ansang an siegesmuthig begonnen und mit Geschief weiter geführt. Wagener spricht sich über den Plan seines Unternehsmens unter Anderem wie solgt aus:

"Die lacherliche Infinuation, ale ob mir bas gange bieberige Gulturleben Des beutschen Boltes, Alles mas beutiche Biffenschaft und Runft, was beutscher Bleiß und beutsche Tiefe bis babin geleiftet und errungen, mit bornirter Beringschapung betrachteten, als ob wir im Grunde nichts Anderes, als den finftern Plan verfolgten, ben beutschen Urmald mieber angusamen und in Barenfallen um ben Steinaltar zu tangen, auf bem mir einen Tag um den anderen einen beutschen Philosophen und Naturforscher gum Opfer brachten - eine folche Infinuation mird vor ernfthaften Leuten taum einer Widerlegung bedürfen. Dabei geben mir aber freilich bor allen Dingen barauf aus, die Brincipien ber driftlichen Religion und Rirde in Staat und Befellichaft. in Biffenschaft und Runft, in Philosophie und Ratur, fo weit ce in unferen ichmachen Rraften fteht, wiederum gur Unwendung und Beltung zu bringen. Was uns ben Staat zu einer gottlichen Institution und jede Dbrigfeit (bie Magiftratur in ber Republit nicht minder, ale ben Ronig in ber Monarchie) zu einer Dbrigfeit von Gottes Gnaben macht, bas ift bie Thatfache, bag Ctaat und Dbrigfeit das, mas fle find, in ihrer Bestimmtheit und Pefonberheit, in ihrer Berfaffung und in ben perfonlichen Tragern ihres Regimente nicht ohne Gottes Fugung und burch fein Balten in ber Geschichte geworden find; bas ift bie Ermagung, daß, wie bie Chre nicht ale bloger Begriff, fondern nur ale concretes Berbaltniß zwifchen bestimmten Personen unverleglich, weil verlegbar

tebnung thatfachlich Gott gu laftern, b feiner Revolution gelungen ift, etwas Die Stelle Des Alten zu fegen, fo baß Reformation nur das Ronigthum refo fein anderer mar, ale die Berftorung be ift bie Wahrheit, daß von fich felbft Gewalt über andere Dienschen haben fan lichen über den einzelnen, daß c feitliche Gewalten nicht begründet meri Befet nur baburch Recht wird, bag es und die Formulirung menfchlicher Will Ausbruck und bie abaquate Unmenbung e tion auf eine bobere Autoritat ale die t ren ift. In jenen beiben Borberfagen, und territoriale Bestaltung gegebenen 1 Borausfegungen und Bedingungen und Licht des Chriftenthums erflarten idealer zielen ber Staaten bewegt fich der Inha funft, jene concrete ibeale Beftalt, ber m ber Wegner in bem Boftulat Des driftl bas Bürgerrecht zu geminnen benfen".

Rach einigen Bemerfungen über

mus und die Herrschaft "moberner Gelbbarone" an Stelle ber Grundherren bes Mittelalters erzeugt hatten. Es heißt bann weiter:

"Une diefem Grunde wollen wir feine importirte Berjaffung meder aus England, noch aus Franfreich, am menigften, monach jest Bieler Ginn gu trachten Scheint, Die bes faiferlich en Frankreiche. Wir fuchen ben Schut ber Unterthanenrechte, befonbers berer, welche fich nicht felbft ju fcugen vermogen, in einer flarfen und felbstftandigen foniglichen Bewalt, in ber Bewalt, melde allein im Stande ift, wenn auch nicht über ben Bartelen, fo boch über allen Intereffen zu fteben, und bie, wenn fle andere ihren Bernf und ihre Aufgabe in der Begenwart richtig erfaßt, nie anihoren wird, die Cehnsucht und hoffnung ber Daffe bes Bolfes ju febn. Wir fuchen bie Freiheit nicht in ber Theilung ber Couverainetat, jenem hirngespinfte ibeologischer Ctaatephilosophen, jenem anatomifchen Praparate ber englischen Verfaffung, fonbern vielmehr in ber angemeffenen Ordnung und Organisation ber Regierungsorgane und ber richtigen Bertheilung ber Regierungsgewalt. Wir fuchen fie nicht in bem Rennen und Sagen nach Stellen und Gehalt, in bem Rampien und hafchen um Minifter-Stuble und Gemalt. Wir suchen fie vor Allem und gunachft in ber Entwickelung ber Communalfreiheit in Gemeinden, Rreifen und Provingen, in der Theilnahme des Boltes an der Regierung und Bermaltung in ben felbiges junachft und unmittelbar berührenben öffentlichen Ungelegenheiten. Damit wollen wir indeß die Theilnahme bes Boltes an feiner Befetgebung in feiner Beife ausgefcbloffen miffen; ce ift biefe Theilnahme in unferen Mugen etwas fo Maturliches und Gegebenes, bag es ber gangen Berfehrtheit bes revolutionaren Liberaliemus bedurfte, diefelbe, fowle gefcheben, in Diffredit zu bringen. Breilich wird jene legielatorifche Mittwirfung bes Bolfes nur bann ihrem Begriffe entiprechen, wenn fie von focial und politifch felbstfandigen, fich felbst regies renden und verwaltenden Corporationen getragen und zugleich von einer Rechtopflege begleitet wird, welche nicht, wie die frangoffrende, Die fchlimmfte Art bes eximirten Gerichtsftandes fur Die Beamten refervirt und insbesondere auf dem friminalrechtlichen

...... com jemen scampt wiber bie und insonderheit miter bie von ber Re ralismus angestrebte Massenberrichaft nicht beirren laffen, die Grundfage ein den und geordneten Freiheit", wie Burf als Grundlage von Staat und Gefel hat es wirflich ben Rampf wiber fein bere befihalb gefährlichften Gegner, Berlaumbung und Luge von ihnen verf und Erfolg geführt? Ift es biefem al lismus wirflich Deffer gegen Deffer ge es ibn aus feinen Berfteden und Bint gewußt und die gleifnerische Daste if fen, hinter welcher er, fo oft bieß gu von Lovalitat, Konigetreue und Beili rebet? Ift es mit einem Worte Wagen alteren und jungeren Staatsmannern 1 ibn in feinem Unternehmen unterftutt ! Grundfate und Lebren bes Liberalismi ju überminden, und an ihrer Stelle bie bes Christenthums, ber Autoritat und bi tes boch aufzurichten?

The second secon

ten enthalt, bis ju bem Buchstaben 3 bereits vorgeschritten ift.

Die großen Schwierigfeiten, welche fich bem Uluternehmen Unfange entgegenstellten, find in ber That feit langerer Beit bereits vollständig gehoben. Der Liberalismus wollte daffelbe todtichweigen, und bie politischen Gefinnungegenoffen unterftutten baffelbe nur lau. Aber bas anderte fich bald. mentlich gewann die conservative Bartei in immer weiteren Rreifen ein Berftandniß fur die große Bichtigfeit bes Unternehmens sowohl wie von ber Brundlichfeit und bem Befchid, mit welchem baffelbe ausgeführt wurde, von der unerbittlichen Logif, mit welcher es die Principien feiner Wegner nach allen Richtungen bin verfolgte. Defihalb muche auch die Theilnahme ber conservativ Gefinnten auf bas lebhaftefte, und bie Folge bavon ift, bag es jest bereits auch außerlich in gunftigen Berhaltniffen fich befindet und noch blühenderen mit großer Buverläffigfeit entgegensehen fann. Das hat felbftverftandlich ben Born ber Giegner angefacht, und Die heißblutigeren berfelben haben fich baher vielfach auch nicht abhalten laffen, bas flug berechnete Schweigen ju brechen und ihren Gefühlen burch Worte Luft ju machen. Das Wagener'iche Staats. und Befellichafte - Lerifon ift eine confervative Dacht geworben und hat weber bas Schweigen, noch die Berlaumdungen feiner Beinde ferner gu fürchten.

Mit biefen äußeren Erfolgen ift bie innere Bollenbung Sand in Sand gegangen, beibe haben fich gegenseitig gestütt und gefordert. Es ift nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, daß die theologischen, politischen, staatsrechtlichen, historischen und auberweitige Artifel benjenigen des Rotted-Belderschen Staats Lerisons an wissenschaftlicher Gründlichseit weit voranstehen; wir fonnen aber nach gewissenhafter und unparteilscher Prüfung hinzufügen, daß dieselben überhaupt feinen Bergleich zu scheuen haben, namentlich feinen Ber

freie Gemeinden von benfelben und fübren; aber baburd murben wir ein faffer anderer nicht genannter Urtifel schuldig machen, ba eine vollständige benen befonders hervorragenden Art erreichen laffen, anderen Theils mur fprechung badurch nicht geforbert wer Anführung bes blogen Ramens beich wie wir bereits ermabnten, um ube fich ein eigenes Urtheil zu bilben, a meifen mußten. Unfere Aufgabe ift I auch in Diefen Rreifen auf Die Wichtig bes Wagener'ichen Unternehmens aufi fie einzuladen, daffelbe ale einen m wider einen gemeinschaftlichen, gefährl fem Augenblid besondere gefährlichen unterftugen. Um jedem Difverstandn fen wir baber noch Folgendes:

The state of the s

Wenn wir das Wagener'iche Sto samfeit ber fatholifchen und monar

americali .

gewidmeten Unternehmens ausgeschlossen ift. Die religiösen Fragen, welche ben gläubigen Ratholifen von bem gläubigen Brotestanten trennen, follen durch das Staats - Lexifon weder ausgeglichen, noch auch überhaupt nur erörtert werben . bagegen follen durch baffelbe bie Feinde jeber positiven driftlichen Lehre sowie jeder Autoritat, Die Sofichrangen und Schmaroger bes fouveranen Bolfes, Die Gobendiener ber Tagesmeinung und ber Majoritate - Wirthschaft, Die Berachter alles ge-Schichtlichen Rechtes und von ben Batern ererbter Gitte befampft werden und an diefem Rampfe hat jeder gute Ratholif daffelbe Intereffe, wie jeder gute und gläubige Bro-Die Beiligthumer bes erfteren werben von biefen Feinden gang in derfelben Beife bedroht, wie die Beiligthus mer der letteren. Wir wollen über ben consensus mit ben gläubigen und ben confervativ gefinnten Protestanten nicht ben dissensus vergeffen, aber ebensowenig über ben dissensus ben consensus. Das ware am thorichtesten in diefem Augenblid, wo die Revolution das Oberhaupt der fatholischen Chriftenheit in feinem angestammten Befitthum bedroht, in welchem auch bie conservativen Protestanten ben altesten legitimen Thron ber Chriftenheit anertennen. Bas ift ber Papft? Diefe Frage schleuberte vor Rurgem noch ber Bonapartismus ber fatholis fchen Chriftenheit in's Geficht, und bie Revolution antwortete barauf: ber Bapft ift ber gefährlichfte Feind ber religiofen und ber politischen Freiheit, er ift ber principielle Begensat gegen bie Majoritateberrichaft in Rirche und Ctaat und beghalb muß feine Dacht vernichtet werben, junachft feine weltliche Dacht und wenn erft ber Papft feiner außeren Gelbftftanbigfeit beraubt, von ber Revolution nach allen Seiten umgeben und von ihr beherricht fenn wird, fo muß auch feine geiftliche Dacht immer mehr finfen und ichlieflich gang aufhoren. Co lautet ber mit großer Schlaubeit ersonnene Feldzugeplan ber gefronten und ber Sansculotten-Revolutionare Italiens, in welchem nur ein Moment vergeffen ift, aber freilich bas gewichtigfte, 40

werven. Wenn ihr gefahrdrobe munden werden foll, fo ift es ei fiegt und aus den Bergen ber immer vertrieben werbe. ner'fde Staats. und Gefellicafti ift auch die unserige. Defbalb ! berung von bochfter Bichtigfeit, m bringend genug an's Berg legen au wirfen, bag biefem Unternehmi Rantifden Rreifen ben gemeinfcha flegreicher Bewalt befampft, auch moglichft große Berbreitung verfche den Busammenwirfen ber conferva Ilider und protestantischer Confesti entgegenzufommen, batte bie Reba reits eine Angabl bervorragenber & Ctaate-Lerifons gewonnen und nod ifr Schritte gethan, um fich bie fatholifden Belt hervorragenden Ra baber die Sand ju einem mahrhaft fcen Ratholifen und Brotestanten,

genedaka ... ·

Weinn zur Zeit bes Reichs zwischen katholischen und prostestantischen Ständen auf dem Reichstage in Bezug auf Resligions Angelegenheiten, jura singulorum u. s. w. eine Meisnungsverschiedenheit hervortrat, so sollte nach den Bestimmungen des westphälischen Friedens eine itio in partes stattsinden, und die vorhandenen Differenzen wurden demnächst durch eine compositio amicabilis beigelegt. An einer solchen compositio amicabilis wird es auch nicht sehlen, wenn zwischen den consservativ gesinnten Katholisen und Protestanten über die Art, wie das von beiden Seiten angestrebte Ziel zu versolgen sei, Weinungsverschiedenheiten sich heraus stellen sollten. Ernste Wänner, welche ohne personliche Interessen dasselbe wollen, verständigen sich leicht. Ergreisen wir daher die dargebotene Hand zum gemeinschaftlichen Kampse wider die Revolution.

Bas schließlich die äußeren Berhältnisse des Wagener'schen Unternehmens betrifft, so bemerken wir, daß noch sechs dis sieben Bände desselben erscheinen werden und daß dasselbe demnach 15 bis 16 Bände umfassen wird, von denen jeder 3% Th. kostet. In zwei oder höchstens drei Jahren wird also das großartige Unternehmen voraussichtlich vollendet senn, von dem wir mit gutem Grunde hoffen, daß es den zweiten punisichen Krieg wider die Revolution siegreich zu Ende führen wird.

## Beitt,

1. Die Unvermeiblichfeit ber reiner Brofeffor huber und na

Die Krisis in Preußen ist fri erwarten durste. Bei der Berathun der Bruch naturgemäß eingetreten, dahin ausgehalten hätte. Rachdem so viel Kameele verschluckt hatten, f glauben, daß sie an der Zumuthu Budget nicht nach Pauschalansähen, listet, wie es unseres Wissens in mit Ausnahme des napoleonischen bringen. Daß darum überhaume et als ein Bormand gegen die constitutionellen Rothigungen vom Baun geriffen wurde.

Man will im Berliner Konigeschloß von ber conftitutionellen Monarchie nur ben Schein, aber nicht bas Befen, nur ben Glang, aber nicht bas Sinberniß, nur ben Bortheil, aber nicht ten Rachtheil: auch die Liberalen beginnen endlich biefe Bedingungen ber foniglichen Freifinnigfeit zu ergrunden. Man will um jeden Preis den Ruhm des Constitutionalismus bebalten, aber babei nichts verlieren an der "verfonlichen Regierung"; Breußen foll ale freiheitlicher Ctaat im liberalen Ginn bervorragen, aber ber Monarch behalt fich bie Dachtfülle des altyreußischen Ronigthums unverfürzt vor. In aller Welt hat man fonft biefe beiben Staatsibeen fur unvereinbare Dinge gehalten; entweder verfonliche Regierung ober conftitutionelle Regierung, beibes zusammen ift noch nie bagemefen; erft Breußen mußte jest bie ftaaterechtliche Quabratur bes Birfele erfinden. Bergebens haben die Liberalen dem Ronig Wilhelm bas Berfprechen vorgelegt, wenn er bie perfonliche Regierung an ein zeitgemaßes Rammerregiment abgeben wollte, fo murben fie ihn bafur jum conftitutionellen Monarchen über gang Deutschland machen. Der Ronig will vor Allem Monarch im eigenen Saufe bleiben, und er benütt bie erfte Belegenbeit, um eine Rammer aufzulofen, die fich nicht mit liberalen Concessionen in ben Einzelnheiten nach bem Ermeffen bes Berrichers begnugen, fonbern die Initiative bes Regierens in's Parlament verlegen, mit ihrem Ropf überall burchbringen und die Rrone von biefen "Barteifampfen" zwischen ibr und den Ministern ausschließen will.

"Sie werden mir rathen", hat Se. Maj. in Königsberg zu ben Rammermitgliedern gesprochen; bennoch aber soll Preußen als conftitutioneller Staat prunten! Wenn fich bie sogenannten conservativen Mitglieder bes Ministeriums anheisschig machten, bieses unüberschreitbare Programm von 1858 mit einer neuen Rammer burchzuführen, fo bat bas nichts Bermunderliches. Läuft ja bie gange Politif ber Rreugeitung felbft nur barauf binaus, bie "Machtfulle bes altpreußifchen Ronigthums" auf - parlamentarifdem Bege gu retten. 2Bas foll man aber bagu fagen, baß bie bochliberalen Mitglieber bes Minifteriums ben confervativen Collegen biefe Aufgabe ftreitig machten, um fie fur fich ju erobern? Gie nahmen feineswegs an, bag bie Auflofung ber burch ihre Achfeltra. gerei und Boblbienerei bei ber Demofratie, burch bie officiell aufgethurmte Begriffeverwirrung ju Ctanbe gefommenen Rammer auch ihren Austritt bedinge. 3m Begentheile, Diefer nies brige Liberalismus, niebrig bier wie überall, verlangte nur ein paar meitere Schritte bes Ronigs auf ber Babn ber libes ralen Conceffionen ale Bramie, inobefonbere Die vollige Berfalfdung bes herrenhaufes und bie vollftanbige Befriedigung ber Juben - bann getraute er felbft fich eine neue Rammer gufammengubringen, welche geeignet mare, Die Taufdung ber perfonlichen Berrichaft fortbefteben ju laffen. 3ch fage: bie Zaufdung feiner felbft und Unberer; benn bas ift immer noch bie Signatur ber gangen lage, infoferne besteht bie Reue Mera nach wie por fort.

Wir durfen annehmen, König Wilhelm habe endlich aus moralischem Efel seinen liberalen Ministern ben Abschied gesgeben. Damit ist aber nur Eine Täuschung gehoben, die unsglaubliche Täuschung nämlich, daß vier Jahre lang ein und dasselbe constitutionelte Ministerium aus zwei sich widersprechenden Parteien bestehen und die zwei verschiedenen Seiten an der Politif des gleichen Monarchen darstellen sonnte: je vier Mann die sogenannte liberale, und je vier Mann die sogenannte conservative Seite. Ein Systemwechsel hat nicht stattgesunden, es ist nur ein gleichartiges Beamten-Ministerium hergestellt worden, die Grundtäuschung aber besteht fort. Es ist eine Art von deutschem Napoleonismus, von dem wir, nas

mentlich bezüglich der deutschen Angelegenheiten, nichts zu hoffen und viel zu fürchten haben. Man wird nach wie vor das Möglichste an "freisinnigen" Concessionen auswenden, um den liberalen und demofratischen Parteien die persönliche Herrschaft zu versüßen und troß Allem, was vorgegangen, den Schein des Constitutionalismus zu unterhalten. Hätten die liberalen Misnister die Oberhand behalten, so wäre das persönliche Königsthum der getäuschte Theil gewesen; jest ist zwar der Constitutionalismus der getäuschte Theil, aber es ist leicht möglich, daß die Kosten dieser Täuschung tieser in's Fleisch schneiden als es selbst der Parlamentarismus gethan hätte. Kurz, der Umschwung in Berlin wäre allerdings die erste Niederlage der demofratischen Aposatastasse von 1859, wenn er nicht der Ausstluß einer rein persönlichen, durch und durch unhaltbaren Politis wäre.

Bohlgemerft find wir bieber von ber Boraussehung ausgegangen, daß die Reuwahlen wirflich nach bem Bunfc bes jegigen Beamten - Minifteriums ausfallen und bie neue Bertretung geeignet fei, die gestorte Taufdung über die Bereinbarfeit bes personlichen Regiments und bes constitutionellen Wie aber, wenn die Reuwahlen im entwieder berguftellen. gegengesetten Sinne ftatthaben, und bie neue Rammer ebenfo bemofratisch ober noch bemofratischer ausfällt als bie aufgelöste? Allerdings hat Preußen im Punft des politischen Servillomus und Ministerialismus icon bas Unglaubliche geleiftet; aber nach Allem, was vorangegangen, nachbem fich die perfonliche Berrichaft ind. besondere in der unerschwinglichen Forberung der neuen Militar-Organisation verforpert hat, mare es fast eine Beleidigung bes preußischen Bolfes, auf ministerielle Bablen ju rechnen. ift mahr, die Stellungen find nun wenigstens insoweit geflart, daß die Preußen dießmal nicht mehr für ober gegen ein zeitweiliges Minifterium, fonbern fur ober gegen bie perfonliche Geltung bes Ronigs ju ftimmen baben; aber es ift ju furchten, die Entscheidung mochte baburch nur noch mehr vergiftet werben. Geschieht es so, wird bann die neue Kammer ein radisales Ministerium jur Bolge haben, und was bann? Ober wird man die Kammer wieder auflösen, und was bann?

Alle biefe Fragen find in einer Corift jum voraus beantwortet, Die von einem eminent patriotifchen Breufen verfaßt, beren Erifteng aber von feinem liberalen Organ bis jest ermabnt ift. Allerdings ift auch bie liberale Braris bes Tobt. fdweigens bier burchaus am Blate. Die Edrift\*) behaup= tet nämlich mit einem Tone objeftiver leberzeugung, bem fcmer ju widerfteben ift, wie folgt: Bas immer auch fur andere continentalen Groß = ober Rleinstaaten moglich, beilfam und berechtigt fenn moge - Breugen, Die Monardie Friedriche bes Großen, fonne überhaupt und inebefondere in Diefer Beit immer nur ale rein monarchifder Staat befteben, wenn es ale Grofftaat in Guropa und Deutschland fortbefteben folle und wolle. Entweder muffe die conftitutionelle Brangeanftalt wieder untergeben, ober bie Grifteng bee Reiche ftebe auf bem Spiel: bas fei Breugens bonaftifches Grundges fühl. "Glaubt man im Ernft, ober benft man une glauben ju machen, irgend ein Konig von Breugen, ber noch nicht innerlich gang und gar mit feiner bynaftifchen Bergangenheit gebrochen, merbe fich aus eigenem Antrieb und lleberzeugung für biefe Dinge paffioniren"? In bem Mugenblid, meint ber Berfaffer, muffe bas parlamentarifche 3mifchenfpiel in fein Richts gerfahren, mo es mit Breugens innerfter Ratur, mit bem Militarftaat Friedriche bes Großen in offenfundigen Conflift gerathen werbe. Dieß bat fich auch bis jest allerbinge beftatigt, indem die ichlechten Aussichten fur bas Armee Budget

<sup>\*)</sup> Die Machtfulle bes altpreufischen Konigthums und bie confervative Bartei von B. A. S. Leipzig, Muller 1862,

fichtlich schon bei ber letten Rammerauflosung maßgebend ges wefen find:

"Tie Bedeutung jener militarischen Frage liegt namentlich auch darin, daß an sie am sicherften und zuerft eben jene Erfahrungen sich knupfen muffen und werden, welche die monarchische Reflauration zunächst im Sinn und Gemuth sowohl bes Königs als des, wo nicht legalen, doch noch gesunden Landes vorbereiten tonnen. Wenigstens ist es kaum denkbar, daß ein König von Preußen nicht in dem Augenblicke, wo eine parlamentarische Majorität ihm die Mittel versagte, seinem Heere die unentbehrliche Kriegstüchtigkeit zu geben, zu der felsensessen Ginsicht kommen würde: So geht es nicht mehr!"

Der Mann, welcher jo fpricht, ift feineswegs ein Reaftionar im gewöhnlichen Ginne bes Wortes. Br. Profeffor Suber, tenn er ift es, ericheint je nach ben Umftanden fogar ale radifal und tritt baber auf bem focialen Gebiet ale rudfichtelvier Apostel bee Benoffenichaftemefene bem Coulge von Delitich an Die Scite. Obwohl aber von Geburt ein Subdeuticher (Stuttgarter) und erft 1843 ale Professor nach Berlin berufen, bat er wie Wenige bas Altpreußenthum perftanden und in fich aufgenommen. Es leitet ibn auch bierin ber Instinft fur jebe fraftige Realität und bas tertium comparationis ift die Berrichgier ber versudeten Bourgeoifie, er auf bem focialen Bebiet burch die cooperative Gelbithulfe ber Arbeiter und auf bem politischen mit bem altfrigischen Rrudftod begegnen will. Bis 1848 gab er bas altconfervative Organ, welches Berlin bamale befag, ben "Janue" beraus, und fcbloß fich bann auch ber Rreugeitung an, fo lange bis er bemerfte, daß die fogenannte confervative Partei nicht bas Berfaffungemefen abwehren, fonbern mit bemfelben transigiren, und bei ber Belegenheit felber "mitregieren" wolle. Seitbem macht er gerade biefe Bartei fur bie Eflipfe ber reinen Monarchie in Breußen verantwortlich, und fein Born gegen die verblendete Ritterschaft fennt feine Grenzen, die am allermeisten felbst in der heillosen Täuschung befangen sei, als ob es irgend eine Gemeinsamfeit gebe zwischen der Machtfulle bes altpreußischen Königthums und dem modernen Constitutionalismus.

Etellt man sich einmal, mit allen nichtliberalen Richtungen Preußens, auf ben Standpunkt bes traditionellen Militärstaats und des fridericianischen Preußenthums: dann sticht allerdings die logische Folgerichtigkeit Hubers sehr vortheilhaft ab von der widerspruchsvollen Berschwommenheit der Kreuzzeitung, die auf Mord und Tod für die Machtsülle des altpreußischen Königthums eintritt, aber deren Erhaltung auf — verfassungsmäßigem Bege anstrebt. In ihrer Art also dieselbe Illusion und salsche Stellung wie bei der höchsten Person, nur daß dort conservative Mittel empsohlen, hier liberale angewendet werden wollen. Beide Theile sommen dann wieder in einer eigenthümlichen Species von mystisch politischem Zungenreden zusammen, bei dem es unser einem oft genug wie ein Mühlsrad im Kopse umgeht.

Niemand außer Hr. Huber hat bis jest das ächte Altpreußenthum gegen diese Berfleisterungen öffentlich verwahrt.
Allerdings beweist dieß nicht gegen einen namhaften Anhang
im Lande. Er selbst behauptet, daß "unbewußt und passiv
schon jest nicht der schwächste noch schlechteste Theil des Landes
in unserer Losung vertreten ist"; und auch das Hallische Boltsblatt gesteht ihm zu: daß er der einzige Wortführer der sicherlich sehr großen Zahl berjenigen sei, die in altpreußischem
Sinne lieber heute als morgen jede parlamentarische Einrichtung in Preußen abgethan sähen. Wenn wir aber mit Hrn.
Huber streiten wollten, so würden wir ihn fragen: ob denn
nicht auch in diesem absoluten Stummsenn des "unverfälschten"
Preußenthums eine schwere Thatsache vorliege. Eine Richtung,
die den wahren Charafter der Monarchie vertreten soll, dabei

aber, wie er felbst fagt, gang ohne Sit und Stimme ober Bertreter in ber politischen Preffe ift, fich nicht rubrt, nicht regt, in gar nichts bethätigt - eine folche Richtung ift beutautage fo viel wie nicht vorhanden. Gr. Suber felbft erhebt nur in langen 3wifchenraumen, in gebn Jahren zweimal, feine verhallende Stimme. Seit ber Riederlegung feiner Berliner Professur lebt er in Wernigerobe ben praftifch focialen Stubien, tie alle von ber Annahme ausgeben, baß die gefells schaftliche Unterlage ber letten Jahrhunderte unrettbar verloren und an die moderne Thatfache ber Concurreng verfallen fei. Mur von bem fridericianifchen Staat nimmt er nichts bergleichen an und gibt er feine Rudwirfung ju; in Preugen foll die reine Monarchie nach wie vor unerschüttert feststehen tonnen. Wenn aber mirflich, wie er fagt, die reine Monarchie in Preugen unvermeidlich, und babei boch unmöglich mare - mas mußte man baraus fchließen?

Bon einem Manne wie Suber, ber mit forschendem Huge bie meisten gander Europa's durchwandert bat, mar es gu erwarten, baß er feinen theoretischen Rrieg gegen ben Conftitutionalismus aufangen werbe. D nein! Er fieht gwar überall nichts als vergiftende Demoralisation und tiefe Beuchelei in Diefem monarchifch masfirten Demofratiomus; aber er anerfennt Umftanbe, welche ba und bort nichte Auberes mehr übrig laffen; er gibt inebefondere Die vollfommenfte Berechtigung und relative 3medmäßigfeit beffelben "in ben beutiden Bunbesitaaten " ju! Rur mit Breugen verhält es fich gang anbere. Auffallender Beife erflart er die Barnhagen'ichen Schilberungen im Großen und Bangen ale völlig richtig, er gefteht fogar, daß die sittlichen und intelleftuellen Buftande in Berlin vor 1848 weit widerlicher maren ale feitbem; aber tropbem fei ju irgendwelchem deplacement de pouvoir nie und in feinem Lande meniger ein reeller Grund in großen Leiben und Schaben vorhanden gewesen als in Preugen. Die

überwuchernbe Bureaufratie burch stätige Entwicklung ber inbividuellen Freiheit und bes corporativen selfgovernment auszuscheiben: das allein war es was noth that. Im Uebrigen
hat "die vormärzliche preußische Monarchie mindestens den
Borzug vor allen constitutionellen oder republikanischen Erperimenten in continentalen Staaten der alten und neuen Welt
voraus, daß sie, wo nicht erfahrungsmäßig bewährt, doch auch
nicht ersahrungsmäßig verworsen ist (benn unser Erperiment
wurde durch das revolutionäre Impromptu von 1848 unterbrochen). Hier ist also, und hier allein, noch res integra, ein
Reues, mährend alles Andere erplodict ist"

Breugen mußte fomit nicht conftitutionell werben; es burfte aber auch nicht constitutionell werben, bei Befahr feiner Grifteng. "Wir halten an jenem aliis alia licentia bes großen Romere feft, wonad benn Breugen allerdings in feiner Ratur, ale ein Beerlager gwifden übermachtigen Feinden, fich gar manche Annehmlichfeiten und Bortheile ber Freiheit verfagen muß, beren andere gander fich rubmen". Dieg fann indeg boch ber eigentliche Brund nicht fenn, benn wie Gr. Suber febr richtig bemerft, icon bamale ale Breugen noch gang ficher im Schoof bes beutichen Reiches rubte, gab es bort niemals eigentlich ftanbifche Rechte. "Bir wiffen, mas jebes Rind in Breugen weiß, daß die Ronige von Breugen feit ber Teftftele lung bes bewußten rocher de bronze bis jur Bereidigung auf bie Berfaffung von 1850 im vollften Ginn foniglicher Machts fulle bie perfonliche und lette Enticheibung in preußischen Regierungefachen, furzweg im Regiment batten, und bas hatten fte auch ju ber Beit, wo überhaupt noch von ftanbifder Ditwirfung Die Rebe mar". Der preugifche Staat war alfo von Unbeginn etwas gang Unberes als andere beutiden Staaten, wie auch icon in bem von feinem Schopfer gebrauchten Ra. men nation Prussienne angebeutet ift, und ber Br. Berfaffer betont mit allem Recht bie notorifche Thatfache, "bag Preugen

eben nur als sogenannter moderner und rein monarchischer Staat zu bem geworden ift und werden fonnte, was es ift." Der Schluß liegt sehr nabe, daß es bemnach auch nur als solcher das bleiben kann, was es ift.

Br. Suber thut febr bofe barüber, bag man ben naturnothwendigen Buftand Preugens "Absolutiemus" nenne. emport ibn namentlich an ber conservativen Bartei, bag "fie mit ben Demofraten um bie Wette bas, mas bem Bolf bisber gang einfach als preußisches Konigthum galt, ale Absolutiemus brandmarfe", und er gibt ihr eindringlich ju verstehen, bag bieß weiter nichts beiße, "als bie 3bentität zwischen bem erflaren, mas man ale Machtfulle ber altpreußischen Monardie bochlichst zu verehren vorgibt, und bem, was man als Absolutismus auf's bestigste verabscheut". 3m Ginne bes Brn. Suber mare die Rudfehr jur reinen Monarcie gerade ber erfte Schritt jur mabren Freiheit und jur Berbrangung ber Bureaufratie. Er municht fie icon im Intereffe feiner focialen Reugestaltung, Die bei bem conftitutionellen Barteiges triebe nie ju Stande fommen fonne, fonbern immer wieber in Atome gerweben werbe. Deun nur ein wirflicher Konig fonne jene mögliche und ersprießliche Freiheit bes Individuums und ber corporativen Gelbstverwaltung gemähren, worin bie bemofratischen Elemente und Tendengen innerhalb ber Monarcie ihre eigentliche Berechtigung fanben. Siftorifc gerath bier Br. huber in argen Widerspruch mit fich selbst. Er forbert Die reine Monarchie, weil Preußen feit feiner Staatsgeburt nie etwas Underes gewesen fei, aber er verfennt, daß gerade das höchfte Daß bureaufratifchecentraliftifcher Anspannung das innerfte Wefen Diefer reinen Monarchie war. Ronig Wilhelm, wenn er bie Partei ber Rreuggeitung nicht nur megen ihres Bietismus haßt, fondern auch wegen ihres antibureaufratifden Strebens nach Decentralisation und Autonomie - pflangt bie preußische Staatsraifon ficher viel treuer fort, als fr. Suber mit feinen autonomischen Reform-Ibeen.

Preußen muß wieder monarchisitet werben ober es wird untergeben: fagt Hr. Huber. Ersteres tann geschehen, indem burch die Ausnahme eines fleinen Paragraphen in die Berfassung bas Recht der Rammer auf den bloßen Beirath reducirt wird; oder aber der König muß sich, mit Umgehung dieser thatsächlich gesälschten Bertretung, unmittelbar an das Land wenden unter Berufung auf Gott und sein ererbtes göttliches Recht. Dieses Heraustreten aus dem versassungsmäßigen Banne wurde man vielleicht einen Staatostreich nennen, jedensalls zweiselt aber Hr. Huber nicht an dem Erfolg.

"lleberall", sagt er, "wo das Boltsleben noch nicht pofitiv demofratisit ist, da ist es nicht das altprensische Königthum, wogegen sich Gemüth und Berstand emport und verschließt,
fondern es ist das Junferthum" — dieselbe Aristofratie, welche
auch durch ihr verbrecherisches Gelüsten nach dem Mitregiment
das linglück des Königthums verschuldet habe. So leicht sich
aber Hr. Huber den Proces vorstellt, glaubt er doch nicht sobald an den königlichen Entschluß Es bedürse erst noch einer
Steigerung des liebels des getheilten Regiments zu einer
Höhe, die bisher noch lange nicht erreicht sei; es müsse erst
dahin fommen, daß Alses was noch etwas zu verlieren hat
an eigenem oder des Baterlandes Besit und Ehre, daß mit
einem Wort die große Mehrzahl aller halbwegs vernünstigen
und respektabeln Leute zu der lieberzeugung gelangen: "So
geht es nicht mehr"!

Co wenig fr. Huber hier offenbar bem herrichertalent zutraut, so läßt er sich boch keineswegs die Einwendung gefallen, es könnte zu einer reinen Monarchie in Breußen am rechten Manne fehlen. Er nimmt für sein Preußenland auch bezüglich ber fürstlichen Eigenschaftung die "relativ günstigste Durchschnittsernte" in Anspruch, und zubem brauche man ja auch nicht zu viel zu verlangen. Friedrich Wilhelm IV., der trefflichste Fürst ber "seit bem angelsächsischen Aelfred je einen

Thron geziert", habe leider nur der rechten Stählung ermangelt; bennoch hatte auch er ohne die Verführung der herrichgierigen Aristofratie den falichen Weg nicht betreten. Um jest
die nothigen Schritte zuruchzuthun, dazu gehore bloß ein Mann,
der \_bei sonst mäßigen Gaben nur einen einfachen, ehrlichen,
festen königlichen und soldatischen Sinn, einen zuversichtlichen
freudigen Glauben an seinen königlichen Rettungsberuf mit
bringe". Also ganz und gar König Wilhelm I.!

Wir glauben aber, baß Br. Suber irrt, und baß bie Befchicke Preugens tiefer grunden, ale er meint. Er faßt bie bynaftische Vergangenbeit Preußens nur von Giner und gwar von der veralteten Seite auf. Diefer moberne Staat bat burch Die Beschichte seiner Entstehung nicht nur bestimmte Befete mitbefommen, wie er bleiben fonne, mas er ift, fondern auch einen geheimen Stachel in's Blut, ber ihn treibt, fortwährenb wie am Aufang über fich binauszugeben und gang Deutschland oder vorerft boch die gange Rordhalfte deffelben fich einzuver-Seitbem biefer Stachel bie Dberhand gewonnen hat, find jene ersteren Befete natürlich ebfolet geworben , und bas Ronigthum in Preußen fühlte bas fteigend unwiderftehliche Bedurfniß liberal ju fenn, b. b. fich neue Befete bes Groß. werbens angueignen. Was will man mehr jum Beweife als Die Thatfache, daß fogar Bring Bilbelm, ber bem verftorbenen Bruter felbft noch rein monarchische Opposition gemacht hat, bennoch bem neuen Buge nicht widerstehen fonnte? Er fteht allerdings mit Einem Fuße noch in dem alten Gefet ber Erhaltung, er bangt noch wenigstens an ber Illufion bes perfonlichen Konigthums. Daber fommen benn die großen Berwidelungen, die ihn vielleicht noch nothigen werden, fich vor ber Beit einen Rachfolger ju geben, und mit diefem wird bie rein monarchische Tradition auf dem preußischen Thron vollends aussterben. Es ift fein Bebeimniß mehr, bag ber Sohn feiner Mutter auf bie neue Rolle fich bereits vorbereitet, und

bei ber letten Rrifis in auffallenber Beife auf bie Seite ber Rammer und ber liberalen Minifter getreten ift.

Folgerichtig wird er benn auch ben von Ronig Bilbelm abgewiesenen Baft ber Liberalen annehmen, Die ben preufifchen Monarchen fur Die Opferung ber perfonlichen Berricaft an Die Parlamenteregierung jum Beberricher von gang Deutich. land machen wollen. Es fommt bann bloß noch auf Die glud. liche Durchführung an. Dieje Alternative bat Gr. Suber überfeben, wenn er behauptet, bag Breugen entweber gur reis nen Monarchie gurudfehren ober untergeben muffe. Berabe weil er bamit an fich gang recht bat, Die Rudfebr aber überall unmöglich ift, mo bas Liberalthun ber Regierungen einmal ben bemofratifden Biberhall im Bolle gewedt bat - gerabe barum ift bas anbere Bagnig um fo gemiffer. Die Berlegenheit mit ber Militarreform inebefonbere beutet nicht, wie Sr. Suber meint, auf Die Wiederherftellung ber reinen Dos nardie, benn bie Jestzeit läßt fich nicht mehr aus fouveranem Belieben unerschwingliche Laften aufladen wie die Beit Friedriche Il., fonbern ber bemofratische Inftinft ber Daffen ber= weist fie abermale an ben Berfuch, Diefe Laften auf bas übrige Deutschland abzumalzen. Das ift die Beranderung, Die in Breugen bevorfteht. Bie fie ausfallen wird, weiß Bott allein. Coriel aber ift fichtbar, bag bas fritifche Stadium nicht mehr ferne liegt: "Go geht es nicht mehr"!

II. Die Borgeichen in Franfreich.

Den 25. Darg 1862.

Alles ichaut gespannten Blides auf Franfreich, aber weniger angstlich als ichabenfroh und neugierig. Daß fich bas Land in fieberhafter Aufregung und Misstimmung befinde, barf man ohne Uebertreibung glauben. Die giftigen Debatten bes gesetzebenden Korpers sind unzweidentige Zeugen dafür; ohne dringenden Grund murden nicht die anhänglichten Mitglieder in alle Welt hinausschreien: nie sei die Lage Frankreichs schwieriger gewesen als jest, und die Stimmung der Geister sei heute nicht mehr, was sie vor einigen Jahren, ja gestern noch war. "In der vorigen Woche mußten wir vernehmen, daß wir in einem Lande leben, das weder Freiheit noch Wurde besit, heute sagt man uns, daß wir in einem Lande leben, das ohne Arbeit und Brod ist": dieser Stoßseuszer Graniers de Cassagnac gibt ein gutes Bild ber heutigen Legisslative. Da nun auch die Sturmvögel jeder socialen Erschütterung, die Studenten, schon ausgestogen sind, so sind Viele rasch mit dem erwünschten Schluß bei der Hand: also gese es mit dem Imperator endlich zur Reige, bald werde es aus mit ihm seyn.

In ber That, wenn er fich ichmach zeigen follte, wenn er nicht balbigft auf gang andere Mittel der Beschwichtigung benft, ale bie auf ber liberalen Burgerfteige liegen - bann fonnte die Berwidlung ichlimm fur ihn ausfallen fich feit bem 24. Nov. 1860 allzusehr geben laffen. Es mare fein Untergang, wenn er feitbem nicht ungeabnte Thaten ausgebedt batte, um bemnachft überraschend aufzutreten, wenn es mahr mare, bag ber vertraute Minifter Berfigny in jungfter Beit nicht felten bas Wort von ihm bore: "ich mage es nicht"! Ein Imperator wie er muß immer magen und mit jedem Wagniß muß er gludlich fenn, benn er halt fich ftets nur von einem Erfolg jum andern. Daran nun fehlt es jur Beit febr ftart. In ber außern Politif wollte er "abwarten", mas für die Frangofen von vornherein langweilig ift; ber innern Politif hat er fich gar ben gefunden Menschenverftand von liberalen Erperimenten gefangen nehmen laffen, und auf beiden Bebieten bat er nichts als Digerfolge und Rieberlagen geerntet. Run aber haben ihn die acht Millionen nicht an die Spipe bes Staates gestellt, bamit er ein beque-XLIX.

mer alter herr werbe und eigensinnige Dummheiten mache. Es ift eine personliche Beleibigung ber Babler, wenn er fich nicht balb wieber im vollen Sonnenschein bes Imperiums geigt.

Digerfolge liberaler Magregeln verantworten ju muffen, ift fur ibn boppelt gefährlich, und gerabe in bieje fatale Lage bat er fich gebracht. Man mußte ein lehrreiches Ctud neuefter Befdichte verläugnen, wollte man nicht anerfennen, bag Louis Bonaparte von ber großen Debrheit ber Frangofen wirflich ale ein Retter aus bem anarchifden Abgrund, in ben bie constitutionellen und bemofratifden Bedanten, Coonredner von allen garben bas gand gefturgt hatten, auf ben Child geboben murbe. Er befam von Franfreich Die Diffion, ben Thorheiten bes Liberalismus Die Fauft auf's Huge gu Benn man freilich bie Allgemeine Zeitung und ihres gleichen unbejangene Beichichtequellen bort, bann mußte bas gange Bolf feitbem wieder umgefehrt fenn und in Cad und Afche über Die verlorene liberte trauern; Die funf "Liberalen", melde in ber Legislative figen, ober beffer gejagt jene funf Republifaner, welche, um in bie Rammer gu fommen, ben faiferlichen Gib ju ichworen fich fein Bemiffen machten, fie maren bemnach bie einzigen mabren Boltevertreter. In Birflichfeit verhalt es fich umgefehrt: Die Reindschaft biefer Leute batte bem Gewaltherricher nicht geschabet, aber er bat bie Soffnungen bes Bolfe getäuscht burch bie Bublerei mit ibnen.

Seitbem ihn die Perfidie in der romischen Frage von ben conservativen Elementen unbeilbar trennte, mußte der 3ms perator freilich das Bedürsniß fühlen, sich bei den Liberalen einzuschmeicheln; aber er hat dadurch fein neues Bertrauen gewonnen, das alte Bertrauen hingegen in rapiden Progressionen verloren. Denn das leuchtet am Ende Zebermann ein, daß Franfreich feinen Imperator braucht, um in Italien eine demüthigende Politif zu treiben, um den Klerus zu chifaniren, die Bincenz Bereine als verdächtige Gesellschaften zu maßres

geln, den Christusläugner Renan auf einen Ratheber zu stellen, um endlich aus dynastischen Motiven oder aus liberalem Schuleiser die realen Interessen Franfreichs der englischen Spetulation preiszugeben. Für solche Leistungen wäre eine Bürgerfönig vollauf genug gewesen, und er hätte nicht das Opfer der liberte verlangt, nicht die Unterhaltungen des parlamentarischen Theaters geschlossen. Aber nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Reputation muß allmählig schwinden, wenn man den Imperator vom heroischen Entschluß wieder den kleinlauten Rückzug antreten sieht, wie in der Sache des Renan und des General Montauban; ja wenn er sich so schwach im eigenen Hause zeigt, daß ein Prinz von Geblüt nicht nur als europäischer Großrevolutionär — denn dieß könnte auch ein wohlberechneter Popanz senn — sondern sörmlich als Kronprätendent austreten kann.

In ber That machen die nicht selten außerst fturmischen Abresdebatten der jungsten Tage, im Vergleich zu den vorjährigen, den Eindruck, als ob von der respektvollen Kurcht vor dem Imperator nicht viel mehr vorhanden sei; und der Rest ist durch ten Umstand dringend gefährdet, daß die heftigken Anklagen gerade gegen eine aus dem imperatorischen Lieblingsstudium hervorgegangene große Maßregel gerichtet sind, wobei die Ankläger noch dazu nicht der liberalen Kunfer-Opposition, sondern den loyalsten Banten des Hauses angehören. Bor diesen Angriffen ist selbst der Kamps gegen die zweideutige Politis in Italien und Rom, so wuchtig er auch, zum Theil mit neuen Kräften geführt wurde, etwas in den Hintergrund

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat Pring Napoleon in feiner Rebe vom 22. Februar unumwunden erflatt, baß er ein Erbrecht bes Kronprinzen (un droit pour l'heritier au trone) nur in bem Falle anerfenne, "baß biefer an ber Spige ber Fortschrittsibeen fiche". Die Raste bes beclaskrien Cafar ift alfo gefallen.

getreten. Begen bie letteren Unfechtungen batten bie Minifter immer noch die Ausrede auf Umftande, welche von bem Billen ihres herrn unabhangig feien; aber wie wollen fie ibn gegen die unerwartet bodartigen Folgen bee englifch-frangofie ichen Sandelevertrage vertheidigen, ber gang allein bas Werf feines boftrinaren Gigenfinns ift? Ueberdieß fliegen bier bie Bormurfe ber "Rlerifalen" und ber Induftriellen in einem febr bebenflichen Bunft eigenthumlich gufammen. Bene baben ftete behauptet: nadbem Franfreich Blut und Gelb in Stromen für Italien ausgegeben, ernte England nun bie Fruchte; ber Frangoje fei auf ber Salbinjel nichte Unberes als ber dupirte Sandlanger Englands, Jest fallen bie Induftrieberren im ericutternden Chorus ein: auch Die Arbeit und Deconomie Franfreiche fei ber englischen Concurreng geopfert, an ber furchtbaren focialen Roth, Die jest im ganbe berriche, trage ber Sanbeletraftat mit England, wo nicht die alleinige, bod bie Sauptidulb. Engle im Bons myriganili yvo

2116 wir in ber jungften Thronrebe Napoleons Die Borte lafen: "in feiner Berechtigleit macht mich bas Bolf nicht verantwortlich für feine Leiben", ba wollten wir unfern Hugen faum trauen. Co fpricht ber liberale Doftrinar, aber nicht ber Imperator, ber fich bas "Boblienn Aller" jur Bflicht gemacht bat, und fomit allerdinge felbft far bas verantwortlich ift, mas lebles bem Bolf obne fein Buthun begegnet, gefdweige benn wenn die Roth von hunderttaufenden armer Arbeiter mit mehr ober weniger Recht feinen eigenen Berfehrts beiten zugeschrieben wird. Der Sandelevertrag mit England war burch gar nichts Unberes veranlagt, ale burch ben plotslichen Uebertritt bes Imperatore jur Freihanbelslehre. Es mar bae erfte Dal, bag ber fonft praftifch fluge Dann einer Doftrin ber liberalen Schule, wie fie bier inebefondere vom englischen Apostolat gepredigt wird, fich anschloß, und bas fann leicht möglich fein Berberben fenn. Bas hatte er auch mit ben liberalen Schulmeiftern gu fchaffen ; wollte fich Frantreich von dieser Sette verderben laffen, so hätte man ihn nicht gebraucht! "Bon Lille bis Rouen", rief der Abgeordnete Brame aus, "leidet eine große Menge unserer Mitburger und verswünscht die Anwendung des Systems einer Schule, deren Meister Herr Chevalier ist". Das muß sich Napoleon III. sagen lassen, daß er dem Prosessorenthum der liberalen Deconomisten zulied einen Schritt gewagt habe, vor dem jedes Parlament zurückgeschreckt wäre, und daß in Folge dessen nun der öfonomische Ruin Frankreichs eine vollendete Thatsache sei. Was hilft es nach solchen Ausschreien, daß der öffentlichen Lügenhaftigkeit unserer Zeit doch auch noch der Tribut gezollt und auf das slehentliche Bitten der Minister die vertrauenssselige Adresse unverändert angenommen wurde?

Wir miffen nicht, mas es eigentlich mar, bas ben 3mperator jum Abichluß bes Sandelevertrage mit England veranlagte : war es ber Ehrgeig ju zeigen, bag er in Franfreich burchseben fonne, mas unter einer constitutionellen Berfaffung unmöglich gewesen ware, ober ber Plan England fur feine italienischen Projette zu firren, ober perfonliche bynaftischen Rudfichten, ober wirfliche Berranntheit in ben Bahlen-Betrug ber Deconomiften? Der Aft geschah fo ploblich, daß die Redaftion des officiojen "Conftitutionell" eines Abende in leibenichaftlicher Bertheidigung ber Probibitiv- und Schutgolle am andern Morgen als überzeugtes Freiund Much bei une haben die liberalen handeleorgan aufstand. Beitungen Anfange nachgewiesen, bag England ber im frangofifchen Sandelevertrag übervortheilte und über's Gie geführte Theil fei. In Kranfreich fog ber Imperator jum erstenmale Die Weihrauchswolfen des Zeitungs-Lobes der Liberalen ein, und bas bat er jest theuer ju gablen. Gie haben in ber Rammer in rudfichtelofester Beife feine Unterbrudung ber Breffe freiheit und anderer liberte's an ben Branger gestellt, aber nicht Ein Wort baben fie aufgewendet, um feine liberale Sanbelspolitif gegen bie Bormurfe bes wirflichen Landes ju vertheibigen.

Freilich bat man auch biefe Abvofaten und ihre bemagogifden Brotefte feines Blides mehr gewürdigt, fobald bie großen Induftrieberren, wie Brame und Bouper Quertier, bas Bort ergriffen und mit iconungelofer Sand, wie es que por nie gewagt worben war , ben Echleier vor ben buftern Buftanben Franfreiche megriffen. Aller Aufichwung, fagten fie, ben bie frangofifche Induffrie feit 1848 burch intelligenten Sout ber nationalen Arbeit gewonnen babe, fei burch ben Sandelevertrag vernichtet worben, und vielleicht noch mebr; Die englischen Sabrifanten fonnten gut lachen, fie batten nun am frangofifden Marft einen Erfat, ber fie felbft fur bie burd bie amerifanifche Rrifie erlittenen Ausfälle entichabige; England babe es nun leicht, feine Urmee und Flotte nicht nur ju erhalten, fondern auch ju bermehren, benn - Frantreich liefere ibm bas baare Belb bagu. 3mifden ben Beilen Diefer ichneidenben Unflagen liest fich ftete ber bittere Bormurf: "alles Das verbanfen wir ber Brincipienreiterei eines einzigen Mannes"; nub wenn bie politifche Erfahrung aller Beiten beutzutage irgend noch anwendbar mare, fo burfte ber navoleonifche Thron feinen Bagen mehr werth fenn, fobalb er es obne Remebur auf fich liegen laffen muß, bag er, wie ein Rebner ber fatholifden Bartei fich ausbrudte, ju ben politifden Schwierigfeiten ber italienifden Frage burch ben Bertrag mit England obne Roth auch noch Die ofonomijden gebauft babe.

Den Officiellen mangelte es natürlich nicht an Ausresben. Richt ber handelstraftat trage die Schuld bes Elends, sondern die zufälligen Umftande der Mißernte und Theurung, ber amerikanischen Krifis und der Lage des Berfehrs übershaupt in Folge der allgemeinen politischen Unsicherheit. Aber jedenfalls läßt es sich nicht läugnen, daß eine Maßregel von so unermeßlicher Tragweite durch die Regierung von vorn-

berein ichon im ungunftigften Augenblid vorgenommen mor-Warum bat ber Imperator judem im mindeften ben ift. nichts gethan, um ber allgemeinen Unficherheit ber politischen Lage ju fteuern, und marum bat er inebesondere auch aus ber amerifanischen Rrifis nichts zu machen verstanden? find ichon bedenfliche Fragen bei einem hungernden Broleta. Aber noch mehr, Die Industricherren weisen nach, baß allerdings der Bertrag an fich icon die Schuld bes Elends trage, und daß die officielle Statistif zu Lugen greifen muffe, um die lleberschwemmung Franfreiche mit englischen Sabrifas ten abzuläugnen. Ja, fo unverschamt luge biefe Ctatiftif, baß fie die bieberige Einfuhr von England auf 17 Mill. Fr. anftatt auf 75 angebe. Colche Ingichten maren freilich fast unglaublich, wenn nicht in frifcher Erinnerung mare, wie fcmachvoll bie Bolfevertretung acht Jahre lang über ben Stand ber Binangen bintere Licht geführt murbe, wie noch ber lette Finangminister Magne bie blubenben Budgete mit Ueberschüffen abichloß, bie fein Rachfolger Fould mit bem öffentlichen Gunbenbefenntniß auftrat und mit einemmale bie Befürchtungen mahr machte. Berabe fo, glaubt man, ftebe es auch mit ben Resultaten bes Sanbelevertrags. "Man betrugt den Raifer": beißt es jest, aber nur einen Schritt meis ter und es wird beißen: "ber Raifer betrügt uns"!

Die Wahrheit ift, daß Frankreichs Industrie überhaupt mit England nicht concurriren kann, weil das lettere viel wohlseiler producirt. England beherrscht den großen Berkehr in allen Welttheilen, es bezieht die Rohstoffe am billigsten, hat Kohlen im Ueberstuß, wohlseiles Kapital und keine unerschwingliche Steuerlast. Der französische Fabrikant steht in seder dieser Beziehungen im Nachtheil, und wenn der Druck schwerer Zeiten noch dazu die Lurusindustrie beeinträchtigt, dann ist der Handel Frankreichs ohne Compensation. Davon mußte das Land lebhaste Eindrücke durch die Debatten im gessetzgebenden Körper empfangen. Zwar wurde der Antrag nicht

angenommen, bag bie eben erft beenbigte Untersuchung über bie Wirfungen bee Sanbelevertrage mit England und Belgien jum 3med einer Revifion ehrlich und unbefangen wieber aufgenommen werben folle. Aber bie peinliche Frage wird noch einmal gur Sprache fommen, ba bie Rammer über neue Steuern ju berathen bat, und bie Induftrieberren behaupten, nur bann fonnte man ihnen mit einiger Bernunft ben Sanbelevertrag gumuthen, wenn man bie Steuern nambaft verminberte, fatt fie ju vermehren. Bis babin bat ber Imperator mobl auch gehofft, jur Berubigung und jum Erfat einen Sanbelovertrag mit ben "bummen Deutschen" vorzeigen ju fonnen, welcher bie frangofiiche Induftrie fur ibre Berlufte an England einigermaßen entichabigen wurde, wenn er bald und mit bem gangen Bollverein, nicht mit Preugen allein, in's Leben trate. Es ftebt um fo ichlimmer fur ibn, wenn auch biefe Soffnung gerrinnt.

Reue Steuern find an fich icon ein febr unangenehmes Capitel. Es ift gubem ein Bortbruch bes Imperiums, bas bie Berabfegung ber alten Steuern, inebefondere bes verhaß. ten Buichlage ber vierzig Centimee verheißen bat, und nun bem gemeinen Mann von neuem ben Buder und bas Gala vertheuern will. Gr. Fould ichlagt jugleich eine Steuer auf Equipagen und Luruspferde vor, aber nur um mit bem Ertrag berfelben etwa anberthalb Millionen Arbeiter, welche unter fünf Franten Cteuer gablen, gang fteuerfrei gu machen. Damit gebenft fich ber Imperator feinen Charafter ale "Raifer ber Leibenben" ju mahren; aber er burfte irren. Ge ift eine fleinliche Dagregel, von ber fich bas fouveraine Brotetariat mabricheinlich weniger gefchmeichelt, ale in feinem ftolgen Gleichheite Bewußtfenn beleidigt fublen wird. Um ibr Brod hat man fie burch ben englischen Sanbelevertrag gebracht, und nun glaubt man ihnen ein entwürdigenbes Almofen öffentlich zuwerfen gu burfen. Much in biefer Sinficht muß bei ben Steuerbebatten ber Sanbelevertrag wieber bie Sauptrolle spielen. Und wenn dann, wie es unter solchen Einbruden nicht anders seyn fann, die Rentencourse fortwährend
fallen, so sind alle die, welche freiwillig oder gezwungen ihre Draufgelder an die Fouldische Rentenconversion gegeben has ben, um Millionen betrogen. Den Berlegenheiten des Staats ist durch den Ertrag dieses Borsenkunftstuds nicht geholfen, aber es läuft, wenn nicht wirklich eine neue Aera des Papiers schwindels eintritt, auf eine reine Beutelschneiberei an den Besigenden hinaus.

"Fould fann auch nichte": foll ber Imperator fopfichuttelnd gefagt haben. Es fragt fich nun, was er felber faun. Dan ift gemeiniglich ichnell bei ber Sand und rath entweder auf eine conservative Reaftion ober auf ein revolutionares Babanque-Spiel nach bem Bergen bes rothen Betters. auch bas find auf bie Lange verbrauchte Mittel. Es ift die Berfaffung ber Gefellichaft felbst, mit ber ber Imperator nicht mehr fahren fann; aber auch fein Underer fann mit ihr fahren, und barin liegt bie hauptfachlichfte Barantie feiner Stellung. Insbesondere find die alten und alle bisher befannten Finanzwege in Franfreich völlig ausgefahren und es gilt neue Beleije ju finden. Gine Ginfommenfteuer mare allerdinge noch übrig; aber fie mare, wie Br. Fould und ber Senat um bie Wette versichern gang unverträglich mit ben frangofischen Gitten. Alfo etwas vollig Reues muß es fenn, was der Imperator ju erfinden hat, und die Erfindung muß consequent ju einer neuen Verfassung ber Gesellschaft führen. Che aber ber neue Beg betreten wird, muß naturlich ber lette Irrthum aus ber Befangenheit bes alten Doftrinarismus widerrufen werden: ber Sandelevertrag mit England.

Man erinnert fich jest, daß Franfreichs famosester Wetterhahn, der Generalprofurator Dupin, im vorigen Herbst in einer der Reden, die er den Bauern seines Bezirfs alljährlich zu halten pflegt, gesagt hat: der Handelsvertrag wird entweder die Revolution nach sich ziehen oder den Bruch und Krieg

mit England. Man ftellt fogar bie Ereigniffe, welche bei Sanbelevertrag mit England von 1786 folgten, in Berglei mit bem beutigen. Bebenflich maren ichon bie Anflagen De Confervativen im vorigen Jahre, bag bie traditionelle Bolit Franfreiche in Italien bem englischen Egoismus geopfert merbe noch bebenflicher find bie jest bingugetretenen Unflagen be machtigen Induftrieberren, fonft ergebenften Aubanger be 3mperiums: "man opfert uns, ben Boblftand bes lander bas Brod feiner Arbeiter ber englifden Concurreng"! Barm und mogu? Sat ber Imperator Furcht vor England ober wi er wirflich bie Erblichfeit feiner Dynaftie in London verfichern Franfreich ift in Turin vom englischen Ginflug überholt, bi jedem fernern Schritt in Italien von England behindert, i ber gangen Turfei wie ein Dieb von ibm übermacht, in Gr rien von ibm binausgebiffen, in Rorbamerifa figen gelaffen mahricheinlich auch in Merifo verrathen - mober bennoch bie unverwüftliche Englanderliebe? Bir miffen nicht, ob eine fu einen frangofifden Souverain gefährlichere Bedantenrichtun ju entbeden mare.

Alle Parteien in Frankreich flagen die Situation in Italien als unerträglich und heillos an, sie rusen gleichmäßig nac einer ehrlichen Entscheidung. "Alles, nur das nicht": erwider Billaults merkwürdige Rede vom 3. März. Der Ministe weist gründlich nach, daß die Dinge in Italien ganz gegen den Willen des Imperators gegangen seien, er habe diese ita lienische Einheit (que quelques esprits la conçoivent aujourdhui) nicht gewollt, sondern nur die Besreiung Italiens unt die Consoderation. Aber warum macht er seinen Willen nich geltend, warum wehrt er den Berschworenen nicht (ce travai souterrain et subversis), warum thut er Frankeich die Schmac an, daß es in Italien, "das ihm Alles schuldet", das Nach sehen haben soll? Zeder antwortet sich: weil England in Wege liegt, weil England durch Lord Hudson in Turin re giert (wie eine Thouvenel'sche Depesche jüngst ausdrücklich

gesagt hat), weil England jene Geheimmacht wuthschnaubender Magzinisten und Garibaldiner an der Leine führt, um sie im gegebenen Momente gegen die französischen Machenschaften loszulassen. Also England und immer wieder England! Es ist eine ganz müpige Frage, was der Sarde und Garibaldi etwa gegen Benedig, die adriatische Kuste und die Türkei im Schilde führen mögen; Alles ist von der Einen Thatsache besherrscht, daß es keinen französischen Plan auf diesen Gebieten gibt, der nicht zum Constist mit England, und keinen englischen Plan auf diesen Gebieten, der nicht zum Conflist mit Frankreich sührte.

In dem Mage ale Die Difftimmung in Franfreich machet, fieht man ben bochfahrenden Erot ber englischen Minifter auf. fallend machien. Dan fennt Diefe fleinlauten Schmäßer von 1859 faum mehr. Obwohl ber Imperator im Anfang Januar fogar gegenseitige Entwaffnung in London angetragen haben foll, ruften fie fortmabrend, ale ob morgen ber Rrieg loebrechen follte, und fo fprechen fie eben jest auch im Barlament gegen Die humanistrung bes Seerechts. Gie bezeugen fogar offen ihre Reue, daß England Die berühmte Erflarung ber Parifer Conferenz angenommen habe, und Palmerfton erflart mit burren Worten: por ein paar Jahren habe er allerdings noch bie Schonung alles feindlichen Brivateigenthums jur Gee gewunscht, jest aber mußte er einen folden Bergicht auf bas Confietationerecht fur einen politischen Gelbstmord Englands Woher biefer bundige Dleinungswechsel? daber, weil man damale ben Krieg mit Franfreich für unmog. lich hielt und ihn jest für unvermeiblich halt? Jebenfalls baben wir einen dringenden Bunfc, daß namlich ber neue Eron Englande nicht auf übereilte und unüberlegte Bufagen aus - Wien gegrundet fenn moge!

to the Man in the street the street with the one of the street of the st

The state of the s

## Siftorifde Movitaten.

Cafarius von Geifierbad Gin Beitrag jur Gulturgeichichte bee 12ten und 13ten Jahrhunderte. Bon Dr. Alexander Raufmann. 3weite, mit einem Bruchftud aus bee Caesarins VIII. libri miraculorum vermehrte Auflage. Roln, bei Geberte 1862.

Die alte Bucherregel bes nonum prematur in annum bat ber Berfaffer Diefes anmuthigen Buches wenigstens auf Die zweite Auflage feiner Schrift im vollen Umfang anwenden fonnen. Ungefähr ein Jahrgebnt ift es ber, bag Br. Dr. Raufmann feine Jugendarbeit jum erftenmal in Die Welt gefchicft bat, und wie benn bas Erftlingewerf eines Schriftftellere gemeiniglich fein Schooffind ju bleiben pflegt, beffen innerem wie außerem Bebeiben er feine forgende Liebe nie gang abwendet, fo ift biefer Umftand auch bem porliegenden Berfchen febr wohl ju ftatten gefommen, fo gwar, baß es fich beute, bei einer zweiten Auflage, gang in ber Berfaffung befindet, mit allen loblichen Brabifaten einer Biebergeburt bervorzutreten. Das culturgeschichtlich intereffante Schriftden ericeint nicht nur in verbefferter und erweiterter Beftalt, fondern auch mit einem ansehnlichen Unbang ausgestattet, ber ein Bruchftud aus einem bis jest verlorenen Berfe bes Cafarius im Urterte mittheilt. Es ift bamit eine reich mufivifche Arbeit geworben, ber bie Emsigfeit bes Sammelns auf allen Blattern anhaftet und bie in ihrer Art von dem deutschen und speciell dem rheinischen Leben des zwölften und breizehnten Jahrhunderts ein recht frappantes, in bunten Lichtern spielendes Bild entwirft.

Rur Cafarine felbft will die Schrift, was man fagt, eine Rettung fenn. Der Mond von Beifterbach ift vielfach geschmäht und verleumdet worden, und aufgeflärte Leute glaub. ten fich eine vornehme Miene ju geben, wenn fie ibn als leichtgläubig geschmäpigen Fabuliften ein fur allemal furg abfertigten. Doch haben biergegen Manner von Gewicht bereits ein einsichtigeres Botum bazwischen gelegt. Ein treffendes Wort bat namentlich Bohmer gesprochen, ber von ber literarifchen Bedeutung bes Cafarius fagt: "Er war ein feiner und finniger Mann, von dem wir feitre, aber auch erschutternde Darftellungen haben, bamale mit Dliver in lateinischer Sprache ber geschmadvollfte Schriftfteller bes Riederrheins, wohl auch Deutschlande". Ebenso hebt Mattenbach (Deutschlande Gefchichtequellen C. 439) an Cafarine "bas tiefe und ernstliche sittliche Befühl" bervor, welches ibn leitete auch in feinen wunderlichften Beichichten "immer wieder auf die ftrengen Forderungen einer febr innigen Frommigfeit und ernften Doral jurudjufommen". Aber auch mobimollenbe Stimmen auf fatholischer Seite find laut geworden, welche (wie die ju lowen erscheinende Revue catholique) menigstens eine Erneuerung feiner Schriften fur firchlich gefahrlich erachten "wegen der vielen darin enthaltenen munderbaren und munderlichen Ergablungen, Die bas achte Wunder verdächtigen und lacherlich machen fonnten". Derartige frommen Hengstlichfeiten maren vielleicht am Plat, wenn es fich um eine fur bas Bolf bestimmte llebersegung ber betreffenden Schriften bandelte, mas im vorliegenden Fall zumal nicht geboten wird. Br. Raufmann aber hat fich mit feiner Abhandlung gerade badurch ein besonderes Berdienst erworben, daß er für folche bedenfliche Erzählungen ben cultur- und mythengeschichtlichen Busammenhang gefucht und Fingerzeige ju richtiger Auffaffung bingeftellt hat. Er hat überdieß burch eine liebevolle Behandlung ben Mann uns meufchlich nabe gerudt und burch Discretion in ber Berarbeitung sowie burch geschmachvolle Gruppirung bes Details die Bluthe seiner literarischen Thätigfeit auf's zweck-mäßigste ber allgemeinen Bilbung zugänglich gemacht.

Bei ber bunteften Bulle bes Stoffes, ben Cafarius in feinen Budern liefert, find gerade bie Rachrichten, Die fein eigenes leben betreffen, Die fparlichften, und fo tommt Die Blos graphie bes Monche von Beifterbad auch in ber gegenmartis gen Monographie am magerften weg. Bon feiner Berfunft bringt Raufmann nur fo viel bei, baß Cafarius mabriceintic in Roln geboren, jedenfalle bafelbit erzogen worben ift, wo er auf ber Chule ju Ct. Unbreas feine erfte gelehrte Bilbung empfing, und ju feinen Lebrern zwei Manner batte, welche fich in ber Detropole bes Rheine burch Biffenichaft, Frommigfeit und Celbstaufopferung auszeichneten: ber eine mar ber Domidolaftifus Rubolf, ein Belehrter von Ramen ber in Baris gelefen batte, ber anbere bieg Engfried, Dechant bei Et. Unbread, eine ebenfo originelle ale liebenemurbige Berfonlichfeit bee bamaligen Roln. Es ift darafteriftijd fur ben Berfaffer bes Dialogus miraculorum, bag feine eigenen frubeften Jugenberinnerungen fich an ein fur ibn wunderbares Greigniß fnupfen. Roch auf ber Schule murbe er, wie er felbft berichtet, bon einem fo beftigen Bieber befallen, bag ibn nur ein Bunber retten fonnte. Run befaß feine Tante von mutterlicher Seite eine beibnifche Sflavin: "ale Diefelbe getauft murbe, rieth man ber Mutter bes franfen Rnaben, ibn mit bem naffen Tud, worin bas Madden getauft worben, ju ummideln. Es gefchah; ber Rrante gerieth in Schweiß und genas".

Auch die Art und Weise, wie sein Eintritt in den Dreben geschah, bezeichnet das beschaulich angelegte Wesen und die bewegliche Imagination dieses Zeitgenoffen der Kreuzsahreten. Casarius erzählt es selbst: "Um die Zeit, als Konig Philipp das erstemal unser Erzstift verwüstete, ging ich mit

bem (Beifterbacher) Abt Bevard von Balberberg nach Roln. Auf bem Wege ermabnte er mich bringend gur Converfion, jedoch ohne Erfolg, und ergablte mir endlich auch jeue berrliche Erscheinung in Clairvaur, wie einft jur Erntezeit, als die Bruder im Thale Barben ichnitten, die bl. Gotteegebarerin, ibre Mutter Unna und bie bl. Maria Magbaleng vom Gebirge famen und voll leuchtender Rlarheit in's Thal ftiegen, ben Monchen ben Schweiß trodneten und Rublung gufachelten, und mas fonft noch gefchrieben fteht. Dieje Erfcheinung rubrte mich fo tief, daß ich bem Abte verfprach, wenn Gott mir überhaupt ben Willen geben murbe, in fein anderes Rlofter einzutreten, ale in bas feinige. 3ch mar bamale noch gebunden, weil ich eine Wallfahrt gur bl. Maria von Rocamadour gelobt hatte. 218 ich biefelbe nach bem Berlauf von drei Monaten vollendet, begab ich mich, ohne daß Einer meiner Freunde davon wußte, jum Thal des bl. Betrus nach Beifterbach". Dieß fallt in ben Anfang bee Jahres 1199. Die Abtei Beifterbach geborte bem Ciftergienfer-Orden an und hielt, felbst noch eine junge Stiftung, an ber gangen Strenge und Bucht feiner Regel feft.

Es hatte — biese Bemerkung muffen wir hier einschalten — bas an Digressionen ohnebem nicht arme Buch Dr. Raufmanns keineswegs verunziert, wenn er bas Leben ber Cifterzienser in den anziehenden Einzelheiten ihrer Tagesordnung, ihrer Gastfreundschaft und namentlich ihrer großen agronomisschen Wirsamfeit mit wenigen plastischen Jügen umschrieben hatte. Er hat ein eigenes Rapitel der außeren Geschichte der Abtei Heisterbach, er hat ein noch aussührlicheres der Schilderung der socialen Justände Kolns während des 12. und 13. Jahrhunderts gewidmet, er hat überhaupt den Stamm seiner Abhandlung mit einem Gesiecht von kleinen Notizen und Cistaten über Trachten, Geräthe, Bildwerfe, Spiele sast das genoss

<sup>\*)</sup> Beilaufig temertt, ift Franto von Roin, ber Begranber bes Men-

fenschaftliche Leben ber Cifterzienser in ben Gesichtofreis bes culturgeschichtlichen Standpunfte, von bem aus ber Berfaffer ben Mann und feine Zeit beleuchtet. Und biefer Mann hat bem weißen Monchobabit alle Ehre gemacht.

Cafarius murbe Rovigenmeifter und Brior und blieb ber Freund feines Abtes Gevard fowie beffen Rachfolgere Beinrich. Den Lettern geleitete er baufig auf Bifitationereifen rheinauf und ab, bis in die Proving Friedland, movon er wohl felten ohne Beute fur fein fpateres Wefchichtenbuch nach Saufe fehrte. Conft ift von feinem leben wenig mehr gu fagen. Huch fein Tob fann nur annaberungemeife bestimmt werden : amifchen 1240 bis 1250. Coviel aber miffen wir: Cafarine mar von frub auf ein fleißiger Dond und ein fruchtbarer Edriftfteller. Edon in jungen Jahren verfaßte er geiftliche Traftate. 2018 fein Rame einmal befannt geworben, fo fam bie Unregung ju bestimmten Arbeiten, wie man bieß in jenen Jahrhunderten baufig findet, in ber Regel von auswarts, von Mannern ber Biffenfchaft : fein eigener Ubt wie ber Abt von Simmerobe betrieben bie Ausführung bes berühmten Dialogus und ber Somilien; Ergbischof Seinrich von Molenarfen verlangte in feierlicher Berfammlung eine Biographie feines Borgangere, bes großen Engelbert von Roln, und von Marburg fam bie Aufforderung gu einer Lebenobeschreibung ber beiligen Gifabeth. Ueberhaupt manbte man fich in manderlei Fragen und Zweifeln an ben fundigen Brior von Seifterbach um Auftlarung, und feine Schriften murben fofort bringend und vielwarte jum Abidreiben erbeten.

Die erfte Stelle unter biefen Werfen nimmt neben bem Dialogus die Vita Engelberti ein, welche fich, wie alle Fach-fundigen übereinfommen, burch gute Kenntniß, lebendige Auf-faffung und trefflich geordnete Darftellung auszeichnet. Bu ben

furalgesange, nicht ein Beitgenoffe Friedrich Barbaroffa's, wie Raufmann bem Sifterifer Raumer nachschreibt, sondern um ein volles Jahrhundert früher anzusegen, ein Zeitgenoffe Beinriche III. und IV., wie dieß fcon Stenzel berichtigt hat.

Schriften geschichtlichen Inhalts gablen außerbem noch ber Catalogus Archiepiscoporum Coloniensium und die Vita S. Elisabethae landgraviae. Unter ben theologischen genießen bie in ber Bilberfprache feiner Zeit geschriebenen Somilien bas befte Unsehen: faglich und schwungvoll im Bortrag find fie jugleich mahrhaft evangelisch in ber Begrundung und in ber moraliichen Unwendung. Bahrend fich Dr. Raufmann bei ber Burbigung biefer Schriften mehr an die Urtheile frember Autoritaten lebnt, die er einander gegenüber balt und in etwa bas arithmetische Mittel baraus fich aneignet, unterzieht er bagegen ben Dialogus miraculorum - biefe geiftliche Rovellen-Cammlung, wie Bohmer fich ausbrudt, bas altefte und bebeutenbfte Sagenbuch bes Rheinlandes, wie es ber Berfaffer bezeichnet - ale fur feinen 3med bas wichtigfte, einer ausführlichen Beleuchtung. Denn gerabe fur die Sittengeschichte bes 12ten und 13ten Jahrhunderte bietet Diefes Buch ein fleines Arfenal von ernften und furiofen Bugen. Auch Die bise lang verlorenen VIII libri miraculorum, wovon fr. Raufmann bas bereits ermabnte Fragment beibringt, maren nur eine Ergangung bee Dialogue.

Für eine unbesangene Betrachtung braucht es faum gesagt zu werden, daß Casarius als Erzähler ein naives Kind
seiner Zeit, der Zeit der spätern Kreuzzüge war, in der wie
die Thatfrast so die Phantaste des Bolses eine überaus erregte und lebendige war, und die Berührung mit dem Morgenlande eine Külle fremdartiger Anschauungen und märchenhaster
Wunder dem Abendlande zusührte. Waren sa auch Kreuzsahrer
mehrsach seine Berichterstatter, wie denn Casarius immer,
selbst dei dem unbedeutendsten Geschichten, mit sast ängstlicher Gewissenhaftigseit Namen und Stand des Erzählers sedesmal angibt. Wie barof nun auch immer diese oder sene Geschichte sich ausnehmen mag, der Culturhistoriter wie der Germanist müssen es dem Mönche dansen, daß er auch solche
phantastische Jüge und Anesdoten auszunehmen nicht verschmähte, die ihm von spätgebornen Superslugen das Prädikat

eines Fabulisten zugezogen haben. Denn gerabe burch diese naive Wiedergabe ist ber Dialogus eine Art Zauberspiegel seines Jahrhunderts geworden, wie der Berfasser sagt. Es regt und bewegt sich in dem Monchobuch des Heisterbachers "seine Zeit in ihrer buntesten Mannigsaltigseit, mit Allem, was sie an Alltäglichem und Bunderbarem, Traurigem und Fröhlichem, Niedrigem und Hohem, Berwerslichem und Ehrwürdigem, Ablebendem und Hoffnungegrünem besessen hat. Kaiser wie Päpste, Ritter wie Monche, Keher wie Gläubige, Schurfen wie Edle — ein ganzes Leben zieht in diesem Werte an uns vorüber; im Bordergrund der Rhein und die von ihm durchstossen Provinzen, im Mittelbitde Frankreich und das nördliche Italien, im Hintergrunde des weiten Gemäldes funstelt die wunderbare Welt des Orients, wo sich Saladin auch hier als Heldengestalt voll Milde und Edelmuth erhebt".

Alle Stande fpiegeln fich in biefem Beitipiegel, und wenn biebei bie Schattenjeiten vorwiegen, fo barf man nicht vergeffen, bag "Unregelmäßigfeiten ftete in's Muge fallen, mabrend Regel und Dronung, ale bas Raturliche und Gelbftverftandliche, unbeachtet mit Stillichweigen übergangen werben". Der Rlerus voran findet in bem Mondebuch einen ftrengen Richter, aber auch einen gerechten Bertheibiger. namentlich bedt Cafarius bas uppige Leben und ben Pfrundemucher bei ber Stiftegeiftlichfeit, beren Beifpiel auch Die Gitten ber Bfarr-Beiftlichfeit verbarb, und andere bojen Musmuchfe, bie fcmarogerhaft am Darf ber Rirche gehrten, mit unerbittlicher Babrbeiteliebe auf, und bie Detaile, welche er erwähnt, find bigare genug. Indeg Diefen bojen Musmuchjen laffen fich aus bemfelben Buch Die glangenoften Begenbeifpiele jur Geite ftellen. Richt minder grell fodann ift bas Bilb ber abelichen gaienwelt ausgefallen, Die naturlich binter ben abeliden Stifteberren an Rraftstuden nicht gurudblieben; Die barbarifche Bermilberung bes urfprünglichen Rittermuthe darafterifirt g. B. jener Otto bon Bittelebach, ber Morber Philippe von Schmaben, ber (nach Dialog. VI. 26) beständig Stride am Gurtel führte, um Merbrecher, bie ihm beg lle in eigener

fon hinrichten zu können. Gleicherweise empfängt ferner aus bem Sittenbuch bas städtische Treiben ber Bürger eine anschauliche Beleuchtung, und endlich sogar bas Leben ber Bauern, das hier einen nichts weniger als idhlischen Eindruck macht; man sieht, soweit einzelne Beispiele eine Berallgemeisnerung zulassen, wie die Bauern trot mancherlei Drucks besteits anfangen übermüthig und üppig zu werden, man sieht sie lebendig sich tummeln in Spiel und wilder Lustbarkeit und, was damit zusammenhängt, mit Jähigkeit noch sesthalten an heidnischen Traditionen.

Bon ben phantaftischen und fagenhaften Borftellungen, bie damals unter dem Bolf curfirten und die theils der altgermanifchen Ueberlieferung angehoren, theile von ben Rreugfahrern aus ber Frembe verschleppt find, liefert Cafarius einen anschnlichen Beitrag. Bu ben erftern gablen bie Sagenguge über Buotan ale wilben Jager und Mantelfahrer, über Solba im Gewande ber beil Jungfrau, über ben Beifterfampf ber Einherier, über Elben und Sausgeister, die ihr lichtes und unlichtes Wefen in allerlei Erscheinung treiben, worunter namentlich Giner eine liebenemurbige Rolle fpielt, ber wegen feiner Treue und Gerechtigfeit fogar am Rhein auf und ab fprichwortlich gemefen ju fenn fcheint und unter bem Ramen Oliver umging. Auch ber Teufel macht fich viel zu schaffen geberbet fich aber in ben meiften Cagen mit linfifch brutaler vierschrötiger Plumpheit und spielt fo ju fagen ben Teufel in Den Berichten ber Rreugfahrer entnommen ben Flegelfahren. find insbesondere die fagenhaften Borftellungen des Mittelale tere vom Burgatorium und ben Straforten ber Berbammten, mitunter gang banteste Bilber, in benen biftorifchen Berfonlich. feiten bes Beitaltere ihre Bufftatte angewiesen ift, fo namentlich Berthold von Bahringen, bem machtigen aber gewaltthatigen Bergog und Reftor von Burgund, bem Letten feines Beichlechts, über beffen Berfetung in ben Feuerberg icon bei ber überlebenden Mitmelt graufige Sagen von Mund gu Munde gingen. Die Rreugfahrer vernahmen, ale fie bei Sicilien und ben liparischen Inseln, ber alten Bertftatte Bultans (Olla Vulcani), vornberfegelten, beutlich, wie burch geifterhafte Stimmen Die Anfunft ber Berurtheilten gemeldet und Die Gluth fur fie ju ichuren befohlen murbe.

In Summa ift bas Bilb, welches Gafarius von bem Leben feiner Beitgenoffen entwirft, fein überaus erfreuliches. Allein es liegt in bem Charafter bes ftrengen Sittenpredigers, wenn wir mehr bie verwilberte Rehrseite jenes Zeitaltere aus feinen Schilderungen ju feben befommen. Der Dialogus batte neben ber unterhaltenben eine ethifche Tenbeng; er wollte belebren und erbauen. Und fo haben wir an bem Monche von Beifterbach ben fühnen Freimuth ju ehren, womit er feinem Jahrhundert ben Gunben . Spiegel vorhielt, und mobei er am fconungelofeften ben Bebrechen feines eigenen Stanbes, felbit ber Sochgestellten, ju Leibe ging, fowie wir hinwiederum eine Generation nicht ohne Refpeft betrachten fonnen, Die folden Freimuth ertragen fonnte. Gr. Raufmann bat übrigens Recht ju fagen : "gerade barin, bag Cafarius nicht nur unbeeintrachtigt, fondern von boben Rirchenfürften und Bralaten geachtet und gesucht baftand, liegt ein Beweis bafur, baß jene Bebreden feine allgemein verbreiteten gemejen, bag vielmehr im Choofe ber Rirche eine große und machtige Opposition gegen ben verweltlichten Theil bes Rlerus bestand und mirfte. unverlett gegen gerechten Tabel, Die Tabler forbernd und fdugend; Cajarius, ber beil. Bernbard, Albertus Magnus maren unterbrudt und verfolgt morben, batten bie verwerfliden Richtungen in Beift und Befinnung, welchen Dieje Dianner ftrafend entgegentraten, Die Dberband befeffen". Die Rad. welt bat alfo Urfache, bem Manne eine vorurtheilefreiere Aufmertfamfeit gugumenben, ber im boppelten Ginne eine 3lluftras tion feiner Beit gemefen. Dr. Raufmann aber bat mit feiner liebevollen Burbigung erfüllt, mas ber Beifterbacher Mond bereinft in feinem Dialogus fich felbft gewunscht, ale er fagte : Caesarii munus sumat amica manus.

## XXXIII.

Der Katholicismus und das Genoffenschafts= wefen.

II.

Treten mir nun auf ben Standpunft gurud, ben mir in biefer Frage auch bei bem conservativen Ratholicismus ober fatholischen Conservatiomus voraussegen durfen, wir die ungunftige gewerbfreie Arbeit fich felbft und nehmen wir an, daß man uns von jener Seite wenigstens die evis bente Thatfache zugibt, wie migliebig fie benn auch feyn mag. bag bas gunftige Sandwerf von ber gegenwartigen Bewerbeordnung feinen Schut gegen die Concurreng bes großen Capitale im fabrifmäßigen Betrieb, baß es noch weniger eine legislative Reform jur Erhöhung biefes Schutes erwarten fann, und bag es außer Ctanbe ift, mit feinen gegenwartis gen Mitteln, Betriebsart u. f. w. biefe Concurreng in einer gewiffen und zwar zunehmenden und nie befinitiv zu bestimmenben Bahl von Gewerbezweigen auf die gange auszuhalten - bieß jugegeben, fo folgern wir baraus unwiberleglich, bag jebes fittlich, vernunftig, focial, gefetlich und vollewirthichaftlich berechtigte Mittel, bie Möglichfeiten bes nachhaltigen Bi-XLIX.

berftanbes gegen biefe Uebermacht zu vermehren, von ber größten Bichtigfeit ift. Daffelbe nimmt beghalb unsere Beachtung und Beforberung in bem Dage in Anspruch, wie wir eben für bas Sandwerf und gegen bas Cavital Bartei zu nehmen geneigt find. Dieß Mittel nun - und gwar bas nach menschlichem Ermeffen einzig mögliche Mittel! - erfennen wir nach ben maffenhaft vorliegenben Erfahrungen in ber Ginführung bes genoffenschaftlichen Brincips sowohl in bas Bunftund Innungewefen, ale bei bem junftfreien Sandwert. man une von fatholischer Ceite jest ichon bie Thatsache einer folden Bedeutung bes Genoffenschaftsprincips jugeben wird, wiffen wir nicht; aber wir zweifeln febr, bag man fie von irgend einer Seite ernftlich in Abrede ftellen wird. nachbem man fich in ber Cache genauer orientirt hat. benfalls feben wir nicht ein, wie man rebus sic stantibus es verantworten fann, daß man fich so allgemein noch eben folder grundlichen Orientirung und ber bavon ungertrennlichen Beachtung und Erörterung beharrlich entzieht. Ein foldes Berhalten murde nur allzusehr ben Schluß rechtfertigen, baß ibm weit mehr boftrinares Vorurtheil, theoretisches Intereffe für gewiffe Begriffe, ober gar bloß fur bie entsprechenben Stichwörter, gewiffe mehr romantische als historische Sympathien und Ideenaffeciationen ju Grunde liegen, als wirfliche praftifche Liebe jur Sache ober vielmehr (mas weitaus bie Bauptfache ift!) ju ben Leuten, ben Menfchen ober menichliden Eriftengen, welch biefe Sache im nationalen Leben ver-Wenn bamit Alles fo ftunde wie es fenn follte, fo wurde man nicht bei Ratholifen und Evangelischen fo oft einem vermeintlich conservativen Bebahren mit ben Ausbruden: Bunft, Corporation, Organismus u. f. w. begegnen, wonach es fast fceinen mochte, ale wenn es magifche Bauberformeln maren, die nur ausgesprochen zu werben brauchen, um Alles nach Bunfch zu ordnen - wo wir benn oft feis nen großen Unterschied von ber Art feben, wie ber Liberalismus feine grands mots ausspielt. Jebe Partei hat leiber ihr: "Groß ift die Diana von Ephesus"! Dieser boftrinare, auch wohl bloß gemuthliche Kanatismus erklärt es denn auch, wie sonft ganz wohlmeinende Leute sich von dem Parteimas növer haben fortreißen lassen, womit man einen vermeintlich ausschließenden Gegensatz zwischen Gewerbeordnung oder Insung einerseits und Genossenschaft andererseits, und die Identität von Gewerbefreiheit und Anarchie ausgebeutet hat. Das Alles entbehrt jeder Begründung in der Wirklichseit. Gewerbefreiheit und Genossenschaft sind mit nichten identische und sich decende Begriffe; und wenn die Genossenschaft allerdings in der Gewerbefreiheit am besten gedeiht, so bildet sie jedenssalls den unbedingten Gegensatz u der Anarchie, womit man sie mittelbar identissieren möchte.

Beiter nun ift allerdings nicht in Abrede zu ftellen, baß bie Bermanblung ber Innungen in cooperative Genoffenschaften ihre volle Birffamfeit eben nur burch bie volle Entwidlung bes Princips auf alle Zweige bes Betriebs und eventuell ber bauslichen Defonomie ber Benoffen (immer mit Borbehalt bes Familienlebens!) erlangen fonnte. Diefe Entwidlung muß aber über einen gemiffen Punft hinaus zu einer Absorption ber Selbstftandigfeit bes Geschäfts bes einzelnen Deifters in bas genoffenschaftliche Geschäft führen, und es ift ichon jest nicht zu verfennen, daß wenigstens in manchen Bewerbszweigen fich in dieser Absorption die einzige Möglichfeit einer nachhaltigen Concurreng mit bem Großfapital zeigen burfte. Mit andern Worten, es burfte allen Declamationen gegen Gewerbefreiheit, Induftrialismus, Mammonismus und Fabrifwefen jum Trot in manchen, wo nicht in allen Gewerbszweis gen über furz ober lang fur bie Debrzahl ber Bunftmeifter wie ber Freimeister die Alternative entstehen: entweder unter Leitung ber Tuchtigften ale ebenburtige "Gefellen" in einem genoffenschaftlichen Gefcaft, worin fie als Genoffen jugleich Deifter und Arbeitsberen find, ober ale Cohnarbeiter in ber

berftanbes gegen biefe Uebermacht zu vermehren, von ber größten Bichtigfeit ift. Daffelbe nimmt beghalb unfere Beachtung und Beforberung in bem Dage in Anspruch, wie wir eben fur bas Sandwerf und gegen bas Capital Bartei gu nehmen geneigt find. Dieß Mittel nun - und gwar bas nach menichlichem Ermeffen einzig mögliche Mittel! - erfennen wir nach ben maffenhaft vorliegenben Erfahrungen in ber Ginführung bes genoffenschaftlichen Princips fowohl in bas Bunftund Innungemefen, ale bei bem junftfreien Sandwert. Db man und von fatholifder Ceite jest icon bie Thatfache einer folden Bedeutung bes Genoffenschaftsprincips jugeben wird, miffen wir nicht; aber wir zweifeln febr, bag man fie von irgend einer Ceite ernftlich in Abrebe ftellen wird, nachbem man fich in ber Cache genauer orientirt bat. Bebenfalls feben mir nicht ein, wie man rebus sie stantibus es verantworten fann, bag man fich fo allgemein noch eben folder grundlichen Drientirung und ber bavon ungertrennlichen Beachtung und Erörterung beharrlich entgiebt. Gin foldee Berhalten murbe nur allgufehr ben Schluß rechtfertigen, baß ibm weit mehr boftrinares Borurtheil, theoretifches Intereffe für gewiffe Begriffe, ober gar bloß fur bie entsprechenden Stidworter, gewiffe mehr romantifche ale biftorifche Compathien und 3beenaffeciationen ju Grunde liegen, ale wirfliche praftifche Liebe gur Cache ober vielmehr (mas weitaus bie Sauptfache ift!) ju ben Leuten, ben Menichen ober menichliden Eriftengen, welch biefe Cache im nationalen Leben vertreten. Wenn bamit Alles fo ftunde wie es fenn follte, fo wurde man nicht bei Ratholifen und Evangelifden fo oft einem vermeintlich confervativen Gebahren mit ben Musbruden: Bunft, Corporation, Organismus u. f. w. begegnen, wonach es faft fcheinen mochte, ale wenn es magifche Bauberformeln maren, Die nur ausgesprochen ju werben brauchen, um Alles nach Wunfch zu ordnen - wo wir benn oft feis nen großen Untericied von ber Urt feben, wie ber Liberalismus feine grands mots ausspielt. Jebe Partei hat leiber ihr: "Groß ift die Diana von Ephesus"! Dieser boftrinare, auch wohl bloß gemuthliche Kanatismus erklärt es benn auch, wie sonft ganz wohlmeinende Leute sich von dem Parteimas növer haben sortreißen lassen, womit man einen vermeintlich ausschließenden Gegensatz zwischen Gewerbeordnung oder Insung einerseits und Genossenschaft andererseits, und die Ibentität von Gewerbefreiheit und Anarchie ausgebeutet hat. Das Alles entbehrt jeder Begründung in der Wirklichkeit. Gewerbefreiheit und Genossenschaft sind mit nichten identische und sich decende Begriffe; und wenn die Genossenschaft allerdings in der Gewerbefreiheit am besten gedeiht, so bildet sie jedenssalls den unbedingten Gegensatz zu der Anarchie, womit man sie mittelbar identissieren möchte.

Beiter nun ift allerdings nicht in Abrede zu ftellen, baß bie Bermandlung ber Innungen in cooperative Genoffenschaften ihre volle Wirtsamfeit eben nur durch die volle Entwicklung bes Princips auf alle Zweige bes Betriebs und eventuell ber bauslichen Defonomie ber Benoffen (immer mit Borbehalt bes Familienlebens!) erlangen fonnte. Diefe Entwidlung muß aber über einen gemiffen Bunft hinaus zu einer Absorption ber Selbstffanbigfeit bes Geschäfts bes einzelnen Meisters in bas genoffenschaftliche Geschäft führen, und es ift ichon jest nicht zu verfennen, daß wenigstens in manchen Gewerbezweis gen fich in Dieser Absorption Die einzige Möglichfeit einer nachhaltigen Concurreng mit bem Großfapital zeigen burfte. Mit andern Borten, es burfte allen Declamationen gegen Gewerbefreiheit, Induftrialismus, Mammonismus und Fabritwefen jum Trot in manchen, wo nicht in allen Gewerbszweis gen über furz ober lang fur bie Debrzahl ber Bunftmeifter wie ber Freimeifter die Alternative entstehen: entweber unter Leitung ber Tuchtigften ale ebenburtige "Gefellen" in einem genoffenschaftlichen Beschäft, worin fie als Benoffen jugleich Meifter und Arbeitsberrn find, ober als Cohnarbeiter in ber beiter gang von felbit fich ergeben, mabrend boch in ber Birflichfeit por biefer Thur nicht weniger ju fegen mare ale vor ber bes Kabrifmefens. Dagu fommt aber zweitens fur une noch ber Umftand, bag in ber That bie Rothwendigfeit, Berechtigung und Bedeutung ber genoffenschaftlichen Deganifation namentlich, wenn auch feineswege ausschließlich in ber Fabrifbevolferung, in ben großen Mittelpuntten ber Beltinduftrie bei jebem Ginfichtigen außer und über allem 3weifel ftebt. fichte ber thatfachlichen Erfahrungen auf biefem Bebiet, worauf wir von vornberein bingewiesen baben und beren nabere Renntniß wir und Andere jedem Gebilbeten juganglich gemacht baben, bebarf es nur einiger weniger Andeutungen, um jeben Unbefangenen und Urtheilefabigen ju überzeugen, bag bier noch viel mehr ale auf bem Gebiet, welches noch von bem Sandwerf angebaut wird, in ber Anregung, Forberung und Leitung bes Benoffenschaftemefens ein driftlich confervativer Beruf liegt - ein Beruf ben auch, ja vorzugemeife bie fatholifd confervative Belt nicht ohne fdmere Berantwortlichfeit langer verfaumen barf, wie bieß leiber bisher gefcheben. eine Erörterung ber allgemeinen, focialen und vollewirthichaftlichen Fragen, Die mit ber Entwicklung ber modernen Großinbuftrie gufammenbangen, auf eine unbefangene Abmagung ber Licht. und Schattenseiten, ber beffern und ber ichlimmern Birf. lichfeiten und Möglichfeiten, auf eine Burbigung ber relativen fittlichen und rationellen Berechtigung ber bier vorliegenben Begenfage fommt es bier nicht an, fobald man nur bie eine Thatfache anerfennt: bag ber moberne Induftrialismus - in usus und abusus, mobl und übel - ein burch bie gange Entwids lung bes Bolferlebens feit Anfang ber neuern Befchichte und noch unmittelbarer feit bem Enbe bes vorigen Jahrhunderte unvermeiblich gegebenes welthiftorifches Moment ift; bag feine Macht ber Erbe ibn hindern fonnte, noch weniger irgend eine Macht ber Erbe jest abthun fann. Bir baben nun einmal eine fabrifmäßige Brobuftion, welche nicht nur unmittel=

bar bie Bedurfniffe von hunderten von Millionen Menschen, fonbern auch (vermoge ber Saugwerfe bes modernen Steuermefend) mittelbar einen großen Theil ber Bedurfniffe aller civis lifirten Gemeindemesen ju befriedigen berufen ift, eine Brobuftion, die Taufende von Millionen an Capital und hundert Millionen von Arbeitern aller Culturlander beschäftigt. Bas man aber auch von biefem Riefenbaum benfen, wie man fich innerlich zu ber gangen Erscheinung gestellt finden mag, diefen Millionen gegenüber, welche im Schweiß ihres Angesichts ibren und ber Ihrigen durftigen Unterhalt wie Infeften an ben 3weigen und Blattern bes Baums fuchen - gegen biefe gibt es nur ein e berechtigte Besinnung und Saltung fur Chris ften : die bes Erbarmens und ber thatigen Bulfe und Forberung jur Befferung und Bebung ber fittlichen, intelleftuellen und leiblichen Rothstände, welche bieber allerdinge mit wenig Ausnahmen die Signatur, bas Loos ber Fabrifbevolferung war. Bare nun bier eine andere Bulfe ale die bes leiblichen Almosens und bes geiftlichen Troftes nicht möglich, ware bie gange bieberige materielle, öfonomifche Lage ber Fabritarbeiter eine in ber gangen Ratur ber Dinge in ben wefentlichen Bebingungen jener unentbehrlichen Broduftion unabanderlich gegebene, fo fonnte man nichts weiter thun, ale eben auf jenen beiben Bebieten driftlicher Barmbergigfeit bie außerften Unftrengungen und Opfer theils felbft (jeber an feinem Theil) nicht icheuen, theils Andere baju treiben. Und wenn auch jugugeben, bag in diefer Beziehung die fatholifche Belt ebensoviel, vielleicht mehr thut als die evangelische Welt, so wird boch weber bier noch bort irgend ein aufrichtiges Glied leugnen, bag namentlich auch binfictlich ber eigentlichen Bobltbatigfeit auf Diefem wie auf allen andern Bebieten ber bulfebedurftigen Roth noch gar viel ju munichen und ju thun übrig bleibt, ebe wir uns auch nur ju ben "unnuben Rnechten" rechnen burfen, Die 211les gethan hatten mas ihnen befohlen worden. Dieß gilt icon von bem Betrag ber Opfer; aber es gilt noch weit mehr bin-

Die Erfahrungen bes englischen mahrend ber letten 15 Jahre haben, naus, die Doglichfeit bewiesen, auf 1 ber Kabrifbevolferung in eine Lage unt mo bie im engern Sinn bulfsbedurftige Selbsterhaltung entbehrenbe Roth nur gang besondere Calamitaten bedingte 211 mürbe. Es fommt nur barauf an, bibreitung genoffenschaftlicher Dragnifation namentlich auch in ber fog. latenten Be geeigneten Mittel zu forbern. Dan abe ten der bobern Claffen weit mehr ber B. fittlichen, intelleftuellen und focialen Be Beldmitteln, obgleich auch letteres als vi nicht ausgeschlossen ift. Bon Almosen irg wohlthätigen Opfern ift hier nicht die Re fem Felbe principiell unbedingt ausgesch nur Wedung, Starfung und Leitung b Rrafte ber Celbftbulfe, es gilt bie ung fleinen und fleinsten Erwerbes gur Ba faffen und fie auf ber rechten Dunte

mal latenter Form unermeßliche Vorzüge vor der reinen Wohlsthatigfeit in ihrer individuellen Zersplitterung. In Tausenden von Fällen wurde auf diesem Wege die Fähigfeit der Selbstshülse wieder erzeugt und gestärft werden, die das Almosen so oft vollends erstidt.

Schon unter ben bieber hervorgehobenen Gefichtspunften burfen wir mohl von Ceite ber wurdigern Bertreter ber fatholischen Welt feinen Widerspruch fürchten, wenn wir ihr eine fraftige Betheiligung an Diefer focialen Bewegung als unabweisliche Pflicht zumuthen. Der einzige Bunft, an ben fich vielleicht bei bloß flüchtiger Betrachtung eine icheinbar plaufible Erception gegen biefe Bumuthung fnupfen fonute, burfte die Thatfache feyn, baß allerdings bieber biefe gange Bewegung ber Beibe und bes Segens entbehrte, ben nur ber beilige Beift burch firchliche Bermittlung ju geben vermag. Damit ift feineswegs gefagt, bag nicht viele aufrichtige Chris ften jeder Confession an derselben Theil nehmen, obgleich als lerdings in Diefer Beziehung bas Berbaltnig innerhalb ber cooperativen Elite ungefahr baffelbe es ift, wie leider in ber großen Maffe ber arbeitenden Claffe. Mit andern Borten : etwa vier Funftel leben in volliger positiver ober negativer Entfremdung von allem Chriftenibum und allem Rirchenthum! Chensowenig foll damit ein positiv antidriftlicher ober überhaupt bestruftiver Beift und Tenbeng bes cooperative movement als foldes irgent jugegeben fenn, fonbern nur fo viel : baffelbe ift feiner Ratur, feinen Mitteln und feinen 3weden nach in Beziehung auf firchliche, wie auf politische Barteifragen burchaus neutral, und biefe Reutralitat anerfennt und fpricht es auch ausbrudlich und principiell aus. hindert freilich nicht, daß nicht auch hier wie in weitern Rreifen ber politifche Rabifalismus entschieben vorherricht, mas aber fo wenig mit ber Cooperation an fich und als solcher zu thun hat, daß im Gegentheil icon jest bie Bebung proletarifcher Buftanbe burch bie cooperative Bewegung, bie Erwerbung

von fruchtbarem Befit u. f. w. - mit einem Borte bie fociale und vollewirthichaftliche Emancipation bes Broletariats bie Wirfung einer relativen Ernuchterung und Daffigung ber politischen Stimmung nicht verfennen lagt, wenn man fie mit bem frubern Rabifalismus und Chartismus vergleicht. Bas aber bie focialen Fragen betrifft, welche bier in Betracht fommen und die gum Theil in fo naber und bedenflicher Bablverwandtichaft mit ben Rraften und Bestrebungen ber politifchen Revolution ftebn, fo muffen wir, ohne begreiflich bier auf weitere Grorterungen eingehen gu tonnen, auf's entichiebenfte bem Borurtheil entgegentreten, ale wenn bas gegenwärtige cooperative movement irgend welche boftrinare ober principielle ober intentionelle Bablvermandtichaft mit ben focialiftifden ober communiftifden Schulen eines Rob. Dwen, Ct. Simon, Fourier u. f. w. hatte. Bei folden Berbach: tigungen vergift man namentlich einen febr mefentlichen Grundfat gefunder Rritif, indem man bas Wefen ber Cache felbft, mit bem Ginn, ber Deutung und Tenbeng verwechselt, Die von biefer ober jener Seite, ja von ben Leitern und Theilnebs mern felbit bineingelegt werben. 3m Gegentheil aber gebort es gerade in unferem Kall gu ben lebrreichften und erfreulichften Bugen Diefer gangen Bewegung, baß fie mit jebem weitern Fortidritt auf ber an fich rechten Babn bie Chladen mehr und mehr ausgestoßen bat, Die ihr von ihrem Uriprung noch inne mobnten, und zwar meift unbewußt burch bie ftille aber gewaltige Einwirfung ber Dacht bestehender Dinge und Berbaltniffe. Ueberhaupt aber zeigt bie englische Cooperation auch in ihrem Urfprung nicht bie geringfte Begiebung gu frangofis fchem Cocialismus ober Communismus; ihre boftrinare Burgel ift gang ausschließlich ber acht englische Unfinn bes Dmenismus, ber auch ichon mit ben erften praftifchen Berfuchen in ben gwangiger Jahren auftrat. Gine gemiffe Berbitterung gegen bas Capital und bie freie Concurreng, welche fich gelegentlich in Borten, in ber cooperativen Preffe und bei öffentlichem speechyfying Luft macht, in der Praxis aber ganz verschwindet, wollen wir umsoweniger in Abrede stellen, da wir ihr feine volkswirthschaftlich sociale Berechtigung zugestehen, so sehr sie durch
die mammonistische Praxis entschuldigt wird. Ehe man aber
darin Anzeichen der rothen Republik denuncirt, sollte man nicht
vergessen, daß gerade in diesem schwachen Punkte eine ents
schiedene Wahlverwandtschaft der englischen Cooperators mit
hochconservativen Kreisen und Stimmen katholischer wie evans
gelischer Seite liegt!

Und bier fei une gestattet, noch eine Bemerfung binfichtlich eines Borurtheils anzufnupfen, mas, wenn wir nicht irren, febr viel ju ber Untipathie, bem Migtrauen beitragt, melches dem Genoffenschaftewesen und feinem vermeintlich aus-Schließenden Begensat gegen bas Bunftmefen ober bie Bemerbeordnung in der conservativen Welt entgegentritt. scheint in ber That ju glauben, bag bas Sandwert, sowie es bas Bebiet ber formalen, legalen Bewerbeordnung verläßt, nothwendig und unbedingt einer verderblichen, bulflofen und hoffnungelofen Un ordnung und Anarchie verfallen muffe. Dan ignorirt es vollfommen, daß bas eigentliche Lebensprincip und Die Bedingungen jeder Organisation ber Arbeit in ber Arbeit felbft und beren Bedingungen und Gefeten liegt. Dan fiebt nur ben mehr ober weniger caotifden Uebergangszuftand und schließt die Augen gegen bie ungabligen in frifdem und fpontanem Bildungetrieb pulfirenden Reime neuer, ben gegenwartigen Gefeben ber Arbeit entsprechenber Organe. Bei bem bureaufratischen Liberalismus, bem pedantifchen Gelehrtenzopf ift bieß zur Roth begreiflich und verzeihlich; aber wie fann man bei hiftorisch conservativen Losungen und Pratensionen einen Bilbungeproceß fo völlig verfennen, ber boch namentlich bie fruchtbarften Berioben bes Mittelaltere charafterifirt: erft bas Beben, bie That, ber lebensfähige Reim, bann bie legale Anerfennung und Formulirung! Wie fann man fich fo flaglicher Corge bingeben, weil bas Benoffenschaftswesen gunachft

nicht gemacht wirb, fondern entsteht, ftatt ben mabrhaft politifchen Beruf ju erfennen, biefer Entwidlung mit wohlwollendem Berftandnig ju folgen und fie ju rechter Beit in rechter Weife ju legalifiren und zu formuliren, wie bieg icon jest in bem barin jebenfalls noch mabrhaft confervativen, weil creativen England gefchiebt. Daß in biefer gangen Bewegung noch eine Coule burdgumachen ift, bag biefe Coule manche Dig. griffe und entsprechenbes lebrgelb mit fich bringt, bag noch gar mande wichtige Fragen vorliegen, an bie entweber noch gar nicht gedacht morben, ober bie bieber noch mehr verwirrt als gelost worden - bas Alles anbert nichts an ber Bebeutung ber unläugbar vorliegenden Sauptrefultate. Wenn man in rein negativer Rritif immer jeben einzelnen, oft nothwendig mangelhaften Berfuch in biefem ober jenem Zweige einer fo reichen Entwidlung ale ihr lettes Wort ergreift, wonach Die gange Gache beurtheilt ober vielmehr ver urtheilt werben burfte, fo beweist nichts ben fittlichen ober intelleftuellen Beruf folder Rritif in folden Dingen.

Wie bem Allem aber auch fei: je mehr es zu beflagen ift, daß ber genoffenicaftlichen Entwidlung bei une wie anbermarte und in allen ihren Formen und 3meigen noch gar febr Die Bflege und Ginwirfung ber fittlichen und geiftigen Rrafte fehlt, welche nur in ber driftlichen Sittigung gu finden find, besto entichiebener burfen und muffen eben bie Richtbetheiligung, Die Berichloffenheit ber Trager und Leiter biefer Sittigung und ihrer Rrafte und Organe fur jenen Mangel verantwortlich gemacht werben. Und obgleich wir bae volle ichmere Bewicht Diefer Berantwortlichfeit auf Geiten ber evangelifden Belt ohne Milberung anerfennen, und oft genug, icharf genug gerügt haben, fo fonnen wir boch auf fatholischer Seite eine infofern verhaltnismäßig noch fcmerere Schuld nicht verfennen, ale bort bie Mittel namentlich ber eigentlichen, aber im weitern Sinne firchlichen Ginwirfung burch bie größere Bollftanbigfeit und praftifche 3medmäßigfeit bes firchlichen Organismus, die größere Anzahl firchlicher Urbeiter im Beinberg, die maffenhafte Organisation geiftlicher und weltlicher Bruderschaften, großentheils auch bas Berhaltniß der geiftlichen Arbeiter jum Bolf ein febr viel wirtsamerer ift, ober boch febr viel wirffamer gemacht werben fonnte, als bie entsprechenben Momente auf evangelischer Seite. Ja, wir möchten baffelbe auch in Beziehung auf Die fatholische Ariftofratie fagen, welche immerbin noch eine bedeutendere und wirffamere Stellung behauptet als ber evangelifche Abel. Daß aber auf biefem Felbe ber focialen Fragen ebenfo bringend ein aris ftofratisch als ein fatholisch ober evangelisch conservativer Beruf liegt, bedarf bier hoffentlich fo wenig ber weiteren Erorterung, daß wir es nur als ein ceterum ceterumque censeo Roch viel weniger aber bebarf es hoffentlich miederholen. mahrhaft fatholischen Lesern gegenüber erft noch eines Bemeifes, daß bier nicht nur ein allgemein menschlicher, ober patriotischer ober aristofratischer ober driftlicher sonbern auch ein specifisch fatholischer Beruf liegt. Bielmehr boffen wir zuversichtlich, baß wir unsererseits in ber Boraussetzung bes objeftiren Borhandensenns und ber subjeftiven Anerfennung eines fole den Berufe ben beften Beweis einer innern Stellung ju unfern fatholischen Bolfegenoffen geben, die unfern ohne 3meifel auch nach biefer Ceite nicht immer liebsamen Dabnungen jedenfalls die Entschuldigung ober Rechtfertigung treuer, guter Meinung fichern burfte.

B. M. Buber.

## XXXIV.

## Siftorifche Movitaten.

Bom Reichsfurftenftanbe. Forschungen zur Geschichte ber Reicheversaffung, junachft im 12ten und 13ten Jahrhunderte, von Dr. Julius Fider, Professor an ber f. f. Universität zu Innebrud. Band l. Innebrud 1861, bei Wagner.

Die Beurtheilung einer noch nicht vollenbeten, in großem Maßstabe angelegten Monographie über einen so überaus wichtigen Gegenstand hat ihre besonderen Schwierigkeiten, die indessen schwierigkeiten, die indessen schwierigkeiten, die indessen schwierigkeiten, die indessen schwierigkeiten und durch die lichtvolle Behandlung der die Zielpunkte seiner Forschungen näher bezeichnenden sormellen Borfragen einigermaßen beseitigt werden. Fickers Name dürgt für eine reife Frucht des historischen Geistes. Seine Methode hat sich längst die allgemeinste Anersennung gesichert durch ein regelrechtes Beweisversahren, welches keinerlei Sprünge gestattet und sich von gewagter Hyperkritif und kleinlicher Silbenstecherei gänzelich frei hält.

Wir verbanfen bie vorliegende Schrift, die in mancher Sinficht bahnbrechend fenn burfte, einem eigenthumlichen Umftande.
Der Berfaffer beabsichtigte nämlich eine Geschichte bes Reiches
im Zeitalter Raifer Ludwigs bes Bayern zu geben, fab sich
aber genothigt, zuerft burch eigene Forschungen eine sichere

Grundlage hiefur zu beschaffen, ba fich ihm gewichtige 3meis fel über bie im Jahre 1314 bezüglich ber Konigewahl gultigen Rechtsnormen aufdrangen mußten. Die über biefen Begenstand gemachten Studien führten naturlich auf die Frage nach ber Entftehung bes ausschließlichen Babirechts ber fieben Rurfürsten, und als fich auch bier die Quellen ichweigsamer zeigten ale bie Compendien, ftellte fich eine felbftftanbige Bearbeitung ber gangen Lehre vom Reichsfürftenftanbe als ein unabmeisbares miffenschaftliches Bedurfnig voraus. Rider febrte also mit bieser Arbeit wieder zu ben Ausgangepunften seiner biftorifden Studien gurud, namlich gur Rechtsgeschichte. Diefer Umftand ift ficherlich von bester Borbedeutung, benn eine einseitig juriftische Betrachtungeweise murbe bei Forschungen über ben Reichsfürstenftand fcwerlich jum Biele führen, von einem gelehrten Renner bes beutschen Rechtes aber, ber gugleich einer unserer tuchtigften Siftorifer ift, lagt fich unter allen Umftanben wenigstens ein erheblicher Beitrag gur lofung ber hier in Betracht fommenden, überaus verwidelten Fragen ermarten.

Rann man nun immerhin zugeben, daß ein großer Theil der bereits gewonnenen und wohl auch der in der Folge noch zu erzielenden Resultate in erster Linie hauptsächlich nur die Fachgenossen des Autors berühre, so ist doch unläugdar von allgemeinstem Interesse zu sehen, wie problematisch, in mancher nicht eben unwichtigen Sparte, das historische Wissen bleiben konnte, ja bleiben mußte, weil man vielsach in der Geschichte nicht sowohl nach unmittelbarer Einsicht in gegebene Berhältnisse gestrebt, als sich vielmehr nach Stüßen sur anderweitig gewonnene Ansichten, Lehrmeinungen und Prätensionen umgesehen hat. Studien wie die hier von Ficker über den Reichssürstenstand, oder von Paul Roth über das Benesicialwesen, von Rissch über die Ministerialität, von Jöpst über die Entstehung des hohen Abels vorgelegten, sind an und für sich schon schwer in's Gewicht sallende Antlagen

gegen jebes Großmeifterthum in ber hiftorifden Biffenfchaft, namentlich aber gegen bie Herrichaft ber Styliften, benen, nach einer befannten Acuferung, Die bestgeschriebene Geschichte überhaupt für die beste zu gelten scheint.

Inbeffen wurbe man fich boch febr irren, wenn man bas, ber Ratur ber Cache nach, etwas trodene und febr nüchterne Bud vom Reichofürstenftanbe für eine antiquarifche Lucubration halten wollte. Das romifche Reich beutscher Ration auf feinem Sobepunfte batte mit altem und neuem Bnantinerthume nichts gemein. Demgemäß mar ber Reichofürftenftanb nicht nur im Stand ber außerlichen Ehren, Brabifate, Titel und Burben, fonbern lange Beit einer ber wichtigften Trager jener gewaltigen Strebungen, Die unfer deutsches Bolt gur Berrfcaft im Occident berechtigten. Den Reichsfürftenftand nach feiner mahren Urt und Befenheit erfennen, beißt baber gu vielen wichtigen Fragen ben Schluffel finden. Denfelben aber verfennen, biefes ift gleichbedeutend mit Berfennung jenes Theiles ber Nation, in beffen Sanbe oftmale bas Befdid Deutschlands gelegt mar. Bo ein foldes Berfennen realpos litifder gaftoren vorhanden mare, ba burfte man fich allenfalls bes geficherten Beneralpachtes aller biftorifden 3been berubmen, nicht aber bes Befiges biftorifder Wahrheiten.

Biders Einleitung ift meifterhaft geschrieben. Es that wohl, so fornige Worte zu lesen "in einer Zeit, welche ber Entscheidung zuzudrängen scheint, welche bestimmt seyn könnte, ben traurigen Schluß ber niedergehenden Laufbahn unseres Bolles zu sehen, oder aber ben Beginn eines neuen Steigens, einer Zeit, in welcher unser Heil von dem richtigen Erfassen und der thatfraftigen Durchführung ähnlicher Ausgaben abzuhängen scheint, wie einst die Bäter sie lösten".

Daß bie beutsche Nation in ben früheren Jahrhunderten ihrer Geschichte zwei welthistorische Aufgaben glüdlich gelost habe, unterliegt feinem Zweifel. Zuerft vollbrachte fie bie Zertrummerung jenes Weltreiches, in welchem bas ftaatliche

Leben ber Culturvölfer bes Alterthumes seinen Abschluß gestunden hatte. Gleichzeitig mit der Zerstörung des römischen Staates erfolgte aber die Annahme der firchlichen Ordnung besselben und mit ihr war auch die Möglichseit gegeben, die zur weiteren Fortbildung unentbehrlichen Culturelemente der alten Welt ohne Schaden ausnehmen zu können. Roch gewaltiger aber als in diesem Zerstörungsprocesse zeigte sich die Macht des Germanismus in positiver Weise durch die Grundung des heiligen römischen Reichs deutscher Ration, "einer politischen Schöpfung so eigenthumlicher Art, daß wir vergesbens in der Geschichte nach einem Borbilde oder einer Rachsbildung ausschauen".

Fider erörtert bas beutsche Raiserthum in seinen univerfalen und nationalen Beziehungen, und zeigt in schlagenber Weise, daß der die deutschen Berglande umgebende Ring von fremdartigen Bestandtheilen nothig mar, um ben Rern gu fichern, sowie auch gang unerläßlich fur bie lofung welthiftos Bebergigen follte man namentlich bie Berifcher Aufgaben. merfungen über die Folgen ber Auflosung bes nationalen Raiferthums. "Wie beffen Berruttung auch bie Loderung ber Berfaffung bes beutiden Ronigreiche gur nothwendigen Folge hatte, fo losten fich mit biefer auch naturgemäß bie Berbande ber auf bem Unterschiede ber Stamme beruhenben, eine Reihe von Fürftensprengeln umfaffenben ganber, weil fie mit jener ihren Salt und ihre Bebeutung verloren; felbft innerhalb ber Kürftensprengel wirfte ber Trieb nach weiterer Auflösung, wo nur irgend Gelegenheit geboten mar; oft erft ba fein Biel findend, mo die Rleinheit bes Gebiets überhaupt eine weitere Ausscheidung autonomer Gestaltungen nicht mehr gestattete, machte er fast überall wenigstens fo weit sich geltenb, bis ihm, mit Berengerung ber Rreife, bas Streben ber einzelnen Bewalten nach Schaffung gefchloffener, landeshoheitlis der Bebiete bas Begengewicht ju halten im Stande mar". XLIX. 44

Wir muffen freilich barauf verzichten, aus ber wohlgefügsten Kette überzeugender Sabe noch weitere Glieder auszuheben, um fie, durch Bereinzelung abgeschwächt, hier vorzulesgen; aber doch soll noch angeführt werden, wie treffend Ficker die dem engeren deutschen Baterlande nicht ersparten Folgen der Auflösung der Reichseinheit charafterisirt hat. "Ein grosser Theil der Nation hatte nicht allein den Berlust der äußern Machtstellung zu beflagen; es war ihm ferner auch das verssagt, wosur er jene geopfert hatte, die staatliche Selbststandigfeit in engeren durch gleiche Sonderinteressen geeinigten Kreissen; was man einst den großen Zweden des Reichs verweigerte, das mußte man nun in weit höherem Grade, als jene es erfordert hatten, den Sonderinteressen von Einzelnbildungen gewähren, ohne durch das Bewußtsen der Förderung gemeinsamer Ausgaben der Nation hiefür entschädigt zu sepn".

Solche bittere Wahrheiten, noch bazu in fo leibenschaftsloser, völlig objektiver Weise vorgetragen, fonnen freilich nicht
sonderlich munden in jenen Kreisen, in denen es als eine
ausgemachte Sache gilt, daß ein weder ben inneren noch ben
äußern Bedürfnissen der Nation genügendes Kleindeutschland
unser mit allen Kräften zu erringendes, gemeinsames Ziel
seyn muffe.

Nachdem Fider seine mittlerweile auch in einer besonderen Schrift dargelegten Unsichten über die Wesenheit und einstmalige Bedeutung des römisch deutschen Reichs ausgesprochen bat, geht er auf die Ursachen über, durch welche die versassungsgeschichtlichen Forschungen erschwert werden mußten. Es erfolgte nämlich die Fortbildung der deutschen Reichsverfassung nur ausnahmsweise durch eigentlich gesetzgeberische Alte der obersten Gewalt, wie denn überhaupt das deutsche Recht in der rechtsbildenden Thätigseit sehr verschiedener hiezu berusener Fastoren wurzelt. Nicht einmal die Firirung der gültig geswordenen Rechtsnormen wurde zu den unerläßlichen Pflichten

ber oberften Staatsgewalt gerechnet. Daber fonnte es nicht ausbleiben, bag man fich über bie Beitpunfte, in welchen beftimmte Normen verbindende Rraft erhielten, weit weniger flar wurde, ale nunmehr der Fall ift, feit man ber mundliden Ueberlieferung ben fleinften Spielraum anweisen ju muffen erachtet. Auf Die thatfachliche Uebung bes Rechts, auf die lebendige und allgemeine Ueberzeugung vom wirklichen Borhandenseyn beffelben fam es vor Allem an. Zeigten fic aber Stodungen, die ber moberne Staat nur auf legislativem Wege zu beseitigen fucht, fo trat im Mittelalter ber gefunde Rechtsfinn ber organisch gegliederten Ration in Die Schranfen und begrundete auf bem Boben ber Thatfachen ein neues wie es ben fattifc veranberten Buftanben fprach. Heutzutage ichafft bie Abstrattion bas Befet, und ber achte und gerechte Theoretifer muthet bann ben Menfchen gu, baß fie fich in apriorische Regeln bineinleben follen. Chedem famen Theorie und Gefet erft hintennach, um bem thatfache lich ichon Begrundeten die nothige Form ju geben.

Kaßt' man diese Entstehung ber mittelalterlichen Rechtsnormen nicht mit ber nothigen Schärse in's Auge, so kann
man sich insoferne täuschen, als man nur zu leicht an eine
ganz allmählige Umgestaltung ber Verfassung glaubt, während
biese Umgestaltung boch in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen
und in durchgreisender Weise vor sich gegangen ist. Weil nie
ein völliger Bruch mit der Vergangenheit erfolgte, nicht durch gewaltsame Umwälzung, nicht durch gesetzische Erperimente,
weil das Spätere immer wieder bis zu einem gewissen Grade
im Früheren wurzelt, sehlen auch ostmals alle bestimmten
äußern Wersmale zur Feststellung: einer sichern Chronologie
mancher Einrichtung. Die Wenschen sind an und für sich nicht
abgeneigt, dem Rechte, nach dem sie leben, ein hohes Alter zu
vindiciren, und in einzelnen Fällen wollte man wohl auch absichtlich gewissen Satungen durch Berusung auf ihr Alter An-

feben und Burbe verleihen. Nicht minder ftorend als die chronologische Unsicherheit, mußte aber die Nichtbeachtung der vielen ortlichen Berschiedenheiten auf den Gang der verfassungsgeschichtlichen Forschungen und den Stand der durch dieselben
vermittelten Erfenntniß einwirfen. "Richts bedenklicher als der
Schluß, weil der König hier ein Recht übt, so fieht es ihm
auch dort zu; weil dieser Herzog mit fast foniglicher Machtvollsommenheit gebietet, fann die Stellung senes andern nicht
bloß die eines Ersten unter Gleichen seyn".

Ermagt man nun bie bier angebeuteten Edmierigfeiten, fo mirb man mobl unbedingt beipflichten muffen, wenn eine felbftftanbige, auf primaren Quellen fugenbe Darlegung bes biftorifchen Entwidelungsganges ber gangen Berfaffung bes beutiden Reichs ale ein bas Dag eines Menfchenlebens meitaus überichreitenbes Unternehmen bezeichnet wirb. Bare freilich ber Stand ber Borarbeiten ein gunftiger, fo murbe eine Diefes gange Bebiet beleuchtenbe Arbeit von unermeftis dem Rugen fenn fonnen. Daß Fider einen ber naberen Brufung vollauf bedürftigen Theil jum Begenftande feiner umfiche tigen Forfdungen gewählt bat, wird Riemand verfennen wollen. "Wer zu ben Reichofürften gegablt murbe, welcher Borrechte fich Diefelben erfreuten, welche Bflichten fie ju erfullen hatten, auf welche Borausfegungen fich ber Borrang ftuste, welche zeitliche und ortliche Unterschiede fich biebei geltend machten": Diefe und andere Fragen liegen fich, trog ibrer Bichtigfeit, aus ben bieberigen Bearbeitungen unferer Berfaffungegeschichte nicht mit genugenber Giderheit beantworten. Gingelne Bunfte in ber insgemein angenommenen Lehre vom Reichsfürstenftande icheint man in früheren Beiten wie abficht. lich por jeder fritischen Unalpfe bebutet zu baben. "Be meniger bie Bestaltung ber fpateren Reichoverfaffung, im Allgemeinen wie im Gingelnen, ben altern Rechtsgrundlagen entfprach, je mehr biefe vergeffen ober verichoben und bamit auch Die begrundeiften Gingelrechte in Bergeffenheit gerathen maren, die unbegründetsten sich zweifelloser Anerkennung erfreuten, mahrend boch noch immer der größte Werth darauf geslegt wurde, das thatsächlich geübte Recht zugleich als althersgebrachtes nachzuweisen, es an die Verfassung der altesten Zeiten anzufnüpfen: um so mehr mußten auch die zunächst von juristischen Gesichtspunkten ausgehenden Erörterungen solcher Fragen die geschichtliche Erkenntnis häusiger irre leiten, als fordern".

Baltete bei ben Reichepubliciften und fonftigen fich auf Biftorie ftugenden Sachwaltern mehr ein juriftifche praftifches als ein ftrengwiffenschaftliches Intereffe vor, fo brachte es bie gange Richtung ber Zeit bald nach bem Berfalle bes Reichs mit fich, baß fur tiefgreifenbe Forfchungen über bie Befchaf. fenheit bes alten, nunmehr ganglich gertrummerten Baues menig außere Beranlaffung gegeben mar. Mit bem Reichsfurftenftande bat fich, Sullmann ausgenommen, Riemand in eingehender Beife beschäftigt. Je weniger aber burch folibe Forschung fur bie Rechtsgeschichte bes besagten Stanbes geichab, befto üppiger fonnten fich boftrinare Unichauungen über beffen einstmalige Gerechtsame entfalten. Berabe in jenen Budern, welche fich eines großen Leferfreifes ju rubmen batten, wurden oftmale mit einer an freche Buversicht in gar bebentlicher Beife anftreifenden Unbefangenheit Lehren vorgetragen, für beren miffenschaftliche Begrundung auch nicht bas Beringfte geschehen mar. Erwarb man fich boch in moblfeilfter Beise Die Bunft vieler Lefer, wenn man fich vollig auf ben gleichen Standpunft mit ihnen ftellte und bemgemäß die finftern Beiten, um beren mabre Befenheit man fich niemals etwas befummert batte, pathetifc aburtheilte ober fpottifc vergerrte.

Die Reichsfürsten spielten natürlich hiebei eine überaus traurige Rolle. Galt es bei einer gewissen Partei schon vor ber Sybelschen Kaiserrebe, bie, in Parenthese gesagt, ihre Berwandtschaft mit ben in J. G. A. Wirths völlig unwiffen.

fcaftlidem Bude icon im Jahre 1846 vorgetragenen bombaftifden Cagen unmöglich verleugnen fann - ale unums ftöfliche Babrbeit, bag bas Raiferthum ben Intereffen ber Ration allieit miberftrebt babe, und bag bas Reich burch eigene Could ju Grunde gegangen fei, fo follte biefe Lieblinge. thefe bes alten und neuen Gothaismus \*) boch ben Burften nicht zu aut fommen. Gin zweiter beinabe bis zur Dorficule berab verbreiteter Gat lautet fa: Die Fürften haben bas Reich gu Grunde gerichtet. Muf etwas mehr ober meniger Logif fommt es ja in folden gallen nicht an, wenn nur bas lofungemort gegeben wirb, querft leife und fummend unter ben Biffenben, bann aber laut und freifdend auf offenem Darfte. Die Reichsfürften batten nach und nach ihre fammtlichen Rechte ufurpirt. Bum Theile fagte man biefes gerabegu, gum Theile ließ man es auch nur errathen. Was mar einfacher als ber Schluß: febren wir benn gurud ju jener Beit, in ber bie Summe ber Dacht beim Bolfe mar und beichaffen wir uns bann, fo bald ale nur immer moglich, fenes Tupfchen auf bem 3 ber Segel'ichen Lebre bom Ctaate, jene Regierung beren bochftes Biel, nach Bichte, eben nur barin besteht, fich felbft überfluffig ju machen.

Ift es nun ein ganz unwerfennbares Verbienft, burch forgsame Erforschung ber bem beutschen Reichsfürstenthum von Anbeginn innewohnenden Gerechtsame solchem Aberwiße muthig die Stirne zu bieten, so hat Ficers Buch auch noch eine andere, wie wir hoffen, nicht minder zur Beseitigung schädlicher Vorurtheile geeignete Seite. Werden nämlich die ureigenen Rechte des Fürstenstandes nach Gebühr zur Anschauung gebracht, so werden auch der die Grenzen dieser Rechte wenigstens thatsächlich und in den Hauptsachen bestimmende Reiches verband und die kaiserliche Machtvollkommenheit hiebei nicht

<sup>\*)</sup> um nicht von Borgothaismus gu fprechen!

aus bem Auge verloren. Lassen auch Fiders Forschungen nicht immer einen das Herz erhebenden Eindruck zuruck, da sie tiese Einblicke in die Zersahrenheit der deutschen Reichsversaffung gewähren, so ersieht man doch unschwer aus denselben, wie durch und durch modern das Geschlecht unserer jedigen Kaisermacher ift, und in welch unverantwortlicher Weise der an sich berechtigte einheitliche Zug unserer Zeit und unseres Bolkes zu einem Dinge misbraucht werden soll, welches nicht einmal den vollen Namen gemein hat mit der einstmaligen Herrlichsteit des heiligen römischen Reiches deutscher Ration.

Namentlich gilt biefes von ber Ginleitung. Diefelbe entbalt eine Fulle ber treffendften Bemerfungen über Die einem tiefen unversieglichen Borne vergleichbare beutsche Stammesart, im Bergleiche ju ben leidigen gunden jener Berren, Die ein angeblich potengirtes Deutschthum, unter bedauerlicher Berengerung bes unferen Boreltern verliehenen weiten Befichte. Rreifes, auf eitle Bucherweisheit und franfhafte Schultheorie Mag auch hiebei ber lebendige Leib ju grunden gebenfen. gerriffen werden! Bas fummert biefes ben fanatischen Theoretifer. 36m ift es ein Leichtes, fich fur bas "gute Recht" ber Nationalitaten ju begeiftern, falls er bes Stich - und Schlagwortes bedarf, mit welchem gegenwärtig bie Rarte Guropas umgestaltet werden foll. Soren wir dagegen Fider: "Fehlte bem beutichen Reiche ber Charafter bes Weltreiches, fo mar es freilich ebensowenig ein Rationalreich : wenigstens nicht im Sinne einer Zeit, welche nur noch ber einfachften Aufgabe gewachsen icheint, bas Gleichartige und Einformige ftaatlich zu ordnen, welche bem Manigfaltigen und Gigenthum. lichen im Staate gegenüber, ba wo fie auf bie Ausficht einer Affimilirung verzichten muß, am liebften jur Ausscheidung rathen möchte; welche muthlos jurudweicht, wo es gilt, verfcieben Beartetes zu genugenber Ginheit zu verbinden, Rrafte verschiedenen Werthes in ber feber angemeffenen Richtung für bie 3mede bes Staatsgangen ju verwerthen, biefen entspre-

denb Recht und Pflicht ber Gingelnen in verschiedener Abftufung zu vertheilen". Deutlicher fann man fich wohl nicht ausfprechen gegen bie ichmachbergigen Uniformitategelufte ber Leute, bie bom Rechtoftaate fprechen, mabrent ihnen boch ber Bureaufratenftaat in Bleifch und Blut übergegangen ift, Die organifche Bestaltungen im Munbe fuhren und nur bie Centralifation begreifen, wobei zuweilen bie Denichlichfeit mit unterlaufen foll, bas liebe fleine 3ch mit bem Centrum ju ibentificiren. Sider bat Diefen Berren fcharf ben Tert gelefen, und amar in einem ber Burbe bes Siftorifere mobl am meiften entsprechenden großartigen Style, unter Bermeibung einer jeden Eremplififation und niemale unter Borausfehung unbedingt verwerflicher Beweggrunde. Wir fonnten aber nicht behaupten, baß feine Wegner fich bie gleichen Befete bes Unftanbes auferlegt batten, ale fie ben Sanbiduh von ber Erbe boben. Doch wir baben ja nur bae Buch vom Reichefürstenftande im Muge, nicht bie weitere Westaltung ber Bebbe.

Der uns vorliegende Band beschäftigt sich allerdings mit sehr äußerlichen und ermüdenden Untersuchungen. Indessen handelt es sich nicht um die Beschaffung eines zur Unterhaltung dienenden Lesebuches, sondern um die Mittheilung tiefgreisender überaus gründlicher Studien. Zunächst soll quellenmäßig sestgestellt werden, wer im 12ten und 13ten Jahrhunderte, als das Reich noch auf seinem Höhepunkte stand, zum Stande der Reichsseitigen gemeismitteln hervorgehenden Ansprüche der einzelnen erlauchten Häuser, sowie auch der einzelnen Reichsselischen Keichsähte der Reihe nach auf das forgfältigste geprüst. Eine überaus zweckmäßig eingerichtete, stets auf die betreffenden Paragraphen verweisende Uedersicht erleichtert bies bei die Benühung und saßt die gewonnenen Resultate bündig zusammen.

Ueber Einzelnheiten fonnen wir hier feineswege berichten, boch mag bemerft werben, bag mancher allgemein verbreitete Irrthum als solcher bezeichnet wird. So stehen z. B. die Markgrafen von Baden in Urkunden R. Otto's IV. und aus den ersten Jahren R. Friedrichs II. in den Zeugenkatalogen so oft unter den Grasen, daß sie unzweiselhaft für jene Zeit den Magnaten, nicht den Kürsten einzureihen sind. Erst in den späteren stausischen Urkunden erscheinen die Kennzeichen des Kürstenstandes, und erst die Mitte des 14ten Jahrhunderts vollendet die sortan keinem Zweisel mehr unterzogene Thatsache. Die Burggrafen von Nürnberg sind auch nach ihrer angeblichen Erhebung nur Kürstengenossen, nicht Reichs-Kürsten gewesen. Erst furz vor dem Jahre 1400 erscheinen sie in Urkunden als Kürsten von den Magnaten geschieden.

Sehr interessant sind auch die Untersuchungen über ben Gesammtbesit und die Theilung der Fürstenthümer. Sie gesten die Mittel an die Hand zu erklären, weshalb die Jahl der älteren Reichssürsten die zur Mitte des 13ten Jahrhunderts sahr derts sank, die zum Ende des Jahrhunderts aber wieder stieg und von dort an ebensalls wieder abnahm — zum Theile deshalb, weil man die appanagirten Kürsten nicht mehr als gleichberechtigte Reichssürsten betrachtete. Julest wurde freilich die Jahl der weltlichen Kürstenstimmen nach der Stimmabgabe des Jahres 1582 siritt. Den Schluß des ersten Bandes bilden Untersuchungen über die anfängliche Ueberzahl der geistlichen Kürsten, sowie über die Keststellung und Verminderung der geistlichen Sürsten, sowie über die Kürstenrathes.

Der zweite Band wird sich mit ber Kouigswahl, bem Einwilligungerecht ber Fürsten, bem Fürsten und Reichsgerichte, ben Reichshofamtern, ben fürstlichen Hofamtern und Ministerialen, ber Reichsbeerfahrt und bem Reichshoftage besschäftigen. Es braucht wohl kaum bemerkt zu werben, wie tief biese rechtlichen Materien in die wichtigsten historisch poslitischen Fragen eingreifen.

II. Die Rufanbefaule, eine rechte : und funftgefchichtliche Unterfuchung von Dr. b. Bopfl. Leipzig und heibelberg 1861.

Der unermubliche Forider auf bem Bebiete ber beutiden Rechtsgeschichte, herr Dr. S. Bopft in Beibelberg, gibt feit 1860 "Miterthumer bes beutichen Reiche und Rechte, Gtubien, Rritifen und Urfunden jur Erlauterung ber beutiden Rechtsgeschichte und bes praftifden Rechts enthaltenb" beraus, beren britter Band Die rubricirte Abhandlung enthalt, welche icon burch ihr bloges Ericheinen überraicht und großes geichichtliches Intereffe erregt bat. Die beutiden Rechtsgelehrten fragten fich, mas haben die fogenannten Rulandes ober Rolandefaulen, welche vielen nicht einmal bem Ramen nach befannt waren, mit ber Rechtswiffenschaft und bem Rechte ju thun? Befteht gwifden ihnen und letterem irgend ein Bufammenbang? Der Berfaffer mar freilich nicht ber erfte, ber biefe Begiebung nachwies, aber bie fruberen rechtegeschichtliden Schriften über ben Wegenstand maren entweder unferen Beitgenoffen gang unbefannt ober wieder vergeffen. benfelben geboren 3. Gropbianber's Abhandlung Weichbildis Saxonicis sive colossis Rulandinis, ericienen in Straßburg 1666; Rhetius, disputatio juris publici de Statuis Rolandinis, vertheibigt von G. G. von Morner an ber ebemaligen Univerfitat ju Frantfurt a. b. D. im 3. 1668; Mic. Mey er's Commentatio de Statuis et Colossis, querft 1675 und jum zweitenmale ibrer Geltenbeit wegen in Salle 1739 berausgegeben und aus neuerer Beit Rarl Turfe, gemefenen Brofeffore in Roftod 1824 veröffentlichte Sabilitationes Schrift de Statuis Rolandinis, fowie eine nachgelaffene fleine Abhanblung bes im vorigen Jahrhunderte verstorbenen Germanisten Drepers, in demselben Jahre veröffentlicht von E. Spangenberg in seinen Beiträgen zur "Runde der deutschen Rechtsalterthümer" S. 13 bis 20. Richtig ist es, daß diese Schriften seine ausreichende lösung des historischen Rathsels von dem Ursprung und der Bedeutung der Rolands oder Rulands Statuen, wenn auch gute Anläuse dazu enthalten, doch der weisen sie, daß das Borkommen dieser Standbilder die Aufmerksamfeit der Rechtsgelehrten erregt hatte, ja daß schon im sechszehnten Jahrhundert über dieselben geschrieben worden ist.

Bon größerem Belang find bie Mittheilungen, welche in Geschichtswerfen, namentlich unfere Jahrhunderts bie Rolandefaulen fich finden. Mit ihrer Gulfe und ber eiges nen, jum Theil brieflichen Rachforschungen gelang es Brof. Bopfl, mit einer ber hauptsache nach erschöpfenben Beleuch. tung bes Wegenstandes in feinen Untersuchungen Die Beitgenoffen zu erfreuen. Die wichtigften, von ihm benütten biftorifden Schriften find Dr. Denefens, Cenators von Bremen, gwar fleine, aber boch gehaltreichen Mittheilungen über bie Rolandsfäule in Bremen, querft 1802 und jum zweitenmale 1824 verbeffert berausgegeben, und B. Stappenbeds biftorisch efritischer Berfuch über bie Rolandefaulen im vierten Bande ber vom Bereine fur die Geschichte ber Mart Branbenburg veröffentlichten "Martifchen Forschungen" (Berlin 1850). Aus diefer Arbeit ift ber Stand ber geschichtlich - frie tischen Frage über Die Rolandesaulen, wie er unmittelbar vor bem Beginn ber Bopfl'ichen Studien war, fowie beren nachhaltige Rudwirfung auf diefe zu erfeben. Sonftige vom Berfaffer benütte Schriften find bie oftere von ibm ober von Drever angeführten Bedmann's, Beinzelmann's, Rraufe's, sowie ein Artifel in ber Leipziger illuftrirten Zeitung vom 27. Rov. 1858, welche bier aufzuführen überfluffig ift.

Unfere Aufgabe foll bie fenn, ein genaues Resums ber Anficht bes herrn Berfaffers über ben Ursprung und die Bebeutung ber genannten Gaulen ober vielmehr Statuen gu geben und mit furger Anführung ber für biefelbe vorgebrachten Grunde beren Richtigfeit zu prufen.

Buvor muffen wir, wenn auch nur mit einem Worte, bes Berdienstes ber sammtlichen Banbe seiner Rechtsalterthüsmer gebensen. Zeber Banb enthält eine seinen Kern bilbenbe Hauptabhandlung, auf welche eine große Anzahl kleinerer, oft mehr notizenartiger Auffähe meistens über einzelne, in der ersten im Allgemeinen besprochene Bunkte solgen. Die des ersten Bandes ist eine rechtsgeschichtliche Darstellung der Dinghöse, b. h. Grundherrschaften mit Gerichtsbarkeit; die des zweiten Bandes hat die Bildung der ehemaligen geistlichen Fürsstenthümer mit vorzugsweiser Rücksicht auf Allodialität und Keudalität im Allgemeinen, mit besonderer Hinweisung auf das Hochstist Würzburg und das Erzstist Mainz zum Gesgenstande.

Diese Abhanblung ift zugleich von hohem praftischem Interesse, indem darin bewiesen wird, daß die ältesten Beziehungen der Hochstifter allodiale Domänen waren und diese Eigenschaft noch jest, nach ihrem seit 1803 erfolgten Uebergang an standesherrliche Häuser, z. B. das von Löwensteinz Wertheim, haben, und daher mit Unrecht von den Regierungen der Länder, wo sie belegen sind, z. B. Bayern, als seudale behandelt werden. Denn nur die später den Hochstistern von den Kaisern übertragenen Grafschaften oder sonstigen, jest an die Landesregierungen übergegangenen Hoheitsrechte waren seudale Berechtigungen. Ueberhaupt zeigt der Berfasser, wie noch manche sociale Zustände in Deutschland Schöpfungen des alten, ja des ältesten germanischen Rechts sind und nur aus diesem erklärt, auch bezüglich ihrer praftischen Bedeutung richtig verstanden werden können.

Rolands. ober Rulandebilder heißen die riefigen Beftalten, ungeschlachten Roloffe, Schopfungen einer martigen Beit, ber Große mehr als Schonheit galt, welche feit Jahr-

hunderten unverrudt noch in vielen Stabten, Marften und Dorfern von Thuringen an burch bas gange norbliche Deutschland fteben einerseits bis babin, wo Solftein an Schleswig grengt, andererfeite burch Sachsen und bie branbenburgischen Marten bis nach Bommern und felbft bis ju Beftpreußen. Mit ernftem, foniglichem Antlige und bem ftrengen Blide bes Richters, bas machtige blanke Schwert in ber Rechten, maren frühern Geschlechtern ein Palladium und find fie bem gegenwärtigen Gefchlechte ein Rathfel, welches icon feit Jahrhunderten die Wiffenschaft durch Aufhellungeversuche bes bunfeln Ginnes, ben unsere Borfahren in bas geheimnisvolle Bild gelegt haben, ju lofen bemubt ift. Die Babl biefer Standbilder ift, obgleich viele berfelben verschwunden find, noch febr beträchtlich, wie aus ben die zweite Abtheilung vorliegender Abhandlung bilbenben Rachrichten von ben einzelnen Rulands. Saulen S. 175 ff. ju erseben ift. Der Berfaffer conftatirt als unzweifelhaft bavon 59, nennt noch vier ungewiffe und brei (in Dalmatien, Defterreich und ju Buchau in Oberfranfen) sporadisch vorfommende, freilich gleichfalls febr zweifel-Es ift banfenswerth, bag er nicht blog von ben hafte. berühmteften, fondern felbft, wo es ibm möglich war, von minder befannten Rulandebilbern Solgfliche gibt, weil ohne ben Anblid ber Abbildungen bie bloge Befdreibung bei weitem nicht verständlich genug fenn murbe. Die Bahl biefer Solgichnitte ift fechezehn; fie geboren ben in folgender Aufgablung mit einem (\*) bezeichneten Statuen an.

In den niedersächstichen Gegenden am Ausstuß der Beser und der Elbe, in Holstein und Dithmarschen find beschrieben: die Rulande von Bremen (\*), Hamburg, Wedel
(\*), zu Rüchel (\*), zu Lade in Holstein und der zu Meldorf
im Dithmarschen (wo sich in verschiedenen Ortschaften noch
andere finden sollen). Im ehemaligen Fürstenthum Magdeburg,
der Altmark, der preußischen Provinz Sachsen, der Markgrafschaft Reißen, dem Königreich Sachsen, in Thuringen und

am Barg führt ber Berfaffer auf: bie Rulanbe gu Magbeburg (\*), Salle an ber Caale (\*), Galbe an ber Gaale, Queftenberg im Umte Rofla , Salberftabt (\*), Queblinburg , Rordhaufen (\*), Erfurt (\*), Freiberg in Meißen, Belgern bei Torgau (\*), Berbit (\*), Burg bei Magbeburg (\*), Biefar in ber Altmark, Bud bei Magbeburg (\*), Stendal (\*), Salzwebel, Garbelegen (\*) und Bohmengien in ber Altmart, Reuhalbensleben bei Magbeburg, Die gu Braunfdmeig und gu Brafel. In ber Marf Branbenburg, Briegnit und ber Udermarf: bie ju Brandenburg (\*), ju Berlin, Juterbog, Finftermalbe, Reidenwalbe, Reuftabt im Stift Roln, Ripow bei Savelberg, Berleberg (\*), Angermunde, Poblow, Brenglau. In ben Begenden jenseits ber Dber, ber Reumart, Bommern, Broving Breugen: bie ju Behben , Ronigeberg , Bolgin und Elbing. 218 zweifelhafte Rulande nennt er bie ju Gottingen, ju Stadtberge, bem alten Greeberg (\*), ju Dichat in Meigen, gu Wurgen und Plattenburg.

Für die Deutung ber Rulandsbilder war vor allem eine eingehende Beschreibung ihres Typus d. h. ihrer Eigensthümlichkeiten und Attribute nothig. Es gibt bartige und unsbärtige, auch wohl reitende Rulande. Das Material, woraus die Statuen gesertigt sind, war in der ältesten Zeit Holz; man weiß dieß bezüglich verschiedener, sest in Stein gehauener; auch sanden sich noch hölzerne in Nordhausen, Calbe, Zehden, Boslow u. s. w. Erst im 15. Jahrhundert beginnen die Steinbilder; sie sind von folossaler Größe, durchschnittlich von 14 bis 16 Kuß, mit dem Postamente die zu 30. Früher von unübertrossener Robbeit, zeigen die seit dem 15. Jahrhundert ausgeführten eine erträglichere, sa zuweilen eine künstlerische Behandlung, die zu Bremen, Ersurt und der neue Ruland zu Halle gereichen ihren Berfertigern nicht zur Unehre.

Die Bilbfaulen felbft ftellen insgesammt einen aufrechtftebenden, bewaffneten Mann mit gebietenber Saltung bar, und zwar viele 3. B. bie in Bremen, Stendal, Salle u. a. einen Mann von jugendlichen Gesichtszügen; bas Rinn ber meisten ift bartfrei, einige zeigen einen Schnurrbart, vielleicht eine nachherige Zugabe; einige wenige bartige sind spaterer Zeit angehörende Anomalien.

Das Haupthaar ber Bilder ift voll und lodig, bie Augen groß, mehr rund als eiformig gehalten, ber Blid ftarr, ja globig; ber Kopf gewöhnlich rund und unbedeckt. Eine Königsfrone ziert die von Nordhausen und Wedel\*), sechs tragen und zwar römisch gesormte Helme, einer soll früher einen Hut, ein anderer sogar eine Schellenkappe getragen has ben, der zu Wurzen eine Bischosmübe. In der Unbedeckteit des Hauptes sieht man (S. 23) eine Beziehung auf den Sachssenspiegel III. 69. §. 1 und Schwabenspiegel c. 145, wornach die Richter und Schössen des Konigsbannes unbedeckten Hauptes sungiren mußten, ohne daß man jedoch wie Denesen u Albaraus ableiten durse, der Ruland sei bloß als ein Symbol der Gerichtsbarkeit zu betrachten, weil er sonst ohne Schwert, Mantel u. s. w. hätte abgebildet werden mussen.

Was die Rleidung betrifft, so tragen die Rulande zum weitaus größten Theil den ritterlichen harnisch des 15. Jahr-hunderts mit Arm und Beinschienen, auch breitem Gurtel, Wehrgehänge und spisigen Knielingen. Abweichend trägt der zu halle die kaiserliche Tunica, die sich auf Siegeln und Bildnissen der Raiser aus der Ottonischen Zeit sindet; der zu Nordhausen trug vor seiner Wiederherstellung im Jahr 1717 die kaiserliche Dalmatica. Die letzte Bekleidung muß nach dem Versasser ursprünglich für die allein angemessene gehalten worden sehn (?). Durchgehends sind auch die Füße der Bilder bekleidet, das zu Belgern allein ist darfuß, worin der

<sup>\*)</sup> Erliten biefe beiben nicht abufiv Ruland genannt worben fenn? Der Berfaffer fagt felbft S. 24 bie 25, ber R. ju Bebel ftelle Rarl b. Gr., ber ju Rorbhaufen einen Konig bar.

Berf. eine Sindentung auf bas Rampfgericht und bie Gitte ber Ottonifchen Beit, die Rnie bloß zu tragen, erbliden will.

Mitunter find am Roland auch Sanbichube beutlich erfennbar; ber Berf. balt fie aber nicht fur bas Symbol bes ertheilten Marftrechts mit Blutbann, obgleich, wie er burch eine Menge Beugniffe nachweist, Die llebergabe eines Sanbfoubs an ben herrn einer Lofatitat ein foldes ift. Die Rus lande find mit zwei Sanbichuben befleibet wohl beghalb, weit es Gitte war, bas blante Schwert, bas fie ja halten, ber feften Führung wegen in befleibeter Sand gu fubren. Das entblogte Comert, welches ber Ruland meiftens in fteifer Saltung ober etwas fdrag, wie bie alten Ronigebilber in Giegeln ober, wie Richter pflegten, in ber rechten Fauft tragt, ift bas darafteriftifche und wohl niemals als bei gufälliger Berftummelung feblende Attribut, und muß ale Sombol ber boben obrigfeitlichen Gewalt und inebefonbere ber foniglichen ober Blutgerichtebarfeit betrachtet werben. Daß fich bie Rulandoschwerter regelmäßig burch ihre gange auszeichnen, bie mit ber foloffalen Geftalt bes Bilbes im Berhaltniß ftebt, ift felbitverftanblich. Das bes Rulanbe ju Stenbal ift 12 Glen lang. Db ber Schild, ben eine Angabl Rolandebilber tragt, jum urfprunglichen Topus gebort, ift, ba viele feinen haben, eine geschichtliche Frage, welche ber Berfaffer verneinend beantwortet; er meint, Die Schilbe feien fpater angeheftet morben, jugebend und burch eine Menge Beweife zeigenb, bag ber Schild allerdinge ein Beichen foniglicher Berichtsbarfeit mar, meghalb man ibn balb ben Statuen anbangte und gwar ben mit bem faiferlichen Wappen (G. 37 ff.). Die linte Sand bes Ruland ericeint entweber ale geichloffene Fauft, wie bei bem in Reubalbensleben, ober fie balt ben Schild in ber Sobe ber Bruft, wie beim Ruland gu Ctenbal, ober fie rubt auf bem mit bem untern Ende auf ber Erbe ftebenben Schilbe, wie bei bem ju Rorbhaufen, ober halt ben Reichsapfel g. B. ju Bebel ober tragt bor ber Mitte bes Leibes einen Dolch

u. f. w., fo bag bie Saltung berfelben bei ben Rulanben als eine Rebensache erscheint. Dan fennt nur zwei reiten be Rulande, einen zu Magbeburg, ber Raifer Dito I. und einen, ber einst zu Bechlingen ftand und Beinrich ben Lowen vorstellte. Man findet endlich auch einige außergewöhnliche Embleme an ben Rulanden, g. B. die Abbilbung eines los wen ober eines Sunbes an feiner Seite, einen abgehauenen Ropf zu beffen Rugen bei bem in Bremen, einen Gulenfpiegel mit ber Narrenfappe ju Stendal, 3merge, Schnure, Stride, Inschriften, Jahredjahlen, Ramendjuge u. f. w., welche Embleme ber Berfaffer (G. 51 ff.) naber befchreibt. Endlich gibt es auch bemalte Rulande. Die Aufstellung betreffend findet man fie haufig auf bem Darft, vor bem Rath- ober bem Rauf-Gilb- ober Schoppenhause, auch wohl vor bem rothen (Befangniße) Thurme, mitunter auf bem Rirchhofe, und gwar fteben fie regelmäßig unter freiem himmel obne leberbachung, ausnahmsmeife um fie gegen bie Witterung ju ichugen, unter einem Dache von geringem Umfange.

Che wir une nun mit ber Frage nach ber Bebeutung ber Rulandebilber befaffen, ift es nothig, noch von Beit ber erften Entstehung und Ermahnung berfelben einiges ju fagen. Gine alte, aber langft widerlegte Cage fest ihren Urfprung in die Beiten Rarle bes Großen, welcher bem in ber Rolandsfage berühmten Belben, feinem Schwestersohne, biefe Statuen habe fegen laffen. Sie ift eine driftliche, auf bie Anfange ber Christianistrung bes Nordens bindeutenbe Cage, welche aber, weil biefe erft unter ben Ottonen ftattfand, auf einer Bermecholung beruht. Die altefte Ermabnung eis nes Rulands ift bie bem Jahre 1110/11 angehörende bes Rulands zu Bremen in einem zwar zweifelhaften, aber boch 1307 bestätigten Brivilegium Raifer Beinrichs V. Die Ctatue wird als langft vorhanden ermahnt. Der Berfaffer fest S. 9 ihren Urfprung in bas Beitalter ber Dttonen aus Grunben, bie er fpater entwidelt. Die Beugniffe fur bas Daseyn ILII. 45

eines Rulandebilbes in Samburg reichen nicht über bas 3abr 1342 binauf; es murbe 1375 renovirt. Rach Beugniffen von 1341 war bamale in Salle icon laugit ein Ruland porbanben; und weil Salle eine Filiale von Magbeburg war, muß auch in biefer Ctabt icon fruh einer errichtet gemefen fenn. In Berbft wird 1385 ein Ruland auch ale langft bestebend ermabnt. Geit bem 15. Jahrhundert mird bas baufige Borfommen von Rulandebilbern in ben nieberfachfifden und marfifchen Begenden bei ben Schriftftellern ale eine allgemein befannte Thatfache ermabnt, und goar überall in einer Beife, woraus erhellt, tag fie an biefen Orten feit uralter Beit icon ftanben und in ben angegebenen Jahren nur erneuert murben. Gie find aber nur nach und nach entftanden, in fleineren Drten meiftens jur Beit Raifere Rarl IV. Geit bem 16. Jahr= bunderte findet fich nirgends eine Epur von einer erften Grrichtung eines folden, fondern nur von Erneuerungen. Auffallend ift es, bag bie Rulandejaulen im Cachjenfpiegel, beffen Gloffe und im fachfichen Weichbild nicht ermabnt werben, mobl befibalb, weil fie gwar ein febr ausgezeichnetes, aber feinedwege fur unbedingt nothwendig erachtetes, fonbern urfprunglich nur local vorfommendes Cymbol einer gemiffen Art von Gerichtsbarfeit, nämlich ber über Sale und Sand, und nur in gewiffen Orten b. b. folden bie fich einer immunitas regia erfreuten, gemefen find, mabrend jene Rechtsquellen bloß gemeines fachfifdes Recht barguftellen bezweden. fannte man bamale noch nicht bie vom Berfaffer angenoms mene urfprunglichfte Bedeutung bes Bilbes ale eines Roniges bilbniffes, auf bas man fpater erft ben Ramen bes Ruland übertrug.

Stappenbed führt fieben verichiebene Unfichten über bie Bebeutung biefer Steinfoloffe auf. Die altefte und am weitesten verbreitete, fagt er, fei bie, welche fie für ein Standbild bes farolingischen helben Roland halt. Reuestens hat fie heinzelmann wieber zu vertheibigen gesucht. Nach Un-

bern foll die Statue, g. B. ber eine Raiferfrone tragende Roland zu Webel bas Standbild Rarle bes Großen felbst febn. Wieter nach Andern frammen die Rolandsfäulen zu Dagbeburg. Bremen, Berbit, Rordhaufen, Salberftabt und Branbenburg aus ber Beit Dttos II., welcher ber Stabt Dagbeburg 978 wichtige Privilegien verliehen habe, und ftellen diefen Rais fer felbst vor. Gine vierte Meinung, namentlich bie Grpphianbere, ichreibt ben Rolandefaulen gleiche Bedeutung ju mit ben Weichbildern b. f. ben bolgernen oder fteinernen Rreugen, womit nach ber Meinung Giniger in alteren Beiten bie Grenge eines Stadtgebietes ober Berichtsbegirfes bezeichnet ju werden vflegte. Rach Grophiander waren fie bas urfprungliche Beichbild, biegen auch fo und erhielten erft nach 1200 vom Bolfe ben Ramen Roland. Rach Saltaus galt ber Roland ale Beichen ber Reichounmittelbarfeit, beren vorzüge lichfte Brarogative ber von ben Stadten ausgeübte Kriegs. oter Blutbann mar. Rach bemfelben Autor mar bas Bilb auch bas Beichen bes Reiche: und Lanbstädten, fogar einigen Dorfern verliehenen Marftrechte. Ueberhaupt balt Saltaus, wie einige ber Berfaffer ber Gingange angeführten academifchen Schriften, Die Rolande fur bas Beichen bes Blutbannes ober ber hochsten, mit bem Ramen bes Ronigsblutbannes bezeichneten Gerichtsbarfeit, mas burch bie in manchen Orten übliche Gitte, bas Salogericht vor bem Roland zu begen, beftatigt werbe. Rach Stappenbed felbft endlich find bie Rolandefaulen weber zu allen Zeiten, noch an allen Orten zugleich Symbole ber Marftgerechtigfeit, noch ber hochsten Gerichtsbarfeit gewesen, vielmehr haben fie urfprunglich bie erfte Bedeutung gehabt und find im Laufe ber Zeiten allmählig in Die lette übergegangen.

Die umfassenhfte, ftreng fritische Prüfung aller biefer und noch anderer Ansichten bilbet ben Inhalt ber \$5. 16 bis 26 in der Abhandlung von Prof. Bopfl. Das Ergebniß seiner gesammten Untersuchungen faßt er in folgender Beise zusammen: "Die in ben Ländern des sächsischen Rechtes und übershaupt von Nordthüringen bis an die Nordgrenzen von Holsstein verbreitete Rulandss oder Rothlandssäule ift ursprünglich und ihrem eigentlichen Wesen nach ein Königsbild und zwar das Bildniß des rothen Königs Otto (II.); sie vereinigt in sich die dreisache Bedeutung einer Blutgerichtss, Markts und Mundatssäule, woran sich mitunter eine vierte Bedeutung als Wahrzeichen der Reichsunmittelbarseit einer Stadt anschloß. Aumählig wurde ihr saft überall die Eigenschaft eines Standsbildes des farolingischen Paladins Roland beigemessen und das durch das Berständniß ihrer Bedeutung getrübt; mitunter wurde ihr das Standbild Karls des Großen oder eines mächstigen Landesherrn, wie Heinrichs des Löwen, untergeschoben; an einigen Orten sant der Ruland dis zum städlischen Schildshalter herab."

Es ergibt sich aus ber Bergleichung bieser Ansicht bes Herrn Berfassers mit ben bei Stappenbed aufgeführten, daß die Elemente ber seinigen nicht von ihm herrühren, daß aber die Formulirung seiner eflestischen, die verschiedenen Auffassungen zu einer gemeinsamen verschmelzenden Beantwortung der Frage ihm eigenthümlich angehört, den Hauptsähen nach in Wahrheit begründet, was aber die Thesis, sie seien ursprünglich Standbilder des sog, rothen Konigs Otto, betrifft, sehr problematisch ist und auf Widerspruch stoßen wird. Berssuchen wir eine furze fritische Beleuchtung seiner Auffassung!

Taß die Errichtung der unter dem Namen Rolandssausen befannten folossalen Standbilder einen Zweck gehabt haben musse, ist unbestreitbar. Zu bloßen Zierden der Marktplate können sie nicht gedient haben; sie sind ja anfänglich ohne allen kunstlerischen Werth gewesen. Daß dieser Zweck der gewesen sein sehn musse, als Wahrzeichen gewisser dem Orte zusteshenden wichtigen Berechtigungen zu dienen, ist der einzige versnunftige Gedanke und führt von selbst zur Erörterung der

Arage, welches bie burch bas Sepen bes Stanbbilbes symbo. lifch bezeichneten Berechtigungen gemefen fenn fonnen? nachste Antwort barauf fann nur bie fenn: man habe in ofe fentlichfter Beife burch beffen Errichtung fund thun wollen, bag ber Ortes (b b. in ber alteften Beit nur Stabte) Bemeinde politische Selbstftanbigfeit b. h. ihren Borftebern bie Ausübung einer Rechtsgewalt zufomme. Da man nun im Mittelalter fich bes fomohl bie richterliche als polizeiliche Gemalt in fich begreifenden Ausbrude Jurisdictio bediente, fo ergibt fich hieraus, bag ber Roland ein obrigfeitliches Richterbild fenn Die bochfte Berichtebarfeit mar bie ftaaterechtliche, uns ter bem Ramen bes Blutbannes befannte und fonnte einzels nen Orten nur vom Ronig (ober Raifer) verlieben werben, in beffen Ramen ober auf beffen Ermachtigung fie baber ausgeubt murbe. Und fo rechtfertigt fich die von unferem Berf. noch vermittelft febr weit jurudgebenber rechtegeschichtlicher Beugniffe nachgewiesene erfte Thefie, bag bie Rulande anfanglic eine Gerichte- und eine Blutfaule gemefen feyn mußten. weitere Behauptung bagegen, fie feien urfprunglich und ihrem Wefen nach ein Konigebild gemefen, folgt aber meber aus jener Auffasfung, noch wird fie burch bes Berfaffere ausführliche Beschreibungen ber Rolanboftatuen bestätigt, indem nur zwei ber von ibm mitgetheilten Abbildungen, nämlich bie ber Rolandefaule ju Bebel in Solftein und die ju Nordhaufen, Ronigebilder find und überdieß bem 17. Jahrhundert ange-Die vom Berfaffer angeführte juriftische Thatsache, baß auch ber Ronig unbebedten Sauptes ju Gericht faß, erfcheint une nicht von Belang, indem ja in ben übrigen Rolandebildniffen fein auf einen Ronig beutenbes Merfmal fic findet. Der Schild mit bem Reichswappen mar es von felbft nicht, nach bem Berfaffer auch fein wefentliches Attribut bes Rolandebildniffes und feineswege eines ber faiferlichen Dajeftat. Man barf fogar weiter geben und mit bem Berfaffer sagen, daß die oben genannten Königes ober Raiserbilder, wie

vielleicht noch anbere nicht mehr eriftirende, ben Namen Ruland abusive erhielten, weil man im nördlichen Deutschland nun einmal folche Standbilder überhaupt Rulande zu nennen pflegte. Der Ruland durfte bemnach lediglich nur darstellen ben mit dem Blutbann vom Kaiser begabten Richter als Wahrzeichen ber örtlichen Juständigfeit dieser hohen vom Kaiser ausgegangenen Berechtigung, sowie der Geltung des Weich bilds, d. h. bes Ortsrechts, ohne daß man sedoch mit Gryphiander sagen darf, sie selbst seien das Weichbild geswesen.

Darin aber tonnen wir bem Berfaffer beiftimmen, bag fie auch Mundate = Caulen, g. B. in bijchoftichen Stadten gemefen, b. b. Wahrzeichen ber von ben Ronigen ober Raifern ausgebenben, jene bobe Buriebiftion gemahrenben Immunitas, fowie Babrzeichen ber Reichounmittelbarfeit einer freien Ctabt; boch ift bieß nicht eine nothwendige Annahme bei allen Rolandebilbern, indem, wie ber Berfaffer G. 80 ff. zeigt, auch in Landftabten bergleichen errichtet wurden, um angubeuten, baß in einem folden, vielleicht fleinen Orte ein Blutgericht über bie Ortsangeborigen und über bie im Orte begangenen Berbrechen gehalten merben fonnte. Es ift ferner nur eine Beiterführung ber urfprunglichen Bebeutung ber Rulande, baß fie auch als Marftfaulen, b. b. ale Babrzeichen bes Marft-Rechts errichtet murben ; benn mit bem Marftrecht warb bem Drte auch die Juriediftion ale Marftgerichtebarfeit gur Aufrechthaltung bes Martifriedens ertheilt. Daß bieß, wie Ctappenbed annimmt, bie erfte und urfprungliche Bebeutung berfelben gemefen, wird von bem Berfaffer in Abrede gestellt.

Wir haben nun ju untersuchen, ob bas Urbild ber Ruslandestatuen im fachfischen Kaiferhause zu suchen, und ob bie altesten Rulande nichts anderes als die Bilbfaule Otto's II., genannt ber Rothe, gewesen sei. Der Verfaffer sagt und S. 96, daß Eggeling und Goldast biese Ansicht nicht genug-

fam begrundeten. Der nun von ihm versuchte Beweis biefer Auffaffung ift, wie icon bemerft, eine Sauptaufgabe feiner Untersuchungen. 216 Grundlage ber Beweisführung mar bie etymologische Feststellung ber Benennung Ruland nothig. Nache bem ber Berfaffer S. 116 bie Ableitung des Wortes aus Rub und land (gleich Rouwaerd \*), wornach ber Ruland als Sicherer bes Friedens bezeichnet worden mare, ermahnt bat, fpricht er fich, wie icon Saltaus, babin aus: Ruland ober Roland fei eine Corruption bes Wortes Rothland, wie benn auch einmal eine Rulandsfäule, nämlich die ju Angermunde, Rudlandefaule ichon 1417 genannt werbe. Das Bort Rothland, rothes land, bezeichne die von Blut getranfte rothe Er be (g. B. ber meftphalifden Behingerichte). Die Corruption habe die Analogie fur fich, bag ein ben Blutbann besitender Graf Rugraf, ber Kifch Rothfelge "Rufelge", und eine aus bem rothen Belichland zu uns verpflanzte Trauben-Sorte "Rulander" genannt werbe. Die Rulandefaule fei baher die auf dem rothen land, ber rothen Erde ber Blutgerichtoftatte errichtete, eine Berichtofaule, eine als Bahrzeichen Des Gerichts errichtete Caule gewesen, alfo genau daffelbe, was man ale ben Ruland aus rechtsgeschichtlichen Quellen erfennen muffe. Bom Blute habe man auch die Criminalres gifter ale Blutbucher bas "rothe Buch" genannt; beim Blutgericht trage ber Blutrichter einen rothen Mantel und einen rothen Stab, Die rothe gabne fei bas Beichen bes Blutbannes gewesen, rothe Thurme hießen die bes Befangniffes, neune man doch noch jest die blutdurftige Republit die rothe u. f. w. Ein rother Ronig ober Raifer fei bemnach ein folder gewesen, ber fich ale Blutrichter einen Namen gemacht, den Landfrieden namentlich burch Segung bes Blutgerichts ge-

<sup>\*) 3</sup>m 14ten Jahrhundert gab man in Flandern bem bas Land fieben Jahre lang regierenben Bierbrauer van Artevelbe biefen Titel.

gen Friedensbrecher ftreng aufrecht gehalten, was ja ben wefentlichften Theil ber Regierungsthätigfeit eines Ronigs im Mittelalter ausgemacht habe. Als ein folder König fei nun Otto II. befonders befannt und davon, nicht aber von feinen wahrscheinlich blondrothlichen Haaren oder seiner frischen Gefichtsfarbe oder aus einem andern Grunde der Rothe genannt worden. (S. 103 bis 105)

Da ber Berfasser (S. 95) nun wahrscheinlich gemacht zu haben behauptet, daß die ersten Rulandsbilder im Sachsenstande zur Zeit der sächsischen Ottonen entstanden seien und die Bezeichnung rother König Otto II. zusomme, so rechtsertige sich der Schluß, daß die ersten Rulandssäulen Standbilder dieses Königs gewesen seien. (S. 96 ff.) Nehme man an, daß Magdeburg die hauptsächlichste Residenz Ottos I. und Ottos II. gewesen\*) und von diesem durch große Privilegien ausgezeichnet worden sei, und daß auch Bremen und Hamburg von den Ottonen bevorzugt worden, so wiesen die ältesten Rulandsbilder in diesen Städten auf sie hin.

Wie überaus fünstlich die ganze, lediglich auf Conjettusen fich stüßende Deduktion des Berfassers sei, springt sosort in die Augen. Es ist nicht überzeugend dargethan, daß das Bort Roland oder Ruland eine Corruption des Bortes Rothsland sei\*). Nicht dargethan, daß das Ros oder Ruland genannte Standbild rothes Land bezeichnen sollte, nicht daß die Marktpläte, wo die Saulen standen, rothes Land genannt wurden. Die Annahme, Otto II. sei, weil er ein strenger Blutrichter gewesen, der rothe König genannt worden, ist nicht bewiesen, ebensowenig, daß die ersten Rulandsstatuen unter den Ottonen errichtet worden, und dafür, daß sie das

<sup>\*)</sup> Daß Magteburg 978 von Otto II. wichtige Brivilegien erhielt, beben nach Starpenbed ichen Eggeling und Goldaft bervor.

<sup>\*\*)</sup> Schon Stappenbed fpricht fich S. 150 biegegen aus.

mals Stanbbilder Ottos II. waren, auch nicht ein einziger Beleg beigebracht. Schon mit dem Verwersen der Ableitung des Wortes Roland oder Ruland aus Rothland fällt die ganze Annahme zusammen. Die Bildung des Wortes von Ro, Ru, als Roth und Land scheint uns durchaus unrichtig. Hat die deutsche Sprache nicht andere mit land endigende Worte, bei welchen an "Land" (als Ort oder Erde) gewiß nicht zu densen ist? Wir können uns darauf beschränsen, die Worte "Heiland" und "weiland", auch den Namen "Wieland" auzussühren. Die zweite Silbe in denselben ist gewiß nicht Land, sondern and, und so dürste es mit dem Worte Ruland, oder wie man doch ursprünglich sagte, Rolandsich verhalten. Wie uncorreft ist der Gedanke, der Rame eisnes Standbildes sei die symbolische Benennung eines Lans des gewesen!

Der Berfasser führt eine Menge Stellen an, in welchen ber Rechtsplat vor oder bei dem Roland genannt wird. Roland oder Ruland ist offenbar ein Eigenname, den schon vom 13ten Jahrhundert an die auf dem Bellesortthurme zu Gent hängende riesige Sturmglode noch heute trägt. Roland ist gewiß die ältere Form des Wortes, auf welche die von Ruland erst später folgte, und nicht wie der Berfasser will, diese die primitive. Die Dissertationen von Rhetius (1668), Weber (1675), Türf (1824) handeln de statuis Rolandinis. Reuestens nennen Denesen und Stappenbeck diese Standbilder Rolandssäulen, so daß noch jest diese Schreibung die vorherrschende ist. Allerdings sührt schon die Schrift Gryphiander's von 1666 den Titel: de colossis Rulandinis\*); er sagt aber selbst S. 179: hujusmodi statua Caesaris honori collocata postea etiam Ruland appellata est, und wählt diese Schreis

<sup>\*)</sup> Auch Dreper nennt bie Stanbbilber Colossi Rulandini, sowie Eggeling.

bung, um feiner Erflarung, Die Rulandefaulen feien Berichte. Gaulen gemefen, eine Grundlage gu geben, inbem er es fur ein Compositum von Ruge \*), Rue und Land gehalten wiffen will, wie er auch ben Rugraf ale Rugegraf bezeichnet. Beil er bemnach ber Gilbe Ru bedarf, nennt er bie Rolandebilber Rulandecoloffe. Inbeffen fagt er G. 184 nuch ber Darlegung feiner Unficht, bae Rolanbebilb fei nichte anberes, ale bas ftabtifche Beichbild gemejen: "factum est, ut imperita plebs videns colossos istos, sive a magnitudine et proceritate, sive quod Weichbildi vocabulum duriusculum esset prolatu, Rolandos vulgo cognominaret. Ita enim Germani vastum et procerum hominem conspicientes vel etiam quemlibet colossum magnum Rulandum dicimus. Cui assertioni etiam D. Henischius adstipulatur in thesauro linguae Germanicae in verbo Bifo: Gin groß Bildtnuß, ein Ruland, fo brev ober mehrmal fo groß als ein menichlich Statur. Statua ingentis magnitudinis, Item ungehener Bilb, groß fo man fur einen Thurn ober Riefen achten mecht. Ruland = Colossus". Er führt ferner an, baß man befonbere ftarfe und große Danner Rolande ju nennen pflege. Roland fei ber beutiche Seftor. Es fei alfo naturlich gemejen, bag bas Bolf bie Beichbildeftatuen Rulande genannt habe, wogu bie Rolandefage bee falfchen Turpin beigetragen baben fonne.

Diesen Grundgebanken halten wir für ben einzig richtisgen und schon für ausreichend zur Erflärung bes Namens, mag bieser nun ursprünglich Roland ober Ruland geheißen haben. Die riefige Gestalt ber Gerichtssäulen, mögen sie bas Bildniß eines Kaifers ober Königs ober bie eines statt seiner fungirenden Richters darstellen, war es, welche die Benennung veranlaßte. Der helbenname Roland war ja in des Bolfes

<sup>\*)</sup> Gine Etymologie, bie auch Bedmann vertheibigt, in feiner biftorifchen Befchreibung ber Aurmart Branbenburg. Stappenbed. S. 151.

Mund, es dachte sich benfelben als einen Krieger von riesiger Gestalt, und dieß ist gerade noch jest die der Rolandsbilder. Die Sturmglode in Gent erhielt ihrer riesenhaften Größe halber den Tausnamen Roland. Wozu bedarf es noch fünstlicher und lediglich conjecturaler etymologischer Ableitung bei einer so naheliegenden Erstärung der Entstehung des Namens, die gewiß älter ist als die übrigens leichterslärliche Meinung, die Bilder sollten den Palatin Roland selbst darstellen. Wie verstehrt diese auch ist, so fällt doch mit ihrer Verwersung nicht die Richtigkeit der Annahme, daß die Rolands oder Ruslandsbilder, weil Riesenbilder, so genannt worden seien.

Ebensowenig ist es nothig anzunehmen, die Rulandobliber seien anfangs die des rothen Königs Otto II. gewesen. Tie Behauptung des Berfassers, daß im frühen Mittelalter
nur individuellen Persönlichseiten bestimmte heilige Standbilber geseht worden seien, mag im Allgemeinen richtig seyn.
Aber warum sollte man Otto II. als riesigen Koloß ausgestellt haben und zwar ohne Attribute königlicher Macht und
Gewalt? Der Schild mit dem Reichs Wappen, den manche
Rulande tragen, deutet doch sicher darauf hin, daß sie einen
im Namen des Kaisers oder statt seiner in Folge kaiserlicher
Concession die Jurisdistion handhabenden Richter darsiellen
sollen. Daß die Uebertragung des Namens Roland auf zwei
wirkliche Kaiserbilder abusv gewesen seyn musse, haben wir
schon bemerkt.

Das Endergebnis unserer Kritif der Zopfl'ichen Erflärungen geht deshalb bahin, das bei ihm die symbolische Bebeutung der Rulands - oder Rolaudsfäulen richtig gegeben,
und besser als bei verschiedenen seiner Borgänger nachgewiesen ist, seinen Wort - und Entstehungserklärungen aber als
blosen und zwar sehr kühnen Conjekturen nicht beigepflichtet
werden kann.

Roch haben wir, ehe wir follegen, ber bie Beziehungen ber Rulanbebilber jum Beibenthum betreffenben Mittheilungen

und Unfichten bes Berfaffere ju gebenfen. Auf bem Biebeftal bes Rolands ju Dbermareberg findet fich eine lateinische Infchrift, in welcher berfelbe ale Erugbild gegen ben vermeintliden Gett Mare (alfo auch gegen bie Irmenfaule) daraftes rifirt wird, wie er benn wirflich auch mandmal ale Beiligenbild angesehen warb. Der Berfaffer bringt baber G. 147 und 202 auch die Rolandsbilber in Begiebung jum Seibenthum und beffen Gultus; er führt, auf biftorifche Belege fich ftugent, aus, bag verschiebene, urfprunglich beibnifche Bebranche (wie fruber bei ben beibnifchen Bogen), bei benfelben vorgenommen wurden, ale bas Umtragen, Umlaufen, Umfabren, Umreiten ber Rulandsfäule, und mancher Aberglaube fich an fie fnupfe. Er ichilbert febr in's Gingelne gebend Die fdeinbare Berabmurbigung bes Rolanbe im Rulanbereiten ber Dithmarichen ale eine Rorm bes Beibenwefens und ale Erinnerung an Die Befreiung Solfteine von ber Berricaft ber beibnifden Danenfonige burch bie Giege bes rothen Ronige Dito. Er ftellt baber ale ein weiteres Ergebniß feiner Untersuchungen auf: bag auf die Rulandebilber mancherlei Bebrauche und Gagen übertragen murben, welche theile an ben Schwertgott Epr, Biu ober Er, theile an Fro, ben Frenr ober Chroco, ja felbft an Buotan erinnern, woraus abermals bervorgebe, bag bie Rulandebilder furge Beit nach ber Berftorung bes Beibenthume burch Dito II. entftanben fenn muffen (?), bag aber in einer etwas fpateren Beit auch umgefehrt ber Rame bes Ruland auf einen ober ben anbern ber gefturgten Beibengotter gurudbezogen, und baburd Berwirrung in bie Cache gebracht morben fei (S. 171). Bir glauben Die Brufung Diefer Unficht bes Berfaffere ben beutichen Dinthologen überlaffen gu follen.

Co viel von Beren Brof. Bopfle Untersuchung über bie Rulandsfäulen. Wie man auch über bie zahlreichen conjefturalen Bartien in benfelben urtheilen mag, fo muß man boch bem Berfaffer bas Zeugniß geben, baß er bie umfaffenbfte

Renntniß ber germanischen Rechtsalterthumer barin beurkunbet, eine schöpferische Phantasie, tiefeingehende Studien und eine seltene Combinationsgabe, die es ihm möglich machten, die Arbeiten seiner Vorgänger weit hinter sich zurüdlassend die Bedeutung der sonderbaren Standbilder zu erklaren und das geschichtliche Räthsel, wenn auch nicht ganz, doch der Hauptsache nach zu losen.

III. Gregor von Beimburg Ein Beitrag gur beutschen Geschichte bes 15ten Jahrhunderts von Clemens Brechaus, Deftor ber Philosophie und Ratechet an ber Peterefirche in Leipzig. Leipzig, F. A. Brechaus 1861. 8. XVI. u. 385 S.

Es gibt Beifter, Die immer ihren Spud treiben, Die befondere in manchen Beiten gerne citirt merben, fur welche man felbst gerne schwarmt, mag auch die Urfache Diefes Comarmens eine bochft verschiedene fenn! Gin folder Beift ift ber Gregore von Beimburg, ben namentlich bie Franten gerne unter ihre großen Dlanner gablen, ergriffen von einem Momente aus feinem leben, welches als eine mabrhaft patriotifche Sandlung von ber Geschichte gerühmt wird und aber auch wirflich eine folche bleibt. Es war jener Augenblid, den der Chronist Lorenz Fries jum Jahre 1440 mit ber lleberfdrift veremigte: "Wie bie herren vom Dom-capittel ben Stift Wirbburg bem Teutschen Orben übergeben und gus ftellen wollten", und burch feine Erzählung gleichsam jum Bemeingut machte: "Nun war berfelben Zeit ein Doctor gu Wirpburg Gregor Beimburg genannt, ein gelehrter, erfahr. ner und weitberühmter Mann, ale ber bericht marb, wie bie herren vom Capittel mit übergebung des Stifts in handlung ftunden, fügt er fich ju ihnen, als fie ohne bas beb einander

versammlet waren, und bate fie, bag ein jeber ben ibm felbften greifen wolt, ob er feine mannofraft nicht verforen; und wo fie bie noch hatten, bag fie nicht wie bie weiber fo fleinmuthig, erichroden und verzagt fenn, fonbern fich bierinnen ale bie manner erzeigen, und ben berrlichen bochgefreiten Stifft, welchen ihre vorfahren viel 100 Jahre loblich berbracht und erhalten batten, von bes gegenwartigen unfalle und ichulben wegen feines wege aus ben banben geben, fonbern ibnen felbften und ibren nachfommen behalten wolten. Rebet alfo ben Dom-herren ein ander gemuth ein" \*). Außer biefem patriotifden Ericheinen wiffen fie von Beimburg wenig, bem übrigens in neuerer Beit ein icones Denfmal von bem Regens bes bifchoflichen Rlericalfeminare ju Burgburg Dr. 3oh. Mart. Dur \*\*) gefest marb, welches mit ben Worten beginnt: "Gine Berfonlichfeit, wie Beimburg, gebort gu jenen geiftigen Dade ten in ber Befdichte, welche vermoge ihrer ausgebreiteten Thatigfeit, vermoge ihrer vielfaltigen freundlichen ober feindlichen Berührungen mit ben erften Mannern ihrer Beit -Diefer felbit Unftog und Richtung geben belfen, und fo Epoche maden"! Es ift bieg bie fatholifde Unichanung!

Dagegen gibt es auch wieder gan; andere Motive, aus benen man so gerne aus einem andern Lager auf Heimburg herüberschaut. Ben den Zeiten des Matthias Flaccius Illyricus wird von ihm gerühmt: "In libello contra primatum, Papam sudinde, ejusque spirituales et synagogam, Babylonem et Babyloniam meretricem nominat. Judet omnes ad ea exire, et poenas ipsi imminentes praedicit. Facit quoque antitheses multas Christi et Papae, ut ostendat, quam sit per omnia Christo contrarius". Daher nahmen ihn auch

not consider the production of the state of

<sup>\*)</sup> Bgl. Lubewig Beichichtichreiber von Bribg, G. 785.

<sup>\*\*)</sup> Der beutsche Rarbinal Ricolaus von Gufa und bie Rirche feiner Beit. 1. Bb. Regeneburg 1847. C. 437 bis 474.

bie Biographen jener reformirten Kirchen gerne in die Jahl ihrer Auserwählten auf, wir erinnern nur an Melchioris Adami vitae Eruditorum! Aber Riemand hat diesen Grund beutlicher fund gegeben als der alte Christian August Salig, der seine von ihm entworsene und sehr objektiv gehaltene Biographie, die sich an einem Orte sindet, an dem man sie sicherlich nicht sucht \*), mit den Worten beginnt: "Es haben auf diesen Heimburg die Protestanten in ihren Recusations-Schristen sich berufen, und der seelige Johann Gerhard in seiner Consessione Catholica hat ihn hin und wieder als einen Zeugen der Wahrheit angesührt . . weil er am meisten des Papsts Primat angegriffen, die Superiorität der Concilien über den Papst behauptet, an ein Concilium appels liret, und also den Protestanten tresslich vorgearbeitet."

Ja selbst in der befannten Streitigseit des Papsts Paul V. mit Benedig (1606) ließ man alsbald zu Frankfurt heimburgs Appellation, die er 1460 für Sigismund von Desterreich u. s. w. \*\*) geschrieben, auflegen gleichsam zur Ermuthigunggegen Rom, und es steht nicht zu bezweifeln, daß so oft Ansfeindungen gegen den Primat und dessen Stuhl zu Rom, woshin ihn nun eben einmal unser lieber herr Gott gesetht hat, stattsinden, immer der gute Gregorius von heimburg aus seinem Todesschlase ausgerusen werden wird, um als Borläusser und Borläusser und Borläusser der Resormation zu gelten, an die er sicherlich so wenig gedacht, als sein aus einem Freunde zum Gegner gewordener Aeneas Sylvius, der einst behauptete, daß das Concilium über alle und also auch über den Lapst

<sup>\*)</sup> Bollftandige hiftorie bes Tribentinischen Conciliums. Salle 1741. S. 10 bis 26.

<sup>\*\*)</sup> A Pii Papae II. excommunicatione injusta Sigismundi Archiducis Austriae.. et Gregorii de Heimburg D. Appellationes et Contradictiones etc. etc. Cum notis ad sereniss. Ducem et ampliss. senatam Venetiarum, Francofert. MDGVII. 4.

Macht habe; daß ein rechtmäßig berufenes Concisium nicht vom Papste nach eigener Willsur aufgelöst, versetzt und vertagt werden könne! Es ist noch Niemanden eingefallen, Papst Pius II. deßhalb zum Borläuser der Resormation zu machen, sondern er hatte eben dieses als "Scriba, Abbreviator litterarum et Cursor" geschrieben. Anders erging es dem Heimsburg, bei dem jene Leute durchaus vergessen wollen, daß er eben ein Abvofat und zwar ein grundgescheiter Advosat war, der aber so wenig als irgend ein Advosat alles für ein Evangelium gehalten haben wird, was er eben nach dem Willen und im Interesse seiner Clienten, deren er gar viele hatte, schreiben mußte!

Diefe Betrachtungen brangen fich und unwillfürlich auf, als wir in bem Borworte unfere Berfaffere Die Borte lafen: "Es erhob fich bas munberbare Bebaube ber romifchen Sierarchie auf faliche Trabitionen gegrunbet, burch erbichtete Schenfungen gu weltlichem Befite gelangt, burch untergeschobene Befegbucher Borrechte wichtigfter Art in Anspruch nehmend und viele Jahrhunderte bindurch mit Blud behauptend; babei obne andere Dacht, ale bie, welche ihnen bie Religion über bie Bemuther gab; es rubte auf ber ichmanfenbften Bafis" welchen fich bie anderen anreiben: "Ginen furchtbaren Feind hatte ber Raifer in Rom; bas erft freundichaftliche Berbaltniß mit bem Papfte marb balb burch glubenbe Giferfucht gerftort, und feit Gregor VII. ben Bapat in feiner weltbeberrichenben 3bee jur Rlarbeit gebracht, gestaltete bie Giferfucht fich jum Saß, ju gegenseitiger Befampfung auf Leben und Tob. Richt immer erfannten bie Raifer Die Gefahr. Biele liegen fich burch liftige Diplomaten ber Gurie einschüchtern, unbewußt romifchen Intereffen gu bienen, ließen fich von ichlauen Brieftern gangeln" u. f. w. "Die romifche Sierarchie errichtete ihr munbervoll gegliedertes Leben auf ber Grundlage einer geift = und urtheilelofen, blindlinge gehorchenden Menge, und felbft berporragende Beispiele ber Frommigfeit und Tugend mußten erft

von ber Rirche beilig gesprochen werben, ebe fie anerkannt Denn es murbe une bie oft erprobte Erfahrung wieder lebendig, wie manchen, ja ben meiften, die außer ber Rirche fteben, oft bei bem beften Willen bas eigentlich religiofe Berftandniß bes Ratholicismus ganglich abgeht, wie ein Borurtheil bas andere folagt, und wie biefe Borurtheile bas Fundament bilden, auf bem fie fortbauen, ober ben Standpunft abgeben, von welchem berab ober von welchem binauf fie Alles anschauen! Go erging es auch bem Ratecheten an ber Beterefirche ju Leipzig. Denn wer ichreiben fann: "Feuer und Schwert, Rerfer und Martern waren bie einzigen Baffen, die ber Bapft, aber auch um fo furchtbarer brauchte: bie truben Schaaren ber Bettelmonche maren feine Schergen und überschlichen, von ibm angewiesen, balb bier, balb bort bie frifc auffeimende Saat bes neuen Beifterfrublings" - ber fann auch ichreiben: "und in bem Werfe bes Erfurter Monchs hat auch Beimburge Rampfen und Muben Bollenbung und Sieg erfahren"! Wir aber mochten fragen: mas fagt bie Beschichte bagu, und in welcher Schule bat ber Berfaffer feine Beschichte ftubirt? Sind vielleicht bie "Fabulae Romanenses" Duelle folder Behauptungen! Satte boch berfelbe einen aus ber truben Schaar ber Bettelmonche - ben Wilbelm Occam, ober ben Weltmann Marfilius von Babua, beffen "Defensor pacis" er in ber Goldaftifchen Cammlung ficherlich auch burchgeblattert - auch fubstituiren fonnen! Babrlich man fann überall Borlaufer ber Reformation auffpuren, benn biefe Manner baben alle vor 1517 gelebt, nur Chabe, baß fie alle ale glaubige Ratholifen gestorben, und ihr Rampf nie bas Dogma, fonbern eben Fragen bes Rechts, welches bamale zuerft wieber als Begenftand ber Wiffenschaft behanbelt wurde, berühren wollte. Daß im Gifer bes Disputirens oft haltlose Behauptungen aufgestellt und weit über bas Biel hinaus getroffen wird, ift ein Erfahrungsfat fo uralt als bas Streiten. Allein beghalb im Bergen ber Streiter Abfall von IUI. 16

ber vaterlichen Religion finden wollen — biefes ift immer ein Unrecht, welches an biefen Mannern begangen wird. Intima non judicat Praetor!

Doch feben wir nun auf Beimburg, von bem in eilf 21bichnitten gebandelt wird. Er mar mabricheinlich in Burgburg im Beginne bes 15. 3abrhunderte geboren. "Sinlanglid borbereitet, widmete er fich bem Ctubium ber Rechtemiffenschaften mit Bleiß und Erfolg, mabricheinlich auf ber Universität von Burgburg, Die bamale jeboch nicht ju ben beften geborte, vielleicht auch noch auf andern Sochichulen". Go meint ber Berfaffer, beffen Meinung aber Die Unmabriceinlichfeit felbft in fic tragt, ba bie Sochichule bereite 1413 nach Ermorbung bes erften Rettore Johann Banfurt aufborte \*). Richt Deutsch. land - Italien mar bamale bas land ber Rechteftubien und faum wird irgend ein Jurift gefunden werben, in jener Beit gefunden werben, ber nicht in Italien feine Bilbung gebolt! Wenn ber Berfaffer aber fogleich fortfabrt: "lleberbaupt ftrablt er ale einer ber Ebelften und Beften feiner Beit", fo find Diefes rethorifche Flosfeln, benen man bas Bort : "Beweis" entgegen rufen muß. Man ftreife boch biefe lleberichwengliche feiten ab! Beht man auf bie Beugniffe bes Meneas Splvius, bes Johannes Trithemius und Jafob Bimpheling, welches bie alteften find, ein, fo findet fich nur immer wieber, mas fie von bundert Undern fagen. Bimpheling in feiner Schrift über berühmte Manner Deutschlande fpricht: "Gregorius Heimburgius non mediocris Iureconsultus et Orator, nec ab Italis ... sine laude orationum suarum abscessit, quanquam admirabile ejus ingenium non sola quidem inani verborum ventositate, sed etiam sacratissimis legibus probe institutum, aliorum invidiam sibi comparavit". Diefes bie Manner, bie in

<sup>\*)</sup> Bonide, Grundrif einer Gefchichte von ber Univerfitat ju Burg. Gbenbaf. 1782. I. G. 22.

feiner Beit ober berfelben febr nabe ftanben! Alles Mehr fommt une vor wie die Lobleichenpredigt auf Leute, von benen man eben nichts wiffen fann, als bag fie gelebt haben und geftorben find. Bon S. 9. an findet fich Seimburgs Aufenthalt in Bafel und feine erfte Befanntichaft mit Aeneas Splvins besprochen. Das Concil von Bafel gibt ibm Beranlaffung auf bas Concil von Bifa jurudjufchauen, von bem er uns ergablt : "Berfon und Beter b'ailly birigirten baffelbe. Gerfon ftellte ben Bedanfen von ber bochften Bewalt bes Concile und von ber Absesbarfeit ber Bapfte auf, welche Doftrin alebalb gur That murbe". Es ift zu beflagen, wie bie Refultate grundlicher Forschungen oft unbeachtet bleiben! wohl ber Berfaffer die grundlichen und geiftreichen Unterfudungen tes Projeffore Schwab über Johannes Berjon gelefen ? Untersuchungen, bie jeder gelefen haben muß, ber fortan über Gerson sprechen will. Lese man nun, mas Schmab bezüglich Berfon's Stellung jum Concilium ju Bifa fagt: "Ueberbliden wir jest die bieberige Saltung Berfone im Schisma, fo ergibt fich une bie Unhaltbarfeit jener beinahe allgemein geltenden Anschauung, Gerfon ale "bie Seele ber Universitat"" für die gesammte Bewegung, ale bas , leitenbe Saupt ber Uniones und Reformpartei"", ale ", bas Drafel " bei bem man fich fur alle Schritte Rathes erholte, ju betrachten. Wir baben im Begentheile gefunden, baß feine Saltung burchaus eine versöhnliche, zwischen ben Parteien vermittelnbe ift, und er bierin . . allein ftanb". \*) Da wurbe aber auch herr Brodhaus S. 230-231 gelernt haben, daß Gerfon zu Pifa, wo b'ailly erft am 7. Mai eintraf, gar nie mar! Ebenso fteben bezuglich Beimburge Berhaltniffe jum Bafeler Concil wieber Bermuthungen ftatt Thatfachen! "Bu benen nun, welche von ber beutschen Jugend mit nach Basel gezogen maren, geborte ber junge Dottor, Bregor von Beimburg": fagt unfer Ber-

<sup>\*)</sup> Schwab, Johannes Berfon G. 228.

faffer G. 16 und wenige Beilen bierauf: "In biefer Stellung (nämlich ale "Duobecimvir") nahm Meneas Cylvius Gregor in feinen Dienft, ber bamale mabriceinlich ohne Stellung, bloß als Brivatmann, nach Bafel gefommen und beffhalb burch nichts gebindert mar, ben Boften eines Gefretare fogleich angutreten". "Er lernte bineinschauen in bas Getriebe ber romifden Politif, und that es mit ber gangen Unverborbenbeit feines germanifchen freien Bemuthe. Er fühlte wie feiner, bag Deutschland Rome Berrlichfeit mit eigener Freiheit begablen mußte, baß fein eigner Glang verging por bem Glange ber papftlichen Tiara"! Bo find bie urfundlichen Beweise? Etwa Schopf und Ballenftab? erfterer aus bem 3abre 1803, letter von 1737? Heberhaupt, wie fann ber Berfaffer bei bem formlichen Mangel bestimmter biftorifder Daten - lagt fich ja nicht einmal die Beit, Die Art und Beife feiner Beftallung ale Cyndicus ber Stadt Rurnberg bestimmt angeben - fagen: "Gregor wird bie Beidichte ben lorbeer bes Selben verleiben, aus ihrer Sand wird ibm erft bie Belobnung gu Theil werben, Die er verbient"! etwa weil flaceius und Goldaft ale feine Schrift bie "Admonitio de injustis usurpationibus Paparum Romanorum ad Imperatorem, reges et principes Christianos" herausgegeben? Bas foll man bei bem Dangel von Daten ju bem Ausruf fagen : "Geine Birffamfeit mar eine überaus gludliche, Die Unregungen von Bafel bat er reichlichft verwertbet. Seine Regfamfeit, feine Deuts fchen gu bilben und gu verebeln, war von ben iconften Erfolgen gefront"! 2Bo bie Beweife?

Bon C. 21 an folgt unter ber Aufschrift: "die beutsche Reutralität" eine Besprechung bes Baseler Concils, zumal jene befannte Erflärung ber sechs Kurfürsten. "Sie erflärten bie beutsche Kirche in bem Streite bes Papstes und Concils für neutral. Um 17. März (1438) wurde durch unsern Gregor von heimburg in Franksurt, wo die Kurfürsten zur Bahl versammelt waren, die Urfunde vertesen, daß ihnen von den

Gefandten bes Bapftes und bes Concile Borfclage gang entgegengesepten Inhalts gemacht worben seien . . . daß fie ihre Meinung unentschieden laffen wurden, bie ber neue Ronig gemablt fei, bamit es nicht fcheine, ale ob fie eine Bartei gegen die andere unterftutten". Diefes die fast einzige Ermab nung Beimburge, ber "bamale Bertreter ber Reutralitatepartei" "bem Meneas Sylvius, bamale noch glubenbem Bertheis biger bes Concils" gegenüber gestanden fei. S. 36 tragt bie Ueberschrift: "Die Consutatio Primatus Papae", bier gepriesen ale erfte gadel bee reformatorijden Beiftes, Die Beimburg ins romifche Rager hineinschleuberte, "eine Schrift sanguinis nestu calens, . . ebenso bewundernewerth durch die Sachfenntniß, bie barin niebergelegt ift, ale burch bie Rlarbeit, mit ber ber Autor die romifche Politif burchschaut, burch die Rubnheit, bas Feuer, mit ber er dieselbe ber Welt vorhalt, indem er mitun. ter an Luther's polemische Schriften in Styl und Saltung erinnert"! "Es ift eine Rritif bes Papftthums und ber Bapfte, wie sie in so furzer schlagender Form schwerlich wieder gefunben wird, in ber wir unfern Beimburg in jedem Gedanken, in jeder Wendung durch und durch wieder erfennen, so baß es faum bezweifelt werden fann, daß er der Berfaffer fei"! Es wird befanntlich die Antorschaft Beimburgs feit von ber haardt fehr in 3meifel gezogen, fo wie auch die Abfaffungegeit 3meifel überläßt. Allein murbe bie Beschichte bem Gregor Beimburg ben Lorbeer bee Belben verleiben fonnen, wenn ein foldes Blatt aus feinem Rrange fiele? Das barf nicht fenn! Folglich muß er die Autorschaft bes Buchleins tragen, mag daffelbe auch bei naberer Betrachtung nicht bas Minbefte enthalten, mas fogenannte andere "Testes Veritatis" nicht gleichfalls icon geschrieben batten! Jene Reutralität mar im Grunde nichts anderes als Barteinahme gegen ben Bapft! Bas spricht ber Mensch nicht sanguinis aestu calens, beffen er fich bei rubigem Blute fcamt!

3m V. Abschnitt wird ber weitere Berlauf ber Bafeler

Sache sowie Heimburgs anderweitige Thätigkeit besprochen, als beren Hauptalt sein Auftreten in dem Erbschaftsstreite der jungen Grasen von Hennederg, Schleusinger Linie und ihrem Oheim erscheint, verewigt durch L. Friesens Erzählung: "Bängt Dr. Gregorius an, schreiet laut wie ein Esel . . . hia! hia! . . . " — welches Austreten unser Bersasser als "einen frästigen possenhaften Scherz" bezeichnet. Ihm schließt sich an eine Sendung nach Rom, von der zurückgefehrt er "mit derbem Humor die einzelnen Persönlichkeiten schildert, den Cardinal Bessarion wegen seines langen Bartes einen Bod nennt!" "Diese Rede versehlte nicht, einen tiesen Gindruck zu machen" — sest unser Bersasser bei! Die Historia Friderici III. bei Kollar sagt: "At cum pergeret maledicere, ab Aenea reprehensus est, quod mala accurate reserret, bona nulla exponeret"!

Unter VI. läßt unfer Berfasser ben Gregor "tief ergrimmt über ben Ausgang bes so glorreich und hoffnungsvoll Begonnenen, über die vollständige Reaktion des Papstthums in deutsichen Landen", sich von den öffentlichen Reichsangelegenheiten zurück ziehen, und hier führt er ihn in die Würzburger "Capitelstube", mit welchem Borgange wir unsere Anzeige begonnen haben, sowie er seine Thätigseit für Nürnberg gegen den Landfriedenbrecher Markgraf Albrecht von Brandenburg entwicklt (1440 bis 1452). Db übrigens Heimburg, wie Brodshaus meint, gefühlt habe, "daß die Zukunst Deutschlands auf seinen Schultern ruhe", dafür halten wir den franklichen Absvofaten doch zu bescheiden.

Unter VII. (S. 121) wird Gregors weitere Thatigfeit von 1453 an besprochen. "König Ladislaus von Bohmen und Ungarn ""lieh" Heimburg nämlich vom Rurnberger Stadtrath, eine Rechtssache für ihn zu führen, und gewann solches Bohlgefallen an ihm, daß er ihn bis ziemlich zu seinem Tode in seinen Diensten und seiner Umgebung behielt". Es war biejes jene Zeit, von der ber Berfasser sagt: "die

Bersuche ber römischen Kirche, durch Capistranus und Aeneas Böhmen von der hussitischen Lehre abzubringen, dem apostolischen Stuhle wieder unterzuordnen, scheiterten an dem sesten Sinne Georg von Podiebrad's". War das wohl auch ein Glud für Böhmen? Nach Ladislaus Tod begab sich Heimburg in die Dienste des Erzherzog Albrecht von Desterreich. Wohl mochte seine Advosatur einträglich gewesen seyn, denn 1455 konnte er dem Hochstift Würzburg zu den Consirmationstaren des Bischos Johannes von Grumbach 1800 fl. vorschießen! Aus dem Tage zu Mantha, wo es galt, dem Türsten entgegenzutreten, bei welcher Gelegenheit Herzog Sigismund von Tyrol gesommen war, glänzte Heimburgs Beredsamseit für die gute Sache. Der Erfolg stand nicht bei ihm.

S. 149 folgt unter VIII. IX. ber Brirener Streithanbel zwischen Rifolaus von Cufa und Sigismund, in welcher Gregor "ale bee Bergoge Anwalt bie Intereffen feines Beren gegen ben Papft in freimuthigfter iconungelofefter Beife ver-Die Antwort Bius II. mar ber Bannstrahl; ber Robn von Seiten Deutschlands, von Seiten berer, beren Cache er geführt, mar Bleichgültigfeit. Er mußte, vogelfrei, von Familie und Freunden fich trennen, von Saus und Berb flieben, bis ihm Konig Georg von Bobiebrad in Bohmen eine Buflucht gewährte". Die Streitsache felbft betreffend, fo ift folche in neuerer Zeit durch Sinnacher, Scharpf und Dur ausführlich besprochen und find folde Besprechungen nebft ben Beröffentlis dungen im Archiv fur Runde ofterr. Gefchichte vom Berfaffer benutt Jagere neueftes Werf: Rifolaus von Cufa und Berjog Sigmund, war bei Ericheinen biefes Buche noch nicht veröffentlicht \*). Daß bier Beimburg thatig mar - ber un-

<sup>\*)</sup> Dir haben Jager's oben genanntes Buch noch nicht gewiffenhaft prufen konnen; ber erften Lefture nach aber will es uns bebunken, Jas ger habe fich vom Eproler Befühl etwas zu fehr beherrichen laffen und fei gegen Cusa unbillig geworben!

rubige Mann batte wieber feinen alten Berrn gefucht", fagt unfer Berfaffer - verftebt fich von felbft; bag aber fein Auftreten etwas Bemeines, bes Mannes von Bilbung Unmurbiges batte, ift eben fo gewiß. "Rrebs von Gues, ber bu bich Carbinal von Briren nennft, warum trittft bu nicht offen auf ben Rampfplat? Der bu bich Grieche und Lateiner ju fenn rubmit, warum magft bu es nicht öffentlich einen literarifden Rampf gu unternehmen? Barum ichreibst bu unter erbichtetem Ramen, ben bu wie ein Topfer gebilbet, mabrend bu ben beinigen verschweigft"? Diefes ift ber Unjang bee Libelle, in biefem Tone geht es weiter: fo fagt unfer Berfaffer felbft. Beimburg ergebt fich eben auf bem Belbe ber Berfonlichfeiten, bon welchem aus ber Bfat ber Bahrheit immer verloren gu geben pflegt. Ebenfowenig findet man aber auch die Babrbeit, wenn befondere Borliebe fur einen Selben blind macht. Co fcheint es aud unferem Berfaffer gu ergeben, nimmt man C. 249 fein unbilliges Urtheil über Rifolaus von Gufa! "Rifolaus von Cufa erregte burch feine unpraftifche Starr= fopfigfeit, fein bartnädiges Bemuben, Rom wieber gur Berrichaft zu bringen, aller Orten Wiberftand und Sag, erreichte wenig von bem, mas er erftrebt, und verlor im Ringen nach Rleinlichem bas Broge und im Ringen nach außerlichen perfonlichen Erfolgen Die bedeutenden Biele aus ben Mugen , in benen er fich felbft batte abeln, fich felbft jum Miturbeber einer neuen Gpoche batte machen fonnen". Bir beurtheilen Gufa gang andere. Er mar ein Mann, ber wirflich bas Bute und Rechte, Die Ehre Gottes, Die Reformation verborbener Rirchenglieder wollte. 3hn bezeichnen wir gerne ale ben "justum et tenacem propositi virum", indeffen une bae "parcus Deorum cultor et infrequens" auf Beimburg ju paffen Bo biefe Eigenschaft berricht, ba berricht auch ben trefflichften Charafter in Ehren gelaffen - eine gewiffe Frivolitat, Die fich in Bort und Schrift fattfam fund ju geben pflegt. Dan prufe nur bie Beifter unferer Beit, und Diefer alte Sas wird fich bemabrt und bemabrbeitet finden.

S. 251 werben unter Abschnitt X. Beimburge weitere Schidsale und Beziehungen ju Georg von Bohmen erörtert und zwar wird mit ber Bemerfung begonnen, bag "mit zunehmenden Jahren bei ihm auch größere Rube eingetreten fei", und er ftatt ber Inveftiven und Confutationen Staatefdriften verfaßt habe, wobei fich "ber Merger und bie Erbitterung feiner reigbaren Ratur" fest in vertrauten Correspondengen Es ift biefes ein merfmurbiges Bestandniß, ergoffen babe. burch meldes aber auch bas Charafterbild, bas ber Berfaffer entwerfen wollte, eine andere Beftalt annimmt! Ber fich burd Merger und Erbitterung leiten ließ, ift boch mabrlich fein vollfommen burchgebilbeter Charafter, im Gegentheil ein febr unvollfommener Denfd. Sat wohl ber Berfaffer an die unerbittlichen Gefete ber Logif gebacht, ale er fcbrieb: "Man bat ibn wohl ben burgerlichen Luther genannt, ein Rame, ben er gewiß verdient bat . . . und in dem Berfe bes Erfurter Monde" - wir wiederholen obige Stelle - "bat auch Beimburge Rampfen und Muben Bollenbung und Sieg erfahren". Merger und Erbitterung einer reizbaren Ratur maren alfo Bestandtheile Beimburgs, Beimburg aber ift - ber burgerliche Luther! Die wahrlich nicht fehr ruhmvolle Confequeng ergibt fich von felbft.

Das Berhältniß bes Georg von Böhmen, das Wirfen mancher Staatsmänner jener Zeit, ihm die Führung des deutsschen Reichs zu übertragen, sein eigenes Gelüsten und Streben sich auf den deutschen Thron zu sehen: wen erinnert dieses Alles nicht an — das heutige Preußen, an die Rationalverseinler, nur mit dem Unterschiede, daß dam als Brandenburg auf Seite des rechtmäßigen Kaisers stand! Solchem Landesverrath des deutschen Baterlandes an die Slaven stand glucklicher Weise gegenüber die katholische — oder nenne man sie wenn es so beliebt, die römische Kirche!

Diefem Georg warb nun burch feinen Schwiegersohn Alsbrecht von Sachsen ein Gregor heimburg zugeführt! "Bar

er", fo fdreibt unfer Berfaffer, "auch nicht Suffit" - mir murben nach unferen Beitlauften fagen muffen Rongeaner ober mas immer - "und ift mabrent feines Lebens an Georg's Sof nicht nachzuweifen, bag er bas utraquiftifche Befenntniß annahm; über Rirche und Papft bachte er nicht anbere ale ber Ronig" - und wir fegen bei: er bachte bochverratherifc gegen feinen Raifer! (Bergleiche G. 269). Unfer Berfaffer läßt bann Beimburg wieber nach Burgburg gurudfebren, wo er ben Batron ber Benediftinermonche gu St. Burfard machte, Die fich von Bine II. im Jahre 1464 fafularifiren b. b. gu Ritterftifteberren machen liegen. Geine eigents liche intenfive Thatigfeit fur Georg beginnt jeboch erft 1466, wo er am 28. Juli ein Manifeft gegen Rom ober ben Bapft peröffentlichte, welches an alle Sofe gefchidt warb, bas ale ein "Scriptum grave et quantum seculi genius patiebatur, imo supra seculi ingenium elegans" fcon von Muller im Reichstagetheatrum II. S. 250-58 bezeichnet murbe. Richt minber große Thatigfeit entwidelte Beimburg, ale bie am 22. Dezember 1466 gegen Georg ausgefertigte Bannbulle befannt geworben mar, mo er eine bemundernewerthe Schnelle zeigte feinem herrn Bunbesgenoffen ju verschaffen. Unfer Berfaffer bat bier nun bie neueften Bublifationen ber f. f. Biener Afademie ber Biffenichaften fleißig benutt, namentlich Band XX, ber Fontes Rerum Austriacarum, und aus ben Briefen intereffante Momente bes bamaligen Treibens - meldes eben auch biplomatifch mar - bervorgeboben. ibnen fommt unfer Berfaffer aber boch jum Befenntniß, bag fie ein Beugniß bafur feien : "wie tief bie Bolitif Georg's von Pobiebrad mit ben revolutionaren Clementen fich verfnupft batte, bie ju welchen außerften fie fam, ihrer Oppofition gegen Raifer Friedrich Beltung ju verschaffen". Alfo ber alte Erfahrungefat, ben wir in unfern Tagen abermal fich wiederholen faben : baß auch Ronige Revolution machen ! Daß biefe Greigniffe Gregore von Beimburg Erifteng ichmerglich berühren mußten, läßt sich benfen. Dan lefe nur bas Aftenstüd "Consiscatio bonorum Gregorii de Heimburg", melches 1468 "die mercurii ultima mensis Augusti" Bischof Rubolph von Scherenberg veröffentlichte: ",Sane", heißt ce bort, "quoniam sicuti pridem Sanctissimus in Christo pater . . Paulus divina providentia Papa Secundus contra perfidos Hussitariae heresis sectarios, et specialiter adversus cujusdam dampnatae fidei alumpnum Georium de Podiebratt, olim incliti regni Bohemiae totius, nunc autem partis ejusdem occupatorem, ejusdem complices, auxiliatores et fautores quoscunque, et praecipue contra Gregorium de Heimburg, qui alias hereticus declaratus in sua perfidia obstinatus, in ipsa quoque Bohemia petra scandali et lapis offensionis ut publicae Christifidelibus praedicaturae factus est, ipsisque heretice copulatus, ubi animam suam vendidit, cornua sua contra sanctam Romanam ecclesiam et sanctam Sedem apostolicam non cesset erigere, et ejus, quae omnium mater est et magistra, mandata contempnere et pertinaci spiritu censuras apostolicas ferre; cujus atque heredum suorum omnia et singula bona et credita, prorsus nulla dempta, secundum literas, sanctiones, confiscata dampnata et ad fiscum publicum fore et esse deputata declaravit. etc. etc. Die Intercession bes Marfgrafen Albrecht ift befannt. Dit ibm mar heimburg wieder febr verbunden, fo fein Rathgeber in ber Berpfandungsangelegenheit ber Stadt Rigingen, von der er die Bichtigfeit ihres Erwerbes hervor bebt, indem Dieselbe, wenn ber Bischof in Die Botmäßigfeit bes Marfgrafen gelangte, Rurnberg, Bamberg und Burgburg leicht überflügeln und ein zweites Roln werden fonne! Faft icheint es, Beimburg habe 1469 bie mercantile Bedeutung diefer Stadt beffer gefannt und burchschaut als der baperifche gandtag bes 3abres 1861.

S. 369 fommt nochmals ein Urtheil bes Berfaffere über Beimburg, burch welches ber Lorbeer feines Sauptes fo giem-

lich entblättert wird. Unterbeffen war nach vielen Wechselfallen Georg Podiebrad gestorben und Seimburg suchte seine lette Zufluchtoftätte bei den Bergogen von Sachsen, wo er sich mit dem romischen Stuhle versöhnte und bes Bannes am Donnerstage vor Palmsonntag 1472 entledigt noch im August beffelben Jahres zu Dresden starb, wo er in der Barfüßer-Rirche beerdigt wurde.

Und num bes Berfassers Shußbetrachtung: "Ein ebles Leben ging mit heimburg zu Grabe. . . . Daß er nicht
mehr gewirft hat, ja baß sein Rame fast ganz in Bergessenheit gerieth, ist weniger seine Schuld zu nennen, als die seiner
Berhältnisse. Man bente heimburg kaum ein Jahrhundert
später lebend: wie wurde er ba gearbeitet haben, welchen
mächtigen helfer hätte die Reformation an ihm gehabt, wie
wurde er mit Luther hand in hand — gegen Rom gebonnert . . . haben!" hier bes Pubels Kern! "In seinen
Uhnungen und hoffnungen ihn dem Baterlande in's Gedächtniß zu rusen, war ber Zweck bieser Arbeit"!

Haben wir oben nicht mit Recht gesagt: "Es gibt Geifter, die immer ihren Spuck treiben, die besonders in manchen Zeiten gerne citirt werden "? Also gegen Rom donnern soll das Vaterland, und beshalb wird ihm Gregor von Heimburg in's Gedächtniß — und wohl nicht absichtslos in diesem Momente gerufen! Zittre Rom! Es zittert aber nicht. Hat es bisher die Dolchstöße italienischer und anderer Banditen übertragen, so wird es auch nicht den Nadelstich des sächsischen Dostors und Katecheten, der hier zu führen gesucht wird, fühlen!

-0. Turks swind out indice

## XXXV.

## Briefe bes alten Coldaten.

An den Diplomaten außer Dienft.

Frantfurt ben 25. Darg 1862.

Willft Du mich irre führen mit Deinen geistreichen Betrachtungen über die französische Dotationssache? Willft Du
mich blenden mit Deinen diplomatischen Sentimentalitäten über
die Belohnung verdienter Krieger? Dazu, mein Freund, bin ich
viel zu trocken und fühl, aber da Du einmal die Sache angeregt haft, so will ich Dir meine ehrliche Meinung aussprechen.

England und Frankreich haben Kriegsschiffe und Lands Truppen nach China geschickt, angeblich um die Aussührung ber Verträge zu erzwingen ober um ben Abschluß neuer zu bewirfen, um die Chinesen in Respekt zu erhalten, um die Europäer zu schüben und um die europäischen Interessen zu wahren. Wenn Napoleon nun noch die besondere Absicht hatte, die Einbildung der Franzosen mit dieser Erpedition zu beschäftigen und den Offizieren Gelegenheit zur Erwerbung von Bermögen zu geben, so ist das setzt für mich ganz gleichgültig. Die Landtruppen sind bis in die Hauptstadt des himmlischen Reiches vorgedrungen, kein Mensch konnte daran denken, diese zu behaupten, man machte reiche Beute und neue Berträge, bie Truppen gingen gurud, fie fchifften fich wieber ein, und bie Frangofen brachten einigen Rriegeruhm und viele Juwelen und andere iconen Cachen nach Saus. Der General Dontauban batte bie frangofifden landtruppen geführt, er murbe jum Grafen Bali Rao erhoben und fein Berr und Bebieter wollte ibn mit einer Dotation fur fich und feine Rachfommen belohnen. Diefe Dotation bestund feinesmege aus liegenben Butern, fonbern aus einer ewigen Rente von jabrlich 50,000 Fred., b. b. einer Ginschreibung in bas große Buch, folglich von ber Staatstaffe fur ewige Beiten ju leiften. Der Befchluß bes Imperatore erregte eine große Difftimmung in Frantreich; im Glauben ober in ber Meinung biefe bewältigen gu fonnen, fdrieb er bem neuen Grafen einen offenen Brief, welcher feinen Entichluß gur Aufrechthaltung ber Dotation mit Entichiebenbeit aussprach. Ale aber biefer bochfte Billen bie murrenbe Auflehnung nicht nieberichlug und bie Commiffion bes gefengebenden Rorpers bie Berwerfung ber Dotation in Untrag ftellte, ba jog ber Gelbitherricher bas Befet über bie besondere Belohnung bes General Montauban jurud und legte ein anderes vor, welches bem Staatsoberhaupte eine Summe von jahrlich einer Million Franten gur Berfügung ftellen follte, um Militare aller Grabe fur ausgezeichnete Berbienfte um bas Baterland ju belohnen. Das ift ber einfache Thatbeftanb.

Die frangösische Nation ift sonst immer großmuthig und bankbar gegen ihre ausgezeichneten Sohne gewesen, sie ist immer empfänglich für friegerischen Ruhm, und niemals hat sie ehrenhafte Belohnungen verweigert; warum hat sie jeht die Belohnung bes General Montauban mit so großem Wiberwillen ausgenommen? Nun, ich will Dir keine Abhandlung schreiben, benn bas konntest Du viel besser als ich; soll ich Dir aber meine Meinung klar machen, so muß ich boch ets was weiter ausholen.

Wenn in fruberer Beit ein gand erobert murbe, fo marf

man gewiffe Eigenthumer aus bem Befit ihrer Guter und gab diefe ben bervorragenben Rriegern bes flegreichen Beeres. Un dem Befit biefer Guter haftete die Bflicht der Beerfolge, bas Staatsoberhaupt wurde als ber oberfte Eigenthumer betrachtet und jedes leben fiel an biefen jurud, Stamm bes Bafallen ausstarb. Ale nichts mehr zu erobern mar ober ale die Fortschritte ber Cultur die Achtung des Gigenthumes unter ben Cout bes Bolferrechtes gestellt batten, ba maren es boch immer beimgefallene leben, welche man verbienten ober begunftigten Rriegern verlieh. Diefer Bebrauch hat fich bis in die neue Zeit erhalten, in welcher die Beeres. folge ale Lebenspflicht icon lange nicht mehr beftund, und in welcher fogar ber Abel von ber Militarpflichtigfeit ftaaterechtlich befreit war. Befanntlich bat die frangofische Revolution bas Lebenswesen gang und gar aufgehoben und ber Rirche Seinrich VIII. von England batte ibre Guter genommen. einen großen Theil ber geraubten Rirchenguter ben Werfzeugen feiner Schlechtigfeit, und Die beutschen Fürften hatten fie für fich behalten, aber biefes Beispiel fonnte bie frangofische Republif nicht nachahmen. Baren folche Schenfungen auch nicht grauelhafte Verletungen bes großen Princips ber Gleichheit gewesen, so batte boch ber Mangel an Konbe bei bem ungebeuren Bedürfniß fie unmöglich gemacht. Die eingezogenen Buter ber Rirche, ber Rrone und ber ausgemanberten ober bingerichteten Abelichen mußten Die inneren und außeren Rriege nahren, und befanntlich gab man die Affignaten und Danbaten aus, von beren Gesammtheit ber Rennwerth ben mirflichen Werth ber Guter unendlich weit überftieg. Die Generale ber frangofischen Republit maren arm, und mas fie befaffen, bas hatten fie in Feinbesland erworben ober erbeutet ober geraubt. Das Raiferreich grundete einen neuen Abel, aber die Dotationen beffelben wurden immer von bem Boben eroberter ganber ober aus Rriegscontributionen genommen. Bon ben unermeglichen Summen, welche Rapoleon I. in fast allen europäischen ganbern erpreste, erhielten bie Generale ihr Theil und bamit fauften fie fich Guter.

Dem neugegrundeten boben Abel gab Rapoleon I. Titel, bie von Ortonamen in fremben ganbern bergenommen waren. Da war ber Bergog von Eldingen und gurft von ber Mostma (Ren), ber Bergog von Auerftabt und Furft von Edmubl (Davouft), ber Bergog von Rivoli und gurft von Eflingen (Maffena), bie Bergoge von Abrantes und von Albufera (Suchet und Junot); er liebte bie Titel von italienifden Orten, aber außer bem Bergog v. Balmy (Rellermann) bat fein Darfchall feinen Abelonamen von einem Dertlein in Franfreich erhalten. Dieje boben Berren befagen feine Sufe in ben ganbern, aus welchen ihre Titel genom. men, und fie ftanben nicht in ber geringften Begiebung gu ben Regenten ber betreffenben Staaten. Rach bem Sabre 1814 batten bie Berbunbeten ibren Welbberren mobl auch frangofis iche Abelonamen geben fonnen. Der Rronpring von Burttemberg batte feinen Titel, ebenfo ber Furft von Schwarzenberg, und ber alte Bluder batte ben gurften von Wabiftatt wohl nicht mit bem eines gurften von Belle Alliance vertaufcht; aber bie betreffenden Monarchen batten a. B. Giulav gum Bergog von Fontaine ober Bar, Colloredo jum Bergog von La Rothière, Biandi jum Bergog von Macon, Balow gum Bergog von Laon, Biethen jum Bergog von Plancenois, Thielemann jum Bergog von Bavre, Brebe jum Furften von Rosny, Barcian jum Bergog von Bantin, Langeron jum Bergog von Montmartre u. f. w. ernennen fonnen. Die verbundeten Monarchen baben folde Brablereien von ihrer Geite verschmaht, und fie haben auf die frangofischen fo menig Werth gelegt, bag fie nicht einmal bie Ablegung ober Menberung ber Ramen von Rapoleone Militarabel verlangten. Die Berbundeten haben in Franfreich feine Monumente fur ihre Giege errichtet, Die Frangofen murben folde auch balb bei Seite geichafft haben, aber in Deutschland fteht unter Bemadung eines frangofifden Beteranen noch ber alte Stein und ber neue Obelist für Turenne nur wenige Meilen von der Pfalz, die er so grausam verheert hat. In Baris durste der alte Blücher nicht die Seine. Brücken von Austerlitz und von Jena sprengen und nicht den Triumphbogen auf dem Carousselsplatz abtragen; wenn aber die Franzosen wieder nach Belzgien kämen, so würden sie gewiß den großen Erdegel bei Waterloo schleifen und den belgischen Köwen umgießen, um daraus einen Adler zu machen oder einen gallischen Hahn.

Der Neffe des großen Raisers hat, wie in vielen anderen Dingen, auch in dem Titelwesen dessen Gebrauch wieder ausgenommen. Der Marschall Mac. Nahon hat bei Magenta wirklich eine große Entscheidung ersochten, und so hat sein Titel noch eine Bedeutung; aber ein Graf von Pali-Rao ist nichts mehr und nichts minder als eine sehr große Lächerlichsfeit. Ob der Herzog von Magenta eine Dotation in Piemont oder in der Lombardei oder aus den Gütern der vertriebenen Herzoge erhalten, das weiß ich nicht zu sagen: dem Grasen von Pali-Rao hat der "Sohn des himmels" sicherlich nicht eine Theepstanzung oder ein großes Reisseld geschenft, und darum sollte die französische Staatstasse herhalten.

Soll man, fragft Du, nicht Mauner belohnen, welche fur Die Sicherheit, fur Die Ehre und fur Die Bohlfahrt Des Baterlandes ihr Blut vergießen? Gewiß foll man bas - aber find nur die bochften Offiziere diese Manner? 3ft das Blut bes gemeinen Soldaten fein Blut, und muß ber invalide Rruppel fich nicht gludlich ichagen, wenn man, in Unerfennung feiner treuen Dienfte, ibm eine Unterftugung gibt, bie ibn fnapp gegen ben Sungertod ichutt? Rann man alle bie Taufende, die gefochten, geblutet und gelitten baben, für ben Reft ihrer Tage in behagliche Lagen verfegen und folche ihren Rachfommen fichern? Man hat feine Guter mehr zu vergeben; man fann bem alten Solbaten nicht einen fleinen Grundbesit und dem invaliden hauptmann nicht ein gandgut verleihen. Den Steuerpflichtigen gegenüber fann beutzutage eine Regie-XLIX. 47

rung nicht mehr rechtfertigen, als bag fie biefen Leuten bie Mittel jum Leben, je nach ihren Berhältniffen, gewähre. Gben beghalb aber, fagst Du, foll man die Kührer auszeichnen, benn auf biefen lag die Berantwortlichfeit, biefe haben die Siege errungen. Run, daß fie bas fonnten, daß ihr Name sich an große Ereigniffe fnüpft, das ift eben ihre Auszelchenung, und wahrlich sie bedürfen keiner anderen.

Mein lieber Freund, wir wollen recht aufrichtig febn. Done eine gute Suhrung ift freilich bie größte Tapferfeit und bie größte Singebung ber Colbaten ohne Erfolg. Satten wir bas nicht fruber gewußt, fo batten wir es burch bie Greigniffe bee 3abre 1859 gelernt. Aber wolle bemerfen: Die Subrung ift nur eine Bedingung bee Erfolges ber Tapferfeit und ber Singebung; Die Sauptfache machen immer bie armen Solbaten. Die boberen Bubrer, fagft Du meiter, reprafentiren bie Truppentheile, welche fie fuhren; mas man jenen verleibt, ift biefen verlieben, und es wird jebe folche Unerfennung, ober die Soffnung einer folden bie Truppen begeis ftern. Du lieber Gott! ben Colbaten begeiftert mabrlich nicht bie Musficht, bag er feinem General und beffen Rindern Die Mittel zu einem üppigen leben erfechte. Es murbe folimm fteben um eine Urmee, in welcher man auf folche Begeifterung rechnen mußte, benn jebes Avancement mare nur ein Schritt jum Erwerb von Bermogen, ber militarifche Chrgeis murbe ale Sabfucht ericheinen, und balb murbe er folche in ber That werben; die Colbaten murben glauben, fie mußten bie furchtbaren Beichmerben ertragen, und fie mußten bluten und fterben, um einige Manner reich ju machen, welche von ben Beschwerben bes Dienstes im Rrieg und im Frieden weitans nicht leiben mas fie. Wenn ein General mit feder Entichiebenbeit feinem Feinde gu Leib ginge, fo wurde man in ben Compagnien fagen: "jest will er einen Titel und eine Dotation". Die gegenfeitige Unbanglichfeit murbe gerftort, mit biefer bie größte Burgichaft ber Erfolge; Die Difciplin murbe

bamit gelodert, benn es fame ber Geift bes Proletariats in bas heer, und mit biefem ber bittere haß gegen biejenigen, welche reich find und vornehm.

Die Baterlandeliebe begeistert bas Beer, bas Chrgefühl balt und bewegt ben Gingelnen, und diefes ift bei bem Soche ften befriedigt, wie bei bem Riedrigften, wenn bas Baterland feine Berdienste anerkennt. Sieh bin! mar es nicht fo gu allen Zeiten? Die Beerführer, welche bie Anfange ber romi. ichen Beltherricaft ichufen, mas haben fie fur Belohnungen erhalten? Rrange, Rronen, ber fiegreiche Felbberr einen Borbeerfrang, und wenn er große gander erobert batte, ben Triumph. Bu ber Beit, ale man Cincinnatus vom Pfluge bolte, maren die romischen Feldherrn nicht reich. Erft nach ben punischen Rriegen sammelten fie ihre ungeheuern Reichthumer, und biefe murben eine Urfache bes Berfalles. Denfe von ber erften frangofischen Revolution wie Du willft, bas Befte ber Nation, Du mußt es gestehen, mar in bem Beer. Die hingebung ter Colbaten, vom Dbergeneral bis jum Trainfnecht, ift nie übertroffen worden, und die Generale, welche lander eroberten, fie waren arm. Gin Chrenfabel, eine Erflarung ber großen Staatsforper, "ber General R. R. habe fich um bas Baterland verbient gemacht" - bas maren bie Belohnungen ber republifanischen Soldaten. In ber iconften Beriode feines Lebens hatte auch der Raifer feine andes ren Belohnungen, ale bie öffentliche Unerfennung und bas Rreng ber Ehrenlegion, und Titel und Dotationen famen erft, ale er ben Sobepuntt feines Glanges erreicht und bem absteigenden 3weig feiner Bahn sich genabert hatte. Sein Spftem verlangte einen neuen Abel, aber eben beffen Titel und Dotationen maren Miturfachen feines Falles. nicht nach ber Schlacht von Leipzig und besonders nach ber Schlacht von Baterloo bie frangofifchen Coldaten gefagt: "bie Marschalle und die Divifionegenerale maren ju reich".

Montesquien hat behauptet: Die politifche Tugend und

bie Triebfeber großer Sandlungen in ber Monarchie fei bie Ebre. Das mag nun zweifelhaft fenn, aber gewiß ift es, bag bie Ehrenzeichen ber Monardie Bunber gewirft baben. Richt bas golbene Bließ, nicht ben Stern bes bl. Beiftes, nicht ben Sofenbauborben mein' ich bamit, benn biefe maren immer nur Auszeichnungen bochgeborner Berfonen; ich babe jene im Ginn, welche auch niedriggeborene erwerben fonnten. Ber weiß nicht, wie bas Therefienfreng in ber öfterreichischen, ber Bathorben in ber englischen, bas Lubwige. freug in ber alten, bas Rreug ber Chrenlegion in ber neuen frangofifchen, wie ber Berbienftorben (pour le merite) in ber früheren preufifchen Mrmee, bas erfebnte Biel eines jeben Difigiere mar, und wie ftolg im Anfang bee Freiheitefrieges ber preugifche Colbat auf fein eifernes Rreng fah? Diefe Muszeichnungen mußten verbient werben, und es war nicht leicht, fie ju verbienen, aber beutgutage ift es andere geworben, benn man bat bie Orben ju Taufenden und Abertaufenden umbergeftreut. Du und ich, wir beibe haben oft über bie geiftreiche Carricatur gelacht, welche ben Burgerfonig barftellt, ber, auf einer Eribune ftebend, mit einer großen Schaufel bie Orbenefrenge auf Die befilirenben Golbaten wirft, mabrend bie Bufchauer fich mit Regenschirmen gegen biefen Orbenebas gel ju ichuten fuchen. Wenn ein frember gurft an einen Sof fommt, fo gibt er Drben an bie Abintanten und bienftthuenden Offiziere, und ale Begenleiftung gibt man eben fo viele ben Diffizieren feines Befolges. Ber einem Bringen aus bem Bagen bilft, ober eine Bache thut, ober ale Drbonnang-Offigier im Borgimmer fteht, wer einen folden vollenbe in ein Beughaus begleitet, ober mit ihm auf ben Ballen einer Beftung berumgeht: ber erhalt ohne allen 3meifel einen Drben. Wenn man einem regierenben herrn bas Chaufpiel einer Barabe ober gar eines Manovere aufführt, fo gibt bies fer eine gemiffe Ungabl von Decorationen gu beliebiger Bertheilung an Leute, von benen er nichts weiß, und ber Leiftung folgt natürlich eine Begenleiftung. Bon Orbeneverleihungen an Sofleute von ben bochften Burben bis jum Rammerbiener berab, von folden an gefügige Schriftfteller, an "treue Staats. Diener", an reich geworbene Raufleute und an gefällige Juben, will ich jest gar nicht fprechen, benn ich halte mich an Die Coldaten, und bei biefen fieht man benn Offiziere bis ju ben unteren Graben mit gangen Reihen von Eternen und Rreugen beladen, Offiziere, die niemals einem Feind entgegengestanden haben. Gin Bandchen im Knopfloch gebort jur Toilette, wenn man einen Frad tragt. Darum ift bas gange Wefen lacherlich geworden, und es gab regierende Berren, Die felbst es verhöhnt haben. Friedrich Wilhelm IV. befah sich als Kronpring einmal die alte Sternwarte in Berlin. Der Direftor berfelben, ber Bebeimrath Bobe, flagte bem boben Besucher über bie Schlechte Ausruftung ber Anftalt, und bat ibn um feine Bermendung jur Unichaffung neuer Inftrumente. Der Kronpring antwortete gnabig: "mein lieber geheimer Rath, Instrumente fonnen wir Ihnen nicht fchaffen, aber Sterne fo viel Sie haben wollen". Nebft manchen andern ergablte man Diefe Anefdote gerabe, ale ich einmal in Berlin mar, und wenn fie mahr ift, fo muß man freilich fagen, bag fpater ber Ronig mit Sternen und Rreugen eben auch nicht fparfam gewesen ift. - Du weißt, mein Freund! ich spreche nicht aus Reid ober aus Depit, benn ich habe ja felbft Bandchen im Rnopfloch, und es ärgert mich nicht, wenn reiche Juben mit Rreugen geziert find; aber ich beflage es innig und tief, daß bie Monarchie fich eines Mittels beraubt hat, welches feine Wirfung aus ber Ehrliebe ber beften Manner erhielt! Wo diefes feinere Ehrgefühl nicht mehr die begabten Manner bewegt - ba freilich muß man auf die Babfucht rechnen, ba muß man ihnen Gelb geben.

Ein Gefandter, welcher bas Dberhaupt bes Staates reprafentirt, muß am fremben hofe mit Glanz leben und am eigenen vielleicht ber Staatsmann, welchem bie Geschide bes Ba-

terlandes anvertraut find. Der Golbat, wenn bas Baterland feine Berbienfte anerfannt bat, ift in allen Berbaltniffen geachtet und geehrt, und vielleicht am meiften, wenn er in Die ichimmernde Befellichaft ber Bornehmen und Reichen eintritt, angethan mit feinem Baffenrod und ben alten Degen an ber Geite, ben er im beißen Rampfe geführt bat. Ueppigfeit und Lurus paffen nicht ju bem Befen bes Rriegers, feine Ginfachbeit, ich mochte fagen feine Urmuth, erhebt ibn über bie Unfpruche bee Reichthums, und gibt ibm bas fcone Gelbubes wußtjenn, bas er nothwendig verliert, wenn er bas Unjeben bed Belbfades anerfennt und felber erftrebt. Er, ber alte Rrieger, foll gulett fich berabziehen laffen gu ben Menfchen, beren einziges Berbienft in ibrem Reichthum liegt, benn ein judifcher Gelbfürft ift immer noch viel reicher ale ein botirter Beneral. Die materiellen Intereffen, ich weiß es wohl, find jest übermachtig und bie moberne Abgotterei, bie Anbetung bes golbenen Ralbes - ich febe fie jebe Stunde por mir; aber eben beghalb wird fruber ober fpater eine furchtbare Ras taftrophe bereinbrechen. Es wird eine Beit fommen, welche Die Menfchen gur Ginfachheit bee Lebens gurudführt, und gebobene Befinnung und mabres Berdienft boch über bie vollen Bortefeuilles von Berthpapieren ftellt; fommt biefe Beit nicht, fo mird jebe Sauptftabt ein Bngang werben, bie robe Rraft wird bie entnervten Bolfer besiegen, und unsere fogenannten Gulturftaaten werben untergeben.

Die Dotation des General Montanban hat in dem franzöfischen Heer eine bedenkliche Misstimmung erregt. Wohl
mag die Abneigung gegen den General dazu mitgewirft haben, denn er hat als Soldat fein Bertrauen und als Mensch
feine Achtung. Db er nun aus dem Raub von Pefing ein
Kästchen voll Juwelen der Gemahlin des Imperators zu
Küßen gelegt, oder ob seine schöne Tochter ein hohes Wohlgefallen erregt habe — das mogen Andere untersuchen; ich
überlasse solche schmuhige Geschichten dem Gestüfter in den

Salons und bem Gefdmat in ben Rneipen. Gewiß ift es, baß ber Graf Ball - Rao ju ben Werfzeugen bes 2. Dec. gebort, gemiß ift es, bag er ale Erfagmann von St. Arnaud betrachtet wird, und gewiß ift es, daß er in bem Schlamm ber ungeheuren Corruption fich bewegt, welche alle halbwegs ehrbaren Menschen mit Abscheu erfüllt. - Aber nicht nur die besondere Dotation hat großes Mißfallen in dem frangofischen Beer erregt, benn mit dem beften Theil ber Ration hat fic auch die Dehrheit ber Offiziere ohne Rudhalt gegen bas Gefet erflart, welches bem Imperator eine Cumme von jabrlich einer Million gur Berfugung ftellen foll, um folche an verdiente Offiziere und Soldaten jeben Ranges zu vertheilen. Reiner zweifelt, bag biefe Summen nur bestimmt find, um bie Satelliten bes Imperators, um die Magnan, die Foren, bie Fleury, die Espinaffe u. f. w. ju bereichern. Alle feben in bem verlangten Rredit einen gond gur Corruption und gur Gewaltthat. Die Bildung folder Fonde will gu ben Finanguftanden nicht paffen, wenn man die Renten ummanbelt, wenn man bas Budget um fast 72 Millionen und bie Steuern um 164 Millionen erhöht. Das begreift ber Rorporal fo gut, ale es ber Cenator und bas Mitglied bes gefetgebenden Korpers begreift, und in ber Armee berricht noch Die richtige Ginficht, daß folche Belohnungen ihre Dienfte nicht ehren. Der gefunde Sinn und bas Chrgefuhl bes frangofifchen Soldaten ftraubt fich bagegen, daß man feine Bingebung mit Banficeinen bezahle.

Sieh, mein alter Freund! biesen Umstand schlage ich hösher an als eine bloße politische Opposition; eine solche aber besteht. Fast brobend hat der Selbstherrscher erklärt, daß er die Dotation des General Montauban gegen alle Umstände aufrecht erhalten wolle, und bennoch wurde er zur Jurudenahme derselben gezwungen. Wenn nun die gesetzgebende Bersammlung das Gesetz zur Belohnung verdienter Militärs nicht verwirft, so bleibt in der Ration das Streben zum Bis

berftand gegen bie Bewalt, benn es geht aus ber Stimmung gegen bas Spftem bes 2. December bervor; und biefe Stimmung wird junehmen, weil bie verberblichen Folgen bes Gpftemes fich immer brudenber einftellen. Der Biberftanb bat allerdings jest noch feine Sebel, um die Bewegung au bemirfen; er bat feine Breffe und feine freie Tribune; Die mabre Besinnung ber Ration bat feinen gesetlichen Ausbrud, und es gibt feine Bereine zu planmäßiger Sandlung. Der 3mperator bagegen ift noch im Befit ber unumfdranften Bemalt; mit biefer fann er noch lange Beit jebe Regung eines freien Bebens erbruden; aber bie Befinnung ber Ration wirb bennoch bestimmter und fraftiger werben; fie wird die Mittel finben, um fich geltenb ju machen, aus ben Anfangen bes Widerstandes wird fich eine ernfte Bewegung entwideln, und bie Chrenhaftigfeit ber Armee wird bie Ausführung rober Bewaltstreiche viel schwieriger machen, ale fie vor einem Jahrgebent es mar. - 3ft es Dir nicht als eine febr bedeutsame Thatfache erschienen, bag man Spione in Die Compagnien ftellt, und daß man wegen ber fogenannten Berfdworung viele Unteroffiziere verhaftet und nach Algerien bringt? Der alte Coldat freilich fieht in biefem Umftand mehr als ber alte Diplomat. Mit berglichen Grugen

Dein D. D.

## XXXVI.

. . . . .

## Aleinbeutsche Geschichts.Baumeister.

Gefchichte ber Revolutionszeit von 1789 bis 1795. Bon Seinrich v. Cu bel. 3 Bbe.

I. Bur Orientirung über bie politifchen Gefichtspuntte Spocle.

. Herr von Sybel ift neuerdings als einer ber eifrigsten Rampfer bes Bothaismus in ben Borbergrund getreten. Seine Schrift: "bie beutsche Ration und bas Raiserthum", bat augenscheinlich ben 3med, bem Treiben bes Rationalvereines eine miffenschaftlich senn sollende Unterlage zu geben. Sie will bie Mitglieder beffelben mit bem geschichtlichen Material ausruften, fraft beffen fie ihre verberblichen Blane fur bie Rube. ben Frieden und felbst ben Fortbestand ber beutschen Ration ale bie Confequeng bee Entwickelungeganges unferer beutichen Beschichte ansehen sollen. Diefer Kanatismus fonnte bei bem herrn von Cybel mehr überraften, ale wenn er von einem ber anberen Bleichgefinnten, etwa von ben Berren Bauffer ober Dropfen an ben Tag gelegt mare. Denn im Bergleiche ju diesen beiden gebührt dem herrn von Sybel jedenfalls ber Borgug bes ernsteren Strebens nach Biffenschaftlichfeit. Gin Beugniß bavon ift bas uns bier vorliegende Buch. XLIX. 48

boch auch wieber nur mit bestimmter Beschränfung: so weit es nämlich Franfreich betrifft. In biefer Beziehung muß bas Lob in vollem Maße, unverfürzt ausgesprochen werden. Das Werf bes Herrn von Sphel ift in Betreff ber französischen Revolution eines ber besten, die wir haben.

Wir wollen nicht laugnen, bag auch bier wohl einmal ber Liberalismus bes herrn von Sybel ibn die Dinge etwas anders ansehen läßt, als es unserer Deinung nach burch bie Thatfachen begrundet ift. Befanntlich ift fur biefe herren ber Barlamentarismus die Banacee aller Bolitif, bas Univerfalmittel für alle Staaten, fie mogen fonft eine Befchichte baben welche fie wollen. Berindge Diefer Anichuniting berichtet herr von Cybel über bas Franfreich von 1789 nach bem 6ten Oftober (I. G. 89): "Die Lehre und die Praris ber Anarchie mar feitdem fo ftart in Franfreich, bag irgend eine Regierung zu erschaffen ein coloffales Unternehmen war, allein die Nationalversammlung besaß bazu, und auch fie nur wenn fie ihre Mittel richtig verwandte, Die Rraft. Gine anbere Regierung ale bie parlamentarifche mar unmöglich in bem bamaltgen grantreic. Dag eine folde mit Monarchie und Staatswohl vereinbar ift, zeigt vor Allem Englande Beifpiel". Ge folgt bann Die im Gothalemus übliche Auseinanderfetung ber Bortheile ber englischen Berfaffung mit ben allgemeinen Revensarten, Die überall theoretifch und nirgende praftifc anwendbar finb. Fur und Anbere fteht die Sache anders. England ift eine parlamentari. fche Monarchie vermoge feiner Gefcichte, namlich berjenigen einer Infel, und ber furge Dutchgung burch ben Absolutismus oder Despotismus hat nur gebient, ben Conftitutionalismus ju fraftigen. Franfreich ift vermoge feiner Befofichte eine ab. folute Monarchie, und bie verfciebenen Antaufe gur Republit und jum Parlamentarismus baben nur gebient, biefe That fache befto icharfer bervortteten zu luffen. Conftitution und

Republit find fur bie Frangofen nur Durchgangspunfte gu neuen Formen bes Absolutismus.

Sehen wir ab von solchen Auswüchsen ber Anwendung bes gothaischen Schablonenthums auch auf Frankreich: so glauben wir ein Recht zu haben, im Ganzen und Großen bei unserem Urtheile zu verharren, daß das Werf des Herrn von Sybel in Betreff Frankreichs sehr schähenswerth ist. Nasmentlich hat er genauer als irgend ein anderer Deutscher die Umwälzungen in Frankreich in volkswirthschaftlicher Beziehung erforscht und dargethan. Der Jammer der Herrschaft der Guillotine liegt offen vor aller Welt Augen, aber nicht in gleicher Weise die Consequenz der Centralization aller freien menschlichen Thätigkeit unter den Wohlsahrtsausschuß und die Commissarien desselben. Gerade in dieser Beziehung zollen wir dem Werke des Herrn von Sybel alle Achtung; denn das Bestreben nach Gerechtigkeit und Unparteilichkeit, wie zugleich nach gründlicher Forschung ist unverkennbar.

Es ift nicht unfere Absicht, dieses aussuhrlicher barzules gen. Wir haben unserem 3wede gemäß uns mit dem Buche bes herrn von Sybel nicht zu beschäftigen, so weit es Franksreich, sondern so weit es Deutschland betrifft. Und hier nun, sobald wir die deutsche Grenze betreten, wandeln sich die Dinge, und ber vollendete unselige Parteistandpunkt des Gosthalbmus tritt hervor in jeder Zeile und in jedem Worte.

Es ist merkwürdig zu sehen, wie man mit sich selber im Unflaren seyn kann. Herr von Sybel beflagt in seinem Borworte das Dunkel, welches über der Theilnahme unserer Rastion an dem großen Weltfriege ruht (S. VII): "Das Gesheimniß, in welches die handelnden Regierungen bis seht ihre Urfunden gehült haben, ist namentlich für uns Deutsche von empfindlichen Folgen gewesen. Da alle Belehrung über jene gewaltige Zeit aus französischen Duellen stammt, ist auch uns sere Literatur an dieser Stelle durchaus von französischen Ges

fichtspunften beberricht: jebe Parteifarbe ift bei und wie in Franfreich babei vertreten, mit einziger Ausnahme ber natio-Auch in unseren Schriften nimmt fich jene Beriode fo aus, als wenn die Geschichte Europa's identisch mare mit ber frangofischen, als wenn fie nur von borther ihre Entwides lungegesete empfangen batte Es leuchtet ein, von welchem Einfluffe auf die Beurtheilung ber Dinge ein folches Berbaltniß fenn mußte". - Das ift burchaus richtig und mabr; allein von diefer Rlage aus über die lette Beit hatte Berr von Eybel einen Schritt meiter geben follen. Richt bloß an Dieser Stelle, Die herr von Sybel im Auge bat, ift unfere geschichtliche Literatur burchaus von frangofischen Gefichtepunf. ten beherricht, fondern weit mehr noch für die gurudliegenden Beiten des achtzehnten und fiebenzehnten Jahrhunderts. wir es furg und mit einem Worte wiederholen: ber gange Bothaismus ift ja eben nichts anderes als die frangofische Auffassung ber beutschen Rationalgeschichte im preußifden Bemande.

Eben bieses ift auch ber Standpunft bes herrn von Enbel. Er gibt im erften Rapitel bes zweiten Buches eine Ueberficht über die allgemeine Lage Mitteleuropas mit gefchichtlichen Rudbliden, Die völlig bem entfprechen, mas bie Berren Dropfen, Bauffer u. f. m. verfunden. So 1. B. S. 117: "Die erneute Erhebung ber beutschen Protestanten unter dem Rurfürften Morit (1552) entsprang nicht bloß aus religiofem Freiheitebrange, fondern gleich febr aus bem Borne, mit bem die gange Ration trot aller Reichsgesete ben Frangofen Granvella und ben Spanier Alba im Reiche fchalten und entscheiden fah". Ben boch mag bier Berr von Sybel mit bem Ramen ber Ration bezeichnen? Morit unternahm ben Rrieg. Befanntlich baten bie Landstande beffelben, und por allen Anderen ber Reformator Philipp Melanchthon ben jungen Rurfürften flebend und bringend: er wolle nicht bie Waffen gegen ben Raifer erheben, nicht Golbner gegen bas Reichsoberhaupt werben. Bir feben mithin, bag bie beutsche Nation bes herrn von Sybel fich bier in Morit concentrirt, bemfelben Morit, ber Raifer und Reich an die Frangofen verrieth. - In abnlicher Weise fagt herr von Spbel (E. 118): "Ferdinand II. begann ale Raifer ben breifigjährigen Rrieg burch ein umfaffendes Bundniß mit Polen, Italien, Spanien, worauf benn die Brotestanten burch Anrufen ber Danen. Schweben und Frangofen antworteten". Es murbe fcmer fenn. mehr Brrthumer in einem Athem auszusprechen, als biefer Sat enthält. Das über Ferbinand II. Befagte ift allgu oft widerlegt, ale bag es beffen bier bedürfte. Rur in Betreff ber Protestanten, wie herr von Sybel fich ausbrudt, find einige Worte nothig. Der Ausbrud nämlich ift völlig unflar. find biefe Brotestanten? Es fonnen boch nur etwa bie protestantischen Fürsten, vielleicht mit ihren Landstanden gemeint fenn. In Betreff ber letteren ift es aber gerade ber merfmurbige Charaftergug im breißigjahrigen Rriege, bag bie land. stände in den verschiedenen Territorien des Reiches, ob fatholifch, ob lutherifch, ob reformirt immer zu dem Raifer balten, felbft bann, wenn bie Landesfürften eine antifaiferliche Bolitif verfolgen. Bebes beutsche Territorium, por allen anderen Boffen : Raffel, bietet bie gablreichften Belege, Die v. Rommel ungeachtet feines Unmuthes barüber boch getreulich registrirt Bas nun aber bie beutschen gurften betrifft : fo ermis bern wir bem herrn von Spbel, bag mit Ausnahme bes Landgrafen Moris auch nicht ein einziger beutscher Furft, ber ein beutsches Territorium felbstftandig befag, weder bie Danen, noch die Schweden, noch die Frangofen bereingerufen bat. Diefe brei tamen ungebeten, indem fie auf die beutsche Uneis nigfeit und auf die eigenen Mittel zur Ueberliftung und Bewältigung ber Schmachen fpefulirten. Bas ben protestantifchen Fürften von bamale jur Laft fällt, ift ber Regel nach eben ihre Schmache und Unentschloffenbeit, Die fie jur Beute

bes Listigeren und Starferen werben läßt: ber Borwurf bes absichtlichen Berrathes, ben herr von Sybel allerdings leiber nicht einmal als Borwurf, sondern eher als eine natürliche Consequenz ausspricht, ist unbegrändet und undewelen. Bie berselbe früher dem schwedischen und französischen Interesse bienen sollte und beshalb in die deutsche Geschichtschreibung binein gebracht wurde: so wird er von der gothalischen Beschichtschreibung nur zu ihrem Parteizwede des Dualismus von Preußen gegen Desterreich sestgehalten. "Es leuchtet ein, von welchem Einstusse auf die Beurthellung der Dinge ein solches Berhältniß sehn muß". Es sind die Borte des herrn von Sybel, die wir durchaus zu den unsrigen machen.

Bon gleicher Art ift bas, mas herr von Epbel ferner über bie beutsche Geschichte fagt. Er carafterifirt bie ofterreidifche Macht wie bas Mittelalter gegenüber bem mobernen Bewußtfeyn. Man weiß, was nach ber Anschauung bes Boltairianismus und aller bamit verwandten Richtungen bas Bort Mittelalter bedeutet. "Die Raifermurbe", fagt Berr von Cybel, "war nichts Anderes mehr als ein Mittel fur bie bynastischen Bwede bes Saufes Sabsburg . Ferner S. 123: "baß bie (Reiches) Berfaffung an fich felbft nichts bebeutete, barüber mar Defterreich am meiften außer 3weifel, und fagte fich, fobald bas öfterreicifche Sausintereffe es erforberte, unbedentlich von allen Reichsgefegen los". Es fceint in ber That bei biefen Berren Profefforen bes Gothaismus bie Deinung ju berrichen, baß man bas Recht habe gegen Defterreich ju fagen, mas man wolle, bag es eines Bemeifes für irgend welche Unflage nicht beburfe. Indeffen herr von Cybel bringt ja boch Beweife. "Als bas Saus Sabsburg gur Reige ging (wir muffen bier ben herrn von Cybel fragen, ob er bei irgend einem anderen Fürftenbaufe, etwa bem preußischen, biefen Ausbrud fur bas Ausfterben bes Manneftammes geeige net halten murbe?) und Rarl VL ben Befit ber Erblanbe feiner Tochter augumenben winfate, wurde ohne Anftanb bie

weibliche Erbfolge becretirt, obgleich bas Rurland Bobmen nach bem erften aller Reichsgesete nicht auf Weiber tommen Durfte". Jedes Wort jur Charafteriftif Diefer Art von Ge ichichtschreibung mare überfluffig. Aber Berr von Enbel fabrt weiter fort ju bem zweiten Beweife. "Ale bie Succeffion (burch den Tod bes Raifers Rarl VI.) eröffnet murbe, mar Maria Theresia entschlossen, nie einen nichtofterreichischen Raifer anquerfennen, obgleich Rarl von Bayern nach allen Reichege. segen rechtmäßig gemählt mar". Es mar eine sonderbare Rechtmäßigfeit, welche die Waffen Friedrichs II. und ber Franjojen erzwangen. Unter bem Drude berfelben hatte man Rarl VII. mablen muffen, fo daß ber Konig Friedrich IL biefen Raifer ausbrudlich ale bas Befcopf bes frangofischen Ministers, bes Kardinale Fleury, bezeichnet. Aber wir wieberholen: es ift eben Defterreich, bas man anflagt, und in diesem Falle braucht man es so genau nicht zu nehmen, weil Defterreich fur biefe Urt ber beutschen Beschichtschreibung auf bie fonft üblichen Rechte feinen Unfpruch bat.

Es wurde zu weit führen, alle diese Irrthumer und Einseitigseiten nur zu erwähnen, geschweige benn aufzudeden. Es ift selbstverständlich, daß der Schatten von Desterreich nur dazu dient, das preußische Licht um so heller erglänzen zu lassen, benn was auch wäre in Preußen nicht hell? Neu ist indessen die Auffassung des schlesischen Raubtrieges, den Friedrich II. im Vertrauen auf die sichere Hülse der Franzosen unternahm. Herr von Spel sagt nämlich: "Indem Friedrich den Krieg gegen die Königin von Ungarn im Bunde mit Kaiser Karl VII. und dem deutschen Reiche begann"), indem er später die Frucht seiner Siege zugleich gegen Maria Theresia von Desterreich,

<sup>\*)</sup> So fteht es namlich wirflich ba S. 130 bes Buches von herrn von Sybel. Es mag unglaublich flingen; aber es finb feine Worte.

gegen ben Kaiser Franz und bas beutsche Reich vertheibigte, wechselte er nur scheinbar sein Berhältniß zu ben wahren Interessen bes beutschen Bolkes. Ueberall verband sich in ihm bas Streben nach eigener Bergrößerung mit bem Plane einer beutschen Regeneration".

Es ift fehr Schabe, bag ber Ronig Friedrich II. felber nicht ahnen fonnte, mas einmal ein deutscher Professor aus ihm machen murbe. Da Ronig Friedrich bas nicht geabnt hat, fo merben mir fur bie gefchichtliche Bahrheit ficherer geben, wenn wir und an feine eigenen Worte halten. Jugend, bas Feuer ber Leibenschaften, Begierbe nach Rubm, felbst, um Dir nichts zu verhehlen, die Reugierbe, und endlich ein gebeimer Instinft baben mich ber angenehmen Rube, ber ich genoß, entriffen, und bas Bergnugen, meinen Ramen in ben Zeitungen und funftig auch in ber Befchichte zu feben, hat mich verführt". Darum unternahm Friedrich II. Rrieg, beffen Erfolg jum fortwirfenden Unbeile ber beutschen Nation ausgeschlagen ift, und zwar unternahm Friedrich II. biefen Rrieg nicht im Bunde mit bem beutschen Reiche. fonbern im Bunde mit ben Frangofen, auch nicht mit bem Billen feiner Unterthanen, fondern wider ben Bunfch und bie Reigung berfelben, vom Minister und General bis binab ju ben armften Leibeigenen.

In ähnlicher Weise erscheinen und die anderen Thatsachen bei dem Herrn von Sybel in einer Beleuchtung, die von
der natürlichen Helle des Tages etwas verschieden ist. Wir
sollten densen, die Motive zur Theilung von Polen lägen in
der Raubgier Katharina's und Friedrichs doch ziemtich flar
ausgedeckt. Allein Herr Sybel erzählt (S. 130): "Friedrich
nahm Theil daran als an dem einzigen Mittel, einen europäischen Krieg auf deutschen Schlachtseldern zu hindern, und
Rußland und Desterreich, welche sonst über türkische Hänbel unsehlbar sich selbst bekämpst hätten, auf fremde Kosten
abzusinden". Fast könnte sich danach die Theilung Polens in

ein Berbienst bes Ronige Friedrich um Deutschland wandeln, weil er es ja vor einem Rriege bewahrte. Leider bachte nur Friedrich etwas anders. Defterreich wollte fich anfangs nicht auf Die Theilung einlaffen, Die Friedrich und Ratharina fore berten. Es hatte von Friedrich abgehangen, Die große Frevelthat, die fur Deutschland zugleich ein politischer Behler mar, ju verhindern, wenn er fich bem Widerfpruch Defterreichs an-Denn ficherlich hatte Ratharina II. gegen gefchloffen hatte. bas von ben beutschen Machten geschütte Polen nichts Feinb. feliges gewagt. Aber Friedrich ftellte ber Raiferin Maria Thes resia die ruffischen Baffen in Aussicht gegen fie, und demgemaß mar bann bie Bemeinsamfeit ber preußischen Baffen mit ben ruffischen gegen Defterreich ju fürchten. Da gab Defterreich nach, und die Czarin Ratharina theilte ben Raub aus, fich felber viel und Friedrich wenig. Es fchien ihm fo wenig, daß er im Stillen mehr nahm und noch mehr, bis die Gjarin es ibm verbot.

Die Theilung Bolens ift eine ber traurigsten Thaten, beren die Geschichte neuerer Zeiten gedenst; aber man darf es nicht verhehlen, die traurigste Rolle spielt dabei die schnode Habgier Friedrichs II. Katharina handelt im Bewußtsenn ihrer überlegenen Macht mit brutaler Gewalt gegen die Schwaichen: Friedrich wagt nur zu rauben mit gnädiger Bewiltigung bes Oftens und bettelt unablässig um mehr. herr von Sybel hat indessen einen euphemistischen Ausdruck für die Theilung Polens gefunden: sie ist ihm "die endliche Besreiung Westpreußens von der polnischen Herrschaft".

Der Zwed bes Herrn von Sybel, die Ibentisicirung bes Preußenthumes mit der beutschen Nation, bringt es mit sich, daß überall Desterreich oder das Herrscherhaus als das für Deutschland seindselige, das negirende Princip erscheint. Er charafterisirt die Geschichte besselben in raschen Zügen mit diesen Worten: "(Nach bem Tode Karls VI.) begann in dem geschichtlichen Leben Desterreichs eine neue Epoche, beren Ber-

lauf auch beutiges Tages faum über fein Anfangestabium gelangt ift. Wir feben die Sabsburger in Desterreich fich zuerft in den Wegen beutscher Territorialhobeit, darauf fatholischer Beltherrichaft, julest öfterreichischer Feubalpolitif bewegen. 3hr Beichlecht aber ging 1740 ju Enbe. An Die Stelle bes alten Raiserhauses trat die Familie der Bergoge von Lothringen, und brachte fofort die Bestrebungen bes öfterreichischen Einbeitoftaates auf ben Thron". Jeboch Maria Theresia war noch zu fehr Sabsburgerin, erft Joseph II. versuchte biese Tenbeng burchzusubren. "Er hatte erlebt", fagt herr von Spbel, "wie übel Defterreich gegen bas moberne gebilbete Breu-Ben im Rampfe bestanden mar, vor Allem deshalb beichloß er, bie moderne Staatseinheit auch in bem mittelalterlichen Befüge feiner ganber burchzuführen". Auch wir beflagen mit bem herrn von Spbel bie Buftande, Die fich in Defterreich burch die eigenmächtig centralifirende Tendeng Josephs II. entwidelten; allein noch mehr beflagen wir bie beutschen ganber unter Friedrich II., wo diefes Bestreben ber Centralisation nicht bloß versucht murbe, sondern mo es gelang, wo es bie ftanbifden Rechte und Diejenigen aller Corporationen überbaupt vernichtete, um Allem ohne Unterschied die preußische Uniform anzugieben, mo bie Steuerfraft ber ungludlichen ganber auf's bochfte angespannt und überspannt murbe, um mit bochfter, fnappfter, geiziger Sparfamfeit fur bas übermäßige heer vergeubet ju merben. Auf breifig Menfchen im Frieden ein Solbat: bas mar unter bem Konige Friedrich II. bas gebilbete Preugen, b. h. mit einem Borte: ein gand bes Jammere und bee Glende, ober, um mit Leffing ju reben, bas fflavischfte Land in Europa.

Der Gothalsmus ift ber Ueberlieferung Friedriche II. gestreu. Demgemäß lobt er die preußischen Staatsmänner je nach bem Grade, in welchem dieselben sich feindlich gegen Defterreich verhalten. Mithin ift herzberg ber rechte Mann. 6. 142: "Er hatte auf bem umfassenden Standpunfte Kried»

riche II. erfannt, bag ber erfte und lette Schritt in ber beute ichen Cache die Abwehr ber ofterreichischen Offenfive, und bas biefe nur auf bem meiteren Felbe ber europaifchen Bolitif gu ergielen mar". "Er hatte feine Freude und fein Gemiffen", fagt ber herr von Enbel. "ale bie Corge um Beforberung ber preußischen Intereffen". Wir glauben annehmen zu burfen, baß auch noch nach biefer Seite bin bas Bemiffen bes Brafen Bergberg von einer eigenthumlich weiten Beschaffenheit war. Friedrich II. hatte befanntlich eine befondere Buneigung für gab. rifen ober bas mas er fo nannte, weil er fie als forberlich anfab augleich fur die Population und die Steuerfraft, mitbin für zwei unentbehrliche Rriegemittel. Bergberg ging in Diefen Bedanfen ein. Aber ber Ronig verlangte bie Fortschritte in biefer Beziehung ichwarz auf weiß zu feben, in wohl geordne ten, regelrechten Tabellen. Bergberg legte bie Tabellen vor. Diejenigen bes letten Jahres 1785 bewiesen in speciellen Angaben, daß die Besammtproduftion bes preußischen Staates fich auf 40 Mill. Thir. belaufe, von benen auf die Fabriten reichlich 35 Millionen, auf den Aderbau und die Bobenprodufte überhaupt etwa 5 Millionen tamen. Die Folgerung, daß beme gemäß ber einzelne Menfch im preußischen Staate jabrlich nicht völlig für einen Thaler an Bodenproduften ju vergebe ren habe, jog Friedrich II. nicht, und es ift faum anzunehmen, daß herzberg ibn auf biefe Folgerung aufmertfam gemacht habe. Gie beibe maren mit ber Arbeit gufrieben, ber Ronig und ber Dinifter, und regierten weiter nach ihren Zabellen.

Indem Herzberg die Tendenz Friedrichs II. auf Erober rung fortführt, ist er durch den Herrn von Sybel des Dankes der Nachwelt sicher. Nicht in gleicher Weise der König Friedrich Wilhem II. Herzberg will in den Unterhandlungen von Reichenbach für Preußen gern die Städte Danzig und Thorn erlangen, zu beren Wegnahme Friedrich II. mit allem Bitten von Ratharina die Erlaubniß nicht hatte erhalten können.

"Bergberge Meinung ging babin (S. 43), ben an ber Donau (gegen bie Türfen) fiegreichen Raiferhofen gwar einen fleinen Theil ihrer Beute ju laffen, hiefur aber von beiden entspredende Bortheile für Breugen ju gewinnen. Rugland follte namlich ben Schweben ein Stud von Finnland, Defterreich ben Polen ein Stud von Galigien gurudgeben: bafur batte Bolen die Stadte Dangig und Thorn, und Schweden einen Theil von Bommern an Breugen abgetreten". Preugen hatte nicht mitgefämpft, am wenigsten ftand es feinblich mit Bolen. von bem es ein Stud haben wollte. Es wollte ben Krieben vermitteln zu Bunften ber Turfen, und biefe, meint Berr von Sybel, "batten bem Simmel banten mogen, baß fie burch Breugens Berwendung mit fo geringer Ginbufe bavon famen". Allein Die Seemachte und Defterreich waren gegen bie preu-Bifche Forderung; baju erfuhr man, bag in Bolen ber ftarffte Biderwille (unfluger Eigenfinn, fagt Berr von Sybel S. 159) gegen bie Abtretung von Dangig und Thorn berrichte. Bie ftand nun Friedrich Wilhelm dagu? "Richts entschied ibn leichter", fagt herr von Spbel (S. 156), "als wenn eine Dagregel ibm ju einer erhebenben Stimmung Unlag gab, nichts ermudete ibn mehr ale bie icharfe objeftive Berechnung, welche die Seele aller praftischen Politif ift. Als ihm bort in Reichenbach die Sinderniffe muchfen, mar er leicht überzeugt, daß ibn Bergberg in gang unnötbige Schwierigfeiten ver-Er fand im Grunde bie englische Ansicht auch fur midele. Breußen bochft ehrenvoll. Der Ruhm als Schiederichter Europa's brei Raifern ben Frieden biftirt gu haben" - wir fühlen und zu ber Bermuthung geneigt, baß biefe Faffung bes Gedanfens nicht bem Ronige Friedrich Wilhelm II. jur Laft ju legen, sonbern lediglich bem Berrn von Sybel eigenthumlich fei - Diefer Ruhm "ichien noch größer, wenn Defterreich gar nichts erhalte, ale wenn es taufche, fur Preußen aber bie Ehre eines folden Bertrages um fo leuchtenber, je weniger er burch bas eigennütige Streben auf Dangig und

Thorn bestedt sei". Die folgenden Worte nun sind sehr bes mertenswerth. "Der König gab sich mit Feuer diesen Gefühlen hin, ohne ein Arg zu haben, daß ein Regent seine Pflicht verlett, wenn er auf Rosten bes ihm anvertrauten Staates sich die Freude einer tugendhaften Empfindung macht". In Bestress der Worte: auf Kosten bes ihm anvertrauten Staates, haben wir sestzuhalten, daß Danzig und Thorn zu Polen geshörten, nicht zu Preußen. Die Erlangung derselben für Preußen wäre bei der Stimmung der Polen nicht möglich gewesen ohne Krieg, und deßhalb weist herr von Sybel vorher (S. 143) mit Nachdruck hin auf die "unbedingte Schlagsertigsett bes preußischen heeres von 160,000 Mann".

Ift das die politische Moral des Herrn von Sybel? Wir glauben boch, man wurde ibm Unrecht thun, wenn man annehmen wollte, er felbft habe ben Cat, ein Regent verlete feine Pflicht, wenn er eine tugenbhafte Empfindung einem Raubfriege vorziehe, allgemein aussprechen wollen. Berr von Sybel bie Dinge auf frangofifdem Boben betrachtet, wägt er Recht und Unrecht mit gleicher Bage. Geine Anflage gilt nur bem preußischen Konige Friedrich Wilhelm II. Diefer verlett feine Bflicht, wenn er nicht erobert wo er fann. Im Allgemeinen hat herr von Sybel neuerbinge in feiner Brofoure ben Can ausgesprochen : "Es ift von felbft einleuchtenb. daß um überhaupt von But und Schlecht ju reben, gemiffe fittliche Grundariome ale eben fo feststebend und gultig fur alle Beit. wie die Grundgefete ber logif gelten muffen: wer bieß aber leugnen wollte, murbe überhaupt ber Befchichtschreibung fomobl ihren sittlichen Behalt, als auch ihren wiffenschaftlichen Charafe ter entziehen".

Indem fo der Friede erhalten bleibt, wendet Friedrich Wilhelm II. fein Dhr den Klagen der frangoftichen Emigraneten zu. "Der Dberft Bifchoffswerder, welcher damals big

erste Stelle bes königlichen Bertrauens behauptete und eifrig bem österreichischen Frieden das Wort redete, wußte das menschliche Mitgefühl des Königs für die Auswanderer vorstrefflich nach dem Systeme seiner Politik zu benuten. So tauchte zum ersten Male die Borstellung auf, daß ein österreichischerenßisches Bündniß an sich selbst eine große conservative Naßregel sei".

Rach folden Worten flingt es fast, als hatten, so lange es eine menschliche Geschichte gibt, Defterreich und Preugen nichts anders gethan als fich befehden. Aehnlich bezeichnet Berr von Cybel fpater (II, 160) Defterreich ale ben hundertfahrigen Rebenbuhler von Breugen. Wir muffen une, um ein folches Wort in feiner gangen Racherlichfeit zu erfaffen, babei vergegenwärtigen, daß vom Jahre 1792 bie Rebe ift, von einer Zeit, wo bas beutsche Reich noch bestand, wo ber Rame Preußen offiziell fur Die beutschen ganber bes Rurfurften von Brandenburg und Konige in Preußen, außerhalb Deutschland noch gar nicht ftatthaft mar. Es ift aber bas einer ber Grundzuge bes Gothaismus, die Spaltung amifchen Defterreich und Preußen ale naturgemäß, ale feit unvorbentlicher Beit nothwendig bestehend feinen Glaubigen barguftellen. Und boch maren bamale erft funfzig Jahre feit jenem ungludlichen Tage verfloffen, wo Friedrich II. Die breihundertfährige Tradition ber Treue bes Saufes Sobengollern burchbrach, um die blutige Saat ber beutschen Spaltung aussufaen.

Herr von Spbel schilbert, wie die Vortheile von Reichenbach Desterreich zu gute famen. "Dhne Schwertstreich fam Belgien unter die österreichische Herrschaft zurud. Gleich nachher folgte die Unterwerfung Lüttichs unter die Herrschaft seines Bischoss" (S. 159). Es ist bemerkenswerth, wie herr von Spbel die dortigen Bewegungen oder, wenn man lieber will, Emporungen ansieht. Er sahrt nämlich so fort: "Preußen hatte die durchaus gerechte Sache der Einwohner (von Lüttich) bis bahin nachbrudlich unterstüht. War es in Belgien und Ungarn nur heimlich und durch unbeglaubigte Agenten thätig gewesen: so hatte es in der Lütticher Sache ganz offiziell gewirft, und mußte hier um so mehr ein billiges Berssahren erwarten, als die Lütticher Stände sich bereit erstärt hatten, den Bischof wieder aufzunehmen, wenn er ihre bergebrachten Rechte bestätigte. Allein jest rückten österreichische Regimenter ein, und ohne irgend eine Rücksicht auf Preußens Proteste wurde die Opposition mit allen Witteln des Kriegszustandes niedergeworfen".

Berr von Cybel tommt fpater (G. 257) noch einmal barauf "Es war bem Dberften Bischoffsmerber wibermartig, bag Breugen bis babin alle Rebellen, wie ibm gutticher, Belf gier und Ungarn erschienen, unterftutt batte; es bunfte ibm gleichgültig, ob Preußens nationale (sic!) Ehre und Forderung ein Beniges leibe, wenn nur ein Einverftandniß aller Rronen gegen alle Auflehnung erzielt werde". Der Tabel fur Biicoffemerbere Deinungen blidt beutlich bervor, noch mehr bann aus bem lobe Bergbergs, von bem jene mublende Bolitif ausgegangen mar. Collte Berr von Spbel und bie gothaische Partei, die ihm folgt, fich mohl einmal flar barüber geworben fenn, wie fie es bezeichnen wurden, wenn etwa Defterreich jur Beit bes offenen Friedens mit ber preußischen Regierung in einem ganbe, bas ju Breußen gebort, burch gebeime ober offene Agenten eine Emporung anzetteln ober bie bereits angezettelte begen und pflegen wollte?

Aber herr von Spbel rechnet augenscheinlich nicht auf solche Leser, die bas Daß, mit welchem er mißt, auch nur in Zweisel stellen wurden. Daß die Bolitif der österreichischen Regierung in Betreff Deutschlands feine Gnade vor seinen Augen sinden werde, ift selbstverständlich; aber er sest bei seisnen Lesern auch ferner voraus, daß sie in der Kenntniß und der Beurtheilung der Desterreicher durchaus mit ihm einig seien. Er erörtert (G. 249) die Lage der Dinge in der französischen

Rationalversammlung bei ber zweiten Lesung ber Berfaffung von 1792. "Die Rochte", sagt er, "verhielt sich bei dieser zweiten Lesung, wie die Defterreicher in der Paulstirche: sie weigerten jede Mitwirtung zu einer Reform, damit die ihr verhafte Berfassung bald mögliche an ihrer Schlechtigkeit sterbe". Eine solche allgemeine Bemertung über "die Desterreicher in der Paulstirche" ift offenbar nur verständlich vom Parteistandpunfte des Gothaismus aus.

Gine ber auffallenbften Seiten beffelben bei bem Berrn von Sybel ift immer bie Leichtigfeit, mit welcher er von bet Ausführbarfeit eines Rrieges gwiften Breufen und Defterreich fpricht. Go (G. 145) vor ber Uebereinfunft von Reichenbach : "bie Chancen waren fo gunftig wie möglich". Metalich wieber 1792 (S. 273), ale es fich barum banbelte, ob bas Suftem Bi-Schoffemerbere ober Bergberge bei bem Ronige Briebrith Bilhelm stegen murbe. Und Unberen tommt es merfwarbig vor, bag gerade die Profefforen fo eifrig mit bem Cabel raffeln. Befanntlich ift herr von Sobel biefer Reigung auch in feiner Brofchure über bie beutsche Ration und bas Raifertbum getren geblieben. Er fclieft bort bamit, "bag wir fein Mittel ber Ueberredung, ber Diplomatie und, im folimmften Ralle, ber Baffengewalt icheuen werben, um bie Constituirung au erlangen". Collte bem Berrn Brofeffor bei allen biftorifchen Studien über Rrieg und Frieben wohl einmal fic bie Birflichfeit beffen erschloffen baben, mas ein Rrieg eigentlich fei? Sollte er fich mohl flar gemacht haben, welche Befühle in bem Bergen eines Menichen fich regen muffen, ber fich mit ober wider Willen in bie Lage gebracht fieht, bas graufamfte aller Ungeheuer, ben Rrieg, ju entfeffeln? Bir unfererfeits möchten bas Loos eines Privatmannes foon barum gladlicher preisen als basjenige eines Ronigs, weil jener nicht in bie Lage fommen fann, fein inneres Reben gernagt ju feben burch bie Bormurfe über einen leichtfinnig begonnenen Rrieg. Box bem gerechten Rriege aur Bertheibigung ift natgrlich nicht bie

Rede, sondern von demjenigen des Angriffes, wie fich ber Berr von Sybel, nach feinen Worten zu urtheilen, ihn denft.

Die Richtung Bischoffswerders errang den Sieg. Der deutsche Kaiser Leopold II. und der preußische König Friedrich Wilhelm kamen am 25. Juli 1791 überein auf der Grundelage der gegenseitigen Gewähr ihres Besites. Sie versprachen einander, nichts gegen die Integrität und die Verfassung Volens zu unternehmen, d. h. mit anderen Worten: die preußische Politif verzichtete auf alle Eroberungsgelüste, selbst auf die Gier nach Danzig und Thorn. Man merkt der Darstellung des Herrn von Sybel den Kummer an, mit welchem er der richtet: "In einem Worte, die Forderungen Desterreichs waren nach allen Seiten erfüllt, von preußischer Seite aber die altem Plane der Tripelallianz und selbst die bescheidene Stellung von Reichenbach vollständig aufgegeben".

Für uns Andere, die wir nicht gothalsch denken, sondern beutsch, war diese llebereinkunft eine echt nationale, gerechte und conservative. Sie war dieß, indem sie Niemanden etwas nehmen, sondern das Borhandene schüßen wollte, indem sie das durch einer Politik der freien Hand die Möglichkeit abschnitt. Nach dem Risse, den die Habgier Friedrichs II. durch die deutsche Ration gezogen, war eine solche Uebereinkunft das alleinige Hellmittel, die einzige Möglichkeit, die Deutschen nicht wieder zu brudermörderischem Kampfe gegen einander zu sühren, sondern daheim die friedliche Entwickelung zu pstegen, nach außen die Abwehr mit geeinter Kraft zu führen. Wenn dieses Bündniß ehrlich und treu gehalten wäre: so blieb viel Jammer und Leid und Deutschen erspart. Allein die Saat Friedrichs II. war einmal gesäet: die Saat des Unrechtes, der Schuld, der Habgier; und bald sproßte wiederum sie empor.

Der beutsche Kaiser Leopold hatte die Uebereinfunst nicht geschlossen, um dadurch freie Hand gegen den Westen zu haben. Er wollte nicht einen Krieg gegen die Revolution. Herr von Sybel druck dieß so aus (S. 277): "Die ungeschickte

Tenbengpolitif eines Bifchoffewerber mag bie Grundverhaltniffe großer Staaten für einen Mugenblid verhullen: Leopolds feiner Scharfblid fonnte fich nicht barüber taufchen, bag ein Staat wie bas bamalige Breugen nicht auf Die Dauer feine Bufunft einem fogenannten confervativen Spfteme opfern murbe". Das beißt nach unserer Urt zu reben: Leopolds feis ner Scharfblid fonnte fich nicht barüber taufchen, bag bie Erbichaft ber fribericianischen Tenbeng ber Eroberung, ber Gier nach fremdem Gigenthume bei Beit und Belegenheit wieber Die Oberhand gewinnen murbe über bie Forberungen bes Rechtes und ber Pflicht. "Leopold fonnte alfo nicht in fester Rube mit einem folden Bundesgenoffen einen wirflichen Rrieg gegen Franfreich beginnen. Es gab für ibn nur bie Babl: Bergicht auf die lothringische Sauspolitit, ober Frieden in Beft. Er mablte ben Frieden mit ber Revolution". europa.

Es ift mithin die Meinung bes herrn von Cybel: ber Raifer Leopold fab flar voraus, daß im Falle eines Rrieges mit Franfreich die preußische Bolitif gelegentlich ibn verrathen und allein laffen murbe. Es icheint indeffen boch nicht, baß Dieß ber einzige Beweggrund bei Leopold fur ben Frieben Der andere lag in ber confervativen Richtung bes öfterreichischen Staates überhaupt. Defterreich führt feine Ungriffefriege. Auch die eigene Schwefter Leopolds, Die burch Die Revolution gunachft und am meiften bedrobte Konigin Marie Antoinette, wunschte nicht ben Rrieg, und herr von Enbel bat eben bieß bundig nachgewiesen. "Rein Burgerfrieg", fdrieb bie Ronigin ihrem Bruder Leopold, "fein Ungriff ber Emigranten, und wenn es irgend möglich ift, fein auswärtiger Rrieg". Und boch mar fie beforgt. Gie melbete einem Underen : "Ich fürchte beinahe, bag ber Raifer fich ber hinterlift Calonnes und ber abicheulichen Bolitif Breufens überläßt". - "Gie mußte bamals fehr wenig von biefer Politif", fügt herr von Sybel (S. 283) bingu. follte nicht Marie Antoinette, Die fich bier als eine fcarf.

blidenbe Frau erweist, bieselben Ermägungen über bie preus fifche Politif gemacht haben, wie ihr faiferlicher Bruber? -

Ferner hat Herr von Sybel nachdrucklich hervorgehoben, daß in der bekannten Zusammenkunft von Pillnit der Kriegseifer der Emigranten und des preußischen Königs Friedrich Wilhelm sich brach an der Ruhe und Gelassenheit des Kaisers Leopold. "Das Ganze (dieser Zusammenkunst) war ein Berssuch der nordischen Mächte und der Emigranten, Leopold zu sich hinüber zu ziehen, ein Bersuch der aber vollständig missglückte". Leopold wollte nicht den Krieg.

Eben fo wichtig ift bann ber Rachmeis bes Berrn von Sybel, daß die Rriegsgebanfen von Franfreich ber entstamme ten, und gwar aus ber nationalversammlung, von ber Partei ber Gironde. Ale bas thatigfte und eifrigfte Mitglied Diefer Partei, ale ben Literaten berfelben, bebt Berr von Cybel ben Abgeordneten Briffot hervor (S. 293). "3med und Mittel vereinten fich ihm in ber einen Forberung: immer weitere Unrube nach allen Seiten. Go fcurte er in Franfreich fur bie Republif, fo hatte er feine Umtriebe in allen Rachbarlanbern, fo fam er balb auf bas verhängnißschwere Wort, bag Frantreich auswärtigen Rrieg bedurfe, um feine Revolution gu vollenden". herr von Spbel malgt die Anflage biefes Rrie ges mit ben nachbrudlichsten Worten auf Die Bartei ber Gironde. "Diefen Rrieg", fagt er, "ber ben Thron Ludwigs XVI. fturgen, die frangofifche Befellichaft aus ben Ungeln beben und Europa vermandeln follte: fein anderer Menfc als Briffot und feine Bartei bat ibn berbeigeführt, und mithin auch fein Underer einen größeren Theil ber Berantwortung für Grauel von 1793 ju tragen".

Herr von Sybel fommt wiederholt auf Diesen Bunkt zus tud. "Es ift wichtig", sagt er, "diese unzweifelhaften Thats sachen fest in's Auge zu saffen, um sich von einer der größten Täuschungen frei zu erhalten, welche jemals durch Parteis und Rationalinteresse um ein großes geschichtliches Ereignis gelegt worden sind. Taufendmal ift es wiederholt worden: der Krieg, welchen Frankreich gegen die Mächte begann, war nur die Abwehr der Feindseligseit, mit welcher diese Mächte und der fatholische Klerus die Freiheit von 1789 und die Berfassung von 1791 bedrohten. In Bahrheit aber sind wenige geschichtliche Thatsachen gewisser, als das gerade Gegentheil jenes Sabes; der Krieg ist durch die Gironde begonnen worden, um die monarchische Berfassung von 1791 zu beseitigen, und Ludwig XVI, die Feuillants und der Kaiser Leopold wurden von ihnen bedrängt, weil sie alle diese leste Stellung vor der Nepublis gegen den Angriss der Jasobiner zu behaupten suchten".

Diefen Worten bes herrn von Enbel burfte faum irgend etwas entgegen ju feten febn. Seine Darlegung Diefer Berbaltniffe ift geradezu überzeugend, und fie ericeint uns ale eines ber mesentlichsten Berbienfte feiner Arbeit. Es ift enblich Beit, daß wir Deutsche namentlich ben alten Bahn abthun: ber Raifer Leopold habe einen Rreuging gegen bie Revolution gewollt, und barum über Europa ben Jammer bes breiundamangigiabrigen Rriegeguftanbes beraufbefdworen. Roch im Rebruar 1792 fchrieb ber Raifer Leopold an feine Schwefter Marie Antoinette: "Ich werbe ben Faftionen, Die jest bas frangofische Bolf mit fich fortreifen, Die Freude nicht machen, mich offen für bie Contrerevolution ju erflaren und ihnen bamit bie Bemäßigten in bie Sand zu liefern Dit Breugen bin ich einig barüber" - richtiger war, bag ber Raifer ben ungeitigen Gifer Friedrich Wilhelms in Schranfen bielt - "und werde bei feiner Macht bavon abgeben, bag wir bie Emigranten nicht unterftugen, und in bie inneren Angelegenheiten Franfreiche nicht thatig einmischen, es fei benn im galle perfonlicher Befährdung ber toniglichen Samilie, und in feinem Kalle auf ben Sturg ber Berfaffung ausgeben, fonbern nur bie Berbefferung berfelben burch verfebnliche Mittel begunftigen. Unfere Dagregeln Saben feinen anbewen Bwed, als Gre muthigung der gemäßigten Partei und Gerbeiführung eines vernünftigen und gerechten Abschluffes, ber durch die Berfohnung der Interessen das Glud und die Freiheit Frankreichs sichert".

In benselben Tagen, als Leopold seiner Schwester biesen Brief schrieb, hatte er am 7. Februar 1792 das definitive Bundniß mit Friedrich Wilhelm von Preußen gezeichnet. Es lautete auf die Erhaltung des Friedens, Garantie der gegenswärtigen Besitzungen und der deutschen Reichsverfassung, Siecherung der Selbstständigkeit und Integrität Polens, Einladung zum Beitritte der anderen Mächte. Man sieht, die redlichen wohlwollenden Absichten sind eines deutschen Kaisers würdig. Wahrlich, nicht Leopold war es, der den Krieg hersausbeschwor, sondern die Revolution selbst, zunächst die Gironde.

Sie bedurfte bes Rrieges, um über bie gemäßigte Partei ber Feuillants, ber eigentlich Conftitutionellen in ber Natios nalversammlung ben Sieg ju erringen. Dieß ift jedoch nur bie eine nach innen gewandte, fur Franfreich berechnete Seite bes Planes. Rach außen bin tritt eine andere, nicht minber wichtige Ermagung bingu. Es ift bie Frage, gegen wen ber Rrieg gerichtet fenn folle. 3m Februar 1792 mard Dumourieg Minifter bes Rrieges. "Er ftimmte nun", fagt Berr von Enbel (S. 353), "vollfommen ju ber Rriegepolitif ber Gironde, und brachte fie eigentlich zuerft in Syftem und Dethode, gab ihr bestimmte Bielpunfte und berechnete bie bafur nothigen und möglichen Mittel". Auch ichon vorher mar nur von einem Rriege mit Desterreich die Rede gemesen. Dumourieg faßte bas bestimmter. 3hr werbet, hatte er fruber gu Deleffart gesagt, nicht bloß mit Defterreich, fondern einen allgemeinen Rrieg haben; aber er foll auch Ruhm und Bewinn und erweiterte Berrichaft bringen. Er fprach querft bas fur Die Revolution fo verhängnifvolle Wort ber naturlichen Gren. gen aus, ber Alpen und bes Rheins, und grundete barauf

sein ganzes Kriegsspstem. Eine ber wichtigsten Boraussetzungen besselben aber war die Trennung Preußens von dem östersreichischen Bundnisse. Die Worte des Hrn. v. Sybel lauten: "Der ganzen Partei des Dumouriez fam es unglaublich vor, daß Preußen, gegen welches einst der österreichisch-französische Bund von 1756 geschlossen worden, sich ernstlich an einem Kriege gegen das neue Frankreich betheiligen sollte, welcher gerade die Absage jenes Vertrages zur Ursache hatte". Damals starb gerade der Kaiser Leopold. "Sein Tod schien neue Wege zu ersöffnen. Man machte also noch einen Versuch mit Preußen, und bot ihm durch den jüngeren Custine eine französisch-polnische Allianz, deren Lohn die Hegemonie in Deutschland, ja viels leicht die eben vasant gewordene Kaisertrone seyn sollte".

Hier berühren wir den Grundzug dieser Politif, der als lerdings nicht bloß giroudistisch ift, sondern unter allen verschiedenen Regierungen von Frankreich wiederkehrt: ein Eroberungsfrieg gegen Desterreich und das übrige Deutschland spestulirt auf ein Bundniß mit Preußen, oder wenn das nicht erreichbar ist, auf die Neutralität von Preußen, d. h. mit ans beren Worten: die Aussicht auf den Berrath von Preußen an Desterreich ist ein wichtiger Fastor der französischen Politik.

Herr von Sybel bringt allerdings des thatsachlichen Masteriales jum Nachweise bessen genug; aber seiner Anschauungsweise gemäß steht dieses Material nicht immer im rechten Lichte. Er fügt den vorerwähnten Worten hinzu, daß die Boraussehungen Dumouriez' der wirklichen Weltlage in jeder Hinscht widersprachen. So allgemein hingestellt sind diese Worte nicht richtig, sondern nur mit der Beschränfung, daß die Erdietungen Frankreichs an Preußen damals, im Frühling 1792, abgewiesen wurden. Befanntlich sind sie später nicht immer in gleicher Art abgewiesen worden.

## XXXVII.

## Historische Movitäten.

1. Bur Beurtheilung von Giefebrecht's Raifergeschichte.

Die großartige Entfaltung, ju welcher bie Befchichtewiffenschaft in Deutschland feit ber nationalen Wiedergeburt unseres Bolfes im Anfang biefes Jahrhunderts gediehen, ift aus eblem Reim entsproffen, benn fie murgelt auf bem fruchtbaren Boben bes jum flaren Bewußtseyn gefommenen und jur That geworbenen Patriotismus. Aber auch bas Biel, welches ihr von bem erften Anfang ihrer Neubelebung geftedt mar, ift ein nationales. Gin Mann aus ber Reihe ber mabrhaft großen Batrioten, welche aunfer Baterland aus ben Banben ber Frembherrichaft gerettet haben, bat auch ben Beruf gehabt bas Unbenfen an die gewaltige Beit beutscher Bertschergroße vor bem Dunfel ber Bergeffenheit ju schuten und ift ale ber Schöpfer ber neueren beutschen Geschichtswiffenschaft Der Freiherr von Stein mar von bem ju betrachten. Buniche erfüllt, "ben Befchmad an beuticher Befchichte ju beleben, ihr grundliches Studium ju erleichtern und bierburch jur Erhaltung ber Liebe jum gemeinfamen Baterland und bem Gebachtniß unserer großen Borfahren beigutragen". Die fer Bebanke eines von ber reinften Baterlandeliebe burchbrungenen Bergens fand ichnell ben lebhafteften Beifall in gang

Deutschland und erhielt in ber Grundung ber Monumenta Germaniae historica ben vernehmbarften Ausbrud. Als die eigentliche Frucht bes großen Quellenwerfs fur Deutschland's Beschichte mar nun die Bearbeitung des in demselben gebotes nen Materials zu ermarten; Dieselbe bedurfte naturlich zu ibrer Entwicklung mehrerer Decennien und nicht fo rafc fonnte fie jur Reife gelangen. Indeffen mare boch wohl jest die Zeit gefommen, in welcher fich bas beutsche Bolt ber gesegneten Ernbte erfreuen follte. Aber Jammer 0 Die heutige Generation ber Beiten! findet feinen We= fcmad mehr an ber berben, aber unverfälschten patriotis fchen Nahrung, Die aus ber Geschichte ber Thaten unserer Borfahren fließt, fie greift lieber nach vagen Raisonnements und narfotifirenden Gefchichtefurrogaten, die fuperflugen Cobne ber zweiten Salfte bes neunzehnten Jahrhunderts bedurfen nicht ber Lehren ber Weltgeschichte, benn nicht wenige haben fich einen neuen Batriotismus, ben bes Rathebers und ber Bierbant geschaffen; viele berfelben glauben fogar von ber überreich auf fie ausgegoffenen hiftorischen Beisheit ben langft verschwundenen Geschlechtern abgeben ju fonnen, und laffen es nicht unversucht, einen Theil ihrer weltmannischen Ginsicht in die Geschichte ber entfernten Jahrhunderte gurudzutragen.

Als der Freiherr von Stein an die Begründung einer neuen Mera der Geschichtswissenschaft Hand anlegte, schwebte ihm das Bild unserer Nation vor, wie sie soeben auf blutigen Schlachtselbern die Ahnenprobe bestanden, wie sie sich durch vereintes Handeln, durch muthvolles Zusammenrassen der letzeten Kräfte der Selbstständigseit und Freiheit werth bewiesen hatte; von der Rlasse der vielgeseierten Geschichtschreiber unserer Tage, welche sich für die Leuchten der Wissenschaft halten und den schamlosesten Menschenfult unter einander treiben, hat er feine Ahnung gehabt, als er der politisch wiedergeborenen Nation auch die moralische Stüpe der Erinnerung an die Thaten der Boreltern verleihen wollte, denn sonst würde

er auch von dem Gefühle beschlichen worden sepn, daß eine Zeit wie die unserige nicht dazu angethan ift, sich an den robusten Helvengestalten des Mittelalters zu begeistern, und daß ein Patriotismus, welchem der Charaster der Einheit sehlt, der so dehnbar ist, daß er sich in jede Façon formen läßt, seine Borbilder nicht in der glänzenden Periode des eisnigenden und geeinigten deutschen Kaiserthums sinden werde.

Obgleich wir nicht verfennen wollen, baß fur bie Ergrundung von Gingelheiten in der Beschichte bes Mittelalters neuerdings recht erspriefliche Resultate erzielt worden find, fo muffen wir doch ber Wahrheit einen schweren Tribut jollen und gestehen, bag bas Berftanbnig ber merfmurbigen llebergangezeit aus ber engen Begrengung bes Alterthums in bie großartige Entfaltung ber Reuzeit im Bangen und Großen nur wenig geforbert worden ift; ja es ift burch boswillige Entstellung oft mehr benn je getrubt und burd Bermengung mit modernen Ibeen geradezu bis in's Unfenntliche verdunfelt. Um alle anderen Claborate biefer aufgeflarten Forschung auf bem Bebiete ber Beschichte bes Mittelalters ju übergeben, erin. nern wir nur an bas in feiner Art mabrhaft claffische Werk "Beinrich IV." von Bloto, welches die vollendetfte Erpftalliftrung ber von ber Berliner Schule forgiam gepflegten und jum guten Ton gestempelten hiftorifchen Blasphemie barftellt und in welchem die besonders von Rante mit Meifterschaft geubte Runft, unliebsame Thatsachen mit Stillichweigen ju übergeben, in einer bes mohlgerathenen Schulers wurdigen Weise verwerthet wird.

Das einzige neuere Werf von Bebeutung, welches sich bie Aussuhrung ber patriotischen Ibee, bem beutschen Bolte ein Bild seiner Bluthezeit durch die hand der Geschichte zu entwersen, zur hauptsächlichsten Aufgabe gemacht hat, ift die "Geschichte der beutschen Kaiserzeit" von Wilhelm Giesebrecht. Dieses Wert verfolgt nach der Vorrebe zum ersten Bande das schone Ziel, dem Mangel an Kenntniß ber

Beschichte bes Mittelalters, welcher unserer Nation jum fcmerfen Bormurf gereicht, abzuhelfen; es will die gewonnenen Resultate ber Wissenschaft jum Gemeingut erheben, es will eine patriotische Gefinnung in bas Berg ber Lefer pflangen und ben Sinn und bas Intereffe fur bie Großthaten ber Borfahren weden, damit fich ber Muth bes beutichen Mannes an ihnen ftable und fraftige. Aber auch ben fcwierigften Weg, ben ber beutiche Batriotismus betreten fann, bat es ju cultiviren fich jur Aufgabe gestellt, indem es die Ginheit der beutfchen Stämme forbern will; es foll zeigen, daß die geschichtliche Beriode, in welcher ber Wille, bas Wort und bas Schwert ber bem beutschen Bolf entstammten Raifer Die Geschicke bes Abendlandes entichieben, in ber bas beutsche Raiserthum por Allem ber Zeit Unftoß, Richtung und leitung und baburch ihr eigenthumliches Geprage vor anderen Zeitraumen gab, in welcher ber beutsche Mann am meisten in ber Welt galt und ber deutsche Rame ben vollsten Rlang batte, gerade die Beriode ift, in der unfer Bolf, durch Ginheit ftarf, ju feiner bochften Machtentfaltung gedieb, wo es nicht allein frei über fein Schidfal verfügte, fondern auch andern Bolfern gebot. Es ift nicht ju vertennen, daß in unferen Tagen bie Sehnfucht nach Ginheit bas gesammte beutsche Leben burchbringt, aber hundert der ftartften Clemente in der Birflichfeit find burchaus antinational und bemmen jeden Schritt gur Ginigung. Biesebrecht ift nun ber Ansicht, daß man fich vielleicht eber einigte, wenn man fich allgemeiner bemubte, bas innere Befen und die eigenthumliche Bestalt jener fernen Beit fennen gu lerneu, in ber einft bas große machtige Deutschland eine Bahrheit mar, wenn man an ber Sand ber Geschichte Die Bedingungen ju ergrunden fuchte, unter benen bas beutsche Bolf bamale einen weltbeherrichenden Ginfluß gewinnen und burch Jahrhunderte behaupten fonnte. Es liege um fo naber, Die Bergangenheit barüber ju befragen, je sicherer man ber Antwort fei.

Mit Giefebrecht's Werf mare alfo, follte man benfen; bas icone Biel erreicht, bas ber hiftorifchen Biffenschaft in Deutschland bei ihrer neuen Begrundung gestedt worben war. Aber geben wir uns feiner Taufdung bin. Giefebrecht's Wert ift in der That nicht dazu augethan, Begeisterung für Die Bele ben, Die es feiern will, zu erweden, aus ben Großthaten unferer Borfahren ben Funten ju ichlagen, ber bas Feuer bes Patriotismus entzunden fonnte. Nirgende findet fich eine wahrhaft lebensvolle, fernige Schilderung; anftatt monumen. taler Darftellung ber hervorragenbsten Berfonlichkeiten treffen wir nur auf ichmach bervortretenbe Reliefe, und wo man ben Effett ber Plaftif erwarten follte, ba muffen wir uns mit Se malben begnugen, beren Farben ftete gemifcht erscheinen, fo bag an ber Stelle bes Lichts gewöhnlich nur ein Unflug beller Farbentone ju finden ift und ein zweideutiges Dunkel bie Birfungen fraftiger Contraste verwischt. Die patriotische Rais fergeschichte ift in ben beiben erften Banben, die bereite in ber zweiten Auflage erschienen find, fo recht eigentlich bas Beschichtewerk ber "freien Hand"; wo es national seyn will, da verfällt es bald in bedenfliche Langweiligfeit, wo es einen begeifterten und begeifternben Auflug nehmen mochte, ba haftet ber Gothaismus centnerschwer an feinen Sohlen und es erhebt fich faum über die touenden Phrafen bes in alle Formen fich fügenden politischen Indifferentismus.

Das weitaus wichtigste Moment in dem ganzen Culturleben des Mittelalters, die Kirche, ist Herrn Giesebrecht offenbat nur eine historische Erscheinung und nur als solche würdigt er sie. Allein — wir können und dursen diese Frage nicht unterlassen — reicht eine solche Auffassung hin, um jenes erhabenste Institut in seiner Tiese zu begreisen, genügt eine solche frostige Anschauung, um die sittlichen Wirkungen desselben kennen zu lernen? Die Beantwortung dieser Frage wird für Jeden, der innerhalb der Kirche steht, nicht zweiselhaft oder schwer seyn; wer sich aber braußen befindet, der mag sich nach Rite

teln umsehen, bas Innere kennen zu lernen, vor Allem aber bringe er ein unbefangenes und empfängliches Herz mit, auf daß es den neuen Eindrücken nicht verschlossen bleibe. An Giesebrecht sinden wir wieder die Ersahrung bestätigt, daß eine lebensvolle, durch und durch gerechte, auf einem wirklichen und tiesen Berständniß beruhende Geschichte des Mittelalters doch nur von einem Manne geschrieben werden kann, der sich mit seinem ganzen Denken und Fühlen der großen Trägerin des mittelalterlichen Culturlebens, der Kirche, sofern er ihr nicht angehört, doch möglichst nahe gestellt hat. Es wird dies Wort vielleicht Manchen zu hart erscheinen, aber es ist gewiß gerecht, es beruht aus Thatsachen und hat dis jest die durch keine Ausnahme erschütterte Autorität der Ersahrung für sich.

Wir wollen das Streben des Herrn Giesebrecht nach einer gewissen Objektivität, wie sich dasselbe in den beiden ersten Bänden seines Werkes zeigt, nicht verkennen und würden ihm gerne dafür Dank wissen, wenn die Vermuthung nicht berechtigt wäre, daß es ihm, dem nationalen Geschichtschreiber, nicht wohl angemessen und thunlich erschienen sei, seine wahre Herzenmeinung über die katholische Kirche und das Papstihum sofort unumwunden herauszusagen und daß deshalb seine Objektivität in diesen Dingen doch nur ein Zurückalten aus kluger Rücksicht für deutsche Katholische und für katholische Patrioten gewesen. Darnach könnte man also der vielgerühmten Objektivität Giesebrechts nur ein negatives Verdienst zusersennen.

Es ware eine Unbilligfeit, wollten wir zurudhalten mit ber Anerfennung bes unermublichen Fleißes, ben Giesebrecht auf seine Kaisergeschichte verwendet hat; wir gestehen ihm bereitwilligst zu, daß er wie Wenige die Duellenliteratur bestericht, und wir wollen sein Verdienst nicht schmälern, das er sich dadurch erworben, daß er die unbequeme Arbeit nicht gesicheut hat, selbst das Erz aus den Schachten der Forschung herauszussprotern. Aber das Herbeischaffen, Sammeln und

Ordnen ber Stoffe ift nur eine Borarbeit; um bas Material nutbar ju machen, bedarf es ber chemifchen Analpfe, Die uns über bas innere Befen beffelben Aufschluß gewährt. Die geiftigen Regungen, welche burch bie Sulle ber hiftorifchen Materie umichloffen find, ju burchbringen; bie Rachrichten ber Chronifen find tobte Befen, ber Inhalt ber Urfunden ift ein leerer Schall, wenn man bie Totalitat bes Lebens nicht ju erfaffen weiß, von welchem fie nur wingige Refte find, wenn bas Befühl nicht empfänglich ift fur bie Regungen und Ideen, welche langft vergangene Jahrhunderte erfüllten. Das Berg macht ben Siftorifer, nicht ber falte fichtenbe Berftanb. Gfrorer's Gregor VII. an taufend Fehlern leiben, Die ibm bie Rornphäen ber "eraften Geschichtschreibung" nimmermehr verzeihen werben, fo ift doch die Auffassung der Belt bes Mittelaltere in diefem Werfe weit lebhafter, geiftiger und viel tiefer eindringend, ale bie nach ben Theorien ber hiftorifchen Seminarien conftruirte, meift nur auf ber Dberflache ichwebenbe Raifergefchichte Giesebrecht's; Gfrorer fommt trop ber vielen unleugbar in der Luft ichwebenden Conjefturen und Spothefen burch feine Methode an gablreichen Stellen ber Bahrheit gewiß viel naber, ale bieß burch bie angstlich erwogenen, nur burch Rechnung mit ben überaus färglich jugemeffenen, oft jusammenhangelofen Faftoren positiver Tradition gewonnenen Resultate möglich ift. In feiner Sabilitationerebe, gehalten ju Ronige. berg am 19. April 1858 (Sybels historifche Zeitschrift Bb. I.) befennt fich Giefebrecht felbft zu bem Cap: "Wo Freiheit ift, ba ift die Möglichfeit des Irrthums, aber ohne Freiheit und Celbstständigfeit ber Forfchung gibt es in bem Sinne ber Wiffenschaft feine Wahrheit". Wie weit entfernt fich Giefes brecht in ber Praris von diefer Theorie!

Bon ben Katholifen Deutschlands wurde indes Gieses brechts Kaisergeschichte gleich nach ihrem ersten Erscheinen im Allgemeinen mit Befriedigung aufgenommen, da ihnen in berselben bie ungewohnte Gunft zu Theil ward, nicht mit bent

groblichften Inveftiven gegen ben Papft, bie Rirche und beren Diener heimgesucht zu werben. Welch' bittere Enttauschung erfährt man aber in ber foeben erschienenen 1. Abtheilung bes britten Bandes von Giefebrecht's Wert, und wie febr muß bas fatholifche Gefühl verlett werben burch bie leibenschaftliden Ausfälle gegen die romifche Rirche in diefer neu erschienenen Fortfetung ber Raifergeschichte! Bas einsichtsvollere Manner ber Biffenschaft langft zwischen ben Zeilen gelesen und Leute von feinerem Urtheil empfunden hatten, das manifestirt fich bier in ber banbgreiflichsten Urt. Für ben Referenten bat ber Contraft, in welchem bas jungfte Elaborat ju ben fruberen Banben Reft, nur wenig lieberrafchenbes, ba er ben Unterschied nur in ber Form, und in biefer Beziehung allerdings in braftifcher Beife, bervortreten fieht. Es murde unschwer fenn, durch Bergleichung ber beiben erften Banbe von Giefebrecht's Berf mit ber 1. Abtheilung bes 3. Banbes bunbert Belege fur bas Befagte beizubringen, allein wir muffen une barauf beidranfen an einigen Beispielen bie offenfundigften Metamorphofen mander "burch zwanzigjabrige Studien" gewonnenen Grundauschauungen zu constatiren.

Wie Giesebrecht in bem ersten Bande seines Wertes bas Raiserthum Karls bes Großen seiert, so läßt er bem mit ewig staunenswerther Weisheit und Geistesgröße ausgeführten Institut auch neuerdings seine Anerkennung zu Theil werden, indem er es S. 3 und 4 (Bb. III. Abthlg. 1) ben sächsischen und franklichen Kaisern zum Lobe anrechnet, daß sie in die Fußstapfen bes großen Karl getreten seien.

"Ein Jahrhundert war feit der herstellung des abendlandischen Raiferthums verfloffen, und die Nachfolger Otto's hatten unleugbar ihre Stellung bei weitem ehrenvoller behauptet als die karolingischen Raifer. Wenn die christlichen Bolfer des Abendlandes, welche einst das Reich, Karls des Großen in einen engern Berhand gebracht und mit gleichen kirchlichen und politischen Ideen hunchtungen hatte, sich jeht nicht allein gegen die Angriffe der

heidnischen Bolter behauptet, fondern diese zum großen Theil dem Christenthum gewonnen und in den Ideenfreis der driftlichen Bolter hineingezogen hatten, so geschah es vor Allem durch die Mannhastigkeit der deutschen Kaiser. Ihr unbestreitbares Berdienst bleibt es, in dem vielleicht gesahrvollsten Wendepunkt die Zukunst der abendlandischen Welt gerettet zu haben."

"Das karolingische Reich mar untergegangen, aber nicht mit ihm die Ideen seines großen Begrunders. Die deutschen Ottonen und heinriche waren es, welche die Institutionen der karolingischen Monarchie, auf deren Fortpflanzung die Entwicklung der europäisschen Cultur beruhte, vor dem Untergang schützten."

"Jene Begriffe von Staat und Kirche, von Recht und Gefet, welche die karolingische Zeit ausgeprägt hatte, haben sie,
so weit es die veränderten Weltverhältnisse erlaubten, in Geltung
zu erhalten gewußt. Die kirchlichen Bestrebungen Karls haben
sie ausgenommen, der Misson hülfreiche Hand geboten, die Einheit der Kirche geschützt, niehr als einmal das Papsthum mit
starker Hand vom Rand des Berderbens gerissen. Von ihnen begünstigt, gingen Kunst und Wissenschaft ihren stillen Gang durch
die Welt, die im Wassensam lebte und den Musen nicht eben
hold war."

Lauter kann boch wohl nicht bas Lob- von Herrschern verkundigt werden, als durch die Art, wie Glesebrecht hier die Ottonen und Heinriche verherrlicht. Er preist sie als die Retter der abendländischen Welt in Zeiten der höchsten Gesahr, er sieht in ihnen die Erhalter und Bollstreder der Ideen Karls des Großen, welche das Kundament der europäischen Cultur sind, er ehrt in ihnen die Beschüßer von Recht und Geseh, er würdigt ihre Berdienste um die Kirche und rühmt ihren Eiser für die christlichen Missionen. Bergegenwärtigen wir uns die Summe von Regententugenden, welchen dieß Lob und diese Anerkennung zu Theil wird, so muffen wir an den Trägern derselben mit Bewunderung hinaussehen, wir muffen die Generationen unseres Bolses glüdlich preisen, welche dem Scepster so wahrhaft großer und rüstiger Kursten unterthan, der

weisen Leitung so erlauchter Berrn anvertraut maren. Doch ju einer andern Ginficht führt feine Schilderung unfern Befcichtichreiber. Raum hat er es ausgesprochen, bag bie glangenben Thaten und bas fegensvolle Wirfen ber beutschen Ditone und Beinriche in ben Ibeen bes farolingischen Raiferthums wurzelnd zu ben iconften fittlichen Errungenschaften führten, und ber Nation eine weite Siegesbahn eröffneten, ba bammert ploblich in ihm bas Licht bes erhabenen Bebanfens auf, baß bie Regierungen ber großen deutschen Raifer bes gehnten und eilften Jahrhunderts boch noch himmelweit von ben abstraften Syftemen ber Staatsfunft und biplomatifchen Beisheit entfernt waren, welche fich im Laufe ber Jahrhunderte, wir wiffen nicht ob jum Beile ber Menschheit, entwidelt haben. auf berfelben Seite, auf welcher es ihm als etwas Großes und Bedeutenbes erscheint, bag beutsche Rraft gleichsam auf's Reue ben binfiechenben Leib ber farolingischen Monarchie burchftromte und ihr wieder frische Triebe gab, fieht er die Urfache bes Mangels an einer geficherten Stellung bes beutichen Raiserthums in nichts Anderem, ale bag fich bie Raiser eigentlich niemals auf die Dauer über die Ibeen ber faros lingifchen Monarcie ju erheben vermochten. Gin Gedachtnißfehler kann es offenbar nicht fenn, ber auf einer und berfels ben Ceite folche Inconfequengen guließe ober einen berartigen offenbaren Widerspruch verursachte. Wir haben es bier wohl nicht mit einer logischen Anomalie zu thun, sondern mit einem ber Uebergange, wie beren gwischen ben Reichen ber Ratur fo viele vortommen. Ginen folden Uebergang bat bier Biefebrecht amifchen ber fruber angestrebten, freilich febr maßigen Dbjeftivitat ju ber ausgeprägteften Tenbeng ju ichaffen versucht, jebod wie es fcheint nicht recht mit Glud, ba bie lettere bereits ju überwiegend bervortritt. Bollen wir ben Borwurf, ben ber nationale Geschichtschreiber ben machtigften herrn bes Abenblandes macht, in bas reinfte moberne Deutsch überseben, fo befagt berfelbe nichts mehr und nichts weniger, als es ift

ben beutschen Raisern gar nicht zu verzeihen, daß sie ben Bolfern feine Constitution gegeben, daß sie fein Parlament berusen und feine verantwortlichen Ministerien sich zur Seite gestellt haben; und wie ersprießlich ware es gewesen, wenn sie historifer zu ihren Rathen gewählt hatten. Es ist ja fein Geheimniß mehr, daß, wie Plato die Staatsform für die beste hält, welche Philosophen an die Spite des Gemeinwesens stellt, unsere politisirenden Geschichtschreiber die Welt zur leberzeugung bringen mochten, daß nur sie die wahrhaften und allein berusenen Lenker der Staaten seien.

Auf S. 3 gilt von ben Zeiten ber beutschen Ottone und Beinriche ber Cat: "Bene Begriffe von Staat und Rirche, von Recht und Gefet, welche die farolingische Beit ausgeprägt hatte, haben fie, jo weit es bie veranderten Beltverhaltniffe erlaubten, in Geltung ju erhalten gewußt". Alfo abgefeben von der offenbar wenig bedeutenden Clausel - einer bei Giefebrecht überaus beliebten und recht darafteriftischen Rebeweise - muß biernach als feststebend angenommen werben, bag die Rechtsinstitute Rarle bes Großen unter ben Ottonen und Beinrichen beinabe in ber vollsten Geltung maren. Allein icon auf Seite 5 tritt die Sache in ein anderes Licht. Sier werben wir in Rudficht auf biefelbe Beit ber fachfischen und franfischen Raiser belehrt: "bie farolingischen Capitularien und die geschriebenen Bolferechte waren nabezu vergeffen, und fein Berfuch murbe gemacht, eine neue Gefetgebung an ihre Stelle ju fegen". Alfo hiernach mare von ben Rechteinstituten Rarle bes Großen jur Zeit ber Ottonen und Beinriche faum noch eine Spur übrig geblieben. Bunberbares Bechselspiel!

Saben wir uns durch das Gesagte bavon überzeugt, wie ber emphatischen Phraseologie Giesebrecht's gegenüber die größte Borsicht zu empfehlen ift, so werben wir nunmehr auf eine viel schlimmere Erfahrung zu sprechen kommen, indem wir den Rachweis liesern, daß die wichtigften Grundanschauungen bei xux.

ihm überaus behnbar, ja innerhalb furzer Frist einer nahezu völligen Umgestaltung in's Gegentheil sahig sind. Es möchte saft scheinen, als habe herr Giesebrecht ben Sinn für bie Unterscheidung ber Farben verloren. Denn was er im vorigen Jahre noch für schon und leuchtend hielt, bas nennt er jest unschön und trübe, wo er nach seinem früheren Geschmad glänzende Lichter aufzutragen sich bemühte, ba zieht er jest vor, Schattirungen der bunkelsten Farbentone anzubringen.

In der Schilderung des farolingischen Raiserthums (Bb. I.) springt besonders die Stelle in die Augen: "Was vor Allem den Staat zusammenhielt, war die römischefathosliche Rirche; sie verbreitete einen Glauben, ein Sittengeseth, gleiche religiöse Ordnungen über Nationen, die dis dahin durch Sprache, Sitte und Geseth vielsach geschieden waren, und umschloß sie mit ihrem funstreichen und enggeschlossenen Organismus wie mit einem dichten Neh". Diesen einigenden und concentrirenden Einfluß der römischen Kirche hebt Giesebrecht in ganz ähnlicher Weise hervor, wo er von der Herstellung des Kaiserthums durch Otto I. handelt. Er fagt:

"Und umschloß fie (die Nationen) nicht alle zugleich biefelbe Rirche, in allen ihren Formen, ihrer Sprache und Bildung ebenfo tenntlich ben Stempel bes romifchen Befens tragend, als ber Staat ben bes germanischen trug! Dan tann es beflagen, bag, ale ein felbftftanbiges beutsches Reich fich bilbete, Die Rirche nicht nur romifch blieb, fonbern bie beutsche Sprache aus ber Rirche und Chule mehr noch als zuvor verdrangt wurde, daß bie gange Literatur ein romifches Gewand annahm, und Roms Sprache fich fogar gur Boffprache ber beutichen Ronige ausbildete; aber wie man dieg auch beklagt, es wird fich doch nicht in Abrede ftellen laffen, bag gerade bierdurch erft die Gefahr vollig befeinigt murbe, daß bas beutiche Bolt aus bem großen Bange ber Bildungegeschichte beraustrate. Bobl nur fo fonnte unfer Bolt fich mitten in der allgemeinen Entwidlung der Cultur dauernd erhalten, ale es fich, von den Boltern bes Weftens und Gubens gesondert, ju volitischer Gelbstftandigfeit erbob."

Hiermit wird also ber romischen Rirche bas große Berbienft guerfannt, jur Beit ber Berftellung bes beutschen Rais ferthums die deutsche Cultur, welche bas vorzuglichste Binbemittel ber fo verschiedenen Glemente bes neuen Reiches mar, gerettet zu haben. Go wenigstens belehrt uns bas noch im vorigen Jahre wiederholt ausgesprochene Ergebniß von Giefes brecht's awangigiabriger Forfchung, und wir haben feine Uran ber Richtigfeit jenes Resultats ju zweifeln. fiebe, wie Wiffenschaft fortschreitet: Die auf jenes Ergebniß bafirte Unficht ift bereits antiquirt! In ber erften Abtheilung bes 3ten Banbes Seite 9 macht Giesebrecht in Bezug auf bas im 10ten Jahrhundert bergeftellte Raiferthum die Entdedung: "Nicht auf bem Boben ber Rirche, am wenigften ber romifden, mar es ermachfen". Das beißt nun nichts Underes ale: die in dem erften Band ber Raifergeschichte aufgestellte Behauptung, Die romifche Rirche babe gur Bilbung bes Raiferthums im 10ten Jahrhundert wefentlich beigetragen, bedarf einer Berichtigung in's Gegentheil und foll jest als ein Brrthum, ber fich in einer schwachen, ju Bugeftanbniffen geneigten Stunde eingeschlichen, aus ben Blattern ber Geschichte getilgt werben. Roch bleibt aber bas Gine in bem obigen Sate unflar: welcher anderen Rirche wird bie romifche, "auf beren Boben am allerwenigsten bas Raiferthum ermachfen", gegenübergestellt? Wo gab es im 10ten Jahrhundert im Abenland noch eine andere Rirche als die römis fche, welche auf ein Weltereigniß wie die Berftellung bes Rais ferthums Ginfluß hatte ausüben fonnen?

In ben beiden erften Banden seiner Raisergeschichte finsben wir an Giesebrecht einen verständigen, von feinen Bestresbungen und Machinationen bes Gothaerthums beeinflußten Beurtheiler der Romfahrten der beutschen Raiser und Ronige. Gerade in diesem Punfte ermannt er sich in ungewohnster Beise zu einem festen Urtheil, und mit Entschiedenheit tritt er für dasselbe ein. Die italienischen Jüge Otto's I. wagt

er gegen die kleinlichen Geschichtsklaubereien, wie sie von Zeit zu Zeit einmal aufzutauchen pflegen, in ihrer wahren Bedeuztung aufzusassen, und sie als ein wichtiges Glied in der Entwicklung deutscher Macht hinzustellen. Auf die Frage: "Und was hat unser Bolf bei dieser Herrschaft, die ihm reiche Ströme des edelsten Blutes gekostet hat, schließlich gewonnen"? weiß er die schlagende Antwort zu geben: "diese Frage ist wohl von solchen ausgeworsen worden, die es Otto höchlich verargt haben, daß er der deutschen Geschichte die Richtung nach dem Süden gab, und die überhaupt den großen Gang der Weltgeschichte lieber nach ihrer Aurzsichtigkeit meistern und richten, als der Nothwendigkeit der Dinge nachdenken und sie begreisen wollen". Sehr wahr! Es ist die eines freimuthigen Beurtheilers würdige Sprache, wenn Giesebrecht weiterhin sagt:

"In wie hellem Licht erscheinen die weltbewegenden Thaten Dito's bee Grofen, wenn wir fie ale bie im Stillen wirfenbe Macht erkennen, die das nationale Bewußtseyn unferes Boltes zeitigte und bauernd befestigte! Aber mehr ale bas: bie Wege, bie Dito einschlug, wiesen bem beutschen Bolfe gugleich fur alle Beiten bie Aufgabe zu, die es fur bie Beltgeschichte gu lofen bat. Das aber ift feine Aufgabe, fich mit ber gesammten Tradition ber frubern Beiten zu erfullen, mit bem Sauch feines Beiftes erftorbene Formen neugubeleben, Die erftarrte Regel burch die ihm innewohnende individualifirende Rraft zu einem Gefet ber Freiheit ju erheben, bas fich fur alle Verhaltniffe, fur jeden Ort, jebe Nationalitat eignet. Die gange Cumme ber Bilbung in fich aufzunehmen, fie nach ber Datur feines Beiftes burchzuarbeiten und von den Elementen feines Befens burchdrungen als Bemeingut ber Welt hingugeben - bas ift beutiche Urt, wie fich in Rirche und Staat, in Runft und Wiffenschaft, in allen Gebieten bes Lebens erwiesen hat. Die hat es ein lernbegierigeres, nie ein lebrhafteres Bolt gegeben, als wir Deutsche find, und barin liegt zum guten Theil unsere welthiftorische Diffion. Ge ift bemertenewerth, daß unfer Bolt, fobald es fich ale Bolf erfannte, auch diese seine Aufgabe begriff und angriff, aber doch nur dadurch war die Lösung berselben ermöglicht, daß die Thaten Otto's I. die Deutschen in die nachsten und unmittelbarften Besiehungen mit Italien und Rom selbst, dem Mittelpunkte der alten Cultur, versetzten. So unwissend und ungebildet Rom damals war, es umschloß nichtsdestoweniger den Kern der gesammten Tradition der alten Welt, welche für jene Zeit Bedeutung hatte. Wenn der Mund der Weisheit schwieg, so sprachen die Steine; das Grab des heil. Petrus war beredter als die Ranner, die sich die Nachsolger der Apostelsurften nannten."

Dieß find Urtheile und Anfichten über die große faiferliche Politif und beren Folgen, welche bei ben gegenwärtigen fleindeutschen Geschichtsformern wenig Beifall gefunden haben und gegen die besonders herr von Sybel in feiner Festrebe jur Feier bes Beburtefeftes Gr. Majeftat Marimilian II. Ronige von Bayern, gehalten in öffentlicher Situng ber f. Afabemie ber Wiffenschaften am 28 Nov. 1859 feierlich proteftirt bat. Er fagt: "Mit ben meiften ber neueren Bearbeiter theilt Giesebrecht bie Auffassung bes alten Raiserthums als einer acht nationalen Gewalt, als bes mahren Ausbrude ber nationalen Einbeit, Die mit feinen Siegen herangewachsen, mit feis nem Sturge ju Grunde gegangen fei," und gibt bann in Rudficht auf Biefebrecht's Unficht über bie Stiftung bes Raiferthums burch Rarl ben Großen und über bie Erneuerung ber Raiferwurde burch Dito I. Die Erflarung : "3ch fann nun nicht anders, als mich mit ganger Entschiedenheit zu einer völlig entgegengesetten Anficht befennen. 3ch bin weit entfernt, die perfonliche, geiftige und fittliche Große ber alten Raifer herabzusepen: für immer wird es ein Stolz ber Ration bleiben, Manner wie Rarl und Otto die Großen, Die gebarnischte Reihe ber Salier, Die ftrablenden Belbengestalten ber Staufer hervorgebracht zu haben. Aber gang unabhangig bavon ift die Frage, ob die Politif Diefer Fürsten die richtige, ob sie den Bedürfniffen und dem Gebeihen der Ration die entsprechende mar, ob jene gewaltigen Berricher felbft nicht ein

gang anderes Biel ale bie Pflege ber beutschen Ration im Muge gehabt haben." Und feine Auffaffung ber Romfahrten ber Raifer fpricht v. Cybel in folgender Beife aus: "Dem beutiden Reiche aber und bem beutiden Konigthum erwuchs fein Seil aus bem fo errungenen faiferlichen Blange. Rrafte ber Ration , die fich bisher mit richtigem Inftinfte in Die großen Colonisationen bes Oftens ergoffen, murben seit= bem für einen ftete lodenben und ftete taufchenben Dachtfcimmer im Guden ber Alpen vergeubet. Die Rieberlage, melde Otto's Sohn in Calabrien gegen Griechen und Araber erlitt, gerftorte fur ein Jahrhundert Die Berrichaft ber Deutichen jenfeits ber Elbe. Die Leidenschaft, mit ber fein Enfel bem Trugbilbe romifcher Herrschaft nachjagte, richtete bie junge Lebensfraft bes reichbegabten gurften vor ber Beit zu Grunde und unterbrach die Befestigung ber monarchischen Succession in verbananifvoller Beife. Widerwillig folgte feitdem bie Ration ben Geboten ihrer Berricher ju ben morberijden Romfahrten, bis fie fich endlich unter ben Sobenftaufen nach bem entscheibenden Borgang Bergogs Beinrich bes Lowen mit voller Energie bavon loerif, um ihre Rrafte ungeftort auf ihre großen Brundungen in Desterreich, Bohmen, Schleffen, Branbenburg, Preußen ju wenden."

Wozu soll — so wird sich vielleicht mancher Leser fragen — diese Ansührung Sybet'scher Ergüsse über die Politis der Kaiser, in welchem Zusammenhang stehen dieselben mit Giese-brecht's Wert? Die Antwort liegt nahe, denn diese academische Rede ist das Staarmesser geworden, durch welches Giessebrecht von dem Nebel besreit ward, der die zum 28. Nov. 1859 über sein Auge ausgegossen war. Die trübe Anschauung, welche dem Geschichtschreiber der deutschen Kaiserzeit "durch zwanzigsähriges Quellenstudium" geworden war, hat ihm seht das Licht jener academischen Rede verscheucht; noch vorhin lag er in dem Wahn verstrickt, daß die Thaten Otto's I. das nationale Bewußtseyn unseres Bolses zeitigten und daus

ernd befestigten; je t (Bd. III. S. 6) raubt ihm nichts mehr bie lleberzeugung : in Wahrheit fei bas beutsche Bolf bem Raiferthume nicht mit jener aufopfernden Singebung entgegengefommen, beren jebe Ration fabig ift, wenn fie erfennt, daß es fich um ihre mohlverdiente Bedeutung handelt. Deutschen scheinen eine duntle Ahnung beffen gehabt zu haben, daß die Institutionen dieses Raiserreichs, wie fie nicht im Bergen Deutschlands entstanden waren, fo auch bem nationalen Beift nicht burchaus entsprachen." Welch großen Geminn hat also jene academische Rede herrn Giesebrecht verschafft! Richt genug, daß ibm durch dieselbe bas thatsachliche Berhalten ber beutschen Ration jum Raiserthum fund geworben, er hat auch ihre Gebanken zu fondiren und zu errathen gelernt, er fpricht von einer "Abnung", die bie Deutschen gehabt; und wie sollte er bagu nicht berechtigt fenn, ba ja herr v. Sybel gesagt hat : "Ueber feine bamaligen (unter Otto I.) Bunfche hat junachft bas beutsche Bolt seinen Berricher nicht in 3weis fel gelaffen. Es mar, ale mare bie Ahnung ber jabllofen nublosen Opfer, welche die Unterjochung Italiens durch lange Jahrhunderte beischen murde, mit blutiger Lebendigfeit durch bas Land gegangen."

Sah ber Geschichtschreiber ber beutschen Raiserzeit zuvor, wie die angeführten Stellen beweisen, in den Romfahrten ber mächtigften Herrscher des Abendlandes nicht nur die Grundselemente für den großen Gang der Weltgeschichte und bezeichenete er sene Zuge über die Alpen nicht allein als die Wege, welche das deutsche Bolf einzuschlagen hatte, um seine Aufgabe in der Weltgeschichte zu lösen, sondern wußte er auch deren große Bedeutung für die deutsche Cultur zu durchschauen und zu würdigen: so hat er setzt nur ein Auge für die Opfer, die sie kosteten und beklagt die Kräfte, welche durch dieselben in Anspruch genommen wurden. "Jene Romfahrten", so läßt er sich vernehmen, "die immer aus's Reue Wenschenleben und große Geldsummen kosteten, sene unablässigen Heereszüge über

bie Alpen waren feineswegs nach bem Sinne bes nieberen Dannes." Bahrend er vorbem der Ueberzeugung mar, daß bie Losung ber Aufgabe ber beutschen Ration, "bie gange Summe ber Bildung in fich aufzunehmen, fie nach ber Ratur feines Beiftes burchzuarbeiten und von ben Elementen feines Biffens burchbrungen als Gemeingut ber Welt bingugeben", nur ermöglicht marb burch bie unmittelbarften Beziehungen gu Italien und Rom, und bag unfer Bolf, fobald es feine Aufgabe begriffen, auch die Ausführung berfelben in Angriff genommen habe: fo verläßt er jest ben universalen weltgeschichtlichen Boben, ftellt fich auf die Scholle bes Rationalismus, und vergießt eine Thrane lauteren Mitleids, indem er flagt: "Babrend bem Italiener bas Raiferthum ju beutsch mochten bas beutsche Bolf bie fremden Formen verlegen, welche ber zu Rom und Mailand gefronte herr annahm. Und wie fower laftete auf ihm ber farolingifche Feudalismus, ber mit bem Raiferthum in allen beutschen ganbern gur Berrichaft fam!"

Saben wir nun die Reulinge in Glesebrecht's Auffaffung bes Mittelalters — vielleicht fonnte man sie Sybelinge nensnen — bezüglich der wichtigsten politischen Regungen und Ersscheinungen gefennzeichnet, so werden wir jest seine Auffassung und Beurtheilung der religiösen und firchlichen Verhältnisse ins Auge fassen. Als Anhaltspunkt hiezu dient und seine Darstellung der Bestrebungen Hildebrand's dem Kaiserthum gegenüber und die Art und Weise, wie er des häretisers Bestengar gedenkt, bei welcher Gelegenheit er sich einen gröblichen Ausfall gegen die katholische Abendmahlslehre erlaubt.

In feiner Beurtheilung ber firchlichen Reformbestrebungen in ber Mitte bes eilften Jahrhunderts und in dem Urtheil aber das Gregorianische Shiem stellt sich Giefebrecht fast auf gleiche Stufe mit den fulminirenden Kammerrednern deutscher Rleinstaaten, welche sich das Ehrenamt eiserner Mauerbrecher vindiciren, wenn es gilt, einen Concordatosturm oder etwas der Art ins Wert zu sesen. Richt allein der Geist der Rode gewordenen

Anfeinbungen gegen ben Bapft und bie Rirche burchftromt bas Urtheil bes weiland objeftiven Geschichtschreibers, sondern felbft burch die Form werden wir bisweilen an eine wohlorganisirte Rammerhete gegen firchliche Rechte und religiofe Inftitute er-Wir hatten es nabezu fur unmöglich gehalten, baß Giesebrecht, ber noch vor brei Jahren bas Wort sprach: "Und wie das lebendige Bahrheitsgefühl, fo ift auch ber nabe verwandte Sinn für Berechtigfeit gegen jebe geschichtliche Entwidlung, gegen jedes Bolf, jede biftorifche Perfonlichfeit unferer Geschichtswiffenschaft geblieben" - fich so weit von ber Bahrte Dieser wiffenschaftlichen Principien entfernen tonnte; wir muffen es gerabegu fur eine psychologische Anomalie balten, daß er nach zwanzigjährigem fleißigen Studium über die ordinärste Auffaffung bes gewaltigen Tragere firchlicher Reformen, der das Bapftthum als firchliches Inftitut in feiner idealsten Erscheinung binzustellen bemüht mar, nicht hinauskommen Bas andere ift es, ale bemitleidenewerther Mangel fonnte. an Einsicht in bas innerste Wesen bes Bapftthums und ber Rirche - ba wir Unredlichfeit ober Verleugnung ber Ueberzeugung boch nicht voraussetzen burfen - wenn herr Giejebrecht Silbebrand's Tendeng in folgender Beije fcilbert:

"Er begriff, daß die Beiten nicht so ferne seien, wo die Absichten Nikolaus I. sich mit saft unzweiselhaftem Erfolg durchführen ließen. Freiheit der Rirche: war auch sein Wahlspruch, aber er hat unter dieser Freiheit nichts Anderes verstanden, als Befreiung von jeder weltlichen Gewalt, auch der der Kroue, und einem so scharfen Geiste konnte nimmermehr entgehen, daß diese Freiheit der Kirche die Herrschaft über den Staat als nothwendige Consequenz in sich schließe. Denn wer möchte ihn in dem Irrthum besangen wähnen, daß sich in Juständen, wie sie ihn umgaben, die Sphären des Staats und der Kirche irgendwie sondern ließen? Gerade jene unauslösliche Berbindung, in welche bie Entwicklung der Jahrhunderte und vor Allem die Geschichte des deutschen Kaiserreichs Staat und Kirche gebracht hatten, mußte ihm die unerschätterliche Buversicht geben, daß dem priesterlichen

allen einzelnen Untersuchungen
gor wollte das mächtigste Reich
seinen Anrechten an den Princip
terwersen. Und das Ganze sch
Kubruf: "Es war ein Müch, d
Stunde die Erinnerungen des deu
dadurch rettete er Deutschland un mit der sie römischer Absolutismus
sentlich wird doch auch einmal die
der Ausruf gelten wird: es war ei stächtigen Geschichtschung noch zu
gethan ward, denn sonst die h
nicht mehr über den Beruf einer will
des Parteigetriedes erheben können.

Bie sehr in Giesebrecht's Urtheil ftrebungen eine totale Diffennung des den höchsten geistlichen und weltlichen (ter ausgedrückt liegt, darüber kann mit Bicker erwägt, daß die Aneren Würde ebenso sehr, wie des außer thums dadurch bedinge (xx)

Pflichten ale Bogt ber romifchen Rirche erwarten. Reine Auficht erscheint benn auch ben thatsachlichen Borgangen gegenüber unhaltbarer, ale bie, bag bie Rampfe gwifchen bem Papftthum und bem Raiserthum ihren Grund gehabt batten in eis nem Etreben ber Papfte, Die beutsche Berrichaft in Dberitalien zu beseitigen. Das Papftthum am wenigsten fonnte biefe entbehren, mit ihr manften auch die Grundlagen feiner weltliden Stellung, und wie wohl man bas in Rom ju murbigen wußte, bafur fprechen bie fo oft und fo bringend wiederholten Mahnungen an unfere Berricher, bie Alpen ju überschreiten und bie Raiferfrone ju empfangen, laut genug. Dagegen lag anberfeite eine fchranfenlose Ausbehnung ber faiferlichen Bewalt, ein Unfdwellen bes Raiferreichs jum Beltreiche nichts wenis ger als im Intereffe ber firchlichen Politif. Die driftliche Rirche des Abendlandes trug in fich die Richtung auf Unabhangigfeit von ber weltlichen Gewalt, unterschied fich baburch scharf von ber Rirche bes Morgenlandes wie vom Jelam. Dan mag nun von diefer Richtung in ihren Beziehungen gur Gegenwart benfen, wie man will, man mag ber Lehre von ber Staatballmacht hulbigen ober noch immer in firchlicher Celbstftandigfeit ein nubliches Wegengewicht gegen jene erbliden : weiß man irgend ben mobernen Dagftab bei Betrachtung vergangener Dinge bei Seite zu legen, fo wird auch ans querfennen fenn, daß in jenen Jahrhunderten bie Rirche ohne eine folche Unabhängigfeit bie boben Aufgaben, welche ihr geftellt maren, gar nicht ju lofen vermochte, bag ber Begenfat von Rirche und Staat damale ein vorwiegend wohlthatig mirfender mar, daß ohne ibn die abendlandische Gultur und ine. besondere auch die ftaateburgerliche Freiheit gar nicht in diefer Beife fich batte entwideln fonnen. Gin faiferliches Beltreich, in welchem bie Rirche jur Dienerin bes Staates geworben, ber Bapft nur noch ein bochfter faiferlicher Beamter fur firch. liche Dinge gemefen mare, wie fich Unfage bagu ichon unter ber Regierung Rarl bes Großen zeigten, ein folches Beltreich hatte immerhin die außeren Aufgaben ber Christenheit genusgend lofen mogen: aber unter dem Drude einer Gewalt, welche beide Schwerter in einer Hand vereinigt, welche über Acht und Bann nach Willfur verfügt, welche mit der staatlischen auch die firchliche Regel vorgezeichnet hatte, wurde nothewendig auch jede Freiheit innerer Entwickelung ihr Ende' ges sunden haben.

Betrachten wir und mit einem Blid, wie es mit ber Bertretung ber weltlichen Dacht beschaffen mar, Die Bilbebrand in Schranfen ju halten fich bemubte, fo muß er als ber größte Wohlthater feiner Zeit, ale ber verbienftvollfte Befchuger ber beutschen Unterthanen erscheinen, er muß ale ein Sort ber Tugend, ale Erretter ber guten Sitte gepriefen werben. Bon Beinrich IV. fagt Bruno in feinem Sachsenfrieg: er verübte so viele Morbthaten, daß es schwer ift zu entscheiben, ob Graufamfeit ober Wolluft ibn ftarfer beberrichte. verhielt fich fein Mentor Abalbert zu diefen Ausschweifungen? Bruno fagt: "Alles mas ich ergablt babe, fab jener falfche Briefter mit an, er fab es und verhinderte nichts, ja er beftarfte ben ungludlichen Furften burch feine Lebre im Lafter. Ein Thor murbe Beinrich fenn, außerte Abalbert zuweilen, wenn er nicht ben feurigen Trieben ber Jugend freien Lauf ließe." Wie mußte es mit bem Reiche bestellt fenn, bas burch einen wolluftigen Jungling und burch einen folden pflichtvergeffenen Bifchof regiert marb? Beibe arbeiteten mit aller Dacht und unterftutt von großen geiftigen und materiellen Sulfemitteln, auf unbeschränfte Bemalt ber Krone los. Bas ware aus dem Abenbland geworben, wenn beide ben Sieg errungen batten ?

Ganz neu und gewiß überraschend ift die Entdedung oder beffer Erfindung, die Giefebrecht gemacht hat, indem er die nach seiner Ansticht gewiß für Hilbebrand ehrenvolle lleberzeugsung gewann, daß derselbe der "freieren Abendmahlslehre" Berengar's, der befanntlich die Berwandlung von Brod und

Wein in ben Leib und bas Blut Chrifti leugnete, gehulbigt Bir burfen lernbegierigen Lefern ben Benug Diefer fingularen Frucht ber Forfdung nicht verfürzen und genus gen bem Wiffensbrang berfelben am beften burch wortgetreue Aufführung ber in mehr als einer Beziehung überaus lehrreichen Enthullung : "Den Glauben Roms fah Sildebraud wesentlich in ben von Leo (IX.) ergriffenen und in das Leben . geführten Reformbestrebungen Clunys. Denn daß fonft fein bogmatifches Spftem feineswegs fest begrundet mar, zeigt fein bamaliges Berhalten gegen ben von Leo verurtheilten Beren-Es unterliegt feinem 3meifel, daß er Berengar nicht nur perfonlich zugethan, fonbern auch von beffen freierer Abendmabielehre überzeugt mar." Eine foldbe Berirrung hatten wir bem blaftrteften Schulmeifter, ber fur ben obligaten Ratholifenbaß burch die Abfaffung eines geschicht lichen Compendiums für feine liebe Eculjugend in hinterpommern ju forgen fich fur berufen balt, faum jugetraut; berfelben aber bei einem Manne ju begegnen, ber auf ber Sobe ber Wiffenschaft ftebt, bas batten wir fur unmöglich gehalten. Um wenigften aber hatten wir einen folchen Auswuchs hiftorifder Beurtheilungegabe in einem Berte gu finben geglaubt, beffen beiben erften Banben ber von Ronig Friedrich Wilhelm IV. fur bas befte Werf, welches im Bereiche ber beutschen Beschichte je von funf ju funf Jahren in beutscher Sprache erscheint, ausgesette Breis von 1000 Thalern und einer golbenen Denfmunge zuerfannt worden ift.

Doch die schlimmfte Erfahrung, die wir an Giesebrecht machten, bleibt noch zu erörtern übrig. Seine neuerliche Berstitterung erstreckt sich nicht allein auf historische Borgange und Bersonen, sondern auch das erhabenste katholische Dogma, das des Altarsfakraments, ift nicht geschüht vor ihrem Stachel. Den wahren Sachverhalt ganzlich entstellend und voll grober Blasphemie ist solgender Bericht: "Berengar trat die Reise (nach Rom) mit den besten hoffnungen an; er baute auf seise

nen Freund, ben machtigen Carbinal. Aber er mußte bitter empfinden, wie febr er fich in ibm getäufcht batte. Silbebrand hinderte nicht, bag ber Cardinal Sumbert fenem ein Glaubende befenntniß abprefte, in bem er alle feine bisberigen lebren wiberrufen und fich fur bie allerrobft e Auffaffung bed Abenbe mablbogma's aussprechen mußte: ein Blaubenobefenntnig. welches lediglich ber 3mang bem in feiner Uebergengung fich immer mehr befestigenben Manne aufburben fonnte, welches er aber von fich marf, febalb er ber beangftigenben Luft Rome entrann." (G. 44.) Um por Allem feine Unflarheit über bie "allerrobite" Auffaffung bee Abendmablbogma's malten gu laffen, führen wir ben betreffenben Bortlaut aus bem Glaubenebe= fenntniß an, welches Berengar auf ber Synobe gu Rom im 3abre 1059 unterzeichnete: Ego Berengarius . . . anathematizo omnem haeresim, praecipue eam, de qua hactenus infamatus sum, quae astruere conatur panem et vinum, quae in altari ponuntur, post consecrationem solummodo sacramentum et non verum corpus et sanguinem Domini nostri J. Ch. esse, nec posse sensualiter in solo sacramento manibus sacerdotum tractari, vel frangi, aut fidelium dentibus atteri. Profiteor . . . panem et vinum, quae in altari ponuntur, post consecrationem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem Domini nostri J. Ch. esse, et sensualiter non solum sacramento, sed in veritate manibus sacerdotum tractari, frangi et fidelium dentibus atteri etc. Siernad bleibt alfo fein 3meifel mehr übrig, bag es bas fatholifche Dogma von ber Enchariftie ift, welches von einem Manne, ber bemnachft ale Brofeffor ber Gefdichte gu Dunden fungiren wird, ale "bie allerrobfte Auffaffung ber Abendmablelebre" bezeichnet wirb.

Dieser Kernausbrud Giesebrecht's ift in ber That eine ebenburtige Barallele ju Bloto's frivoler Schmähung bes Alstarssaframents: "Und nun ju benten, bag auf biesem winzigen Planeten, ber uns jährlich um unsere Sonne trägt, in

einem kleinen Kirchlein ein schwacher Mensch steht im Priestersgewande, der sein Kreuz schlägt über die Hostie und dann beshauptet, er habe da die Gottheit geschaffen, er hielte sie in Händen, ja er führte sie zum Munde und verzehrte sie! Nie hat es eine größere und lächerlichere Verirrung des menschlichen Geistes gegeben, und wenn wir bedenken, daß solche Iden lange Jahrhunderte unter uns Geltung gehabt, daß um ihretwillen viele Menschen haben Schassot und Scheiterhausen besteigen müssen, und daß man noch heute um sie streitet, dann bescheiden wir klugen Europäer uns wohl und geben in Desmuth zu, daß wir in manchen Dingen nicht gar so hoch über dem Fetischiener am Südrand der Sahara stehen."

Welche Bewandtniß es damit hat, daß der Cardinal humbert bem charafterloseften aller Baretifer obiges Glaubensbefenntniß abgepreßt haben foll, ergibt fich aus bem bochft glaubwurdigen, bem gangen Berlauf ber Berengarifchen 3rre lebre wohl entsprechenden Berichte ganfrante : "Du verlangteft vom Bapft Ritolaus und feinem Concil, man moge bir ein fchriftliches Formular bes Glaubens geben, ben man befennen Cardinal Sumbert erhielt hiezu ben Auftrag und bu baft bas bir vorgelegte Glaubensbefenntniß angenommen, verlefen und eidlich verfichert, bag bu also glaubeft." etwas fpateren Stelle fommt ganfrant nochmals auf biefe Cache ju fprechen mit ben Worten: "Als Bapft Rifolaus erfuhr, daß du lehreft: Brod und Wein beharren auch nach ber Consecration ohne materielle Bandlung in ihren früheren Substangen, fo gab er bir Erlaubniß ju antworten; ba bu aber nicht magteft, beine Cache ju vertheibigen, fo ließ er aus Mitleid bir auf beine Bitte bie oben ermabnte Schrift ego Berengarius etc. übergeben. Bang mit Recht verlangte er (bag bu bieg unterschreibeft) und bie Synobe stimmte bei, und bu haft es vollzogen." (Befele, Conciliengeschichte Bb. 4). Bie leicht es gemejen fenn muß, Berengar jum Biberruf ju bringen und wie leicht er es bamit genommen bat, ergibt fic

aufe eclatantefte baraus, bag er nicht weniger ale viermal feine Lehre abgeschworen bat.

Bas Giefebrecht in ber angeführten Stelle von ber "fich immer mehr befestigenden lleberzeugung" Berengars sagt, wird Jedem, der die Geschichte des gallischen Saretisers auch nur oberflächlich fennt und weiß, daß er in zerfnirschter Bußsertigfeit gestorben, mindestens als unwahr erscheinen; diesenigen aber, welche eine tiefere Einsicht in das Austreten und den Geisteszustand des Borläusers der Reformation gewonnen haben, muffen obige Phrase als einen gänzlich mißlungenen Beresuch, dem schwachen und wirklich erbärmlichen Reuerer eine Entwicklungsfähigfeit seiner Ueberzeugung zu vindiciren, mit lautem Protest zurüchweisen.

Begen ben Gat, bag Berengar bas fo eben befdmorene Glaubensbefenntniß von fich geworfen babe, "fobald er ber beangftigenden Luft Rome entronnen," muffen wir Beren Gies febrecht zu bebenfen geben, bag es nicht fowohl bie beangftigenbe Luft ber Sauptftabt ber Chriftenheit fenn mochte, welche auf die urplogliche Umwandlung ber religiofen Heberzeugung bes Mannes mirfte, ber fich jum Begrunber einer neuen Lebre berufen bielt, ale vielmehr ber Dunftfreis ber Erbarmlichfeit Des Reformatore felber. Das Bort bes Dichters: Terram non animum mutant qui trans mare currunt, auf Berengar angewendet, murbe beigen : er war ein Bicht, wenn er mit feiner Lehre bei einem Religionegefprach ju Brion und auf Synoben au Tours und Rom ericbien, er war ein Bicht, fo oft er feine Regerei wiberrief, er mar ein Bicht bei ben wiederholten Rudfallen in feine Barefie. Dber mar vielleicht auch "bie beangftigenbe Luft" bie Urfache, bag er ju Brion in ber Rormanbie, nachbem er in einem bafelbit gehaltenen Religionegefprach unterlegen, feiner Lebre entfagte, und verurfacte bie Luftveranderung, fobalb er jenen Drt verlaffen batte, ben Rudfall in feine Barefie? Buverfichtlich aber fann von beangftigenben Lufteinfluffen nicht bie Rebe fenn, wenn Berengar auf ber Synobe zu Tours, seinem eigenen Wohnort, schriftlich und eidlich erklärte: "daß er mit dem Herzen festhalte, was er mit dem Munde sage: Brod und Wein des Altars seien nach der Consecration Leib und Blut Christi."

Nachdrudlicher und offentundiger, als es Giefebrecht in ber besprochenen Abtheilung feiner Raifergeschichte gethan, fann wohl Riemand fein Brogramm barlegen, und wenn er in feis nem Beiftede und Seelenleben nicht burch Luftveranderungen afficirt wird, wie dieß nach feinem Dictum bei Berengar ber Kall mar, fo fann fich bie Munchener Sochschule zu ber Berpflanzung ber 3been Blud munichen, welche in ber Stadt bes großen Rant und mohl aus bemfelben Boben wie ber neuliche Senatebeschluß: feinem Ratholifen einen academischen Lehrftubl bafelbft einzuräumen, entsproffen find. Berr Giefebrecht fprach in feiner Sabilitationerebe ju Ronigeberg bas Wort: immer bas Universitäteleben eine tiefere Bedeutung gewann und nachhaltiger auf die allgemeinen Buftanbe wirfte, ba ift es immer nur eine Folge bavon gemefen, daß Lehrer und Bernende frifch mitten in die geiftigen Stromungen ber Beit bineintraten; wo ein Universitatelehrer einen bedeutenben Ginfluß geubt bat, ba ift es nur badurch geschehen, das er entschieben feine Stellung in ber augenblidlichen Bewegung ber Biffenschaft nahm und fich felbst als Bertreter bestimmter Brincipien binftellte." Salt er nun feine fo vernehmlich fundges gebene Stellung jum Ratholicismus für Die "ber augenblidtis den Bewegung ber Wiffenschaft" entsprechende, woran wohl faum zu zweifeln fenn burfte, und wird er fich als Bertreter biefer unverfennbaren Principien geriren, bann wird es Sache ber Ratholifen fenn, ihre Stellung ju ibm ber feinigen conform ju machen und auch ihrerfeits bestimmte Principien jur Geltung ju bringen.

11. Ruprecht von ber Pfalg, genannt Glem, romifcher Ronig 1400 bis 1410. Bon R. A. R. Gofler.

Fur bie Befdichte Ronig Ruprechte mar bieber überaus wenig gescheben. Der unermubliche Chmel batte freilich bie Regeften bes feineswege gang unbebeutenben Regenten berausgege= ben, aber eine genugenbe Darftellung ber beutschen Reicheges fchichte vom Jahre 1400 bis 1410 fehlte une boch. Dochten auch Schopflin's Rupertus defensus und bie afabemifche lobfdrift bes herrn v. Beint einige Beachtung verbienen, Die burch ben Mangel einer guten Monographie vorhandene gude fonnten fie nicht ausfüllen. Bas Sauffer in feiner Befdichte ber Pfalz, einem Buche, welches überhaupt bem gegenwartigen Standpunfte ber Quellenforschung nicht mehr gang entspricht, über Ruprecht vorgetragen bat, war ebenfalls ungenugent, abgesehen von bem Umftanbe, bag bie befannten Tenbengen bes genannten Siftorifere, auch bei forgfältigfter Benütung ber Quellen, hemmend in ben Weg getreten feyn murben. Mithin mar man fo giemlich auf ben alten Saberlin angewiefen, auf jenes grundliche und bei aller confessionellen Befangenheit feines Autore bennoch überaus brauchbare Buch, beffen Giefebrecht in feiner Ronigeberger Inauguralrebe etwas megwerfend gebacht bat.

Run wiffen unfere Lefer freilich jur Genuge, bag nicht Bebermann beutsche Geschichte schreiben barf. Der Zunftgeist nordbeutscher Batentmeister, ber seiner Zeit schon in Abolf Schmidts historischer Zeitschrift seinen Ausbruck, neuerbings aber im Organe bes herrn v. Sphel ben Culminationspunkt

gefunden bat, fann fich nicht andere ale negirend verhalten gegen Bucher, welche allen benen gewidmet find, bie fur bes beutschen Baterlandes mabre Broge, für feiner Stamme Beruf, fur feiner Furften Aufgabe Berftand und Berg befigen. Soflere Schriften find "für die nationale Beschichtschreibung ale entbehrlich anzuseben", wie une herr Schirrmacher bereits im Jahre 1859 in arger naivetat berichtet bat. Gin Leipzis ger burch feine Schmählucht befanntes Blatt fabelt vollends von Soflere pfaffischer Auffaffung, und die lieben Rleinen bei Bapa Cybel gablen gegenwartig bie galle, in welchen ber befagte llebelthater ein ao ftatt eines e caudatum, ein v ftatt eines u bat bruden laffen. Freilich nicht Jebermann ift im Kalle, mit amei bie brei Bebulfen an's Werf geben ju fonnen, wenn es fich etwa barum banbelt, eine bereits befannte, aber mangelhaft ebirte Chronif nunmehr in genugenber Beife berauszugeben. Biebei foll aber nicht geleugnet werben, baß Boffer ab und ju ben Drud batte forgfältiger übermachen muffen, wie benn auch bem vorliegenden Buche ber vielfach vorfommenbe Drudfehler "Schwab", ftatt "Schaab", gewiß nicht zur Bierbe gereicht. Bebenft man inbeffen, welche Berbienfte fich unfer Autor burch die fleißige und von großer Spürfraft Beugniß gebenbe Erforschung neuer handschriftlicher Quellen erworben hat und noch fortwährend erwirbt, fo wird man fich wohl bavor buten muffen, in bas Bettergefchrei ber um bie afabemifche Rennfahne fich fchaarenben Ritter unb Rnappen einzustimmen. Ein vielfach besprochener Fall, nam. lich ber mangelhafte Tert ber frantifchen und bohmifchen Ctubien, durfte burch bie nunmehr ale Anhang ju R. Ruprecht gegebene Erflarung ale erledigt zu betrachten fenn. que bonus dormitat Homerus. Der zweite Band von Bopfie Alterthumern bes beutschen Reichs und Rechts weist mehrere Källe nach, in benen in ben Monumenta Germaniae gemählte Lesarten febr bebenflich erscheinen. Beitere Beifpiele aus Schriften Jaffe's und anderer als forgfaltig befannter Autoren

fonnten wir leicht anführen, wenn uns foldes nicht als fleinlich erscheinen murbe.

Softere Ronig Ruprecht besteht aus funf Buchern. Das erfte Buch gibt eine gebrangte Ueberficht über bie Bolitif bes Saufes Bittelsbad, Die Regierung Raifer Raris IV. und Die erften Regierungsjahre R. Bengele. Bier bringt es nun bie Ratur ber Sache mit fich, bag von mefentlich anberen Boraussehungen ausgebende Siftorifer in einzelnen Bunften nicht übereinftimmen werben. Die Erbpachter aller hiftorifchen Erfenntniß unterlaffen es baber ichwerlich, bie frevelhaften 216weichungen von ihrem Canon nach Gebuhr ju rugen. Go wird namentlich febr mißfällig aufgenommen werben, bag bie Ermordung Bergog Ludwige bes Relbeimere (1231) auch in Diefem neueften Buche Soflers ben Ranfen Raifer Friedriche II. jugefdrieben wirb. Gin erafter juriftifcher Beweis liegt allerbinge nicht vor. Bergleicht man aber bie in ben Regesta imperii und in ben Regeften ber Wittelsbacher gefammelten Stellen, fo ftebt immerbin feft, bag man febr allgemein und namentlich am bayerifchen Sofe ben Raifer felbft fur ben Urheber bes Morbes bielt. Die von Schirrmacher vorgebrachten Begengrunde find nicht gureichend, um Friedrich ganglich au entburben.

Sehr verdienstlich ift die Charafteristif ber Regierung Kaifer Karls IV. Sofler weicht freilich auch hier von den gegebenen Borschriften in bedenflicher Weise ab, denn die nationale Geschichtschreibung ist nun einmal auf den "Stiefvater"
bes Reichs gewaltig erzurnt. Wenn man freilich in Kaifer
Ludwig dem Bayern einen großen Mann und preiswurdigen
Regenten sehen will — eine Sache, die indessen nach Kopps
erafter Quellengebung ihre eigenthumlichen Schwierigfeiten haben durfte — so muß man consequentermaßen den Lurenburger in sener Weise traftiren, zu welcher Ludwig der Bayer
selbst das Recept gegeben hat, als er am 7. Januar 1347

i

in rhetorischem Style an "Karl, ber fich Markgraf von Maheren nennt", einen höhnischen Brief schrieb: "da noch nicht die Zeit gefommen sei, wo die Zwerge, das heißt zwei Ellen hohe Leute, die im dritten Jahre ausgewachsen und im siebenten Greise siud, ben Riesen gebieten". (Rog. Lud. Bav. n. 2550.)

Das zweite Buch behandelt die letten eilf Jahre der 21. leinregierung Ronig Bengels, mit Ginichluß ber über ibn bereingebrochenen Rataftrophe, fowie auch insbesondere ben Ginfluß Italiens auf die Thronveranderung in Deutschland. Ronig Bengel hatte befanntlich gang leidlich zu regieren angefangen, wenn auch eine Difchung von Gemeinerem und Ebles rem an und fur fich in feinem Befen lag. Daß bie niebrigen Triebe völlig bie Dberhand gemannen, haben Beitgenoffen mit einer phyfifchen Beranderung in Berbindung gebracht und biefe burch Bergiftung ju erflaren gefucht. Sicher ift jebenfalls, baß ber Sohn Raifer Rarle IV. oftmale faum zurechnungefähig mar. Durch Trunfsucht gesteigerter unbandiger Jahjorn bezeichnen bas eine, troftlofe Ruchternheit und an Bergweiflung grenzende aber völlig wirfungelofe Reue bingegen bas anbere Ertrem in feinen Seelenzuftanben. Der Abidnitt. welcher Wengels Bermurfniffe mit Johann v. Jengenftein, Ergbischof von Prag, bas Martyrium bes beil. Johannes v. Pomuf u. f. w. jum Gegenstande bat, fann ale febr gelungen bezeichnet werden. Bir notiren bie robe Meußerung, beren fich bamale Johann von Suffinet ichuldig machte. mar unwillig barüber, bag megen breier Pfaffen bas Interbift ausgesprochen werben folle, und verfteht hierunter ben ermorbeten Beiligen, ben graufam gepeinigten Official Buchnif und den schwer mighandelten greisen Domdechanten Bobuslans (Seite 93). Sehr lehrreich find auch die Bemerfungen, welche fich an die Darftellung ber Streitigfeiten um bas Erge ftift Maing anfnupfen. Die Schilberung ber fürchterlichen Berweltlichung, Die fich immer beutlicher, im Gefolge bes großen

Schismas, auf bem firchlichen Gebiete barftellte, läßt in Sinficht auf Freimuthigseit und Unbefangenheit bes Urtheils nichts
zu munschen übrig. Freilich ift Sofler nicht gesonnen, bas
Rind mit bem Babe auszuschütten und Urtheile à la DropfenJordan zu unterschreiben. Gin weiterer Grund, um seine
Schriften fur sehr überfluffig zu halten!

Bu ben wichtigen Ergebniffen ber Forichung Soflere gebort inebefondere auch, mas auf Ceite 130 ff. in Betreff bes merfwürdigen an R. Bengel gerichteten Briefes feftgeftellt morben ift. Sauffer ichreibt benfelben ohne weiteres bem Bergoge Ruprecht III., alfo bem nachmaligen Ronige gu, und weiß biebei von der Gluth milben Frembenhaffes und von Spefulation auf Die Raiferfrone gu berichten. In Birflichfeit aber wurde ber befagte Brief ohne 3meifel von Ruprecht II. geichrieben. Es banbelt fich bier um jene bochft ungwedmäßige Reife, welche Ronig Bengel, trop ber Abmahnung bes Rurfürften von ber Pfalg, im Marg 1398 gu Ronig Rarl von Franfreich unternommen bat. Bengel mar nicht ber Mann, ber bas firchliche Schisma befeitigen fonnte. Gich aber gu Diefem Behufe mit Franfreich verbinden gu wollen, bas bieß im Grunde nur, fich vom alten Reichsfeinde migbrauchen laffen. Satte auch ber nachmalige Ronig Ruprecht ben befagten Brief gefdrieben, gur Unebre murbe er ibm ficherlich nicht gereichen. herr Sauffer aber bat offenbar neben bas Biel gefchoffen.

Was nun die im Jahre 1400 erfolgte Katastrophe bestrifft, so versehlt Höfler nicht, die hochst mangelhafte Berechstigung Ruprechts und seiner Wähler flar und beutlich auszusprechen. Es sehlte nicht an offenbaren Wühlereien an den Höfen und im Bolf. Besonders thätig waren hiebei die klosrentiner. Urfundliche Beweise ihrer Agitation gegen die Lusremburger liegen allerdings nicht vor, allein dieser Mangel fann die positiven Angaben gleichzeitiger Historifer nicht ents

fraften. Berbinbet man mit bem fünften Abichnitte bes greiten Buches die im zweiten Abschnitte enthaltenen Angaben und Andeutungen, fo überzeugt man fich freilich vom Borbanbenfenn empfindlicher guden in ber hiftorifchen Ueberlieferung, mabrend man andererseits gewiß nicht ohne Danf anerfennen wird, daß durch Sofler manche bieber übersehene ober nicht nach ihrem vollen Werthe erfannte Quelle in Blug gebracht worden ift. Sieber geboren inebefondere Die Stalianer Bitti, Boro Dati, Salviati u. a. m. Auf Die florentinischen Ums triebe hatte bereite Balady bingewiesen; auf Bitti, ben Bauffer mit Stillschweigen übergebt, murbe burch Bopfl aufmertfam gemacht; die Benetianer find burch Mone juganglich gewor-Wie eifrig Sofler bemubt ift, bobmifche Quellen gu veröffentlichen, barf als befannt vorausgesett merben. vorliegenden Arbeit bat berfelbe Die viertaufend Banbe betragenbe Sandichriftensammlung ber Universitätebibliothef zu Brag mit Erfolg burchgefeben. Ber von ber Beschaffenheit einer fo mubfamen Arbeit auch nur einigermaßen einen Begriff hat, ber verlangt auch gewiß nur bas Mögliche. Es ift gerabezu heillos, die durch Auffindung neuer Quellen erworbenen Berdienfte beghalb beanftanben ju wollen, weil man als Rachfolger, jumal wenn man fich nur auf einzelne Stude einer größeren Sammlung einläßt, ftete in ber Lage fenn wird, verbeffern und berichtigen ju fonnen. Bird aber jur Berbachtigung erstmaliger, ben gnabigen Lehrpringen und ihren Schülern jum Theile freilich fehr unbequemer Unlaufe eine formliche Treibjagd organifirt, fo mangelt und allerbings ber confrete Ausbrud gur nabern Bezeichnung bes durch ein foldes Gebahren in bie beutiche Siftorif eingeschmarzten überaus unfittlichen Glementes.

Im britten Buche erhalten wir eine Darftellung von K. Ruprechts Regierung bis jum ungludlichen Ausgange bes Romerzuges. Bon besonderem Intereffe burfte ber erfte Abschnitt seyn, in welchem bas Programm bes neuen, mit so zweifelhaftem Berufe, recht einseitig und nur durch das kurfürstliche Rheinland dem Reiche gekürten Oberhauptes einer undefangenen aber freilich nicht principienlosen Kritif unterzogen wird.
War Ruprecht dazu befähigt, Reich und Kirche dem Berfalle
zu entreißen, das Biscontische Herzogthum Mailand zu fturzen,
und einen gleichmäßig durch Starrsinn und underechenbare
Rachgiedigkeit charafterisirten Gegner vollständig zu beseitigen?
Waren überhaupt die Antecedentien des Kurfürsten von der
Pfalz von der Art, daß sich eine alle Stände und Schichten
durchdringende Parteinahme für ihn voraussepen ließ? Den
Kürsten mochte denn doch bedenklich erscheinen, daß die Begierde, das Haus Bayern groß zu machen, nothwendig das
Streben nach Verkleinerung anderer Reichsstände in sich schloß.

Ruprecht mar Bafall bes Ronigs von England geworben, bamale ale man R. Bengele ungebuhrliche Sinneigung ju Franfreich befürchtete. Dochte man fich auch in ben Zagen bes gefunfenen Reiches über ben Lebensverband mit einem fremben Burften binmegfegen fonnen, jebenfalls mar berfelbe von feiner gunftigen Borbebeutung, wenn es fich um Burudmeifung austanbifder Begehrlichfeiten banbeln follte. Und auch die Burger mußten ein furges Gebachtniß baben, wenn fie fich bes Ueberfalle von Reitenhaslach, bes Signals jum großen Stabtefriege, nicht entfinnen follten. Giniae Sympathien batte fich R. Wengel immerbin bei ihnen erworben, namentlich feit er feiner auf bem Tage gu Eger (1389) culminirenden fürftenfreundlichen Bolitif mehrfach untreu geworben war. Sast man bie gange Sachlage bebachtig in's Muge, fo ergibt fich boch mohl, baf R. Ruprecht ber Anflage, ben 3wiefpalt im Reiche unnug beforbert ju haben, nur bann entgeben fonnte, wenn bas Blud mehr für ibn that, ale ei= gentlich ju erwarten ftanb. "Man fieht fich in ben Duellen angftlich um hinreichenbe Grunde um , welche ben Rurfürften

von der Pfalz bewogen, sich in ein Spiel einzulassen, das nicht bloß für Wenzel, sondern auch für ihn selbst sehr ge-fährlich werden konnte." Wäre es uns vergönnt, auf Einzelnheiten einzugehen, so würden wir die Verhandlungen mit Frankreich, das sich zum Richteramte über zwei deutsche Ronige anschiefte, die Untersuchungen über den böhmischen Krieg des Jahres 1401, den Vergistungsversuch, die Stellung Ruprechts zur academischen Wissenschaft und anderes hervorheben. Auch auf die Romsahrt, welche von Seite 224 bis 273 ausführlich behandelt wird, können wir uns hier nicht einlassen.

Die Grunde, welche überhaupt die Romfahrten beutscher Ronige oftmale fo flaglich enden ließen, zeigten fich auch bier wieder in voller Wirtsamfeit. Als aber R. Ruprecht, wie wir aus einem vielverbreiteten Spottliede miffen, bei feiner Rudfehr ben Deutschen nur ale "ber Boggelmann mit ber leeren Tafche" erichien, ba murbe auch offenbar, mas es bedeute, mit unque reichenden Mitteln nach Großem ju ftreben. Und boch zeigen und bie im vierten Buche bargestellten Greigniffe einen unermarteten gunftigen Umichlag. Satte bamale im Luremburgifchen Saufe Gintracht geherricht und mare nicht inebesondere R. Sigmund burch Ladislaus von Ungarn im Schach gehalten worden, fo murbe Ruprecht faum ber Entthronung entgangen fenn. Die Finangflemme nothigte ibn jest zu Schritten, baß es beinabe erfchien, "als habe er es fich gur Aufgabe geftellt, bas Berfahren R. Bengels burch bas eigene ju rechtfertigen." Was alles bei biefer Bestaltung ber Dinge ben Umschlag zu Gunften Ruprechte herbeiführte, wiffen wir allerdings nicht mit hinreichender Sicherheit. Gewiß ift aber, baß R. Wenzels totale Unfähigfeit, fich im entscheibenben Mugenblid ju ermannen, feinem Begner ftete forberlich wurde. Bas follte die Romfahrt eines von Sigmund und Jobft geleiteten Figuranten nugen fonnen, falls fie wirflich noch beabsichtigt mar? Sicher ift fernerhin, daß ber Tob bes Bergogs



vicut, to gebül mäßig zu nennenden Söhepunft nicht ohne Bohlwollen benüßt S. 330 ff., wo von des Koni haltung des Friedens und der L ift. Allerdings bilbete fic agen ber König ber Ueberzeugung fept than su haben was in feinen J Saupte eine brobende Bewittermo. beffen auch jenen Befahren, welche bacher Bund bereitete. Intereffant bocht eigenthümliche Machtftellung, Rothenburg a. b. T. unter Beinrich an bas genannte Bunbniß fich anfm auch nur für furje Beit, emporschwin reichen Episoden geboren ferner bie Appengellerlande entbrannten Rampfe Ruprechts, die beutsche Judenschaft ju bes vierten Buches bilbet eine geha Buftanbe ber beutschen Rirche, jugleit fünften Buche, welches von Ronig Ri

Tabeln und mateln fann man bekanntlich an jeglichem Dinge unter dem Monde. Erwägt man aber, daß bei vorliegender Monographie große Schwierigkeiten zu überwinden waren, indem genügende Vorarbeiten vielsach sehlten, und da, neben den deutschen so überaus verworrenen Zuständen, auch noch Böhmen, Italien und Frankreich zu berücksichtigen waren, so wird man sich gewiß für das Geleistete zu Dank verpslichtet sühlen. Hössers Schriften sind insgesammt anregend und lehrreich. Nirgends lassen dieselben ehrenfeste lleberzeugung und das Streben nach der vollen, ganzen Wahrheit vermissen. Zugleich gewähren sie aber auch überraschende Einblicke in culturhistorische Einzelnheiten. Alle diese Borzüge zeigen sich auch bei dem vorliegenden Werfe, welches wir nicht nur als eine Vermehrung, sondern auch als eine Bereicherung der historischen Literatur anerkennen.

## XXXVIII.

## Geiler von Raifersberg.

VII. Schlufartifel: Beiler's Schriften.

Am 10. März 1510 — es war ber Sonntag Laetare in ber Fasten — um die Mittagsstunde entschlief Geiler nach ganz furzer Kransheit zu Straßburg, siend auf seinem Lager, im 65sten Jahre seines Alters. Kurz vor seiner Erfrankung hatte er von einer als visionär angesehenen Jungfrau aus Augsburg einen Brief erhalten, worin ihm sein bevorstehender Tod angefündigt wurde. Geiler, nichts weniger als erschroden, sah dem Tode ruhig, sa mit Sehnsucht entgegen; er wünschte ausgelöst und mit Christo zu sehnsucht entgegen; er wünschte ausgelöst und mit Christo zu sehnsuch. Seine Leiche wurde am folgenden Tage in Begleitung der Kanonifer, der Bicarien, des ganzen Rathes und einer außerordentlichen Menge von Bürgern zum Grabe geleitet, das man ihm — so sinnig war die alte Zeit in solchen Dingen — im Münster unter seiner Kanzel, der Stätte seines Ruhmes bereitet hatte \*\*).

<sup>\*)</sup> Beatus Rhenanus bei Riegger 1. 68.

<sup>\*\*)</sup> Die Grabichrift, die ihm bort geseth wurde, beginnt mit dem Dissition: Quem merito defles, urbs Argentina, Johannes Geiler monte quidem Caesaris est genitus. (Bgl. Backernagel, Gesch.

Merkwürdig ift biefer Tobesfall namentlich auch, wenn wir ben Beitpunft in's Muge faffen, in welchem er fich ereige nete. Es ift eine icon andermarts beobachtete Ericheinung, baß große Manner, welche eine lange Beit ihres Lebens binburch ihre Mitmelt beberricht ober machtigen Ginfluß auf fie ausgeubt, oft in auffallender Weife unmittelbar vor dem Gintritte großer erschutternber Benbungen bes Weltgeschickes babin geben, gleich ale ob ber rachenbe Bott bie Belt ihrer Leiter und Lenfer batte berauben wollen. Sieben Jahre nach Beilers Tod trat die schreckliche Ratastrophe ber Rirchentren. nung ein. Belden Ginfluß auf ben Bang ber Creigniffe hatte bas Dazwischentreten bes Strafburger Dompredigers üben fonnen, ber wohl ohne Frage ber bedeutenbste und angesehenfte Dann im fatholischen Rlerus beutscher Ration zu feiner Beit gemefen mar. Gine Berfonlichfeit, wie die feinige, von ber allgemeinen Liebe und Berehrung bes beutschen Bolfes getragen - welchen Gindrud batte fie Luther'n gegenüber auf die Zeitgenoffen machen muffen? Freilich batte auch er bas beranziehende Gewitter nicht abgewendet; aber wie viele Gingelne, wie viele Stabte und Lanbstriche murbe er mit feinem machtigen Borte, mit feinem flaren felbftbewußten Auftreten ber fatholischen Rirche bewahrt haben! Denn gewiß ift, bem Reformator von Wittenberg gegenüber hatte vor allen Andern Beiler fich zuerft zurechtgefunden; ift es ja eine fast conftant beobachtete Thatsache, daß Manner, aus deren Mund unmittelbar vor der Reformation nichts als Rlagen über die verberbten Buftande innerhalb ber Rirche ertonen, Luther'n gegenüber, sobald feine Trennungsgelüfte offenbar werben, zuerft fich faffen und Stellung nehmen. Frei von jeder Mufion in Beurtheilung ihrer Gegenwart und beren firchlichen Buftanbe,

ber beut. Literatur S. 340.) Darnach ware also bie bieberige Annahme, daß Geiler in Schaffhaufen geboren, in Raisereberg nur erzogen fei, ju bezichtigen.

fonnten fie von einer grundfturgenden Richtung nicht überrascht werben; festhaltend an einem flar umschriebenen Entwurfe firchlicher Resorm fonnten fie am wenigsten geneigt senn, einer Bewegung fich anzuschließen, die in's Unabsehbare zu verlausen brobte.

Bas bie unter Beiler's Ramen verbreiteten Edriften betrifft, fo find barunter nur febr wenige, Die in ber Beftalt, wie fie auf uns gefommen, von Beiler felbft berrubren. Rech. net man bie Beiler'iche Ausgabe ber Schriften Berfon's ab, fo wird man nur bie lateinifche Synobalrebe, brei Leichenreben auf bobe Beiftliche, bie epistolae de modo praedicandi dominicam passionem, ben "brepedecht fpiegel" (freilich Bearbeitung einer Gersonianischen Schrift), ben "troftspiegel" und einige fleine angehangte Traftate ale Driginalwerfe Beiler's betrachten fonnen. Alle übrigen Schriften, Die Beiler's Ramen tragen, find entweber nur Aufzeichnungen von einzelnen feiner Buborer, alfo wenigstens burch bas Debium einer fremben geber hindurchgegangen, jum Theile aber burch unverfennbare Buthaten biefer felbft entftellt, ober aber es find Bearbeitungen und Bufammenftellungen von noch vorhandenen lateinifden Concepten Beiler's. Wie namlich im Berlaufe unferer Darftellung ber Lebenegeschichte Beiler's icon einmal bemerft murbe, bat ber Domprebiger von Strafburg nach ber allgemeinen bis in's 18te Jahrhundert bereinreichenden Gitte ber alteren Brediger feine Bredigten lateinifch entworfen, bann beutich vorgetragen. Bon biefen lateinischen Entwürfen bat Jacob Dther manche jufammengeftellt und veröffentlicht. und biefen wird nabegu ber Berth eines Driginals guerfannt merben burfen. Other icheint nur bie Redaftion und mas bagu gebort, Reinigung bes Tertes von gufälligen Feblern, Berftellung bes Bufammenhanges u. f. w. beforgt ju baben. Die hauptfachlichften Bublifationen biefer Urt find: ber Peregrinus (driftentich bilgerichafft), Die Navicula ober Speculum fatuorum, Fragmenta passionis, Navicula poenitentium, de

oratione dominica. Eine gunftige Meinung von ber Treue bes Herausgebers erwedt ber Umstand, daß Other in diesen lateinischen Terten unter Klammern auch die verdeutschten Ausdrucke mittheilt, welche Geiler sich zu größerer Bequemblichfeit gleich beim Riederschreiben bes Tertes an einzelnen Orten eingeschaltet hatte — Uebersehungen, von beren Werthe für die heutige Sprachsorschung und Literaturgeschichte ber das malige Herausgeber natürlich feine Ahnung haben sonnte. Um so mehr spricht beren Mittheilung für Other's Genauigseit.

Andere deutsche Schriften, welche Geilers Namen auf der Stirne tragen, geben sich bloß für deutsche Bearbeitungen der lateinischen Predigt-Entwürse Geiler's aus. So namentlich "die christenlich bilgerschafft", von Jasob Other herausgegeben. Ohne Zweisel hatte Other auch dem mündlichen Bortrage dies ser Reden angewohnt. Inhalt und Ton ist Geiler's würdig. Andere Schriften dieser Art sind die llebersehungen der Fragmenta passionis und der Sermones de oratione dominica von Joh. Adolphus Physsus, sowie die Predigten über das Narrenschiff, welche Joh. Pauli auf Grund des lateinischen Tertes gegeben haben will. Was es mit diesen vorgeblichen Besarbeitungen auf sich habe, werden wir sogleich ersahren.

Endlich aber eriftirt eine große Zahl von angeblich Geister'schen Predigten, welche von Zuhörern bes großen Predigers aus dem Gedächtnisse ausgezeichnet sind oder aufgezeichnet sehn wollen. Unter diese Klasse gehören mehrere durch Ronnen besorgte Ausgaben von Predigt. Cysten. Sie verdienen natürlich, was den Inhalt betrifft, allen Glauben. Aber es gibt noch andere Auszeichnungen dieser Art, gegen welche Geiler's Resse und Rachsolger, Peter Wickgram, die offene Anklage der Fälichung und Entstellung erhoben hat. Die Berrechtigung dieser Anklage ist bezweiselt worden; beshalb wird es nothwendig sehn, ihn selber zu hören. In seiner Widmung der "Sermones et varii tractatus Jo Geileri Argentor. 1518 Fol. 1." an den Propst Albert von Elwangen sagt

Beter Widgram Folgenbes : "Um auch ben Belehrten ju entfprechen, will ich bier ein furges Bergeichniß ber achten (indubitatorum) Schriften Raifereperge beifegen, bamit Riemanb funftighin durch falfche Titel betrogen ein unterschobenes und gefälschtes Werf ftatt bes achten jur Sand nehme. Der Beregrinus trägt im lateinischen wie im beutschen Texte gang Beiler's Urt und Beife an fich; ebenfo die oratio dominica und die passio, wenn man fie in ber lateinischen Ausgabe liest; nimmt man bagegen die beutsche Ausgabe, fo gibt es nichte Abgeschmadteres und Burudftogenberes als eine folde Schrift. Denn ein feindseliger Mensch bat - bag ich bier mich ber Borte aus ber evangelischen Parabel bediene - ben Ader, ben ber hausvater mit gutem Camen befaet, mit ber Aussaat seines verberblichen Unfrautes icanblich jugerichtet. Sat ja icon ju Lebzeiten meines Dheims ein verabichenungs. wurdiger Spfophant, ber burch fein Berbrechen zu befannt ift, als bag er von mir genannt ju werben brauchte, bas Ramliche versucht, indem er gemiffe beitere und mitige Ausspruche, mit welchen ber Raisersberger auf ber Rangel und vor bem Bolfe ben Ernft ber Bredigt in bochft gelungener Beise gemilbert hatte, bem guten Manne beimlich wegstahl und ausfdrieb, fobann aber aus eigenem Munde bas fcmarge Gift ber Gehäffigfeit gegen Beiftliche und Monche beimischte, und biefes endlich burch ben Buchhandel ber gangen Belt unter bes Raisersbergers Ramen öffentlich mittheilte. Bei biefer Belegenheit zeigte fich ber fo unschuldige, jeder feindseligen 26. ficht fo ferne ftebende Mann bermagen entruftet und emport, wie ich ibn fonft niemals geseben babe . . . 3ch weiß nicht, fagte er bei biefer Belegenheit, wie einem Menfchen Mergeres widerfahren fann, als wenn fein guter Ruf burch mehr als taufende von Schriften und bei einer fo großen Menge von Lefern beschädigt wirb. Dit nicht geringerer Schmach bat ein getaufter, binfender Jube meinen Dheim überhauft; ich will weber fein Gewand noch fein Orbensgelubbe naber bezeichnen.

damit nicht die betreffenden Rlosterbrüder hierin eine seindselige Absicht vermuthen\*). Dieser, ein Mensch ohne Kenntnisse
und Talente, vom Anhören der Predigten des Kaisersberger
nach Hause zurückgefehrt, begann dieselben auszuschreiben, sam
aber dahin, seine eigenen Träume und albernen Einfälle mit
benselben zu vermischen, woraus dann eine unglaublich gezwungene und unzusammenhängende Composition entstand,
nicht anders, als wenn, um mit Flaccus zu reden, der Maler einem Pserdsnachen einen Menschenfopf auszuschen versuchte. Diese ungeheuerliche, überdem noch überall unfertige
Schrift wurde mit dem prächtigen Titel von "Bostillen des
Kaisersberger über die Evangelien" geziert, um schweres Geld
ben Buchhändlern verfaust und sam dann endlich zum großen

<sup>\*)</sup> Es ift Johannes Bauti, Barfuger: Orbens, gemeint. Er hieß eigents lich Baul Breberebeimer und mar 1455 von jubifchen Eltern getoren; er farb um 1530 gu Thann im Glfaß. 3n ber beutichen Literaturgeschichte bat er ale Berfaffer bee befannten Schwant: buchs "Schimpf und Ernft" einen Ramen. Wer aber ber welter oben bezeichnete falsarius fel, wiffen wir nicht mit Sicherheit ans jugeben; mahricheinlich mar es ber genannte Argt Abelphus, von bem wir auch facetiae Adelphinae befigen. Die Schrift aber, auf welche von Bidgram angespielt wirb, führt ben Titel: "Scommata Geileri". Bu ben Erbichtungen biefes Falfarius gebort auch bie garnige, heute noch oftmals Beilern in ben Munt gelegte Meußerung : "fichft bu einen Donch, fo befreuge bich; ift er fcwarg, fo ift er ein Teufel; ift er weiß, fo ift er feine Mutter; ift er grau, fo ift er ein Theil von beiben". Bimpfeling berichtet: dolebat (Geilerus) vehementer, metaphoras quasdam in concionibus suis auditas, clam se sub scommatum typo impressas, eisque alias similitudines, numquam sibi cognitas intromixtas esse. Quamobrem se apud reverendos Divi Francisci patres de una indigesta (quam numquam audierat) similitudine humiliter excusabat. C. bei Riegger I. 116. Das ift fprechenb genug! Die Francisfaner trugen ja fcmarge Rutten.

Schaben bes gelehrten Mannes and Tageblicht. Bon mir will ich unterbeffen schweigen, obwohl jener schamlose Beschnittene es oft mit angehört hat, wie ich biese große Schmach von meinem Dheim abzuwenden suchte. Bie oft bat, beschwor, ermahnte ich ben Menschen, er möchte Rücksicht haben auf einen Christen, auf einen Genoffen im Priesterthum, auf ben Berbündeten im geistlichen Kampse, auf einen Mann, der ein so reines Leben mit so hoher Gelehrsamseit verbinde. Aber es ging mir wie demjenigen, der einem Tauben eine Geschichte erzählt: so unmöglich ist es, den harten Raden dieser Race zu beugen. Bon ber nämlichen Sorte, ja noch viel schlechter als die Postille, ist die Sammlung von Albernheiten, welche den Titel: die Brosemlyn trägt.

"Doch ich fehre jur Aufgablung ber achten Bucher bes ruhmten Mannes jurud. Der Tractat de felici dispositione ad mortem, soweit er nicht durch die Nachlässigfeit der Buchdrucker verdorben ift, die Naviculu salutis, jugleich mit der Navis stultisera, das ""irrende Schaf"", ""der Geelen Baradies" nach humberts Tractat de virtutibus versaßt und ins Deutsche übersett, verrath Geiler'schen Geist; jedermann wurde es fühlen, wenn ich auch davon schwiege."

Da hatten wir benn nun ein ganz artiges Bild von Prefzuständen gleich aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts b. h. noch aus der ersten Periode der Buchdruckerfunst. Ein geldwüthiger Buchhandler, dem jeder Erwerb recht ift, und ein Beschnittener als Handlanger, selbst auch die Geldwuth befriedigend — was kann man weiter zu einem Borbilde des 19. Jahrhunderts verlangen?

In ganglicher Unfenntniß jener Zeit haben die beiden Ummon, ber altere im erften Bande feiner Somiletif, ber jungere in feiner Biographie Geiler's, biefe Anflage Bid-gram's zu entfraften verfucht, indem fie biefelbe hauptfachlich als einen Ausfluß ber Furcht vor einem papftlichen Berdamm-

ungeurtheil barguftellen bemubt find\*). Wie, ein Berbammungeurtheil? über wen? über ben verftorbenen Dheim? Und biefe Beforgniß follte erft jest erwacht fenn, nachbem ber berühmte Doms prediger breifig Jahre lang ohne Anfechtung von oben, por einem gablreichen Auditorium, in ber volfreichften Stadt alle biefe Dinge offen und furchtlos gepredigt hat? Dabei bebenfen biefe Manner nicht, baß ja Beter Bidgram in bemfelben Buche, morin er biefe Anflagen erhebt, ungefahr bas Starffte veröffentlicht, mas Beiler je hervorgebracht, nämlich bie Synobalrebe, die Leichenrebe auf Bischof Robert und die Predigt am Confecrationstage Bilbelms von Sobenftein; baß ferner berfelbe Wittgram feine eigene Rebe contra quesdam Gentilitatum observantias, contra petulantiam sacerdotum b. i. gegen bas fogenannte Bifchofsfest am Tage ber unschulbigen Rinber - eine Rebe, Die an Scharfe ben Beiler'schen feineswege nachftebt - bort ebenfalls jum Abdrude bringt\*\*). Gobann beziehen fich ja bie Rlagen Widgram's nicht bloß auf bie bem Obeime unterschobenen Inveftiven gegen Rlerus und

<sup>\*)</sup> Philipp v. Ammon ift in feinem Eifer für die Chrenrettung bes "aufgeklärten" Geller anterwärts ein komisches Bersehen begegnet. In feiner Schrift: "Geller v. R. Leben, Lehren und Predigen" S. 12 berichtet er das uns bereits bekannte Faktum: "auch wird erzählt, er habe durch Sammlung und eigene Gaben um der Schwachen willen, den Gebrauch wieder hergestellt, daß vier Jünglinge mit Fahnen diese Sakrament zu den Aranken geleitesten". Natürlich eine folche That von Scite eines aufgeklärten Mannes kann nur als Accommodation an die Borstellungen des Böbels aufgefaßt werden. hat vielleicht v. Ammon die Stelle bei Wimpfeling: "qui sacerdotes venerabiles eucharistiam ad smbecittes deserntes comitentur" (bei Riegger I. 124) zu obers flächlich angesehen?

<sup>\*\*)</sup> Sermo factus et habitus per me Petrum Wickgram, praedica torem indignum eccl. Argentinensis contra petulantiam sacerdotum et lascivam circuitionem in octava Innocentium; in ben Serm. et varii tract. Jo. Geileri fol. CXLIV.

Monde; ibm ift es nicht bloß um ben firchlichen, fonbern auch um ben literarischen Ruf bee fo ichandlich Digbanbelten Und es bedarf in ber That auch nur eines Blides auf tie von ihm fignalifirten Glaborate, um fich von ber gro-Ben Berechtigung einer folden Beforgniß zu überzeugen. "Die Brofamlin Joh. Kaifereberge", Die "Boftille", Die "Emeis", lauter Bublicationen bes genannten Johannes Bauli, find fo elende Madwerfe, daß fie auch bem blobeften Auge ben unverschämtesten Leichtsinn ober auch die Unfabigfeit ihres Berfaffere fundgeben. Die Formlofigfeit Diefer Brodufte, Die gang aufammenhangolofe Aneinanderreibung von Gagen, Die erft einer Bermittlung bedurfen, überfteigt allen Begriff; oft mandelt es ben lefer an, ale fabe er ben Buchbruderjungen binter Joh. Pauli fteben, um biefem ein Manuscript, gleichviel von welchem Werthe und Inhalt abzudringen. Dabei foll feines. mege geläugnet werben, baß felbft in biefen Schriften gablreiche Cape und Ausspruche enthalten find, die gang Beiler's Beift athmen und im Wefentlichen Geiler'n gewiß angehoren; namentlich bezweiseln wir nicht, daß Beiler wirklich jene Themate über hererei und Zauberei auf ber Rangel behandelt habe, welche in der "Emeis" aufgeführt find. Der Domprediger theilte eben, wie auch fein inniger Freund Bimpfeling\*), in

<sup>\*)</sup> Mimpfeling creifert fich sogar gegen tiejenigen, welche bie Barnungen ver Bauber und herenwesen gurudwiesen. In seiner Blos graphie Geiter's saat er: Jacobus de alta Strata in suo de malesieis opusculo Joannem Scotum pie desendit. Ex ejus libello plane cognoscitur, Henricum Kolherum. eccl. Friburgensis pastorem contra pythones et divinos vera praedicasse ac rem sanctam in expellendis a republica divinatoribus egisse. Furciserum vero quendam ac arrogantissimum ejus aemulum et oblatratorem non absque gravi plebis scandalo suisse mentitum, bei Riegger I. 110 Benn solche Männer, wie Mimpseling gegen Längner bes herenwesens sich ereiserten, wie tief mußte bieser Glaube in ber gaugen Beit eingewurzelt seyn!

biesem Puntte ben Glauben seiner Zeit, einen Glauben, ber damals sogar noch im stärtsten Ausschwunge begriffen mar. Db aber jede einzelne Behauptung bes Buches Geiler'n zugesschrieben werden barf, ist eine Frage, die in Anbetracht ber außersten Gewissenlosigkeit des Herausgebers nicht bejaht werben durfte.

Die beiben Ammon find aber auch darin in großem Irrthume, daß sie mahnen, eine Beröffentlichung harter Urtheile über die Geistlichseit sei damals mit besonderen Gesahren vertnüpft gewesen. Wer so spricht, fennt sene Zeit gar nicht. Die ganze Welt war namentlich seit dem Costniger Concile voll von Klageschriften, Investiven und Satyren gegen die Geistlichseit; wer den Glauben selbst nicht verletze, hatte in der Regel nichts zu befürchten. Es bestand überhaupt in jezner Zeit eine Freiheit des Redens und Schreibens, von welcher heutzutage Wenige eine Uhnung haben, und Geiler's Schriften sind nicht eine Ausnahme, sondern nur eines von den vielen zum größten Theile noch vorhandenen Zeugnissen sie Allgemeinheit dieses Zustandes.

So viel steht also fest: wer von Geiler's Beredsamseit ben richtigen Begriff erhalten will, darf sich nicht an Schriften wenden, wie diesenigen, welche Peter Widgram in erwähnter Beise censurirte. Wohl aber wird die gründliche Renntnist ber achten Schriften dieses Mannes einem Jeden die lleberzeugung eingeben, daß Geiler an Kraft der Rede und Macht über die Sprache hinter keinem von den großen Männern unsserer Nation zurücksteht

## XXXIX.

## Erinnerungen aus Narnhagen und bie preußische Gegenwart.

Aus ben ersten zwei Banben ber Tagebücher von bem preußischen Diplomaten a. D. Geheimrath von Barnhagen haben wir ben allgemeinen Charafter dieser Aufzeichnungen und ihres Autors soweit bargestellt\*), daß wir uns die widerwartigsten Personalien für die solgenden Bande ersparen können. Wir werden uns sortan vielmehr bemühen, den eigenthümlichen Werth dieser Veröffentlichungen auszubeuten. Einmal ist nämlich der Mann ein Typus des vulgären Liberalismus wie er leibt und lebt, mit der hunnischen Kurie gegen Alles, was anders zu denken wagt als die moderne Schule, nur daß der herr Geheimrath auf offenem Markte ungenirt ausstramt, was Andere sorglich verhehlen, verläugnen und in sich versteden. Varnhagen gestattet den tiessten Einblick in die Werkfätte der liberalen Geister: das ist die Eine Seite seines Werthes.

<sup>\*) &</sup>quot;Barnbagen von Enfe eine neue preußische Gefchichtequelle" im heft vom 1. Januar 1862.

Zweitens aber bilbet er wirklich eine neue preußische Geschichtsquelle. Durch seine vornehmen und hochst ausgebehnsten Berbindungen besitt er eine ganz besondere Kenntniß von der Berliner Welt und der preußischen Hosgeschichte. Allerdings ist hier die äußerste Borsicht in der Benügung seiner Daten geboten, denn sein boshaftes Lästermaul ergeht sich mit allzu sichtlicher Wollust in dem Meer von Scandal. Immershin wird aber sein Bearbeiter der neuesten Geschichte ihn umsgehen, und wird die Gegenwart viel aus ihm lernen können über den deutschen Schicksladtaat. Und zwar gerade jest am meisten; denn Preußen ist heute in sehr bedenklicher Lage. Die Dinge stehen auf der Spise nach innen und außen; unbedingt wird Keiner ohne Ruten in das Barnhagen'sche Panoramaschauen und die Versonen betrachten, durch die es so gesomsmen ist.

Wollen wir bas was in Preußen gefommen ift, auf ben fürzesten Ausbruck bringen, so werden wir sagen: der Geist Friedrichs des Zweiten sei wieder gesommen, aber ohne sein Genie, und noch dazu nicht von oben, sondern von unten, ein duntler Drang ohne Kraft und Macht, ohne Fleisch und Bein der Persönlichseit, um so zu sagen. Trügt nun der und hinterbliedene Eindruck nicht, so ist eben dieß der Kern des Barnhagen'schen Panoramas und bei ihm sehr interessant zu sehen, wie der eingeschlummerte Geist der nation Prussienne wieder ausgepoltert wurde, der Geist Friedrichs des "Großen" aber ohne Kraft und Sast.

Will man ben Ausschlag gebenben Wenbepunft genau ermessen, so mag man beachten, wie sich bas neue Strafgeseh, welches bei dem vereinigten Stände-Ausschuß vom 17. Januar 1848 zur Borlage kommen sollte, in der "deutschen Frage" benahm. Dieses Strafgeseh ftellte noch jede Unternehmung zur Auflösung ober Beränderung des beutschen Bundes dem Hochverrath gegen Preußen gleich, und machte seben Tadel des Bundestags und seiner Berordnungen zum Berdrechen. Was damals in Preußen noch Hochverrath und Berdrechen war, das ist seitdem officielle preußliche Politif geworden, und jede Parteiregierung in Berlin gibt ihrem Gesandten nach Frankfurt dasselbe Recept zur Trodenlegung des Bundestags mit.

Barnhagen felbft war bamale nichts weniger als gothaifch gefinnt. Er beftritt fogar Die 3been, aus welchen nachber ber Gothaismus berausmuchs. Roch am 1. Marz 1846 außerte er in einem Gefprach mit Laube, bem befannten Jungbeutiden: "er laugne, bag ber Ginbeitefinn große Fortfcritte gemacht, es fei meift nur funftliches Erzeugniß auf ber literarischen Dberfläche; er laugne, bag bierin ein fonderlicher Gewinn zu finden, und überhaupt, daß biefe Richtung bei une ursprünglich fei." Als bann freilich die Revolution in Berlin triumphirte und ber Ronig bei bem befannten Umritt bas Aufgeben Preußens in Deutschland verfundete, ba erro. thete einerseits fogar ein Barnhagen über Dieje tiefe Erniebrigung ber Monarchie, batte aber andererseits felbft ben Ropf fo weit verloren, daß er fcreiben fonnte: "es fann noch fommen, daß wir von Franfreich ben Elfaß und Lothringen, von Rugland die baltischen ganber forbern. Solcherlei fann -Schwarzrothgold thun!"

Tropbem aber lag ber Gothaismus bem Manne fern. Er war hiezu weder unpraftisch und fleinlich, noch pfiffig und höfisch genug. Er wagt überhaupt in manchen Bunften über bas liberale Dogma hinauszugehen. Wie heilig ift z. B. ber Name bes französischen Bürgerkönigs in der Schule der Liberalen! Der Berliner Geheimrath aber besinnt sich nicht, am

23. Sept. 1846 folgende Worte niederzuschreiben: "Diefer größte Hundssott unserer Zeit, weit schlechter als sein elender Bater Egalité, soll als der Held unserer Zeit gelten. Wohl, die ihn loben loben ihn sich zur Schande!" Die Augsburger Allgemeine Zeitung hütet sich, diese Sentenz weiland ihres versehrten Freundes und Mitarbeiters mitzutheilen.

lleberhaupt fann man fagen, daß fr. Barnhagen feine politisch-literarische Kritit bervorragender Bersonen mit einer gewiffen Unparteilichfeit fortführt. Minifter Savigny "ein Das", Minifter Gidborn "ber Glenbe , "ein grauelhafter Rerl", reis gen die Buth bes Geheimrathe wertmabrend ichon burch ihre religiofe Michtung. Bethmann-hollmeg, der bereite 1845 als fünftiger Cultusminifter genannt wurde, "ift auch ein Gerviler, ein Frommler, ein Dudmaufer." Ber magt es, die Ausweifung ber herren Itftein und heder gu vertheibigen? preußische "Diplomaten-Bad." Um 9. Rov. 1845: "Unfere Regierung ericheint gang gottverlaffen, überall wimmeln gumpen, Bichte, Rarren." "Bon ben foniglichen Bringen", fagt et in einem Rudblid von 1848, "mußte Riemand etwas Bedentendes ober Angiebendes mitgutheilen, wohl aber bie mannigfachften Buge" (beren Berr Barnhagen nicht wenige anführt) "von herrifcher Befinnung, robem Militargeift, mufter Luberlichfeit." - Aber auch die berühmte Siftorifer-Schule fommt nach wie vor übel meg. Rante bat ibm gar nicht ben Beruf jum mabren Befchichtschreiber, weil er ein höfischer Burechtrichter fei. "Donniges, wie alle Schuler Ranfe's, troden und linfifch." Am 22. Febr. 1845 hielt biefer Belehrte in ber Singacademie einen bofifchen Bortrag über ben Communis. mus; "ber vornehme Bobel fonnte fich recht ergoben, ehrbare. unterrichtete Berfonen maren febr emport, fprachen über Donniges mit tieffter Berachtung." Am 24. Febr. 1845 freut fich ber Br. Bebeimrath über Sillebrands, fonft nicht geschickt

geschriebene, Geschichte ber beutschen Literatur, weil fie bem "bornirten Gervinus" offen und verstedt entgegenwirfe. Und Aehnliches in großer Zahl!

Es gibt nur Gine Menfchenflaffe, gegen bie fein unico. nes Wortlein aus bem Barnbagen'ichen Munde geht - bie Buben. Dun ift zwar ber Jube Gefet und Richtschnur fur ben gangen Liberalismus, ber ja auch an fich nichts Anderes ift ale bie philisterofe Bolitif bes beweglichen Bermogens, bes Capitale; aber so verjubet wie ber Geheimrath B. erfceint roch nicht bald ein unbeschnittenes Mitglied ber Chule. Er treibt einen formlichen Bogenbienft zuerft mit feiner aus jubifchem Stamm entsproffenen Frau Rabel und bann mit bem gangen Bubenvolf. Sonberbar! verburgten Radrichten ber Allg. Zeitung zufolge mar jener veremigte Schongeift nichts weniger als eine fuße Dignon, fonbern ein febr unangenehmer Blauftrumpf, ber bem bingebenben Bemabl mitunter fogar mit Scheidung brobte und jedenfalls literarifche Borner genug auffette. Aber ber Drientalismus batte ibn nun einmal am Bunft ber Gitelfeit an fich gefeffelt, und alles mas Jude mar, lief ihm haufenweise zu. Der "edle Jatoby", ein frecher Demagoge wie Deutschland feinen zweiten mehr fennt, Franfel, Ruranda, und wie fie alle beißen. bie Judennamen in Barnhagen's Tagebuchern controlliren, um bie "beutsche" Glorie von 1848 recht zu verfteben. Der Unterschied ift nur ber, bag unsere Liberalen mit einiger Berichamtheit am jubifchen Leitseil laufen, mabrend fr. Barnbagen bei jeber Belegenheit im überfcwenglichften Enthusiasmus von ben Juden fpricht, wie g. B. über ben Rabbiner-Congres ju Franffurt von 1845. Um 19. Juni 1847 fcreibt er über ben Bereinigten Landtag in Berlin : "Schamlos befannten fich mehrere Rerle ale Jubenfeinbe, barunter ber Fürft von Radsimill." Schamlos, benn Alles was wir find und baben, ift nach Barnhagen Judenarbeit. "Die Juden haben bem allgemeinen Bildungsgange ben von ihnen ausgestoßenen Jesus gegeben, dann Spinoza, und geben noch täglich die außerorbentlichsten Kräfte ab, in Tausenden von Getausten und Richtgetausten, ohne daß ihr eigener Bestand ärmer wird!" (15. Juni 1845.)

Wenn Gr. Barnhagen gegen bie Gothaer und fur bie Juben die allgemeine Mensur ber Liberalen vielleicht einigermaßen überschritten bat, fo bat er fich sonft boch immer als murbiger Correspondent ber Allgemeinen Beitung verhalten. 218 Ronge und Czerefi auftraten, folgte er ihnen voll freubiger Erwartung auf Schritt und Tritt; er mußte mohl ma-"Die Cache", notirt er am 27. Febr. 1845, "ift von größter Bichtigfeit, und liegt ben meiften biefigen (Berliner) Leuten weit naber ale bie Conftitution." Daß auch ehrliche Brotestanten gegen die fogenannte beutschefatholifche Bewegung auftraten, ericbien ihm ale unverzeihlicher Frevel. "Die theve logische Buth dieser verfluchten Pfaffen." " Bengftenberg, Tholuf und bas übrige Gefindel." Leo, Tippelefirch, Bitte, Die gegen ben Rongeanismus ichrieben, find "Lumpen." Minifter Eichhorn, ber "Lump", hat fich in Cachen ber Deutschfatholifen gleichfalle ichandlich betragen. Aber auch ben freimaurerischen protestantischen Bischofen Drafele und Eylert traut man nicht, "benn fie felber find auch noch Pfaffen." Dem Konige felbft schadete, wie er wiederholt bemerft, bei bem Burgerthum nichts mehr ale bie "pfäffische Tenbeng." Ronge ift also wie gerus fen gefommen. Bur Beit ber beruchtigten Beneralfpnobe, am 4. Aug. 1846 notirt fr. Barnhagen abermals: "Die Burger bier waren burch politische Triebfebern faum aufzuregen, burch bie religios-firchlichen Sachen gelingt es."

Aber noch Etwas geborte bazu. Der Rampf gegen allen After-Liberalismus lehnte fich an eine fefte beutsche Burg au-

Berhalb Preußens an, und fie mußte erft fallen, nicht burch Eroberung von außen, fonbern burch innere Irrungen. 11. Mary 1848, nachdem der Gr. Geheimrath Jahre lang bie preußischen Buftanbe als bie allerelenbesten geschilbert batte, fcreibt er: "Sier in Berlin ift noch Babigfeit, . . . wenn man aber Die Borgange in Dunden erft überall weiß!" Das mar gang richtig calculirt, wie ber Erfolg bewies. erwünschte Wendung in Bavern hatte fich fruber gemacht, als bie Liberalen felbst zu hoffen magten; um fo sicherer fühlten fie fich nun fur bie Bufunft. Mehrere Jahre vorher maren tie Versuche bes damaligen Kronpringen von Bapern, Die Befanntichaft bee herrn Barnhagen ju machen, feineswege schmeichelhaft aufgenommen worden. Plotlich tritt ein warmed Intereffe an bie Stelle ber Bleichgultigfeit. Am 5. Aug. 1845 besucht Barnhagen ben Professor Schloffer in Beibelberg, ben er übrigens ber Bahrheit gemaß als einen boshafe ten, eitlen, lafterlichen Grobian fchilbert, welcher feine Schuler zwinge, ihn in ben Beitungen zu loben. Schloffer machte fich febr wichtig mit einer Dentschrift, die ibm der Rronpring von Bavern über bie firchlichen Buftanbe Deutschlands abverlangt habe, und ber Rampfgenoffe aus Berlin erfannte bie 3med. mäßigfeit ber Schloffer'ichen Leiftung\*). 3m Sommer 1846

<sup>&</sup>quot;) "Schloser zeigte mir eine Dentschrift, bie er für ben Kronpringen von Bayern, auf beffen ihm burch Thiersch fundgewordenen Bunfch ausgearbeitet habe, eine Dentschrift über die firchlichen Buftande Deutschlande. Er las mir ben Brief, mit bem er dieselbe begleitet, die Antwort, die er darauf empfangen, und las einige Stellen ber Schrift selbst; ich sollte seben, daß er tapfer fampfe und an geeignetem beben Ort. Sein Brief sagte so ausbrudlich, baß er für die Schrift feinerlei Belohnung verlange und erwarte, und er wiederholte mundlich diese Berficherung mir so ftart, daß ich im Gegentheil beutlich erkannte, er habe allerdings eine Belohnung

fommt Baron Hormayr, ber abgefallene Tyroler mit seiner biabolischen Rachgier, nach Berlin, macht fleißig Besuche in ber Mauerstraße und nach einer langen Besprechung mit bem alten Geheimrath schreibt dieser am 2. Juni in sein Tagebuch: "Wan surchtet, die Pfaffen in Bayern möchten den Sohn bes Kronprinzen baheim vergiften, ja man surchtet für den Kronprinzen selbst, der seinen Psaffenhaß schon zu offen gezeigt hat; die Umme des kleinen Prinzen ift plöglich gestorben, sie war ein Muster von Gesundheit und Kraft!"

Sind das nicht feine Einblide in die liberale Bertstätte? So hat man bort wirflich und grundfaglich gearbeitet. Best freilich, feitdem der Liberalismus in der Dacht fist, bat er eine ftreng fittliche Richtermiene angenommen, jest bafirt er fich auf bas Recht, auf die formale Gefehlichfeit; für die Begner aber galt und gilt von allem Dem nichts, fo lange er um Die Entfceibung ringt. Gine Meußerung Barnhagens über ben ichweir gerifden Conderbund vom 13. Oft. 1845 gibt eine gang bubiche 3bee vom mahren liberalen Recht: "Die Gemalt ber Schufte und heuchler, welche die Jefuiten berufen, ift auf jede Weise ju fturgen, durch Aufruhr und Ueberfall; Die Bernunft barf fich ihr Gefet nicht unter bem Bormande, bag es ber Gefet. lichfeit entbehre, rauben laffen." Richt die friedbrechenden Freischarler, welche bie alten Rantone angriffen, maren alfo im Unrecht, fondern die Autoritaten, welche den Angriff gu-"Der Fürst von Metternich bat ber jesuitischen Regierung von Lugern feinen innigften Gludwunfc ju ihrem fcanblichen Siege gefdrieben. Pfui Berr gurft, pfui Berr Fürft!" (6. Mai 1845.)

im Sinne, Orben, Gefchent ober was es fei; auch verftanben feine berben Ausbrude recht berb ju fomeicheln."

Ceben wir nun aber, wie es fam, bag eben biefer Rechtsbegriff in ter Monarchie Friedrichs bes 3meiten wieder gur Berrichaft gelangte und ben preußischen Monarchen felber über ben Ropf muche! Der Cas, Die Bernunft burfe fich ihr Befes nicht unter bem Bormanbe, bag es ber Gefetlichfeit entbehre, rauben laffen, ift ein gang paffender Ausbrud ber fribericianischen Tenbeng. Diese Tenbeng aber ift nichts Unberes ale ber anticipirte Gothaismus, und ber Gothaismus nichts Underes als die preußische Ueberfetung bes Liberalismus. Der vorige Ronig leiftete bem Andrang biefer vereinigten Glemente noch ernften Widerftand, aber er leiftete ibn nicht mit ben rechten Mitteln; auch ber jegige Ronig leiftet ihnen noch Widerstand, aber er leiftet ibn nicht nur nicht mit ben rechten Mitteln, fondern er leiftet ibn fogar nur ftudweife. Bahrend er die Gine Seite bes ins Breußische überseten Liberalismus fich wohl gefallen lagt, will er bie andere Ceite entschieden niederhalten. Das geht nicht; aber Die Unftrebung bes Unmöglichen ift eben bie Lage Preußens in ber Gegenwart, und biefe Lage ift nicht unversebens vom Simmel gefallen, fondern man tann an ber Befchichte ber preußischen Berfaffungefrage von einer Phafe jur anderen nach. rechnen, wie es fo gefommen ift und tommen mußte.

Eine bessere Duelle über die innere Geschichte ber constitutionellen Erperimente Preußens eriftirt aber nicht als die Tagebücher Barnhagens. Er spielte selbst seine Rolle dabei, wenn auch nur hinter den Coulissen oder hinter den Spalten bes Augsburger Blattes. Es gibt Zeiten, wo sich fast auf jeder Seite seiner Aufzeichnungen der Eintrag wiederholt: "Gestern an die Allg. Zeitung geschrieben." Er rühmt sich, durch dieses Organ seine Salzsörner auszustreuen, ja eigentlich maßegebend zu seyn. "Die Aussätze in der Allgemeinen Zeitung werden vielsach bemerkt; im Grunde haben sie den ganzen

Berfaffungelarm angehoben, sowie überhaupt ohne mich bie Sache hier mohl in ber Stille geblieben mare." (29. Marg 1845.)

Den langfamen und zweiselvollen Bang ber preußischen Berfaffungefache legt fr. Barnhagen burchaus bem ichwachen Charafter Friedrich Wilhelms IV. jur gaft. Er fährt überhaupt fort, biefen Monarchen in einer Beife zu fcbilbern, bie wir bier nicht wieber geben wollen. Es mag an einer, angeblich aus bem Munde bes Fürften Bittgenftein ftammenten Stelle genugen: "Diefer Berr ift immer wie im Rebel, fieht und bort nicht recht, thut mas ber Augenblid ibm eingibt und benft nicht an ben Busammenhang; seine Umgebung nennt bas geiftreich und genial, ich aber fage Ihnen, es ift nur Berftreutheit, alles gefchieht wie im Rebel und morgen bas Gegentheil von bem heute Befohlenen." Berade für einen folden Ronig fei eine Conftitution nothig, fagte Gr. Barnhagen. Aber alle, Die bei bem Monarchen Bertrauen und Ansehen genoffen, fagten bas Begentheil. Beneral Canit verficherte: ichon bei ber Sulbigung in Ronigeberg habe ber Ronig Reiches ftande verfunden wollen, "aber alle hielten ihn am Rodichofe jurud." Ale er Unfange 1845 bie große Ungelegenheit ernfte lich in Angriff ju nehmen ichien, flufterten fich bie Sofleute ju: "le Roi macht Dummheiten, er wird endlich narrisch wer-Als die fraglichen Gerüchte bald wieder verftummten, schimpften bie Liberalen : bie Constitutionegelufte bes Ronigs feien nur ein Carnevalofders gewesen. Bemag einer vertraulis chen Mittheilung bes Minifter Bulow vom 5. Jan. 1845 hatte ber Ronig ausgerufen: "Bin ich nicht verpflichtet, bas gu erfüllen, mas mein Bater verfprochen bat? es handelt fich barum, ob ich ein ehrlicher Dann bin ober ein gump!" Aber. fügt Barnhagen bei, bat er benn nicht ebenfo gefagt, er werbe nie Reichsftanbe geben, und bat er nicht bem Bofen'ichen gandes sei seine Frage, daß bei einem scheindar gec waltungswesen das ganze Land voll Bedrückung u sei, die durch den Schein der Gesestlichkeit nur grender würden; das Bolf gebe sich seiner Täuschun Unlust, Widerwille und Berachtung wüchsen imm Revolution stehe unausbleiblich vor der Thüre. Mal (und zwar noch am 19. Nov. 1845) behan der: "und doch ist es nicht das Bolf, das am m das zur Umwälzung drängt, sondern die Regierun leidet am meisten, sie fann es am wenigsten au macht die stärtste Opposition; Niemand ist unzufri behaglicher als die Minister, den König ausgen noch schlimmer daran ist." Wir glauben entschiede letztere Alternative die richtige ist.

Was mar benn nun aber jener bunfle Drang Regierung spornte, über Preußens und ihre eigenen hinauszustreben? Richts Anderes als ber Geift Kri Zweiten, der die über ihn geworfene Dede der heili allmäblig wieder burchbrach und faine mit eine Conftitution nach eigenhandig aufgesettem Entwurf zu geben, vom Minister Bulow empfing. Der König, versicherte ber Minister, habe auch ben Chrgeiz eine große, für ganz Deutschland musterhafte Schöpfung aufzustellen, eine Verfaffung bie alle bestehenben ber (beutschen) Staaten verdunfeln solle, und er suhr fort:

"Wir (die Regierung nämlich) find im Schlamm und muffen auf festen Boben kommen; die uns abrathen, thun es nur im eigenen Interese, an unseres benten sie nicht. Der König von Bürttemberg, der Großherzog von Baden, der von heffen und alle die Kleinen bitten uns immersort, das Ständewesen ja nicht zu erweitern, die Presse ftreng zu zügeln, aber nur in ihrem Insteresse; sie wollen die Ehre und das gute Ansehen, constitutionell zu sehn, vor uns voraus haben und unsere unconstitutionelle Macht im hintergrunde benutzen, ihren Wöltern zu imponiren; auch Oesterreich denkt nur an sich, nie an uns und was unsere Lage fordert."

Friedrich Wilhelm fürchtete aber boch wieber, wenn wir fo fagen burfen, ben gewiffenlofen Chatten feines Abnberrn. Er befaß Beift und gutes Urtheile, ja ein gewiffes Ahnungs-Bermogen. Er theilte baber auch die Taufdung nicht, welche fein ftarferer Bruber beute noch fefthalt, Die Taufdung nam. lich, als ob ber moderne Constitutionalismus jemals mit bem ftrammen Militarftaat und mit ber herrschaft bes perfonlichen Ronigthums vereinbar fenn fonne. Daber bas Bogern und unfichere Taften, baber namentlich bas raftlofe Bemuben bes Ronigs, eine Reicheverfaffung zu erfinden, die eine gute beutfche Berfaffung, aber teine moderne Constitution mare. Un biesem leitenden Bedanken hielt ber Monarch mit merkwurdis ger Babigfeit feft. Soon bem Minifter Bulow erflarte er: mit frangofischen Ginrichtungen zu regieren, sei ihm zuwider, er wolle ben Deutschen zeigen, bag mit ihren beutschen Gle-ILII. 53

Im Druck ber berühmten Rede, die der König sind, wie Barnhagen behauptet, einige zu har weggeblieben, z. B. daß der König den für ein halten würde, der ihm constitutionelle Zumutht wollte. Roch am 18. März 1848, wo das preuthum bereits in den tiefften Abgrund der Sch war, vergaß Friedrich Wilhelm seine Unterscheidunder Minister Bodelschwing die eilig zu druckende verlas und unter den angeführten Gewährungen ner "Constitution" vorsam, war der König durch verlest und rief: "Berjassung, Berjassung"!

Der Gebanke bes Königs ift an sich völlig wie wir hoffen, zufunftereich. Aber es lief und noch ber schwere Irrthum mitunter, als ob es ei sche Berkassung im Unterschied vom französischen E wesen mit und neben unserer Bureaufratie geben in Bapern hat bas Ministerium von der Pfordt vier Jahren diesen Irrthum mit aller Energie v nicht eingesehen, daß auf der Unterlage unierer sch

lange sie nicht zu hohlen Schemen herabsanken, bedingten sie eine Theilung der Rechte und Berechtigungen im Staat, womit keine Bureaukratie verträglich ist. Wollte der König Friedrich Wilhelm eine specifisch deutsche Berfassung haben, so mußte er zuvor die preußische Bureaukratie ausheben. Bon einer solchen Möglichkeit war aber damals überhaupt kaum eine Idee erwacht, und wäre sie auch schon herrschend gewesen, so wird Preußen sicherlich zulest sich damit befreunden. Denn der Bureaukratismus gehört zum innersten Wesen des preußischen Militärstaats, er hat die Gründung Friedrichs des Zweiten zu dem gemacht, was sie ist. So begegnen wir denn stets demselben Zwiespalt zwischen Wollen und Können, einem wahrhaft unseligen Kreislauf.

Barnhagen befampft bie Conftitutions. Scheu bes Ronigs mit ben allbefannten fabenicheinigen Brunden: mas fur England fich als bas Richtige erwiefen babe, muffe auch fur Preugen bas Rechte fenn, und bergleichen. Derlei verbient bie Widerlegung nicht mehr. Singegen fann man ihm aber nicht wibersprechen, wenn er über bie ftanbifden Schopfungen in Preußen die bitterfte Rritif ergeben lagt. Warum benn nicht lieber Einer regieren folle in ber Beife Friedriche bes 3meiten, ale bag fo "Jeber Theil am Staate nehme", wie man es jest (1845) an ben öftlichen ganbtagen febe? "Gine friedenbe, angftliche, feige Sprache bat bie Dberhand gewonnen, ein Aufwand von beuchlerisch bemuthigen, unterwürfigen Rebenearten erftidt jebe Forberung, bie baar und mannlich auftreten follte". 3. Januar 1846: "Warum die Leute berufen, fie reben beißen, und sowie fie etwas vorbringen, bas nicht geradezu eine Lumperei ift, ihnen auf's Maul fclagen"? -Der gurnenbe Gebeimrath bat recht: ben alten beutschen Stanben ift es nie begegnet, bag bie Stimme eines ganbes ihr

barin; die bewilligten ober versagten Steuern, die Berwaltung ein ac. Die Provinzialftande find nie einem altgeschichtlichen Mafie, sondern nach dem Dund Furcht gemacht, die in der Beit, mo fle gema ber preußischen Regierung herrschien."

Er nennt gwar bie Bureaufratie ale bas gr nicht mit Ramen, aber er zeichnet es in treff "Beber Begriff von Bolfe und Freiheiterechten Standemefen follte nur wie andere Beborben a geng ber Regierung gelten, nebenber auch gum Glange bienen". "Gie wollen ben Schein, als freie Stimme bee Bolfes fur ibr Treiben, im Grund fie nur ber eigenen Laune und Billfur" (IV, 18 biefen Umftanben fonnte naturlich auch aus bem Landtag, unter welchem Ramen ber Ronig endlich f ftanbe" einführte, als foldem nichts werben. eine moberne Conftitution übergeben ober ber al gierung Plat maden. Denn ber britte Rall. reaufratiomus einem lebenbig eingewurzelten meiden fallta

1847 weit vorzog, fo war er in feinem guten preußischen Rechte:

- 29. April 1847: "Rann fich ber König in ein conftitutionelles Wesen nicht finden, so regiere er absolut! Beffer daß die Macht in Einer Sand sei, als ganz verloren gehe und der Staat zertrümmere. Es ift nichts Geringes, diese Staatsschöpfung Breufen und seine benkwurdige Geschichte, nicht so leicht wird etwas ber Art wieder zu Stande gebracht."
- 11. Mai: "Der geordnete, militärisch fraftige und versheißungevolle, trot alles Abelthums in seinen Grundzugen entsichieden demokratische Staat ift nicht mehr, und ein Berfassungsschaat ift baraus nicht geworden, als elender Zwitter muß er nun weiter leben, und wer weiß in welche Nothen gerathen."

Wenn aber ber giftige Geheimrath heute noch lebte, murbe er von bem jenigen Buftand nicht biefelben Worte, und vielleicht fogar mit befferm Rechte, wieder gebrauchen, obgleich Preußen fest eine Constitution besitt, und fogar icon eine "neue Mera" überftanden hat? Die Aehnlichfeit ber Lage von 1847 mit ber heutigen ift ichlagend, die Gefahr jest fogar größer ale bamale, und bie Grundurfache wieber biefelbe: ber ichidsalevolle Zwiespalt zwischen Wollen und Ronnen. Ronig Friedrich Wilhelm IV. wollte eine beutsch-ftanbische Berfassung im Unterschied von ber modernen Constitution, baneben aber die volle altpreußische Bureaufratie. Ronig Wilbelm I. will die moderne Constitution Breugens, baneben aber bie ungeschmachte Machtfulle bes altpreußischen Ronigthume, die perfonliche Berrichaft, ben Militarftaat. Bu feiner Ehre fei es übrigens gefagt, bag er nicht von freien Studen in diefen Widerfpruch gerieth.

Gerade aus den Aufzeichnungen Barnhagens erhalt man endlich ein flares Bilb von der politischen Entwidlung bes

foniglichen herrn. Prinz Wilhelm wurde wider Willen durch bas Machtgebot seines Bruders in den constitutionellen Zausberkreis versetz, und pflichtmäßig hat er sich seitdem zur Constitution befannt. Innerlich aber gehörte nach wie vor seine ganze lleterzeugung dem militärisch-bureaufratischen Altpreußensthum, dem Staat Friedrichs des Großen ohne modernste Beismischung. Wäre es aus ihn angesommen, so hätte er mittelst eines ehrbar aufgeklärten Absolutismus den "Beruf Preußens" zu erfüllen gesucht, und leicht möglich, daß er auf diessem der preußischen Staatsnatur angemessenen Wege glücklicher gewesen wäre, als setzt nach den romantischen Experimenten des aus der Art geschlagenen Bruders.

Wirklich war ber Prinz von Preußen sehr populär, solange man ihn nur als Gegner ber "pfässischen Tendenz" des Königs fannte, und man glaubte, daß er dem königlichen Bruder nur die Pietisterei, nicht auch die ersehnten Reichsstände, täglich als den Untergang des Landes vorstelle. Das Auftreten des Rongeanismus schien noch einen besonders gunstigen Anlaß zu bieten. Der Prinz empfing den neuen Apostel in langer Audienz, wenn auch nicht in oftensibler Weise"), und am 23. Oftober 1845 schreibt der Beobachter in der

<sup>\*) &</sup>quot;Bei feiner letten Anwesenheit (in Berlin) war Ronge beim Bringen von Preußen anberthalb Stunden, berseibe hatte ihn rusten laffen. In seiner Bohnung fand er gegen zwanzia Mittags. Gafte, die auf ihn gewartet hatten, er entschuldigte fich einfach, ber Prinz habe ihn aufgehalten. Bahrend bed Effens wird Ronge binausgerufen einer Botschaft vom Prinzen halber. Bald kommt er wieder herein mit einiger Berlegenheit, die damit endet, daß er die Anwesenden bittet, fie möchten vergeffen, daß er ihnen gesagt, er sei beim Prinzen gewesen; der Prinz wünsche nicht, daß man es wiffe." Barnhagen am 29. April 1845.

Mauerftrage: "Es beißt, ber Pring von Preugen habe feine Buftimmung gegeben, daß die Freimaurer ben Deutschfatholis fen bie Maurerlogen jum Gotteebienft einraumen; hieburch, meint man, werbe neuer 3wift mit bem Ronige entfteben". Als furg barauf ber Pring in einen Auftritt am Stettiner Bahnhof verwidelt wurde, foll ber Konig gefagt haben: "Das ift ja portrefflich fur einen Bringen, ber fo popular fenn mill!" Celbft in ben Diffidien ber preußischen Freimaurer, die übrigens von Barnhagen wiederholt geiftlofer Berdumpfung beguchtigt werben, bachte man fich ben Bringen ale ten Schildhalter ber liberalern Meinung in religiofen Dingen. Am 13. Dit. 1846 notirt ber Beheimrath: "Ueber bie hiefige Freimaurerei (gesprochen), die in Philifterthum versunten ift, driftlich thut, auch die in England und Solland aufgenommenen Juben in ben biefigen logen nicht julagt, worauf bie englische Maurerei ber hiefigen allen Busammenhang funbigt. Der Bring von Preußen hiebei betheiligt, ob fur ober gegen bie Juden wirb gestritten".

Dieser Kampf gegen das, was ber hohe und niedere Bobel "Pietisterei" nannte, wäre nun ganz geeignet gewesen, die Popularität des Prinzen zu erhalten und noch zu vermehren. Aber seine Richtung hatte zwei Seiten: so eifrig er für den religiösen Liberalismus eintrat, ebenso eifrig that er es gegen den politischen, sa gegen jede Modistation der bureaufratischen Alleinregierung, wie sie im modernen Staate Friedrichs des Zweiten hergebracht war. Dieß hat immer wieder Alles verdorben. Die Aufstärung ließ man sich sehr wohl gesallen, aber nicht den Absolutismus. Indem der Prinz seine nachher, im November-Programm von 1858, öffentlich erklärte Stellung gegen die "Ertreme nach beiden Seiten" zwar der veränderten Lage seit 1848 entsprechend modisicitte, sie aber im Wesen beharrlich sessbielt, ist er zweimal populär geworden und ein-

"~" pung mir fügte Minifter Bulow felber bei, ale ei Barnhagen bie erfte Mittheilung machte ub Entichluß bes Ronige Richt nur von R Bring Bilbelm ichlechterbinge nichte wiffen auch bas Unmejen von Brovingialftanben in fratifchen Monarchie Friedriche II. nicht gebul Benige Tage por bem enticheibenben 5. 3a er im Ctaaterath einen Bortrag gehalten, möglichfeit barlegte, mit ben acht ftanbifchen jugleich fertig ju werden. Die Provingialfia fich an, was ihnen nicht gufomme, fie feien a Beift erfullt, fie fonnten nur immer arger muffe barauf bringen, bag man mit ernfter Be fie angebe. Der Wiberfpruch bes Bringen, er fter weiter, fei es, mas ber Ronig am meiften aber auch auf ben barten Strauß gum vo "Benn mein Bruber Bilhelm mir babei entgeg es meinem Bergen webethun, aber nicht ben fluß auf meinen Ropf baben". 21m 27. 3am bereits, ber Bring fpreche ein formiides m.

1

äußert sich mit steigender Bitterkeit gegen Conftitution und Preffreiheit". Bald suchte man im Publikum den undeugsamen Trot aus fremdem Einfluß zu erklären: der Prinz sein nur ein vom Czar Nicolaus inspirirter Automat. Bor ein paar Jahren hatte die liberale Masse dem prinzlichen Austrezten gegen die hristlich germanischen Belleitäten des Königs Beisall geklatscht; jest war er im Gegentheil der Mann der schrossen hof und Adelspartei. "Auf Seite des Königs zu stehen, gilt fast schon als Zeichen schlechter Denkart, die gute Sache ist auf Seite des Prinzen" (10. Februar 1845). Das war vor siebenzehn Jahren; seit dem 18. März des lausenden Jahres haben wir einen solchen Wechsel der Stimmung für und gezen den hohen herren zum zweitenmale vorssich gehen sehen.

Roch unüberwindlicher ale bie principiellen Bebenfen fcheinen aber fur ben Pringen bie Bebenfen gemefen ju fenn, welche ibm die Berfonlichfeit des Ronigs einflößte. Dußte burchaus eine Constitution in Breugen werben, fo traute er fich felber die Rraft ju, auch bann noch die Machtfulle des preußischen Ronigthums zu retten, nicht aber bem weichern Bruber. So muß man wenigstens aus einer Ergablung ichließen, für die fich Barnhagen auf feine eigenen Quellen (ohne 3meifel humboldt) beruft, und bie er am 30. 3an. 1845 bem Minister Bulow mittheilt. "Der Pring fei mit bem Ronige bart jusammen gemesen, habe ibm vorgestellt, bag er fich tauiche, wenn er glaube, folche Bewegungen leiten gu fonnen, er fei gar nicht jum constitutionellen Regenten gemacht, er werbe muthend werben, wenn ibm die Stande bas Belb jum Bauen, Reifen ac. abichlugen. Darüber murbe ber Ronig gleich mu. thend und fagte, fo etwas folle nicht vorfommen. Der Bring meinte: er felber sei viel eber für Constitution geeignet, Ronig folle es ibm überlaffen fle auszuführen, ober bem Pringen feinem Sohn, ber Ronig moge fie ausarbeiten, nieberles gen und feinem Rachfolger als Pflichtgebot vererben".

Die nachträgliche Saltung bes Pringen icheint bie obige Auffaffung ju beftätigen. Er hatte julest nur noch über bie Einrichtung ber Reichoftande mit bem Konig geftritten, inbem Diefer amei Rammern (eine herrencurie gegenüber ben brei Ständen), ber Pring nur Gine Rammer wollte. Offenbar mar bich fur eine ftanbifche Bertretung bas allein Entsprechenbe, ba die zwei Kammern fcon bem constitutionellen Formalismus angehoren. Nichts bestoweniger unterlag ber Bring auch bierin. Roch die fonigliche Rebe vom 11. April migbilligte er auf's Entschiebenfte. Aber er jog fich nicht fcmollend jurud. Er habe fich gewehrt, fagte er, fo lange als möglich, nach. bem er aber bie Patente einmal unterschrieben, fei er nun aufrichtig und eifrig bafur. In ber That nahm er gleich feine Rolle im Bereinigten landtag auf, und warf fich ba mit voller Bruft und tapferm Muth bem leifeften Berfuch gegen bie Machtfulle bes Konigthums entgegen. Er ftellte ber Berrencurie, beren Ausscheidung er juvor energisch widersprochen hatte, jest fogar die fpecifische Aufgabe, ben eigentlichen Rern ber Thronvertheidiger ju bilben. Wenn es an ihm allein gelegen gewesen mare, so mare er wohl auch in ben Tagen ber Brufung binter feinen Worten nicht jurudgeblieben; alles Blutvergießen in ben Margtagen murbe feinen gebeimen Befehlen zugefdrieben. "Daber", notirt Barnhagen am 20. Marg 1848, ,ein furchtbarer Saß gegen ben Pringen und feinen gangen militar-ariftofratifden Unbang; es fceint jest unmöglich, baß er jur Regierung gelangen fonne".

Bas bemnachft folgte, ift befannt. Bir erlauben uns nur noch die Bemerfung, daß die Schmeichler des religiöfen Aufflarichts jest die erften waren, ibm frech ben Ruden zu

febren. "Man arbeitet baran", fcreibt Barnhagen am 26. Marg, "ben Pringen von Breugen berguftellen, feine Rudfebr moglich zu machen. Die Ablichen und Militare feben in ibm ihren Bort. Man bat icon die Freimaurer fur ibn in Bewegung fegen wollen, aber es findet fich, baß biefe nichts von ihm miffen mogen; er gab ihrer Cache Glang und Schut, aber ibn liebte man nicht". Um 21. April fügt ber Tagebuch-Schreiber bei: "Die Brediger laffen fogar in ihren Furbitten auf der Kangel jest den Pringen und die Pringessin von Breußen fort. Db es befohlen ift? ich fonnt' es nicht erfah-Rein, befohlen mar es nicht; Die aufgeftarten Brediger brachten bem liberalen Bolfe aus freien Studen Diefe hulbigung bar; je orthoborer bagegen ein Prediger mar, besto gemiffer betete er in biefer trubseligen Beit rubig fur ben Bringen fort, beffen Reue Mera gebn Jahre fpater alle biefe Beter wieder in ben Bann thun follte!

Bir nehmen billigen Unftand aus ben Aufzeichnungen Barnhagens irgend etwas bier wiederzugeben, mas nicht jur Drientirung über bie innere Beschichte ber beutigen Regierung in Breugen befondere Dienlich ift. Dabin geboren aber ohne Frage Die Beobachtungen über Die Pringeffin von Breugen. Die geheimrathliche Spurnase Scheint Diefer boben Dame mit einer Art Inftinft nachgegangen ju fenn. Befanntlich betrach. tet man fie feitbem ziemlich allgemein als einen besonbern Faftor ber preußischen Politif und ale bie eigentliche Schutmacht für die gothaischen Betreiber ber beutschen Frage. Econ in ben vierziger Jahren fpricht Barnhagen von einem politiichen Rabinet, bas fich die Bringeffin aus herrn von Schleinit und ahnlich gefinnten Diplomaten eigens zusammengesett habe. Er schildert fie als eine Dame von außerordentlicher politischen Regsamteit, von hinterhaltiger Abficht und ftudirter Befallsucht, Die aber ftete ihren Ginfluß auf Die Denschen

überichate. Babrend ber Bring bie Ertreme nach beiben Geiten befampfte, fieht ber Bebeimrath "baneben und babinter Die Pringeffin mit ihren Betheiligungen", in ber entgegengefesten Tendeng nach beiden Geiten ju gefallen. Um 10. Febr. 1845 berichtet er: Die Pringeffin babe neulich ju Jemand ge= fagt, man folle nicht glauben, bag fie auf ihren Dann wirfen fonne; wenn er in feinem Gigenfinn fet, fonne Riemand ibn ju Raifon bringen. Um 2. Marg 1848 aber verfichert Barnhagen: "Auf ben Bringen wirft fie febr übet, man meint, ibre Berrichfucht fonne benfelben unter Umftanben gu febr gemagten Chritten treiben". Um 4. Marg: "Die Bringeffin weint und beflagt ibre fleinen Soffnungen und Ausfichten; wenn fie ein Mittel mußte, fagt man, murbe ibr Ebrgeis ebenjo gern mit Lamartine und Louis Blanc mantiden, als mit ber Bergogin von Orleans". Um 31. Marg: "3br mare es gang recht, wenn ihr Gemahl vom Thron ausgeschloffen, ibr Cobn jum Thronfolger erflart und fie allenfalle jur Regentin-Bormunderin bestimmt murbe. Alles geht jest auf Conberung und Abreigung, auch in diefem unfeligften Soffreife".

Wenn Hr. Barnhagen nicht vor brei Jahren gestorben ware, fonnte man wahrhaftig meinen, daß er mit diesen Urtheilen, über die Politif der hohen Dame, seit 1859 in der deutschen Presse spuse. Selbst die Allgemeine Zeitung hat schon Andeutungen gebracht, die den obigen Angaben Barnhagens gleichen wie ein Ei dem andern. Ueber der Thatsache und dem Erfolg liegt indeß nicht nur der Schleier der noch ungedruckten Bande des samosen Tagebuchs, sondern auch der Schleier der Zufunst. Dis seht sind drei Widersprücke, in denen sich die preußische Politif seit zwanzig Jahren bewegt, aftenmäßig nachgewiesen, und diese drei sind wahrlich schon colossal und gefährlich genug. Friedrich Wilhelm IV. wollte eine deutsch- ftändische Berfassung im Unterschied von der mos

bernen Constitution, dabei aber auch die volle altpreußische Bureaufratie. Wilhelm I. will die moderne Constitution, dabei aber auch die personliche Herrschaft, die ungeschwächte Machtfülle des altpreußischen Königthums, den Militärstaat. Seine Regierung in der Neuen Aera wollte den deutschen Bundesstaat mit preußischer Spite, dabei aber auch den weistern deutschen Bund und das linke Rheinuser beibehalten; und die Regierung der neuesten, conservativ sich nennenden Aera vom 18. März erklärt, daß sie mit dieser deutschen Politisihrer liberalen Borgänger unverändert einverstanden sei. Lauter schlechthin unvereindare Dinge! Db nun auch noch der vierte und ärgste Widerspruch hinzusommen soll, das weiß Gott: ein preußisch-französsisch sheindeutsches Bündniß, dabei aber die sittliche Korteristenz der Großmachts Dynastie Hosphenzollern!

Auch bas innere Brogramm bes Rabinets vom 18. Marg ift nichts Reues; es ift Alles icon bagemefen, nicht nur gur Beit Manteuffele, fonbern auch icon bei Barnhagen fann man es nachlesen. Denn biese Regierung ift wesentlich nichts Anderes ale bie unverhohlene Rudfehr ju bem alten Brrthum, als ob es eine vom frangofischen Constitutionsmesen mobl zu unterscheidende beutsche Berfaffung geben fonne mit und neben bem preußischen Bureaufratismus. Um ben Rudfall vollftanbig zu machen, ift jest, zum erstenmale unter Bilbelm I, ber Bahlerlaß fogar von der Benbung gegen die "Ertreme nach beiben Seiten" abgegangen, und forbert jur Coalition aller verfassungetreuen conservativen Barteien" auf. Aber es wird boch immer nur jener bureaufratifche Confervatiomus beliebt, ber ohne bie bewußten Ertreme gar nicht leben fann, ob er es nun eingestehe ober nicht. Unter bem Felbgeschrei "ob fonigliche Regierung, ob parlamentarifches Regiment" follen fich

bie Baffer gegen bie Demofratie entidelben, und um ihnen baju luft ju machen, bat bie bureaufratifche Willfur fofort bas perfonliche Konigehum in ben angerlichten Wiberfpeuch mit fich felbft verfest.

Der ift es nicht jo? Benige Boden vorher mar die ganze Regierung einig über die unertäfliche Nothwendigfeit bes Steuerzuschlags und die absolute Unthunlichfeit einer Abminderung am Militarbudget. Jest auf einmal ift die Regierung barüber einig, daß ber Juschlag aufgegeben und das Armee-Budget um britthalb Millionen heradgeseht werden sonne. Barum wurden bann aber die liberalen Minister entlassen und die Kammer aufgelöst? Deer fam der colosiale Rechnungssehler erst mit der Erfenntniß zu Tage, daß unter feiner andern Bedingung annehmbare Wahlen zu haben seien? Dann aber hat nicht die Demofratie die Wähler, sondern die Regierung selbst die Wähler zur Demofratie verleitet.

Sollen wir über biese gange Berfaffunge. Geschichte bis auf ben heutigen Tag turz unfere Meinung sagen, so icheint es une, man habe in Preußen feit zwanzig Jahren bie Fragen falich gestellt. Go wird auch dießmal nicht die rechte Antwort erfolgen.

of Manageral and the

on on Assertation and Assertation of the Assertation and Asser

## XL

## Berichtigung über Liebermann und Libermann.

Durch freundliche Band ift ber Berichterftatter über "Robrbacher's Rirchengeschichte" (Bb. XLIX, G. 474 ff.) aufmertfam gemacht worben, daß in jenem Berichte bei Ermahnung ber "Libermannifchen Brieftercongregation in Baris" eine Berwechelung bes Stifters biefer Congregation mit bem furg vorber in Busammenstellung mit bem fel. Bischofe Rolmar genannten. um die Wiffenschaft und Frommigfeit gleich bochverdienten Brofeffor Liebermann nabe liege. Dantbar fur biefe Bemertung, fühlt fich burch felbe ber Berichterftatter verpflichtet und in ber Lage, diefen Brrthum zu beilen. Liebermann, ber ebemalige Guperior des Mainger Seminars, ber Berfaffer ber annoch gefchatten "Institutiones theologicae" und B. Libermann, ber Stifter ber Congregation "du Saint-Esprit et de l'Immaculé-Coeur-de-Marie" find gwar beibe Elfager, aber fich gang frembe Es ift der lettere, welcher als Jude geboren und 1826 getauft, unter munberbaren gubrungen Gottes und nach unfäglichen Opfern (1840) der Grunder ber Congregation ber gation du Saint - Esprit" etc. ber 3mottre 2 ber "Neuen Folge" ber feit Jahrzehnten ruhmwurdig religiöfen Beitschrift "Der Katholik. Redigirt von D rich und Ch. Moufang", bet Fr. Rirchheim in Mai

AND SECOND STATE OF SECOND SEC

## XLI.

## Aleindeutsche Geschichts.Baumeister.

Gefchichte ter Revolutionezeit von 1789 bis 1795. Ben f. von Spbel.
II. Die Politif von 1792; bie zweite polnifche Theilung.

Wir begegnen fortan von 1792 an bis auf den foges nannten beutschen Rationalverein von 1859 und ferner bemfelben Grundzuge ber frangofischen Bolitif in verschiebenen Formen immer auf's neue. Die Frangofen find barin unermublich, und fein Sinderniß ichredt fie ab. Der Ronig Friedrich Wilhelm II. ift personlich geneigt jum Rriege gegen bie Revolution. Er begruft bie Erflarung, burch welche bie Gironbiften ben Raifer Frang jum Rriege zwingen, feinerfeits mit Er felber begleitet bas Beer. Die Preußen ericheinen ale die eifrigften, die thatigften. Aber an allen Drten, unter allen Umftanben fommen bem Ronige bie frangofifchen Sendlinge mit Friedeneversicherungen, mit Angeboten entgegen. Sie wollen nicht ben Frieden überhaupt: fie wollen nur Frieden mit Preußen und je nach Umftanben Dithulfe beffelben gegen Defterreich. Der Raifer Frang batte balb gern wieder Frieden geschloffen, und zwar wie fich von felbft verftebt nicht einen Separatfrieden, fondern fur Alle. Dumourieg", fagt herr von Sybel (S. 550), "ber von jeber ILII. 54

fein politisches Syftem auf Rrieg gegen Desterreich und Frieben mit Breugen gestellt, warf bie öfterreichischen Untrage weit binmeg, ohne einmal ihren Inhalt feinem Minister mitzutheis len. Um fo rafcher ergriff er bagegen einen Anlaß fich bem Ronige (Kriedrich Wilhelm) anzunähern, bei dem allein ja auch die Macht war, die Operationen auf einige Tage ju hemmen, und bamit Dumourieg's nachften militarischen Bunfc ju erfüllen". Db Combard, ber Privatfefretar bes Ronige, fich bamale, in ben Tagen bei Balmy, von einem frangofischen Trupp bat fangen laffen, ober ohne fein Buthun gefangen wurde, betrifft nur bieß Individuum und ift fur bie Sache unmefentlich; aber Combard ward bann ber Canal, burch ben Dumouriez feine Borfchlage an ben Konig gelangen ließ. "Bor Allem murbe betont, bag Preugen fein Intereffe habe, fich fur bas ibm ftets feindliche Defterreich ju opfern, und bemnach ein Abkommen auf dem Buge ber einft im Frubling versuchten Unterhandlung angeboten". Seine Worte fanben Anflang in ber Umgebung bes Ronigs, und biefer felbst gestattete Unterhandlung, jedoch auf folden Grundlagen, daß ber Fortgang berfelben völlig zweifelhaft mar. "Dumouriez", fagt herr von Sybel, "bedauerte es aufrichtig. Denn hatte ibm allerdings bie militarische Lage ben erften Anlaß für feine Rote gegeben: fo batte er boch einen Frieden mit Breußen ale ben Brennpunft aller guten Politif betrachtet und jede beliebige Berfaffung bafür in ben Rauf gegeben".

Herr v. Spbel spricht hier die eigene Meinung über die Unterhandlung nicht ausdrücklich aus. Dennoch laffen seine Worte kaum eine andere Deutung zu, als daß die Ansicht, die er von Dumouriez aussagt, auch der seinigen nicht fern stehe. Es ist das einer der Berührungspunkte des Gothaismus mit der französischen Rationalpolitif, und zwar einer der wichtigsten.

Wenn auch Friedrich Wilhelm II. bamals im Berbfte 1792 noch die Lodungen ber frangofischen Politif ablehnte und feiner Pflicht getreu verblieb, fo war boch bas Berhaltniß zu Defterreich bereits gelodert und erschüttert. Wir haben bieß in's Auge zu faffen: nämlich bie Wieberanregung ber polnischen Angelegenheit.

Herr von Spel sagt (S. 413): "So gewiß es ift, baß allein die Kriegserklärung ber Gironde gegen Desterreich die zweite Theilung Polens möglich gemacht hat: eben so sicher ist die entsprechende Thatsache, daß allein aus der polnischen Berwickelung der verhängnisvolle Berlauf des Revolutions-Krieges entsprungen ist". Diese Worte enthalten die Wahrbeit im allgemeinsten Umrisse. Es kommt indessen auf die Art und Beise an, wie diese Dinge bestimmend und entscheis dend auf einander einwirkten. Es kommt vor Allem auf das Berhalten der preußischen Politif an.

Wir haben gesehen, daß Desterreich und Preußen im Festruar 1792 ein Bundniß schloßen, bessen Kern und Ziel das conservative Interesse war. Es war die gegenseitige Gewähr des Rechtszustandes, der Versassung des deutschen Reiches, der Integrität und Selbständigseit Polens. Unterdessen san, daß die Haltung Frankreichs gegen Desterreich immer seindsesliger wurde. Dieß wirfte mittelbar auf Polen zurück; denn "Desterreich", sagt Herr von Sybel, "war für Polen die einzige nahe und starte Schuhmacht. Man wartete in Betersburg nur auf die Erklärung des französischen Krieges gegen Desterreich, um dann durch keine Rücksichten serner beirrt in das Keld zu rücken."

Indessen auch in Preußen keimten neue Hoffnungen. "Man glaubte, Desterreich werde bei der geanderten Weltlage gefügiger werden." Im Februar 1792 war das Bundniß gesichlossen, durch welches Desterreich und Preußen die Integrität von Polen verburgten: noch im März 1792 ging Bischoffse werder nach Wien, um dort verschiedene Vorschläge zu maschen. herr von Sphel erörtert dieselben. Entweder sollte da-

nach Desterreich sich mit auf ben russischen Standpunkt versegen. Man hatte Deutschlands Interesse dadurch gewahrt, daß man Russland zu einer Theilung seiner Beute genothigt hatte. Ober beibe deutsche Mächte sollten sich vereint gegen Russland stellen, so jedoch daß Preußen die Erlaubniß erhielt, die polnissen Städte Danzig und Thorn für sich zu nehmen. Desterreich hätte dann wohl Preußen in der Erwerbung der polnissen Bezirfe, Preußen dafür Desterreich in der Erhaltung der polnissen Selbständigkeit schüßen muffen. Berbunden hätten sie ohne Frage die Kraft dazu gehabt: wenn selbst 150,000 Mann gegen Paris marschirten, so konnte immer noch jeder von ihnen 30,000 Mann nach Polen senden, mit deren Rüdshalt die Republik die Russen nicht zu scheuen brauchte."

Aber, wurde hier vielleicht Jemand erwidern, das Bundniß war ja da, bestand seit Februar in voller Kraft, es waren erst zwei Monate seitdem verflossen. Dieses Bundniß verburgte ja die Integrität Polens, verpflichtete mithin die beiden beutschen Mächte unter einander, dem Raubanfalle der Russen entgegenzutreten. Aber hören wir weiter die Ansicht des Herrn v. Spbel (I. S. 415, vergl. II. 165):

"Bei der damaligen Lage der Dinge scheint es, als hatten diese Erbietungen dem Wiener Gose außerst willsommen sehn nussen. Denn gegen die Abrundung Preußens gewann er immer entweder die Erhaltung der polntichen Selbständigkeit oder eine entsprechende Vergrößerung für sich selbst: es war allerdings ein Rudschritt gegen das vorige Jahr, aber woher sollte man eine bessere Aussicht nehmen? Es war gewiß, daß binnen wenigen Wochen ein französischer Angriff auf Belgien und ein russischer auf Polen erfolgen würde; gerade die früheren Verbündeten Desterreichs bedrohten hier seine reichsten Provinzen, dort sein politisches Spiem. Dagegen sah Preußen seine Freundschaft von Krantreich eifrig umworben und seine eigenen Widersacher in Volen von Russand befeindet: es konnte unter solchen Umständen die Unterstügung Desterreichs als freien und großen Dienst be-

trachten, für welchen biefes wohl irgend einen Gegenbienft leiften mochte."

"Aber Franz II. und sein Ministertum waren weit von solchen Gedanken entfernt. — Er verharrte in unabänderlicher Abelehnung, und Bischoffswerder mußte unverrichteter Dinge Wien verlassen. Da ersolgte, was wir nicht loben wollen, was aber reine Consequenz der österreichischen Saltung war: Bischoffswerder ging nach Petersburg und sand hier eine Aufnahme mit offenen Armen. Noch kam es zu keinem sörmlichen Bertrage; aber die Neußerungen Katharina's waren so eingehend, daß selbst der überall mißtrauische Herzog von Braunschweig sich darüber volltommen beruhigt erklärte. Preußen sah seine polnischen Wünsche troß Desterreich gesichert, und schritt jest bereitwillig in der weiteren Berathung des französischen Krieges mit Desterreich sort."

Wir haben die Stelle gang berfegen muffen, um ju geis gen, wie Berr von Epbel es ermöglicht, bag Defterreich immer und überall ber Sundenbod wird. Ergablen wir ben Bergang ber Dinge nun furg nach unserer Auffaffung. Februar 1792 Schlogen Defterreich und Breugen ein Bundnig, in welchem bas lettere auf feine Sehnsucht nach polnischem Eigenthum verzichtete und bie Integritat Bolens verburgte. Aber bie Lage ber Dinge ward ungunftiger fur Defterreich, und die preußische Bolitif glaubte bie Bedrangniß feines Bunbesgenoffen ausnugen zu muffen. Es verlangte nicht zwei Monate nach jenem Bundniffe von bem Bundesgenoffen bie Erlaubniß, ein Stud von Bolen fur fich nehmen zu burfen, bann wolle es guter Freund bleiben und Bolen mit ichugen belfen gegen die Ruffen. Defterreich lehnte ben schmäblichen Antrag ab, wie es fich gebuhrte. Da ging die preußische Bolitif in bas Lager bes Feindes über, ber Ruffen, welche Bolen am liebsten fur fich allein nehmen wollten. Gie warb bort willig aufgenommen und erhielt die gewunschte Erlaub. niß jum Uneignen bes fremben Butes.

Es war die Borbereitung ber zweiten Theilung Polens,

tie Vorbereitung ferner bes Bafeler Friedens. Schon jest ichmmert berburch, mas wir ferner noch zu erörtern haben: tie Sehnsucht ber preußischen Politik nach fremdem Eigensthum ift ber Brunnquell alles Jammers ber Folgezeit.

Das Sindernig, megen beffen biefe Politif nicht fofort offen bervortrat, megen beffen ber Berrath ber preußischen Politif an Desterreich und bem übrigen Deutschland nicht fogleich burch eine That fich bewies, liegt nach ber Darftellung bes herrn von Erbel nur in ber Berfonlichfeit bes Ronige Friedrich Wilhelm II. Dumouriez ließ bem Ronige eine Meußerung jugeben, bag burch bas Berbleiben von Breußen bei ber Coalition gegen Frankreich bas Staatswohl einer Taufchung bes Chrgefühles geopfert werbe (S. 557). Der Ronig gurnte leb. haft barüber. Manftein, ber im Grunde bachte wie Dumourieg, mußte biefem fogleich erwidern: Beber moge feine befonberen Grundfage haben, ber Konig betrachte als ben bochften Die Treue gegen feine Bunbesgenoffen. "Es gab bieruber fcharfe Erörterungen, bei benen, wie Luchefini es boflich ausbrudt, ber Ronig fich burch feine Bergensgute nicht abhalten ließ, bem Oberften (Manftein) als bem erften Betreiber einer folchen Unterhandlung (mit Dumourieg) fein fraftiges Diffallen fund gu thun". Der Bergog von Braunichmeig mußte ein neues Manifest in Diesem Ginne abgeben laffen. 216 Dumourieg baffelbe erhielt, fcrieb er am 29. Cept. 1792 an Lebrun: "Dogleich biefe Leute ein tiefes Bedurfniß nach Frieben haben und nur wegen bes Decorum nicht bagu gelangen fonnen, jo glaube ich boch, ber Ronig wird bie Defterreicher gang ficher nicht verlaffen" (G. 581). Die Umgebung bes Ronige bachte andere. "Der ehrliche General Duval". alfo fagt Berr von Cybel, "melbete feinem Freunde Merlin, alle diese preußischen Generale batten nur eine Anficht: Trennung von Desterreich und Bund mit ber frangofischen Republif".

Saben wir Spatere bas Recht auf eine folche allgemeine

Meußerung bin eine berartige moralifche Berfunkenheit ber preugifden Generalität von 1792 ale glaubhaft angunehmen? Wir bezweifeln es. Doch ftiegen auch in Dumouriez fofort wieder die hoffnungen auf den Berrath empor. "Die Breu-Ben", melbete er bem Rriegeminifter Gervan, "icheinen gar nicht abgeneigt, die Emigranten ju verlaffen : wir fonnten fie mit geringen Roften gewinnen und ben Raifer völlig erbruden. -Bir murben bann bas besiegte Defterreich ben Breugen überliefern, die ihm ben Reft von Schleffen abnehmen und fich in ben Besit von Danzig und Thorn fegen möchten. Gie verwidelten fich baburch mit ben Ruffen, und wir fcidten eine Flotte ihnen ju Gulfe in die Oftsee". Dumourieg verrechnete fich abermale, weil Friedrich Wilhelm II. ein ehrlicher Mann war. Aber man wußte allgemein um folche Berfuche ber Frangofen, und biefe felbft maren befliffen bas Berucht ausgubrei-Der Brund liegt nabe. "Go brangten bie öfterreichifchen Generale mit allen Rraften aus Franfreich binmeg, wo fie bas Opfer einer beispiellofen Berratherei gu werben furch. teten" u. f. w. - "Dieß Alles war nun lautere Thorheit", fest herr von Sybel (S. 587) hingu, "ba ber Ronig fefter als je jum Innehalten bes ofterreichischen Bunbniffes entschloffen war". Allein herr von Cybel hat felbft vorher berichtet, baß einzelne preußische Dffiziere, namentlich ber Braf Ralfreuth, gefliffentlich ihren Wiberwillen gegen Defterreicher und Emigrirte jur Schau trugen. Er hat une bie Neugerung bes "ehrlichen" Generals Duval berichtet. Ronnten ba bie öfterreichischen Offiziere Bertrauen begen? Indem fie mußten, bag die preusifche Pflicht - und Bundestreue mefentlich nur auf bem redlichen Willen bes Ronigs beruhte, bes einen Mannes, beffen Charafterfestigfeit nicht gerade über allem 3meifel erhaben war, erscheint die Besorgniß, die Borsicht, die forgfältigfte Wachsamfeit von ihrer Seite und Spateren nicht als lauter Thorheit, fondern ale eine Pflicht, ju welcher fie burch bas Benehmen vieler preußischen Offigiere gemäß bem Berichte bes

Herrn von Sybel gezwungen wurden. Leiber war es fo; al-

Herr von Spel beginnt ben zweiten Band seines Berstes mit einem Rudblide und einer Uebersicht. Er ftellt ber alten Zeit die neue entgegen, ober vielmehr: er proflamirt ber Autorität gegenüber das Recht ber Subjeftivität. Hören wir seine eigenen Worte (S. 4):

"Micht bem politischen Programme, welches bie Berfamm. lung von 1789 entwarf, mobl aber bem Biele, welches fie bamit für ihren Ctaat zu erreichen hoffte, ftrebte bas Bachsthum unferer Nationen feit bem Bruche bes Mittelalters gu. bie Befeitigung aller eingebilbeten Autoritaten, Die Lofung aller willfürlichen Banbe, die Sprengung aller unnaturlichen Schrans Die Welt wiederholte fich bas alte beilige Wort: Du follft feinen Goben bienen, die von Menschenhanden gemacht find. Gie hatte aber bis dahin auf jedem Lebensgebiete folchen Dienft getrieben; benn fie batte allen Ginrichtungen ber menschlichen Befellschaft himmlischen Ursprung und gottliche Weibe beigelegt. Die außere Rirche fcblog im Mittelalter ben Staat, bas Bemerbe. bie Bildung in ihre Rreife ein, und übertrug ihnen bamit ben eigenen Charafter ber Beiligfeit und Unabanberlichfeit. bas Bestehende unantaftbar, nicht weil es gut mar, fondern weil es bestand. Alles bewegte fich in festen, immer wiederkehrenden, ewig unwandelbaren Bahnen. Das Sandwert hielt unverbruchlich die überlieferten Bege inne, der Raufmann jog an regelmäßigen Tagen die für immer bestimmte Strafe, die Aderwirthichaft mar unbeweglich, wie ber von ihr bebauete Erdboben. Es gab feine Thatigfeit, die nicht einem gefchloffenen Ctande überwiesen morben, teinen Befit, ber nicht einem unerschütterlichen Brivileg gebient hatte, so daß wer einmal nicht zu dem Rreife der Bevorgugten geborte, eines jeden Mittels entbehrte, um fich ju einer des Menfchen murbigen Stellung gu erheben. Der Fortschritt war ausgeschloffen aus ben Bewegungen ber Belt, überall beberrichte die Form ben Inhalt, und alle Formen maren nach etner und berfelben Grundanschauung ausgeprägt. Gin halbes Jabrtaufend bes Mittelalters zeigt vielsache außere Berichiebung, aber weniger innere Wandlung als ein halbes Jahrhundert ber neueren Beit."

Concentriren wir alle biese Phrasen in einen Kern, so ist es die alte Rebensart von der Finsterniß und Dummheit des Mittelalters, und zwar in der besondern Farbung: das Mittelalter war finster und dumm, weil es an Autorität hielt und alles Recht der Subjektivität verneinte. Es folgt die neue, schönere Zeit. Herr von Spbel fährt fort:

"Berade meil aber alle jene Privilegien, welche bie Welt beberrichten, eine einzige ftreng ausammenschließende Rette bildeten begbalb mar auch die Wirfung unermeglich, als endlich ber gur Ratur und gur Wahrheit bringende Beift an einer Stelle bie einengende Reffel gerriß. Als Columbus die Anficht der Erde, Luther ben Beftand ber Rirche, Copernicus bie Auffaffung bes Weltalls reformirte, ba ermachte ber Beift ber Brufung in allen Bweigen bes Dafenns, in allen Landen und bei allen Bolfern. Die Menschen gewannen die Rraft ber Verwerfung, Die Luft an ber Unruhe, ben Willen bes Fortschrittes wieder. Man war ents fcoloffen, feine Autoritat mehr anzuerkennen, die nicht in ber Datur der Dinge begrundet fei, feine Schrante, die nicht innere Nothwendigfeit zeige, feine Berrichaft, die fich nicht burch achten Die Entfaltung bes vollen Menfchen, Mugen bemabre. bemmt burch willfurliche Bande und getragen burch bie Gefete feiner eigenen fittlichen Ratur: biefer Bebante befeelt feitbem mit unauslofdlicher Rraft die Bolfer. Er lebt in ben Rampfen ber Reformationezeit, die ohne Rudficht auf die Autoritat ber Rirchengewalt nur ihr Berg fragen, wo es ben Beift Gottes findet, er ringt fich in Runft und Wiffenschaft an bas Licht, indem er die überlieferten Typen und Formen mit der Forderung unbedingter Wahrheit und natürlicher Schonbeit verläßt; er arbeitet in ber ökonomischen Revolution, welche seit bem vorigen Jahrhunderte alle überkommenen Lebenslagen verwandelt, und alle Feffeln mit dem Rufe auf grenzenlofe Freiheit der Arbeitetraft gerfprengt. Mit nicht geringerem Nachdrude als in der Gefellichaft, der Bildung, der Religion wirkt er endlich auch auf dem politischen Welde. Abwechselnd sehen wir alle Stände bemüht, durch seine Kraft die Zutunft sich zu erschließen. Zuerst sind es die Könige und Fürsten Guropas, welche im Namen des öffentlichen Nutens, des nationalen Wohles, des allgemeinen Menscherrechtes den Krieg gegen das Altbestechende eröffnen. Dem Beispiele Ludwigs XIV. solgen, es weit übertreffend, die preußischen Serrscher, diesen nachadmend die Mehrzahl der deutschen Fürsten. Geistreiche und kede Machthaber schließen sich weiter in Dänemark und Schweden, in Spanien und Portugal an, zulest wird der ächteste Bertreter des alten Spstemes, der österreichische Staat, durch kalserliche Hand in seinen Ghundsesten erschüttert. Es gibt keine Stelle in Europa, wo der Beist der Neuerung, der Trieb nach ächter Wahrheit und wahrer Menschlichkeit nicht empfunden würde.

Drangen wir auch biefe Phrafen auf ihren Rern gufammen, fo ergibt fich als bas Aechte und Bahre bes herrn von Enbel bie Cubjeftivitat, bie von feiner Schranfe weiß. Es fonnte nun junachft fur uns Andere bebenflich erscheinen, daß bei bem herrn von Epbel ale Die Bertreter biefer begludenben Richtung eine Reihe von Berrichern auftreten, welche ben Absolutismus proflamirten, welche jedes ihrem perfonliden Willen entgegenftebende Recht mit eiferner Fauft gerbraden. Für die Underen blieb da von achter Bahrheit und mahrer Menschlichfeit außer bem Willen bes Berrn nicht viel übrig. Indeffen herr von Spbel laugnet bas nicht gang. Er fährt fort: "Diefer Beift - es bebarf nicht ber Ausführung mar in feinen Bunfchen ichopferifch und human, aber auch nach feinem gangen Wefen gerftorend und unbanbig". Das Lettere bestätigen wir burchaus, bas Erftere nur in febr mo-Allein nicht darauf legen wir bas Sauptgebificirter Beise. wicht. Der Irrthum bes herrn von Sybel besteht barin, baß er die beiben Richtungen, die fich ju allen Beiten neben einander, die fich in jedem einzelnen Individuum wieder finden, die Anerfennung ber Autorität und bas besondere Streben ber Subjeftivitat, daß er biefe Richtungen ale ber Beitfolge

nach einander ausschließend gegenüber ftellt. Beibe Richtungen find immer und überall ba, beide find berechtigt. Grenze ihres Rechtes lagt fich nicht in allgemeinen Bugen angeben, weil fie in jebem einzelnen Salle manbelbar ift. fo mehr aber muß eine Berallgemeinerung biefer beiben Grund. richtungen ber Beit nach in folder Beife, wie Berr von Gybel fie bier unternommen bat, nicht bloß ber geschichtlichen Betrachtung, Die fich mit großen Berhaltniffen beschäftigt, fonbern eben fo ber täglichen Erfahrung im Leben jedes Gingels nen widersprechen. Gine folde Berallgemeinerung führt babin, daß alles Recht auf der einen, alles Unrecht auf der andern Ceite erscheint. Daß herr von Sybel nun allerdings von einer folden Reigung nicht frei ift, haben wir nicht bloß erft aus jener Schilberung feines finftern Mittelaltere und feiner lichtvollen neueren Zeit erseben. Wir werben auch noch ferner Belegenheit bagu haben.

Wir unsererseits erfennen beibe Richtungen, Diejenige bes Festhaltens ber Autoritat und Diejenige ber Cubjeftivitat als berechtigt an, eine jebe in ihrer Cphare. Daß mir Autoritaten anerfennen, mirb herr von Sphel und ber Bothaiemus faum bezweifeln. Es fonnte fich nur um bas Recht ber Gubjeftivität handeln. Run, gerabe baburch, bag wir bem herrn von Enbel und bem Gothaismus überhaupt ihre Irrthumer nachweisen, glauben wir ben Beweis unserer Anerkennung, unferer Bertheidigung bes Rechtes ber Subjeftivitat thatfach. lich flar vor Augen ju ftellen. Denn Die Geschichtschreibung bes herrn von Sybel bemuht fich mehr als eine andere, bas Recht ber Objeftivitat ju beanspruchen. Defhalb bestreben wir und, biefe Objeftivitat an unferer subjeftiven Auffaffung ju prufen. Wir find mithin auf Diefem Gebiete mit bem Rechte ber Subjeftivitat, welches herr von Sybel proflamirt, völlig einverftanden.

Auch an anderen Berührungen mit herrn von Sybel, vorbehaltlich ber verschiebenen Anfichten über Recht und Un-

recht, fehlt es und nicht. Bir beben bie Bergleichung gwis ichen Revolution und Eroberungspolitif bervor (S. 12). "Bas Die Revolution in ber einheimischen, ift die Eroberung in ber auswärtigen Politif. Beibe beginnen mit ber gaugnung bes formellen Rechtes, bes Rechtes bes Beftehenden. Beibe fonnen einer Ration burch die Bflicht ber Celbfterhaltung gebo. ten fevn, und haben in biefem Umfange bie Grenze, innerhalb beren fie ichopferisch wirfen. Co bie englische Revolution von 1688, fo die preußische Eroberung von Schlefien und Beft-Breugen, Die für einen Augenblid ben Rechtszuftand brachen. um unmittelbar nachher mit boppelter Rraft die Erhaltung ber Gefete und ber Bertrage ale leitendes Brincip ju erflaren." (Go fieht es wortlich ba.) "Go bald aber ein Staat feinem Wefen nach erobernd auftritt, fo ift er burch und burch auch revolutionar. Wer nach außen bin feine Pflichten fur binbenb erfennt, wird auch im Inneren feine Rechte respettiren. Cbenfo im umgefehrten Kalle. Ber im Inneren fein Recht als jenes ber Infurreftion und ber Gewalt bestehen lagt, wird auch Die auswärtigen Beziehungen auf Die Spipe Des Schwertes ftellen".

Heftpreußen bei den letten beiden Sagen nicht mehr an den Konig Friedrich II. gedacht zu haben. Wir Andere dagegen fühlen und geneigt, an den Mann zu benten und von diefem Gedanfen aus den Vergleich treffend zu finden. Friedrich II. hatte für Preußen eine ähnliche Bedeutung, wie die Revolution für Frankreich. Er errichtete mit völliger Richtachtung der geschichtlichen Bildungen, der Rechte der Einzelnen, wie derjenigen der Corporationen, den centralisirten Militärstaat.

Rehren wir jedoch zu ber ferneren Entwidelung der Dinge nach herrn von Spbel zurud. Er stellt fortan in den Borbergrund das Zusammentreffen der französischen Offensive im Besten mit der nicht minder umfassenden und revolutionaren Bolitif des russischen Raiserthums im Often. Dieß ist unzweifelhaft wichtig; aber nicht minder wichtig, oder vielmehr wichtiger ist das Verhältniß der deutschen Mächte zu dieser Politik. Wenn dieselben mahrhaft und mit Nachdruck an dem Bund-nisse vom Februar 1792 zur Aufrechthaltung des bestehenden Rechtes, der deutschen Reichsversassung und der Integrität Polens sestgehalten hätten: so ware weder der Westen, noch der Often uns verderblich geworden. Aber man hielt nun eben nicht sest an diesem Bundnisse.

Dumouriez fehrte fleggefront (S. 30) aus ber Champagne nach Paris jurud. Er forberte Rrieg. "Seine wefentlichen Grundfage fennen mir bereits. Es fam ibm barauf an, Defterreich in Europa ju vereinzeln, für Preußen eine Brude jum Krieben. Deutschland Grund gur Bufriebenheit mit Franfreich ju verschaffen". Cuftine mar ein Begner bes Dumourieg. Aber auch er hatte Eroberungsplane gegen Deutschland, und ein Faftor auch in feiner Rechnung mar: ber Ronig von Breußen werbe nicht viel bagegen haben, wenn man ihm erheblichen Antheil an der Beute und etwa noch bagu glimpfe liche Behandlung bes Könige Lubwig XVI. verspreche. Plane der Eroberung im Convente nahmen zu, und die wichtigfte Voraussetung mar auch bort bie Ginschläferung Breu-Im November 1792 Schickte ber frangofifche Minifter Lebrun ben Agenten Manbrillon ab. Seine Borfchlage wurben angehort; boch bei bem Ronige blieb ale ftete Borausfetung ein gleichzeitiges Abfommen mit Defterreich. entgegnete, bag man ju feiner Beit und feinen Falls mit Defterreich abschließen werbe (S. 50). Er ftellte bagegen für Breußen gang besondere Bortheile in Aussicht, Die bem Befen nach auf ein Berichlagen Defterreiche in frangofisch-preußischem Intereffe binausliefen. "Preußen gewinnt mit einem Chlage Die Berrichaft über bas beutiche Reich". Berr von Sybel erfennt die Bortheile als wichtig an, die aus einem folchen frangoftich preußischen Bundniffe batten fommen fonnen: es war die Burudwerfung Ruflands, als eines für Preugen ges. fährlichen Nachbarn, "die Schwächung Desterreichs, bem man trop bes Bundniffes sich täglich mehr entfremdete, und die Abstundung Preußens in Deutschland, die unter allen Umständen von der Natur der Dinge gefordert wurde". Herr von Sysbel verfennt auch die Schwierigkeiten nicht: Bundesbruch und Krieg. "Jene Bortheile wären vielleicht dieser Opfer werth geweien, offenbar aber hätten sie in jedem Falle wenigstens eine unerlästliche Boraussehung gehabt: die Aufrichtigseit Frankseich, Preußen in dessen eigenen Interessen gedeihen zu lassen. Allein zu beutlich lag auch hiervon das Gegentheil zu Tage".

Die Worte bes herrn von Svbel scheinen uns den Sinn zu enthalten: Preußen darf das übrige Deutschland als Gesichent von französischer Hand aunehmen, wenn Frankreich es damit aufrichtig meint. Aber warum darf nicht jeder andere beutsche Staat dasielbe thun? Was dem Einen recht, ift dem Anderen billig. Es scheint uns, daß nach einer solchen Bollmacht für einen deutschen Staat, wenn man nur von der petitio principil ausgeht, daß für diesen deutschen Staat die Abrundung in Deutschland unter allen Umftänden von der Natur der Tinge gesordert wird, die Möglichseit eines Berstaths an Deutschland nicht mehr besteht. Das ware die Conssequenz der Geschichtsanschauung dieser Partei, die eben darum gerrüttend und zerstorend auf das Rechtsgesühl der Renschen wirken muß.

Es ift faum glaublich, mit welcher Zuversicht die Franzosen ten Verrath Preußens an Deutschland hofften. Raum hatte ber französische Minister Lebrun durch den Agenten Manbrillon dem Könige von Preußen seine Lodungen vorgelegt, als der französische General Cuftine schon darauf etwas wagen zu dursen vermeinte. Die preußischen Truppen gingen, wie Herr von Sphel sich ausdrückt, berächtig genug vorwarts. "Man mochte Antwort sowohl aus Paris auf Luchefini's leste Eröffnungen, als aus Wien auf Spielmanns Sendung ju haben wünschen, ehe man den Kampf entschieden erneuerte. Unter diesen Umständen meinte Custine, die diplomatische Berwickelung des Augenblickes wie Dumouriez bei Balmy benußen zu können. Er schickte seinen dem Berliner Hose von frühers her befannten Sohn zu geheimen Unterhandlungen ab, beging aber die Berrücktheit, am 23sten dem Könige durch die Zeistungen den Borschlag zu machen: er solle den Landgrafen von Hessen nebst dessen Bataillonen im preußischen Heere untersteden, und so verstärft sich neben den Franzosen auf Desterreich wersen. Es war im Grunde nichts Anderes, als was Lebrun durch Mandrillon beantragt hatte; natürlich ließ hier aber die Dessentlichseit der Sache nur eine Antwort mit der blanken Basse zu".

Also die Deffentlichkeit war es, die hier durchschlug, also die Plumpheit der Form, in welcher die Lodung zum Berrathe nahe trat, und nicht das Wesen der Sache, die Lodung zum Berrathe selber? Rach unseren Begriffen von Ehre und Recht hätte auf die Lodung selber, mochte sie diplomatisch geheim oder öffentlich plump nahe treten, von Ansang an nur die eine Antwort gebührt: die Antwort mit der blanken Wasse.

Es war recht von dem Könige Friedrich Wilhelm II., der Lodung nicht zu folgen; aber viel rechtlicher, viel ehrenhafter wurde er dastehen, wenn er die Lodungen nicht einmal angehört, wenn er den Unterhändler sofort zurückgeschickt hätte. Was er that, ging aus einer gewissen Halbheit hervor, welche die Franzosen nicht entmuthigte, immer neue Versuche zu wagen. Und mußte nicht die Ersahrung, daß solche Versuche immer wieder gemacht werden konnten, den Raiserhof zu dem Schlusse zwingen, daß das Abweisen der Versuche nicht ein entschiedesnes gewesen sehn musse? Mußte nicht dieser Schluß immer wieder auf's neue die Saat des Mißtrauens aussan? Wenn die Franzosen auch nur das durch ihre Versuche erreichten, so hatten sie immer schon viel gewonnen, nicht bloß gegen Dester-

reich, sondern gegen alle anderen Deutschen und gegen Preusen insbesondere mit. An wem denn lag die Schuld, daß so viel für die Franzosen gewonnen werden konnte? Wenn Friedrich Wilhelm II. ernst und entschieden mit den Franzosen nichts gemein haben wollte, so war es seine Pflicht, nicht bloß gegen seine Bundesgenossen, sondern eben so sehr gegen sich selbst, die Franzosen einmal für immer so abzuweisen, daß sie nicht wieder kamen. Er that es nicht.

Unterbessen war die russische Czarin gegen Polen vorgegangen. Ueberbliden wir hier mit Herrn von Sybel die Sachlage. Im Februar 1792 schlosen Desterreich und Preußen, wie wir wissen, das Bündniß zur Erhaltung des bestechenden Rechtes in Deutschland und in Polen. Im März 1792 bat sich die preußische Politif für das Beharren bei diesem Bündnisse von Desterreich die Erlaubniß zur Begnahme von Danzig und Thorn aus. Herr von Sybel lobt dies Bersahren von Seite Preußens abermals nicht, aber eben so wenig sindet er das Versagen von Seite Desterreichs richtig. Seine Worte (II, 165) sind:

"Co naturlich an fich fein (Breugens) Bunfch, fo gering bamale das Opfer fur Bolen , fo unbedeutend der Begenftand fur Defterreich mar, fo ubel mar boch nach ber Lage Europas ber Beitpuntt gemablt, ba offenbar nichts gefährlicher febn tonnte, als in Diefem Augenblide die geringfte Abmeidung von dem reinen Chfteme bes Berliner Bertrages anguregen. Dag Defterreich von jeber bagegen gemefen, batte jest zur Berbannung jedes Bedankens Diefer Art ichlechthin ausreichen muffen. Allerdings, nachdem ber Fehler einmal gemacht mar, hatten genau diefelben Grunde auf ber öfterreichischen Seite eine moglichft eingebende Behandlung geforbert : wie man bamale ftanb , batte Defterreich großere Dinge als Danzig und Thorn bewilligen mogen, um bas Berbaltnig gu Breugen in grundlicher Reinheit und Barme gu erhalten. Frang II. hatte fur eine folche Betrachtung fo wenig Ginn wie fein Bundesgenoffe; er lebnte bas Gange in trodener, beinabe bobnifder Weife ab."

"Die verbangnifvolle Folge biefes Benehmens mar nun, baf ber Berliner Gof nicht blog über Thorn und Danzig gurnte, fonbern in ber Weigerung ein Beichen allgemeiner Boswilligfeit au finden glaubte. Er flammerte fich doppelt feft an die Erwerbung ber beiben Stadtbegirte, und empfand zugleich die Sehnsucht nach einem zuverläffigern Berbundeten als der hundertjährige Rebenbubler jemals werden tonnte. Gerade ber Grundgebante, welcher bem Berliner Bertrage feinen Berth gegeben, die Rothwendigfeit, alle beutschen Rrafte bleibend und uneigennutig qu vereinen, gerade biefer zerfiel im erften Mugenblide ber thatfachlichen Brufung. Breugen befcolog, in voller Umtehrung feiner bisherigen Politit, fein Beil in einer Anlehnung an Rugland gu fuchen. Graf Bolg, fein Befandter in Betereburg, erhielt ben Auftrag, bei Ratharina wegen Danzig und Thorn angufragen, und Bifchoffewerber felbit wurde zu gleichem 3mede in außerorbentlicher Genbung nach Betereburg geschickt."

Co ber herr von Sybel. Es ift von großer Wichtigfeit, biefe Dinge jur vollen Rlarbeit ju bringen, weil in ihnen ber Wendepunft ber Geschide von damale beruht. Epbel hat Recht zu fagen, daß diese Wendung ber preußischen Politif verhangnigvoll mar. Gie mar es fur Deutschland, fur Polen, für gang Europa. Wenn die preußische Politif bunbestreu und ehrlich bem Berliner Vertrage vom Februar 1792 nachgefommen mare, fo mar, wie Berr von Sybel fruber (Bd. I. S. 416) bemerft hat, die vereinte beutsche Rraft ftart genug, um jugleich bie Eroberungegelufte bee Oftene und bes Weftens im Baume zu halten Allein herr von Epbel hat nicht bas Recht, von der ungeheuren Schuld, die damals die preußische Politif auf fich lud, einen Theil auf die Schultern Defterreiche abzumalzen. Der Berliner Bertrag vom Februar 1792 mar auf bem Rechtszustande gegrundet, er bezwecte bie volle Geltung beffelben. Die Forderung, welche Breugen einige Wochen nach bem Abschluffe bes Bertrages erhob, bie Forberung, bag es für fich, für feinen befonderen Bortheil gegen die polnischen Städte Danzig und Thorn freie Sand ha-ILIX. 55

ben wolle, betraf nicht bloß biefe beiben Stabte, fonbern gugleich bas Befen bes Bunbes felbft. Das Befen bes Bunbes felbit marb burch biefe Forberung gerftort. Berr von Gobel meint aber, bag eine Rachgiebigfeit von Geiten Defterin Betreff von Dangig und Thorn bas Berbalt. niß ju Breugen in grundlicher Reinheit und Barme batte Umgefehrt liegt bie Cache. Durch bie Forerhalten mogen. berung ber preußischen Politif, ihre Sand ausftreden gu burfen nach bem mas fie zwei Monate vorher mit gu fcugen versprocen batte, mar "bie grundliche Reinheit und Barme" biefes Berbaltniffes vernichtet. Die preugifche Bolitif batte ben augenscheinlichften Beweis ihrer Unguverläffigfeit geliefert. Defterreich fonnte und durfte nicht zugestehen, nicht bloß bamit Breugen nicht größer murbe, fonbern um nicht vor fich felber ben Schein ber Mitfdulb an biefer Wanbelbarfeit und Untreue auf fich ju laben.

Demnad manbte fich bie preußische Bolitit, bie im Februar 1792 Defterreich gegenüber bie Integritat Bolens mitverburgt hatte, nach Betereburg, und bat bort um bie Erlaubnig. bie beiben Stabte nehmen ju burfen. Durch biefen Schritt ebnete bie preußische Bolitif bie Babn gu ber zweiten Theilung von Bolen, wie fie 20 Jahre zuvor Diefelbe gur erften Theilung geebnet hatte. Go willfommen auch immer biefer Borichlag ber Garin fommen mochte, mar boch ibre erfte Untwort nach ber Darftellung bes herrn von Eubel fo bemeffen, bag ber preugifchen Bolitif gegenüber die Carin auf bem Rothurn bes Rechtes und bes Befeges einherschritt (G. 166). "Gie fei entichloffen, Die gefesliche Berfaffung in Bolen notbigen Kalles mit Baffenges malt berguftellen; aber ba es ibr bierbei überall nur auf Recht und Befet antomme, und fie fur fich felbft an feine Bergro. Berung benfe, fonne fie naturlich auch feinem Dritten eine folde geftatten."

Mit folden Worten ichob bie Carin bie moralifche Berantwortlichfeit fur bas mas fie felber zu thun begehrte, ber preußischen Bolitif zu. Darf man sagen, daß sie barin völlig Unrecht hatte? Es ist gewiß richtig und wahr, was herr von Sybel mit so großem Nachdrucke hervorhebt, daß das Zusammensallen der russischen Bergrößerungsplane mit der französischen Revolutionspolitif für uns Deutsche höchst verderblich wurde; allein wer, fragen wir, trägt die Schuld, daß sowohl der Osten wie der Westen ihre Pläne durchsühren konnten? Der Raiser Leopoldschatte in dem Februarvertrage von 1792 gegen den Osten zugleich und gegen den Westen einen Dammerrichten wollen. Wer zerbrach diesen Damm? Es war nicht Rußland, nicht Frankreich: es war die preußische Politis, das Wiedererwachen der fridericianischen Tendenz, der Gier nach fremdem Eigenthume, die, um einen neuen Feben Landes, um eine neue Vergrößerung zu gewinnen, heute vergißt, was sie gestern versprochen hat.

Die preußische Politif icheint in Bahrheit nur Dangig und Thorn gewollt zu baben. Aber fie batte burch ihre Ballfahrt nach Betereburg die Bahn betreten, und für das Fortfcreiten auf berfelben trug die Czarin Corge. Gie gab fich nicht mit Rleinigfeiten ab. Mehnlich hatte früher Friedrich II., als die Czarin ibm 1771 nur Ermeland zuweisen wollte, fic ausgesprochen, bag ein fo geringer Antheil ibn nicht fur bas Gefdrei entschädige, bas bie Sache nothwendig ermeden muffet). "Wenn man Rleinigfeiten mit haft annimmt, fo zeigt bas ben Charafter einer Gier und Unerfattlichfeit, welchen ich boch nicht mehr mir beigelegt wunsche, ale man es jest schon in Europa thut." 3m Jahre 1792 war die Czarin weniger Ihr Gefandter Alopeus ließ fich in Berlin vernebmen: Danzig und Thorn feien gar nicht ber Ermahnung werth, Breugen bedurfe jur Entschädigung für den frangoftichen Krieg jum wenigsten einige Palatinate von Grofpolen.

<sup>\*)</sup> Ocuvres de Fr. le G. XXVI. 346. f.

"Es war bieß eine einfache Consequeng ber bisherigen Schritte", fagt herr von Cybel. Wir find bamit vollig einverstanden.

Das Angebot nämlich hatte feinen guten Grunb. auch die preußische Politif die Stadte Dangig und Thorn gern haben wollte, fo glaubte fie barum boch noch bem Februar-Bundniffe nicht untreu zu fenn. Rach diefem Bundniffe hatte Defterreich bas Recht, gegen eine ruffische Eroberung bie preu-Bifde Bundeshulfe angurufen. Um bieß ju vereiteln, lag es ber Carin nabe, die preußische Politif jum Mitschuldigen ju maden. Gie forberte bie preußische Politif auf, Bebingungen und einen Entwurf jum Bertrage vorzulegen und gleichzeitig ließ Alopeus jene Worte fallen, bag Dangig und Thorn gu menig feien. Das machte bie preufische Bolitik boch etwas Denn wenn die Carin abermals ben Raub ausftusig. theilte, fo mar es flar, bag, wenn fie auch fur Preugen etwas bergeben wollte , fie fich felber noch viel mehr zuweisen warbe. Go nabe biefe Folgerung liegt, fcheint es boch nach ber Darftellung bes herrn von Sybel, bag bie preußische Bolitif burch biefelbe überrascht gewesen fenn muß. Die Carin wendete allerlei Mittel an. Sie that icon mit Defterreich, um baburch auf Breugen zu wirfen. Gie fchloß ein Bundniß mit Defterreich, nach welchem Defterreich bie polnifche Maiverfaffung fallen ließ. Es verfteht fich, bag bamit feineswegs von Seiten Defterreichs eine Theilung Bolens jugelaffen warb. Aber biefe Annaberung von Seiten Ruglands ju Defterreich mar berechnet fur die Wirfung in Berlin. Gie blieb nicht aus. Die Carin batte richtig gerechnet. Die preußische Politif beeilte fich, in eine Berhandlung einzugehen (G. 173), als beren Wema mit voller Sicherheit jene Berheißung bes herrn von Alopeus bezeichnet werden fann: Preußen muffe als Entschabigung für feine Opfer im frangofischen Rriege einige Balatinate in Grofpolen erhalten." In Galligien ftanb ein ofterreichisches heer von 25,000 Mann jur Beobachtung; mas

fonnten fie nach ber Ginigung wifchen Preußen und Rufland noch machen?

Herr von Sybel bagegen legt bas Hauptgewicht auf die Wendung der öfterreichischen Politif im Oftober 1792. Er sagt (S. 174): "Franz II. nahm sich vor, den Krieg gegen Frankreich fortzusehen, nicht um Deutschland zu vertheidigen oder Ludwig XVI. zu retten, sondern um in dem Getümmel seinen Staaten einige Provinzen hinzuzufügen. Das machte den preußisch-russischen Wünschen Luft. Bon nun an konnte der Raiser auch für Polen nicht mehr im Namen des Rechts, des Besitzstandes, der europäischen Sicherheit austreten; denn eben mit denselben Gründen wurde dann Preußen seine Ansprüche auf Bayern und Elsaß zurückgewiesen haben."

Co ter Herr von Sybel; allein in Wahrheit sind boch biese Dinge etwas verschieden. Der österreichische Plan in Bestress Bayerns bezweckte einen Tausch mit dem Hause Wittelssbach: die österreichischen Riederlande gegen Bayern. Der Ersoberungsplan von Seiten Desterreichs auf Elsaß, ein altes Erbland bes Hauses Desterreich, welches in Folge der früheren uns glücklichen Kriege an Frankreich verloren war, erscheint uns nicht gleichbebeutend mit den Theilungsplanen von Preußen und Rusland auf Polen, wo beibe Rächte nichts verloren hatten.

Die eigentliche Entscheidung tam durch die französischen Baffen. Das Glud berselben im Spatherbste 1792 zwang ben Kaiser Franz zur Nachgiebigfeit (S. 186 f.). "Als Dumouriez im December Nachen und die Roerlinie besetze, als Graf Clerfant bereits verzweifelte, das linke Rheinufer zu halten, da überzeugte man sich in Wien, daß man die preußische Husten, das berzeugte man sich in Wien, daß man die preußische Husten Unferenn Preis verscherzen durfe. Man entschloß sich zu der Ausopherung Polens und der Herabstimmung der eigenen Ansprüche".

Aber wer hatte benn Rrieg mit Franfreich? Es war

boch nicht bloß Desterreich, sondern das gesammte Reich, auch Preußen mit, und dieses sa hatte zum Kriege gedrängt. Das Beharren in diesem Kriege mit den andern Deutschen, die ein gemeinsamer Frieden geschlossen werden konnte, war für Preußen nicht bloß allgemeine deutsche Pflicht, sondern nach dem Verhalten des Königs vor dem Kriege eine ganz besondere Ehrenpslicht. Und nun mußte, damit die preußische Politik dieser ihrer Pflicht nicht untreu werde, der Kaiser ihr die Erlaubniß geben, sich im Bunde mit der russischen Czarin räusberisch auf Polen zu wersen!

Es ist ein trübseliger Justand, ben wir da erbliden. Gewiß war die Politif des Raisers Franz nicht frei von vielen Fehlern. Allein das Grundübel lag nicht in diesen Fehlern, sondern an der Haltung oder der Haltungslosigseit der preußischen Politis. Bermöge dieser Haltlosigseit hatte sie sich zum Wertzeuge der Czarin machen lassen, um von dieser den Iwergantheil an dem großen Raube zu erlangen, dessen eigentlicher Bortheil nur der anschwellenden russischen Macht zu gute kam. Die Quelle aber ist hier, wie immerdar, die Erbschaft der fridericianischen Tendenz. Friedrich's Saat war ausgegangen. Das frankhaste Begehrungsvermögen, welches er der Politisseines Staates eingeimpst, insicirte dieselbe mehr und mehr.

Herr von Sybel verschließt sich dieser Erkenntnis nicht völlig. Er endet seine Darstellung dieser Wendung der Dinge mit den Worten (S. 191): "Der Reim zu der Unterwerfung Deutschlands durch die französischen Wassen wurde in demselben Augenblicke und durch denselben Bertrag gelegt, in welchem Desterreich die rufsische Herrschaft über die polnische Ration besiegelte." Das ist nach der Auffassung des Gothaismus ganz richtig; denn wenn herr von Sybel das nicht sagte, so wäre Desterreich nicht der Sündenbock, der es doch nun einmal seyn muß. Nur verwechselt nach unserer Ansicht herr von Sybel ein Symptom der Krantheit mit der Krantheit selbst. Diese Krantheit war erwachsen ähnlich wie ein Baum.

Der Reim zu bemfelben wurde an dem Tage gelegt, als die preußische Politif, die im Februar 1792 die deutsche Reichs, verfassung und die Integrität Polens gewährleistet hatte, im Märzmonat 1792 im Widerspruche mit diesem Vertrage sich in Wien die Erlaudniß erbat, für sich ein Stück von Polen wegnehmen zu dürsen. Derselbe Reim trat dann an's Sonnenlicht, als die preußische Politif noch im April desselben Jahres nach Petersburg ging, um dort die Erfüllung der Bitte zu erlangen, welche Desterreich versagt hatte. Die Czarin hieß das Hervordrechen des Reimes hoch willsommen und hegte und pflegte ihn, dis er stattlich erwuchs zum Baume des Jamemers und Berderbens für die Völker.

Die Preußen rudten in Bolen ein. Gie schickten ein Manifest voraus, welches verfundete, daß die jacobinischen Umtriebe in Bolen, die für Preußen bei ber Fortbauer seines frangofischen Streites boppelt gefährlich seien, Breußen im Intereffe seiner eigenen Sicherheit ju ber Befepung ber Grenglande nothigten. herr von Sybel außert fich über baffelbe in folgender Beise: "Man bat über biese Erklarung als eine plumpe Beuchelei mit feltener Ginftimmigfeit ben Stab gebrochen, wie es fich benn auch gang von felbft verftebt, bag bie Clubs und die Bereine nicht die erfte Urfache ber Theilung gewesen find. Allein die Thatfachen, welche bas Manifest aufführt, blieben beghalb nicht weniger mahr: allgemeine Borbereitung jum losichlagen gegen Rufland und die Targowitfcher und zwar, mas unter allen Umftanben bamale Preußen nicht batte julaffen fonnen, im Bunbe mit Franfreich. Ben hatte es felbst verschuldet burch die unglücklichen biplomatifchen Mifgriffe bee letten Sommers, jest aber maren biefe nicht mehr jurudjunehmen und bie Gefdide mußten fich erfüllen. Batte man in Berlin ober Petersburg eine verspatete Reigung empfunden, in bie Bahn ber Gefetlichfeit und ber Erhaltung jurudjulenfen, fo mare es jest ju fpat gemefen.

Es gibt feine Nothwendigfeit so bitter wie die Fortwirfung eines fehlerhaften Systemes, wie die Confequenz eines einmal begonnenen Bergehens."

Es scheint une, bag boch aus biefen Worten mittelbar bie Bahrheit ber Sachlage hervorgeht. Rur von Berlin ober Betereburg, wie bier geschieht, fann in Betreff bee Urfprunges bes Unheiles die Rede feyn; benn ber Raifer Leopold hatte ja die Bahn ber Gefetlichfeit und ber Erhaltung, welche Breußen und Rugland verließen, ale die allein richtige für Defterreich und Preugen vorgezeichnet. Rur barf man nicht "ungludliche biplomatische Diggriffe von Breugen" bervorbe-Berr von Sybel felbst gebraucht nachher ben richtigen ben. Ausbrud: bas Cyftem war fehlerhaft. Richt einzelne Disgriffe, einzelne Brrthumer fommen in Frage, fondern bie Grundrichtung ber preußischen Bolitif mar verderblich, nicht bloß fur Bolen, fondern jugleich fur Breugen, Defterreich und bas gange Deutschland, weil fie bireft und indireft bie Wege bahnten fur Ruffen und Frangofen.

Eben barum aber fommt es uns gang fonberbar und eigenthumlich vor, daß nun ber herr von Spbel allen morali. fchen Unwillen über die ungeheure That nur auf bie ruffifche Carin malgt. Er fagt, baß fie im letten Augenblid gu fomanfen, jurudjuneigen ichien. "Und mabrlich", fabrt er (S. 203) fort, "bie Beweggrunde ju einem folden Umschlage batten nicht gefehlt. Wer mochte behaupten, daß in biefer Frau, gewohnt an Unsitte und Bewaltthat wie fie mar, im Augenblide bes beginnenben Berbrechens fein laut fich gerührt babe? Denn verbrecherisch muß ihr Thun gegen Bolen, wenn irgend ein' Staatsaft aller Beiten, genannt werben. Alles, moburd ein Friedensbruch gerechtfertigt, entschuldigt, beschönigt werben fann, Alles fehlte bier, Alles." Diefe Borte bes Gerrn von Spbel über bie Cjarin ericheinen und burchaus unwiderleglich. Allein warum fieht man ben Splitter im Auge ber Caarin. und wird bes Balfens im Auge ber preußischen Bolitif nicht

gemahr? Ratharina beging ein ungeheures Berbrechen, es ift mabr. Aber die preußische Bolltif that mehr. Sie machte fich nicht bloß bes ungeheuren Berbrechens gang theilhaftig, fie hatte daffelbe burch ihre Untreue gegen Defterreich und bas eigene Intereffe ju Bunften ber Cjarin ermöglicht. fifche Politif beging nicht bloß ein ungeheures Berbrechen, fondern dazu auch einen ungeheuren Rebler. Es ift uns febr fraglich, ob felbst Friedrich IL bei aller feiner ganbergier im Jahre 1792 auf Die Plane Ratharina's eingegangen, ob er nicht lieber gurudgetreten mare ju Defterreich. Denn er hatte boch ben Sat ausgesprochen, ben auch herr von Sybel (S. 168) anzieht, daß die Eriftenz von Polen eben so bestimmt wie die Schwäche beffelben eine Lebensbebingung fur Breu-Ben fei. Die Czarin aber vernichtete im Jahre 1792 biefe Erifteng, und ber einzige 3med ber Eroberung mar, wie Berr von Sybel es richtig ausspricht, in Polen eine Brundlage für die weitere Unterwerfung der europäischen Belt ju gewin-Mithin mar es Zeit fur Die preußische Bolitif, Die marnenden Worte Friedrichs II. febr mobl zu beberzigen. biefer Ronig hatte ber Bolitif bes von ibm gegrundeten Staates nur die Gier nach neuem Erwerbe ju binterlaffen vermocht; benn biefe nachzuahmen ift leicht. Er batte es nicht vermocht, ibr auch feine Willensfraft zu binterlaffen, benn biefe nachzuahmen ift schwer und nicht Jebermanns Sache. ruffifche Czarin ericheint uns bei ber zweiten Theilung von Polen als gewaltthatig, frevelhaft, furzum fo wie herr von Spbel fie fcilbert. Die preußische Politif erscheint uns burchaus ebenso, mit noch einigen anderen Eigenschaften bagu, bie gu erörtern überfluffig mare.

Ja es gebieh selbst bahin, daß die preußische Politif als die eigentlich dringende und treibende erschien. Herr von Sybel bemerkt, daß die Czarin im letten Augenblide schwankte (S. 204): "Indem sie die Bereicherung Preußens zur Grundlage ber eigenen Politif machte, hatte sie keinen heißeren Ge-

banfen als die Einschränfung bes wibermartigen Benoffen. Co trug auch bier ber Frevel bie Bestrafung in fich felbft. Es war Ratharinen nicht vergonnt, ihr Werf hinauszuführen, ohne bie Berberblichfeit beffelben an fich felbft ju empfinden. In biefem Befühle feben wir fie einen Augenblid gaubern; aber ju weit ift die Bermidlung geschurzt; Breugen balt fie bei ihrem Borte, und mas ichmerer wiegt, bei ber gangen Lage Europas feft, und in Bolen brangt fie bas Gabren ber mißbanbelten Bolfemaffe jum Schluffe." Man beachte biefen Ausbrud: Breugen balt fie bei ihrem Worte und bei ber gangen Lage Europas feft. Auf Diesen Gebanten berief fich Die Carin gegen bie Bormurfe Englands. Sie ermachtigte burch ein eigenhandiges Schreiben ben Brafen Borongow im Rebruar 1793 in Condon ju erflaren (S. 210): wenn England Mittel finde, die polnische Theilung zu hindern, so babe bie Raiferin nichts bagegen, weil fie bagu burch ben Ronig von Breußen forcirt merbe.

Wir halten mit bem herrn von Sybel folche Reben ber Gjarin für ein Spiel; benn fie brachte gleichzeitig ben Anfpruden ber englischen Berrichaft jur See bas Opfer bes Bergich. tes auf bie Reutralität, b. b. fie gestattete wieder ben Englanbern, jebes neutrale Schiff auf bem freien Ocean anzuhalten und ju untersuchen. Sie gab die Grundfage preis, welche ihr im Jahre 1780 ben Danf aller feefahrenben Rationen gegen bie brutgle Gemalt ber Englander erworben batten. Defbalb ift es bedenflich zu glauben, bag es ihr 1793 mit einem Bersichte auf die Beute, die fie icon in der Sand batte, volliger Ernft gewesen mare. Allein nicht bas ift bas Befentliche ber Sache, sondern bag fie die moralische Schuld auf die preusifche Bolitif fcob, von welcher fie jur Theilung gebrangt werbe. Gin foldes Schieben war offenbar nur möglich, wenn Boronjow ben Englandern jugleich auch ben Beweis vorzulegen im Stande mar, daß die Worte ber Czarin nicht bloß eine Behauptung feien.

### XLII.

### Biftorische Rovitäten.

I Raifer Friedrich II. von Dr. F. D. Schirrmacher. II. Banb. Göttingen 1861.

Referent hat seiner Zeit ben ersten Theil bieses Buches in ben "Blättern" besprochen (Bb. 44, S. 404 ff.) und glaubt baher, weil er einmal A gesagt hat, nun auch B sagen zu muffen. Er kann sich indessen sehr furz sassen, da herr Dr. Schirrmacher völlig ber alte geblieben ift, nämlich ein unversbessericher Optimist in Sachen seines helben. Ratürlicherweise muß die Kirche hiebei alle Kosten tragen. Schirrmacher ist aber ungleich talentloser als Floto. Daher vermag er es nicht einmal ein tüchtiges Effest, und Spektakelstud zu sabriciren im Sinne sener Leute, die nicht leicht ermüben, wenn es gesgen das "insernale System" des Papstthums geht. Sein Buch ist langweilig und wird ohne sonderliche Wirfung sehn.

So wenig als im ersten Banbe von ben abweichenben Ansichten bedeutender historifer ernftlich Rotiz genommen wurde, ebensowenig ist dieses auch im zweiten geschehen. Im Bor-worte ist freilich davon die Rede, daß in vielen Fällen der gehässigste Berdacht mit der Miene der Unsehlbarkeit das End-

urtheil gesprochen habe, und daß die leibenschaftlose Prufung gurudgebrangt worden sei. Höfler wird fernerhin an einigen Stellen ausdrudlich genannt. Bon der meisterhaften Schilderung Kaiser Friedrichs in den Regesta Imperii dagegen wird wohlweislich geschwiegen.

Ronnten wir überhaupt baran benfen, einen Apologeten von Schirrmachere Battung miberlegen ju wollen, fo murbe es fich vor Allem barum handeln, ju wiederholen, mas langft in bunbigster Beise vorgetragen worben ift. Dicta dicere nec lubet nec vacat. Was foll man überhaupt einem Autor noch entgegnen fonnen, ber fich in ber gludlichen Lage befindet, bas Myfterium ber Siftorif ber freien Sand völlig ergrundet ju baben? Bas einem Abvofaten, beffen Beruf es forbert, burch Did und Dunn mit feinem Clienten gu geben, um ibn in funftgerechter Form vertheibigen ju fonnen? Auf ber erften Seite bedauert herr Schirrmacher, bag bie beutiden Kurften bem Raifer ihre Schwure gebrochen baben, auf S. 9 aber. mo fich der Bormurf gebrochener Gibe gegen Kriedrich felber febrt. fowingt er bereits die Buberquaste und fiebe ba, ber liebe Briedrich ift ploglich weiß geworden wie frischgefallener Schnee. Bir erlauben uns aber ben weißen Staub binmegaublafen. Es bandelt fich nämlich um bie Berufung bes Konigs von Sicilien nach Deutschland, um beffen Erbebung auf ben beutichen Königethron. Und fonnte es je in biefem Kalle gelingen, ben Bormurf bes Eibbruchs von Raifer Friedrich abguwälzen, fo murben boch noch viele andere galle übrig bleiben, in benen ber geniale Staufer wider Eid und Bewiffen gebandelt hat.

Wie sich herr Schirmacher bas Wesen ber Kirche zu Beginn bes breizehnten Jahrhunderts denkt, ersahren wir auf Seite 6. Er vergißt sich hier so weit zu behaupten: "im Dienste ber Kirche wird ber Stausensprößling erzogen, freilich nicht ber Kirche, für welche noch die Ermahnungen Karls bes Großen ober bes heiligen Bernhard borbar seyn konnten, nicht

ber Kirche Christi, die sich ber weltlichen Dinge entschlagen und sich genügen lassen soll, sondern die sich in allen Dingen selbst genug ist". — Auf Seite 161 muß die Kirche sogar revolutionare Grundsaße ausstellen! Man bemerke die höhnische Fassung: "Für das Volk aber stellt diese heilige Kirche den Grundsaß der Revolution auf"! Wäre herr Schirrmacher minder eifrig bemüht, jeden Vorwurf von Friedrich abzuhalsten, so würde er demselben bessere Dienste leisten, als bei so einseitigem Versahren möglich ist. Wir gestehen offen, daß und die auf Seite 30 ff. wegen der Grasschen Molise und Celano vorgebrachten Entbürdungen aus einem anderen Munde vielleicht überzeugt haben würden. Bedensen wir aber, daß wir die glatten Worte eines Anwalts hören, so suspendiren wir vorläusig unser Urtheil bis auf eigene und zwar umfassende Prüsung der Aften.

Bum Schluffe noch die Bemertung, baß fich herr Schirre macher - in offenbarer aber febr migglüdter Rachahmung Ranfes begriffen - einen ungemein pretiofen und manierirten Styl angefünftelt bat, bei bem juweilen fogar bie Deutlichfeit Roth leibet. Beradezu fomifch ift eine Wendung auf Seite 2. Unfer Autor fonnte bier ber Bersuchung nicht mibersteben, in ber befannten Münchner Raiserfrage auch ein Wort mitzusprechen, und gibt feine Berehrung für bas mittelalterliche Reichs-3beal in folgenden flaffischen Worten fund: "Ferne fei es, an biefen Babelgebanten einer fo willensftarfen und ibealen Beit ben Dafftab ber Bernunftelei ju legen: gerabe biejenigen beutschen Ronige ftrahlten ihren Zeitgenoffen und follten ben Rachfommen im reinften Glange ftrablen, Die mit Erfolg ihr Leben an biefes bobere Biel festen, benn fie erfaßten bamit bie gange gulle ihres Berufes. Ordner bes gangen Erbfreises ju fenn". Beitere Schriftproben wird man uns gerne erlaffen!

II, Guniber Graf von Schwarzburg, ermabiter romifder Ronig Olflorifde Darfiellung von Ludwig Grafen Uetterrobt, Ghe renritter bee St. Johanniterorbens. Nebft urfundlichem Anhange und zwei Abbildungen. Leipzig T. D. Beigel 1862.

Der Berfaffer Diefer fleinen Schrift batte fich vor Allem über bie Unforderungen, welche man an bie Befchichtichreibung ju ftellen vollauf berechtigt ift, binreichend orientiren muffen. Dann murbe fich ibm bie Ueberzengung aufgedrangt baben, baß ein gang anderer Weg eingeschlagen werben mußte, wenn Ronig Bunther, ritterlichen aber auch fauftrechtlichen Unbenfene, unparteifd bargeftellt werben follte. Siegu mar unbebingt ein ungleich miffenschaftlicheres Berfahren notbig. Rubige, auf genaue Renntniß fowohl ber gleichzeitigen Quellen ale auch ber fpateren Silfemittel geftuste Ermagung ber Beitverhaltniffe durfte jedenfalls nicht vermißt werben. Auch mußte Die Darftellung, wenn fie eine hiftorifche fenn wollte, ben Befegen bes hiftorifden Styles wenigstens einigermaßen gerecht werben. Graf Uetterrobt, ber freilich burchaus Dilettant ift, bat aber an gablreichen Stellen feiner Schrift bie Rolle eines enthufiaftifden Lobrednere übernommen, ohne bie feinem Selben gezollte Bewunderung quellenmäßig begrunden gu fonnen.

Wir verzichten auf eine Analyse ber in mancher Sinficht — besonders auch durch mußige Ruhanwendungen auf die Gegenwart — gar sehr verfehlten Arbeit, muffen aber boch unser Bedauern darüber aussprechen, daß der Berfaffer, beffen Wahrheitsliebe wir nicht bezweiseln, und bessen Begeisterung

für feinen Stoff vielleicht bie fichtbaren Mangel ber Behand. lung entschuldigen fann, nicht auch die nothigen Renntuisse befeffen, um geradezu unbegreifliche Brrthumer zu vermeiden. Co ift j. B die Fabel von der Bergiftung R. Beinrichs VII. burd Barthold und andere Siftorifer langft auf bas bunbigfte widerlegt, mahrend Graf Uetterrodt, der überhaupt febr barte und burchaus unbegrundete Beschuldigungen gegen die fatholische Rirche in seine Compilation aufgenommen bat, sich auf S. 80 fo weit vergift ju fchreiben: "Erft auf italifcher Erbe, auf einer jener nuglofen Romfahrten, hatte Bift, verborgen in eine geweihte Abendmahlshoftie, unserer ebelften Raifer eis nen, burch die Sand eines romifden Delegaten - eines Brieftere! - ben elenden Tob fterben laffen. Best mar ein gleis des Bubenftud inmitten Deutschlands geschehen, in bes Ros nige eigener Bfalg, bes foniglichen Belben, beffen unbefieg. tes Schwert brobend über feinen Feinden in Rutte und Burpur fcmebte". Mag biefe fleine Stelle jugleich als Probe bes an Haspor a Spada und andere Ritter = und Raubergefchichten mahnenben Styles gelten. Beitere Stellen, in welden fich eine an Behaffigfeit bart anftreifende Berfennung bes Ratholicismus zeigt, fteben auf S. 3, 9, 39 u. f. w. möchten baber bem herrn Berfaffer, ber boch fur beutiche Einheit fcmarmt, ernftlich ju bebenfen geben, ob eine Schriftftellerei wie die feinige, falls fie nicht vollig ignorirt werden follte, in irgend einer Beife gur Berbeiführung einer einmuthigen Befinnung tauglich mare. — Die Abdrude ber Urfunben icheinen eraft zu fenn.

III. Gefchichte bes achtzehnten Sahrhunderts von A. Fr. Gfrorer. Schaffhaufen bei hurter 1862.

Bor balb einem Jahre ift Gfrorers glangenbes Benie für diefe Welt erloschen, wie fehr zu frube, bas fühlt man recht lebhaft bei bem Durchblid bes vorliegenben Buches. Denn batte er gelebt, fo batten wir es nicht. Wir batten anftatt flüchtiger Borlesungen, mit ftarf nach bem Mobegeschmad aufgetragenen garben, eine quellenmäßige und fritifche Befcichte bes 18ten Jahrhunderts befommen, in ber fic Danches anbere gestaltet haben wurde. Bare es auch nur beghalb, weil feit ber Beit, wo bie gegenwärtigen Bortrage gefcrieben murben, Die Quelle, aus welcher bas Bilb bes Sauptbelben geschöpft ift, ale eine Falfdung ber grobften Art entlarvt wurde, wie ber Berausgeber auch richtig anmerft. Richt bloß ein einzelner Faben, sonbern ber gange Einschlag mar bem Berfaffer abgeriffen, ale bie "Sammlung ber binterlaffenen politifchen Schriften bes Pringen Gugen von Capopen" (Tübingen 1811) burch herrn Arneth ju Wien 1858 als ein unterschobenes Machwert nachgewiesen murbe.

Nach dem Tode des Berfassers war es nun eine mistiche Bahl, sein Manuscript über die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts entweder unveröffentlicht zu lassen, oder es gerade so zu publiciren, wie es vorlag; und wir zweiseln nicht, daß es den Herausgeber, Hrn. Prosessor Weiß in Grab, einen schweren Entschluß gekostet hat, sich für das Lettere zu

entscheiben. In dem Vorwort deutet er an, es wäre eben boch Schade gewesen, wenn den Sophisten des Tages, die eben wieder eifrigst bemüht sind der Welt vorzupredigen, Deutschland werde groß, wenn man es klein mache, diese Ohrseige erspart worden wäre. Noch ein anderer Bewegsgrund läßt sich aber bei einem speciellen Freunde des verstors benen Gelehrten denken: Grörer zählte nicht zu den Glückskindern unserer Zeit, er hat eine zahlreiche Familie hinterstaffen, aber keine andern Papiere als die von ihm selbst übersschriebenen; und unter diesen mußte allerdings die Geschichte des 18ten Jahrhunderts als Jugstück erscheinen. Die Allgesmeine Zeitung hat Grörers großartiges Werk über Gregor VIL ignorirt, das vorliegende Bücklein hat sie rasch und ausführslich angezeigt.

Auch diese nachgelaffene Schrift wird ihren besonbern Werth haben, wenn fich die Rachwelt bereinft mehr um ben Entwidlungsgang unsers mabrhaft nationalen Siftorifers befummern wird, ale bie baverifche Academie bie jest um ihr eigenes Mitglieb. Gerabe beghalb aber batte ber Br. Berausgeber mehr Borforge treffen follen, um bie Lefer möglichft genau über die Belt zu orientiren, in ber Gfrorer die fraglis den Borlefungen verfaßt und gehalten hat. Seit 1858 fann er fich nicht mehr bamit beschäftigt haben, er batte fie fonft . nach ben Resultaten bes mustergultigen Werfes von Arneth umarbeiten muffen. Er fann fie aber auch nach 1853 in ber vorliegenden Geftalt nicht mehr vorgetragen haben, benn bieß mare eine Art Gelbstironie auf feinen bamale erfolgten Rude tritt zur fatholischen Rirche gemefen. Die Borlesungen fteben nämlich burchaus noch auf bem zwar wohlmeinenden, aber entschieben indifferentistischen Standpunft, wo man es liebt, . Die driftliche Offenbarung nur auf ber politischen Bage vorübergebender Tagesmeinungen abzuschäten und die Rampfe ber Rirche Chrifti auf Erben als theologische Banfereien gu ILII. 56

verurtheilen, die Gott und ber Welt nichts nusten, wohl aber bas bedauerlichfte Sinderniß ber beutschen Ginheit feien.

Bon diesem Standpunfte find einseitige und oberflächliche Urtheile fo ungertrennlich, bag felbft ein Gfrorer fie nicht gang abwehren fonnte. Einmal feiert er bie Janseniften, weil fie, gleich allen achten Sohnen bes beil. Augustin und feiner Lebre von ber ganglichen Berborbenbeit menschlicher Ratur (!), für bie bürgerliche Freiheit gearbeitet hatten; bann aber erflart er boch wieber ihr Schidfal fur mohl verbient, weil fie als Saupt. vertheibiger für ben Defpotiomus ber fogenannten gallifanifcen Freiheiten aufgetreten feien. Er tritt ale politifcher Unflager auf ohne zu fragen, ob es benn überhaupt in ber Billfur ber Personen, fei es ber Jesuiten ober ber Janfeniften, gelegen habe, fich über ben politifden Beift eines gangen Beitaltere ju erheben, von bem bamale jum erftenmale nur bie englischen Inseln eine Ausnahme machten? Er wirft ber Rirche felber vor, fich verbächtig gemacht zu haben, ale babe fie um ibrer Celbsterhaltung willen einen engen Bund mit fürftlicher Berrichergewalt eingegangen; aber er fragt fich nicht, ob es benn die Schuld ber Rirche, und nicht vielmehr eine Schuld gegen bie Rirche mar, bag fie nicht mehr "wie im gangen Mittelalter bie Sauptftuge ber burgerlichen Freiheit" fenn fonnte?

Die hriftliche Weltrepublik ber mittleren Zeit war unwiederbringlich bahin, es galt kein Ideal mehr, sondern aus dem tosenden Sturm das Möglichke noch zu retten, und dazu konnte die Kirche nicht anders als, nachdem die Kürsten nun einmal alle Gewalt unbeschränkt in ihren Händen vereinigten, an sie sich halten. Grörer äußert sich in den schrofffen Ausdrücken über die fürstlichen Convertiten jener Zeit, insbesondere über die aus dem kursächsischen Hause. Gewiß ist es traurig, daß die moralische Haltung mancher von ihnen, namentlich Augusts I. von Sachsen und Polen, ihrem neuen Bekenntniß

nicht entsprach. Aber Gr. Beiß als Berausgeber hatte boch nicht erft auf ber letten Seite feine Ginfprache gegen bie mehr als bitteren, ben tiefften Schmut ber Memoiren-Literatur aufmublenden Urtheile erheben, und Gfrorer hatte nicht überfeben follen, daß Manner wie Leibnis, Grotius und Calirtus von allen beutschen gurften Aehnliches munichten, wie jene wenigen wirklich thaten. Er felber fagt : "Dem Servilismus ber wortführenden Theologen gegenüber geriethen einige ber besten Ropfe unter unfern Belehrten auf ben Bebanfen, bag, weil bie firchliche Spaltung Bermaniens Die erfte Ursache unferer Erniedrigung fei, auf Wiedervereinigung bingearbeitet werden Leibnig und ber Belmftabter Theologe Calirtus fdrieben in biefem Sinne; aber fie wurden ale Traumer verlacht ober auch ale Berrather ber angeblich guten Sache verlaumbet und mußten auf Ausführung ihrer Ibeen verzichten." Aber wer zwang fie bagu? Rom nicht, auch nicht ber Jesuiten- General, er mar vielmehr ihr eifriger Bonner!

Befanntlich hat unferen feligen Freund Gfrorer in allen Stadien feiner Forfchung eine Art criminaliftifcher Liebhaberei geplagt, hinter ben offenen Thatfachen ber Befchichte geheime Umtreiber und Berbrecher ju entbeden. Diefe Rolle icheinen bier bie Besuiten spielen zu follen, und zwar hauptfächlich auf Orund ber falfchen Briefe Eugens. Bu berfelben Beit, mo bie protestantische Reaftion bie Jesuiten beschuldigte, Die Erfinder ber Bolfssouverainetat und die erften Apologeten bes Ronigemorbe ju feyn, macht es ihnen Gfrorer jum Bormurf, baß fie ihre Febern bem Defpotismus Ludwigs XIV. gelieben. Ja er beschulbigt fogar bie Wiener Jesuiten, sie batten im Intereffe bes Frangofenfonigs an bem Sturge Eugene gearbeis tet, und zwar aus Auftrag ihres Generals, und er läßt nicht undeutlich burchschimmern, bag ein Berfuch ben Sapopischen Belben burch Gift aus bem Wege ju raumen, von ihnen ober andern "Romern" ausgegangen fei. fr. Dr. Weiß gibt gwar im Borwort aus ein paar Citaten zu erkennen, daß das gerade Gegentheil von allem Dem wahr sei; es ware aber doch zu wünschen, daß ein Mitglied des Ordens selbst die Haltung der Zesuiten in den Angelegenheiten, welche Grörer und B. Menzel in seiner Kritif des vorliegenden Buches berühren, eigens beleuchtete. Es würde sich wohl ergeben, daß die Zessuiten in Paris französisch und die in Wien österreichisch über die obschwebenden Fälle dachten.

Seit bem Bruch ber driftlichen Bolfereinheit lag biefer 3wiefpalt ebenso in der Ratur der Dinge, wie die Rothwenbigfeit bes fürftlichen Absolutismus. "Man fann", fagt Gfrorer in feinem einleitenden Bortrage, "bie öffentlichen Buftanbe bes Continents feit bem 17. Jahrhundert ale eine gefellichaftliche Rranfheit betrachten." Sind wir aber jest vielleicht gang gefund? Und wenn man auch diese Frage mit einem relativen Ja beantworten will, wird man vom 18. Jahrhundert ein gang richtiges Bild erhalten, wenn man ihm ben Dafftab unserer conftitutionellen Decennien anlegt? Es liegt in unserem eigenen Intereffe, bag jebe Beit nur aus ihr felber beurtheilt werbe. Wir alle wehren und jest gegen ben focialiftis ichen Umfturg; mare es gerecht, wenn bie nachften Generationen und ale ben Ausbund berglofer Menfchenqualer verurtbeilen wollten, weil wir die große Bahrheit noch nicht einsehen, bas bas Eigenthum Diebstahl fei? Der Schritt von jest bis dabin mare aber nicht langer als ber von 1700 bis 1850.

ilm es furz zu sagen, so glauben wir nicht, daß unser hingeschiedener Meister hier immer die richtige Mitte zwischen ber Lakaien-Historik, die Hr. Weiß in der Vorrede mit Recht brandmarkt, und der Demagogen-Historik genau getroffen habe. Aber er sagt sehr viel Lehrreiches, und was er sagt, sagt er mit der nachdruckvollen Frische und Plastik, die ihm in seltenem Grade zu Gebote stand. Man sehe z. B. seine prächtig durchgeführte Darstellung des spanischen Erbsolgekrieges und

ber perfiden Politif, durch die sich England damals schon für seine parlamentarische Freiheit bezahlt gemacht hat. Auch ist die Tendenz des Werfes ganz zeitgemäß; man kann nirgends fürzer und bündiger lernen, warum wir in dem Rampfe der Demofratie gegen die souverainen Gewalten nicht allzusehr den Gleichmuth verlieren sollen, und dieß gilt namentlich auch für Bayern.

Ueberhaupt wird feiner unserer Leser das Buch aus der hand legen ohne ein lebhastes Gefühl von der unvergleiches lichen Wichtigseit der Geschichte des 18. Jahrhunderts für unsere Tage, und ohne das entsprechende Bedauern darüber, daß gestade für diese Zeit auf unserer Seite verhältnismäßig wenig geschehen ist. Es bedarf da noch einer bahnbrechenden Kraft, die dann gefunden wäre, wenn sich das freilich nicht mehr neue Gerücht bewahrheitete, daß Hr. Stiftspropst v. Dollinger eine Bearbeitung der neuern Geschichte beabsichtige.



nämtich zu wenig in die Tämme übersichtlichen Gliederung eingeschl wieder wie ein uferloses Meer, c wärts fommt, weil man zu häuf Biederholungen gegen sich hat. I liegt, wie uns scheint, zunächt boftrinären Eintheilung, deren Gre So ist zum Beispiel die Geschichte alter und se zwei Ternare eingethei ling, das Gesinde, die Kinder, da bei die Behandlung der socialen des ehelichen Güter und Erbrecht einzelnen Bölter sich zersplittert, un dere die socialen und Familien-Bei welt beständig wiederschren.

Freilich liegt die Unhandlichfeit bes Stoffes und in dem Umftande, wieder unter ben Sanden anwächst. aus Borträgen entstanden, die der ! Staatsdienst tretende Männer gehal vornberein die larere Mindows überfictlicher aufgeführt werben. Er hat feine Urfache, fie im allgemeinen Bluß bes Tertes gleichsam ju verfteden.

Collen wir die fociale Politif bes Brn. Dr. Rogbach fury carafterifiren, fo mochten wir fagen: fie fei ber positive Begenfat, nicht aber ein anderes Ertrem, jur liberalen Bolitif bee Laissez faire, bee Bebenlaffene innerhalb ber meilenmeiten Schablone abstrafter Befegesartifel. Der Berfaffer fieht, mas die Besitgragen betrifft, ein Ertrem in ber fattifchen Ausbildung bes Feubalftaats, bas andere aber in dem Industries oder fagen wir lieber Capitalftaat von beute. Dort bie ftagnirende Bebundenheit ber gatifundien, bier bie grengenlofe Beweglichfeit bes Grundbefiges; Die mabre Culturperiobe mare ibm erft bie, welche bas Raturprincip mit bem ber Bewegung verfohnte. So enticheidet fich die agrarische Controverse gegen die Ginseitigfeit jeder Bartei, indem fur bas Latifundium bie Gebirgeregion, für die Parcelle bas Stadtgebiet und ber Fabrifort, fur ben Mittelbesit bas Flache land angewiesen wird. Der Berfaffer begeiftert fich nicht wie bereinft Graf Montalembert für bas Erbrecht Englands, noch weniger aber fur ben rationaliftifchen Begenfat in Franfreich, sondern er meint: Die Ratur ber Sache verlange, bag bas romifche Recht als Bertreter bes Princips ber gleichen Theilbarteit für das bewegliche Bermogen, somit junachft fur bie Stadt, bas germanische Recht aber für bas unbewegliche Bermogen, somit junachft fur bas flache gand in Unwendung fomme.

Beide Extreme ber Agrarverfassung sieht ber Berfasser in Italien neben einander mit gleich unheilvollen Folgen: in ber südlichen Halfte, namentlich in Sicilien und Sardinien, die Borherrschaft mittelalterlicher Zustände, die ausgebehntesten Guter im Besit eines Abels, der in den Städten wohnt; in Ober- und Mittelitalien vollständige Grundentlastung, aber maßlose Güterzerstückelung, Uebervöllerung und Ueberschuldung, wodurch es gesommen, daß der Rleinbesiter der Concurrenz

## XLIII.

# Cocial : politifche Literatur.

Bom Geifte ber Gefchichte ber Menichheit von Dr. 3ab. bad. Burgburg und Rorblingen. I. Banb 1858. II.

Als es vor vielen Monaten in Munchen mit berbesehung eines erledigten Kathebers ber Nationau pressiren schien, ba wurde auch Dr. Roßbach er ist inzwischen rechtstundiger Rath beim Magistrat burg geblieben. Seit sieben Jahren ist er nebenb Beröffentlichung eines Werfes beschäftigt, bem wir herein den weniger bescheidenen, aber präcisern Titelschichte der Gesellschaft gewünscht hätten. Der erste handelt in vier Büchern über die "Geschichte der Deconomie" die socialen Fragen im jeht gebräuchlich der zweite Band enthält vier Bücher über die "Geschichte der Band enthält vier Bücher über die "Geschichte

lich Jebermann einsieht, daß das größte hinderniß einer Losung Baumwolle heißt! Wenn es aber einmal soweit gesommen ist, daß der Ausfall eines einzigen Handelsartisels die
entscheidenden Weltmächte unbeweglich an die Stelle bannt,
und ihnen verbieten kann, auch nur das Glied eines politischen Fingers zu rühren, weil sonst ihre öconomische Lage
vollends verzweiselt wurde — dann gibt es sicher kein zeitgemäßeres Studium mehr als die Geschichte der Societät.

Sie beschreibt fr. Rogbach in ihren Bechseln und llebergangen von ben Urzuftanben ber Menfcheit an. Es ift ein riefenhaftes Bilb, aus bem wir lernen follen, von bem mas jest ift meber Alles ju furchten, noch meniger aber Alles ju boffen. Der Berfaffer ift nicht nur Siftorifer, fondern auch Bolitifer; er fritifirt die Bergangenheit wie die Begenwart und Bufunft. Sein Ibeal ift nicht ber moberne Deconomismus, ber jest bie letten Schritte gur unbeschränften Berrichaft über die civilifirte Welt macht; er theilt aber auch nicht bie Taufdung, ale ob auf bem focialen Bebiet ein unbedingter Stillftand möglich fei. Er anerfennt ben berechtigten Forts fcritt, aber immer nur relativ, und bie fociale Begenwart fcheint ibm nur bas Bute absolut in fich ju tragen, bag noch ein Einlenfen möglich und noch die Bahl übrig ift zwischen ber foliden Reugestaltung und bem vollenbeten Berberben. Die allmähligen Beranberungen und bie letten Schidfale ber antifen Gefellicaft von Griechenland und Rom haben fur ibn nicht nur das hiftorische Interesse ber Entwidlungestadien aus ber Theofratie und bem Raturstaat in ben Kreis ober Guls turftaat; fonbern er wendet fie ohne Unterlag - mitunter faft bis jum Ueberbruß bes Lefers - als marnenbes Beispiel auf unfere heutige Lage an. Jest wie bamale fteht die Menfc. beit am Ranbe eines Abgrunds, aber bas Befinnen und Ginlenten, bas bie verfehlte Civilifation im grauen Alterthum nicht mehr aus eigenen Rraften vermochte, mare und noch moglich, weil und in foweit wir Chriften find.

Der Br. Berfaffer erweist fich als einen tiefernften Denfer, ber mit ausgebreiteter Belesenheit auch bie Runft einer burchsichtigen Darftellung verbindet. Sein leichter, lebhaft anregender Ctyl, ber fich nicht felten in thetorischem Comung erhebt, ift fur biefes Thema wie geschaffen und überwindet obne fichtbare Ermudung die Unericopflichfeit bes Stoffes. Bon Diefer Seite tommen feine Schwierigfeiten fur ben Lefer. wohl aber von einer andern. Die Ueberfulle des Inhalts ift nämlich zu wenig in die Damme einer ftrengen Ordnung und übersichtlichen Blieberung eingeschloffen; fie ergießt fich immer wieder wie ein uferlofes Deer, auf bem man mubfam porwarts fommt, weil man gu baufig bie Stromung gablreicher Wiederholungen gegen fich hat. Der Grund bes Uebelftandes liegt, wie uns fcheint, junachft in einer ju abstraften ober boftrinaren Eintheilung, beren Grengen bald wieder gerfliegen. So ift jum Beispiel die Geschichte ber gamilie in brei Zeitalter und je zwei Ternare eingetheilt: ber Sflave, ber Fremdling, bas Gefinde, bie Rinder, bas Beib, ber Dann, mobei bie Behandlung ber focialen Rechtszuftande, namentlich bes ehelichen Buter : und Erbrechts, auch noch je auf bie einzelnen Bolfer fich zerfplittert, und zur Bergleichung befonbere bie focialen und Familien-Berhaltniffe ber alten Romerwelt beständig wieberfehren.

Freilich liegt die Unhandlichkeit zum Theil in der Ratur bes Stoffes und in dem Umstande, daß das Material immer wieder unter den handen anwächst. Ueberdieß ist das Werf aus Borträgen entstanden, die der Berfasser für junge in den Staatsbienst tretende Männer gehalten hat, woraus sich von vornherein die larere Bindung ergab. Weil wir aber dem Werf die allgemeinste Beherzigung dringend wünschen, möchten wir wenigstens nachträglich durch ein spstematisches Inhalts- Berzeichniß nachgeholsen und die membra disjecta vereinigt sehen. Auch die Borschläge und Antworten, welche der Bersfasser auf die großen Fragen der Gegenwart gibt, durften

überfictlicher aufgeführt werben. Er hat feine Urface, fie im allgemeinen Bluß bes Tertes gleichsam zu verfteden.

Collen wir die fociale Politif bes Grn. Dr. Rogbach fury charafterifiren, fo mochten wir fagen: fie fei ber positive Begenfat, nicht aber ein anderes Ertrem, jur liberalen Bolitif bes Laissez faire, bes Bebenlaffens innerhalb ber meilenmeiten Schablone abstrafter Befegesartifel. Der Berfaffer fieht, mas die Besitfragen betrifft, ein Ertrem in ber faftifchen Ausbildung bes Feubalftaats, bas andere aber in bem Industrie. oder fagen wir lieber Capitalftaat von heute. Dort Die stagnirende Bebundenheit ber Latifundien, bier die grengenlofe Beweglichfeit des Grundbefiges; die mabre Gulturperiobe mare ibm erft bie, welche bas Raturprincip mit bem ber Bewegung versöhnte. So entscheidet sich die agrarische Controverse gegen Die Ginseitigfeit jeder Bartei, indem fur bas Latifundium bie Gebirgeregion, fur bie Parcelle bas Stadtgebiet und ber Sabrifort, fur ben Mittelbefit bas Flachland angewiesen wird. Der Verfasser begeiftert sich nicht wie bereinft Graf Montalembert fur bas Erbrecht Englands, noch weniger aber fur ben rationalistischen Gegensat in Frankreid, fondern er meint: Die Ratur der Sache verlange, bag bas romifche Recht als Bertreter bes Princips ber gleichen Theilbarfeit für bas bewegliche Bermogen, somit junachft fur bie Stadt, bas germanische Recht aber für bas unbewegliche Bermogen, somit junachft fur bas flache gand in Unwendung fomme.

Beide Ertreme ber Agrarverfassung sieht ber Berfasser in Italien neben einander mit gleich unheilvollen Folgen: in ber südlichen Halfte, namentlich in Sicilien und Sardinien, die Borherrschaft mittelalterlicher Zustände, die ausgebehntesten Guter im Besit eines Abels, der in den Städten wohnt; in Ober- und Mittelitalien vollständige Grundentlastung, aber maßlose Güterzerstückelung, Uebervöllerung und Ueberschuldung, wodurch es gesommen, daß der Rleinbesther der Concurrenz

mit bem Großbesiter unterlag und das Capital ganze Dorfer ausfauste, so daß ber verarmte Bauer auf bem väterlichen Gute kaum noch als Zeitpächter und Taglohner seine Eristenz retten konnte. Das war die Folge von den Principien des napoleonischen Cober. Die Betrachtung ist zur richtigen Beurtheilung der italienischen Krisis so wesentlich, daß wir und nicht enthalten konnen, ihren größern Theil hier wiederzugeben:

"Da bas romifche Recht bier allein zur Geltung tam, fo konnte bei ber gleichen Erbtheilung aller Rinder ein gamilienbefis fich faum bilben, ber geschloffen fich im Erbgange erhalten batte. Der größte Theil ber Landbau-Bevolferung enthalt Beitvachter gegen eine Belbrente, ober noch mehr Balbpachter, welche bie Balfte bes Robertrags an ben Guteberrn abgeben muffen. Abel fchamt fich ber Agrifultur und lebt in ben Stabten. hat fich, gang bem Beifte bes romifchen Rechts gemäß, Die gange Dacht ftaatlichen Lebens auf die Stadte, bas Burgerthum bingezogen, und fo fommt es, bag mer bas Land befitt, es nicht bebaut, wer es bebaut, baffelbe nicht befit. Drei Biertheile bes Bobens geboren ben Stadtern. Rleine Grundeigenthumer baben fich zumeift nur noch in Unteritalien erhalten. Darum fpricht Miebuhr über Italien bas barte Wort: "In ben Stabten Pfufcher und Rramer, auf bem Lande zeitpachtenbes und taglobnernbes Lumpengefindel"". . . Gine Regeneration Italiens auf Diefem Bebiete ift nur burch ben Uebergang ber Beit. und Salbpacht in Erbpacht, und burch die Grundung bes bauerlichen Erbrechts auf andern Brundlagen als den bes romifchen Rechts moglich. Auf feinen Grundlagen erlag Alt-Italien ben Folgen ber agrarischen Revolution, auf biefen geht auch jest bas berrliche Italien ber Berobung entgegen." (I, 257.)

Mit bem breiten Pinsel ber Theorie über alle Manigsfaltigkeit ber natürlichen Berhältniffe hinsahren, bas ift bie sociale Kunst bes politischen Nationalismus ober Liberalissmus; wohl zu unterscheiben, war hingegen von jeher bie Art bes beutschen Geiftes, und es ift auch die bes hen. Rosbach.

Kolgerichtig ift er in ber Bewerbefrage feineswegs fo tury angebunden wie bie eine ober anbere Partei. Er fieht mit Graufen, wie England bie oconomifchen Befchide bes Beltgeiftes, b. h. bes baaren Egoismus ohne jede fittliche Bafts, erfüllt bat und Franfreich verhaltnismäßig ebenfo. Er fcredt beg. halb nicht vor bem Begriff ber Gemerbefreiheit jurud; aber er verfteht barunter nicht bie schlechthinige Willfur bes gewerblichen Individuums, als follte biefes jeder Schranfe und Brufung überhoben fenn; fonbern er will eine wirfliche Orgae nisation bes freien Bewerbes, unter namentlicher Betheiligung nicht nur ber Bemerbefammern, fonbern auch ber Bemeinben. Er will auch eine Erweiterung bes Berebelichungerechtes, aber er fordert zugleich ausgebehnte Borfichtsmaßregeln und Anftalten jum Cous bes Beibes, und bes Rindes, er verfteht barunter jedenfalls nicht die Bogelfreiheit ber Gemeinde, obwohl wir bie nabere Grorterung über biefes wichtigfte Mittelglieb amifchen bem Staat und bem Individuum bis jest vermiffen.

Bas aber die Sauptsache ift, Gr. Rogbach verfährt als tiefchriftlicher Denfer. Ueberall macht ibm bas Chriftenthum bie große Epoche in ber Societat; in ber egoiftischen Evolus tion bes lebens findet er ben Schmerz ber Geschichte. pruft alle Borfchlage ber liberalen Deconomiften nach ihrem Berth, er murbigt bas moberne Affociationswesen nach seiner vollen Bedeutung ; niemale aber fehlt ber Refrain : " bie mahre Reform, bie achte Biebergeburt bes Lebens muß und fann gunachft nur eine moralische fenn; ber Materialismus ift ber Tobfeind ber Cultur wie ber Freiheit ber Bolfer; an einen mabren Fortschritt ift nicht eber ju benfen, als bis wir Diese einseitige Lebenerichtung ber Beit überwunden haben". ber Berfaffer am wenigsten bie vergotterte Gelbftsucht wirffam findet, ba findet er die goldene mittlere Beit. "Das romifche Eigenthumerecht, bas nur auf ben individuellen Egoismus gestellt war, mag bier ale Beleg gelten; die Selbstfucht allein ift fein Gott. Wie anbers ftanb ihm gegenüber bas Leben

ber germanischen Boller, bas in ber Pflicht ber Treue feine Burgel hatte"! - Das ift es, wofür fr. Rosbach ben größten Danf verdient, bag er einerseits bas gange Bebiet bes Deconomismus mit wiffenschaftlichem Beift erforscht, andererfeits aber ben modernen Erverimenten allein nicht vertraut, fondern bas Uebel in feiner moralifden Tiefe erfaßt und gur Bufe, Demuth, Gelbftverlaugnung ruft, furg gur Biebereinlebung in die driftliche Sinnebart, in der allein der Friede und die Gerechtigfeit rube. "Die Gelbstsucht ift bas Sterbebett ber Bolter, Die Berechtigfeit ihre Auferstehung, Die Liebe ibr Leben. Es gibt fein anderes Resultat aus ber Sittenges Das ift ber Gang Gottes burch Die Belt. fdicte. Christenthum allein ift barum bie ewige Biebergeburt bes Lebens, und es wird und über bie Rrife biefer Beltepoche binüberführen, wenn wir ibm vertrauen".

Rogbachs Werf ift eine Fundgrube leitenber Gebanfen für bie sociale Frage auf ber Rangel. Worin bie Gottverlaffenheit ber liberalen Deconomisten bie fortschreitenbe Emancipation vom "Aberglauben" begrüßt, ba fieht er bie Stabien bes focialen Verberbens. Was jene als ungeitgemäße Refte bes Mittelaltere in ber Begenwart haffen und verfolgen, ober menigstens gleichgultig überfeben, bas feiert er als bas einzige Morgenleuchten einer beffern Bufunft. Der vertraute Renner ber alten Romerwelt erschrickt über bie Thatsache, daß bie frangofifche Sauptstadt von heute 30,000, die englische aber 90,000 Proftituirte gabit; aber ibn troftet bie Ericheinung ber alten und neuen religiofen Genoffenschaften und ihrer unermeglichen focialen Wirffamfeit. Aus bem neuen Auffchwung Diefer beiligen Liebe allein ichließt er, bag bie driftliche Civilisation boch noch Sieger bleiben werbe im Rampfe mit bem Materialismus. "hier allein ift die mahre Seelengroße, beren Berftandniß bem Beltgeifte verloren ging". Diefe Beftalten voll Gottvertrauen erscheinen ibm ale bie Saulen ber Bufunft und bie Soffnungspfeiler ber Gegenwart. "Die alten

helben bes Chriftenthums, mit Sohn und Spott von ben Enfeln befledt, fie steigen aus ben Grabern wieder auf, ernfte Rahner in ber eilften Stunde. Sie sagen uns, was mabre Große fei."

Alle Muhe dieser driftlichen Gelbstverläugnung ift aber nur fogufagen Urznei und Pflafter fur die frante Gefellichaft; bie Besundung muß aus ihr felber fommen, und gwar aus Diesem Cape widmet ber Berfaffer einen ber Kamilie. großen Theil seines Werfes, mit anbern Worten, er widmet ihn bem Beibe. Denn wo bas Beib verborben ift, ba ift Mues perloren. Die Mutterlofigfeit war ber tiefe Schmerz, ber burch bas untergehende Rom und die letten Tage bes als ten Bellas jog, er zieht wieder burch die gerrutteten Staaten ber Begenwart. Br. Rogbach triumphirt über bie machsenbe Babl ber Unftalten, welche ber armen Mutter und ihrem Rind ju Gulfe tommen, indem fie bem untergebenben, burch bie socialen Berhattniffe und die Degeneration ber Beit sittlich verfommenen Familiengeifte eine neue Auferstehung und fernere Erhaltung bereiten; aber er fpricht bas ftrengfte Urtbeil über die rationalistischen Erperimente ber Findelhäuser und alles beffen, mas ein Surrogat ber Familie feyn foll. Emancipation bes Beibes ift eine feiner vorzuglichsten Forberungen, aber er verfteht barunter bas Gegentheil von ber Emancipation des Fleisches. Wir fonnen leiber nicht naber auf biefe Bedaufen eingehen, von welchem Beifte fie aber beberricht find, mag die Rogbach'iche Auffaffung vom Befen ber Che bezeugen:

"Frankreich war auch das Land, wo die Lehre von der Che als bloßem Bertrage praktischen Eingang fand. Es liegt sehr nabe, hier eine Barallele zwischen der römischen strengen Che per consarreationem und der leichten freien Che, die in der Civilehe ihren Ausbruck sindet, zu ziehen. Als in Rom die freie Che die Oberhand gewann, war es um die glücklicheren Tage bes Familienlebens geschehen. Der Code civil hat im Princip

ber freien Che bie Bahn gebrochen, aber ber Evolution biefes Brincips burch erfcmerende Formen wieder eine Grenze geftedt. Die Che mit fatramentalem Charafter und Die Civilebe haben für unfere Beit biefelbe Bedeutung und wohl auch biefelbe Bolge, wie bie alte ftrenge und die fpatere freie Gbe bei ben Romern. Die Che per confarreationem wie die fatramentale Che find in fbrem innerften Befen confervativ, bie lare Che ber Momer, bie Civilebe unferer Tage aber auflofend und bas innerfte Lebens-Brincip ber Ghe gerftorenb. Go fpricht baber fcon bie Erfab. rung ber Beschichte fur ben faframentalen und gegen ben Bertragecharafter ber Ghe. Aber auch bas Befen ber Ghe führt gu berfelben Ueberzeugung. Die Che greift in bas allgemeine offentliche Leben binuber, fie gebort nicht bem Brivatrecht, fondern ber öffentlichen fittlichen Weltordnung an. Darum bat auch bas Chriftenthum ber Che ben beiligen unlosbaren Bund ber Liebe und ber Ginigung bes Belterlofere mit ber Gemeinde ale Urbild porgeftellt, und in einem anbern ale biefem Borbilbe fann bie Gbe ibren 3med nicht erfüllen."

"Frankreich hat dieß wohl gesühlt, als es nachhelfend durch bas Geset vom 8. Mai 1816 nicht mehr die Scheidung zuließ, nur die Trennung von Tisch und Beit gestattete, und die Trennung aus gegenseitiger Zustimmung aushob. War doch schon der Mömer gegen die Lösbarkeit der Ehe, achteten doch schon der Indier und der Germane das Weib, das auch über dem Grabe die eheliche Trene bewahrte, und das christliche Bewustsehn sollte diese heilige Errungenschaft wahrer Civilisation wieder verlieren? Gin Bolk, bei dem die moralische Krast gebrochen ist, die Leiden der Ehe zu tragen, ist auch unsähig, die Stürme zu ertragen, um das Vaterland zu retten. Der Patriotismus für den Staat ruht auf dem Patriotismus für die Familie. Ein Geset, welches das Princip der Unauflöslichteit der Ehe ausgibt, ist ein Rückschritt im Gang der Weltgeschichte." (II, 254 ff.)

### XLIV.

## Fernan Caballero's spanische Sitten-Gemalbe.

Die spanische Dichterin, die unter bem Ramen Fernan Caballero schreibt und seit einem Jahrzehnt diesen Ramen zu einem der geseiertsten gemacht hat in der spanischen Literatur der Gegenwart, hat sich schnell auch in beutschen Kreisen einen Boden gewonnen, und in Kurzem wird sie bei und völlig einheimisch sehn "). Der Grund hievon ist vielleicht nicht bloß in ihrer genialen Begabung und in der Naturwahrheit ihrer Schöpfungen zu suchen, er liegt wohl auch in der germanischen Blutsverwandtschaft. Denn Caballero stammt väterlicherseits

<sup>\*)</sup> Die erften zehn Banbe ber in beutscher Ueberfetzung bei &. Scheningh in Baberborn erschienenen Berfe Caballero's haben vor zwei Jahren bereits eine Besprechung in biesen Blattern gefunden. Seitbem find nacheinander (1860 bis 1862) noch folgende Banbe erschienen: 10. und 11. Band: Clemencia, ein Sittenroman, beutsch von Lemde; 12. Band: Erzählungen, beutsch von Lemde; 13. Banb: Gin Sommer in Bornos, Sittenroman, übersetz von Ludwig Clarus; 14. und 15. Band: Spanische Dorfge foichten, beutsch von Lemde; 16. Band: Spanische Boltsslieder und Boltsreime, übersetzt von Bilhelm hofaus.

von beutscher Abkunft, sie hat einige Jahre ihrer Jugend in Deutschland verbracht, kennt beutsche Sitte, Sprache, Literatur, und ein gewisses germanisches Element läßt sich in ihren Dichtungen, namentlich in dem gemüthlichen Spiel ihres Humors, in der seelenvollen Naturanschauung, ja selbst bis zu einem gewissen Grade in deutscher Schwärmerei, gar nicht vertennen. Dieser sympathische Zug klingt bald leise, bald vernehmbarer durch, vielleicht ihr oft selber undewußt, wiewohl sie großen Werth darauf legt, daß man "im gelehrten und gerbildeten Deutschland ein richtiges Bild von den Sitten und vollsthümlichen Inspirationen des spanischen Bolfes erhalte". Denn sie selbst ist Spanierin mit Leib und Seele.

Spanien gehört ihre Liebe und ihre Kraft, ihr Herz und ihre Kunst; und Andalusten ist der glückliche und bevorzugte Erdensteck, für dessen Berherrlichung sie die ganze Summe ihrer glänzenden Talente in Bewegung sett: Andalusten, das Land des blauen Himmels, wie sie es nennt, "der den Reiz eines Lächelns hat, den Zauber eines Liebesblicks, die Poesie des Unendlichen", das Land des Salzes, des natürlichen und des geistigen, des unverwüstlichen Spottes und Scherzes, der dilberreichen Sprache und der schwankhasten Einfälle, des graziosen Tanzes und der Lieder; Andalusien, der Juwel Spaniens, bei dessen Rennung ihre Feder neue Schwingen bertommt.

An biefem Bunkt liegt auch der Schlüssel jum Berftandniß der ungewöhnlichen Popularität, welche Caballero bei ihren
eigenen Landsleuten so unbestritten genießt. Die patriotische Heimanhliebe ist die Seele ihrer dichterischen Muse, das nationale Wesen der Buldschlag aller ihrer Schöpfungen. Und
zwar das nationale Wesen, wie es durch das Feuer der Geschichte gehärtet worden: Spanien in seiner traditionellen Ritterlichseit, in der einheitlichen Kraft seines Glaubens, seiner Sitte, seiner Einrichtungen und Gewohnheiten. Dem Preis,
ber Erhaltung und Kräftigung des Rationalgeistes und der Rationalsitte sind daher die feurigsten Ergüsse ihrer Feber gewidmet, und dem Eindringen des Fremden, des Unächten,
bem Schmuggel eines verflachenden Kosmopolitismus und einer zersetzenden Auftlärung, diesem Unsegen Spaniens, der
es schon einmal vergistet, setzt sie nicht nur launigen Spott,
pifante Apostrophen und Plänkeleien entgegen, sondern auch
positive Gemälde von untadelhafter Wahrheit und Schönheit.

Es ist zugleich eine ganz liebenswürdige Bersonlichsteit von ausgeprägter Individualität, die und in der Dichterin selbst entgegentritt. Als solche gibt sie sich sowohl aus den witigen Borreden ihrer Schriften, als auch aus den häusigen personlichen Bemerkungen und Betrachtungen zu erkennen, die sie in frauenhafter Plauderlust bei seder passenden Gelegenheit dazwischen wirst oder wenigstens in Anmerkungen unterbringt. Das geschieht aber mit soviel Gelft und Anmuth, daß ihr auch ber fühlere Leser sich gefangen gibt; denn ihre Resterionen haben zwei schähdere Eigenschaften: sie sind bundig und sind in der Regel mit Humor gewürzt; und gerathen sie dennoch einmal zu lange, so besitzt sie selbst Bonhommie genug, um sich hinterher mit grazioser Laune über ihre eigenen Abschweisfungen lustig zu machen.

Aristofratisch in Gesinnung und Stellung, macht Caballero aus ihrem politischen und religiösen Glauben nirgends
ein Hehl. Ihr correfter altspanischer Patriotismus fann es
nicht über sich bringen, von dem Bruder Napoleons I., der
den spanischen Thron occupirt, anders zu sprechen, als von
"Joseph Bonaparte, welchen die Franzosen mit dem Chrentitel
eines Königs von Spanien belegten" (Clemencia S. 200); oder
nach der Nedeweise des Bolfes: "Don Jose der Erste, den
die Franzosen herbrachten und nachher im Tornister wieder
mitnahmen" (Dorsgeschichten S. 163). Sie ist ganz und gar
feine Freundin parlamentarischer Kammerregierungen, und die
fruchtlose Schwahhaftigseit der Cortes muß sich manche bosklik.

hafte Anspielung gefallen lassen; boch ist ihre Ironie überall so gelinde und gutmuthig, daß auch der Getrossene mitlachen kann. "Durch Reden verständigt man sich" — läßt sie eine ihrer Lieblingssiguren sagen: "das ist ein altes Sprichwort, das an Altersschwäche gestorben ist; hierauf ist es begraben worden und sein Pantheon ist der Sigungssaal der Cortes" (Lagrimas I, 172). Und der Märchenerzähler leitet eine Bendung in seiner Geschichte mit dem Sinnspruch ein: "Alles hat in dieser Welt ein Ende, ausgenommen die Reden einiger beredten Bäter des Baterlandes" (Bolssmärchen S. 166).

Im Befondern aber ift es bas geschlechtslose Beer ber liberalifirenden Phrasen vom Fortschritt, von vollerbegludenber Aufflarung, von unendlicher Civilisation, benen fie immer von neuem zusest als bem verberblichften Feinde ber fpanis Sie fann fich ordentlich marm reden, ichen Rationalsitte. wenn fie in diefes Rapitel gerath und über ben Zeitgeift ibr Rannchen ausgießt, Diefen Beift ber unleidlichen falfcmungeriichen Phrafenmacherei, "bes Gefcmages, bas alles übertont und nach und nach aus ben Ibeen einen gorbischen Knoten macht"; über bie Aufgeblasenheit ber Pfeudo-Aufgeflarten. biefer "Carifatur bes gebilbeten Menfchen", "von benen brei auf's Biertelpfund geben", Diefer betriebsamen Bunft, "beren Eigenthumlichfeit darin befteht, baß fie immer ben Dofen binter ben Pflug fpannt"; über ben Dunfel ber Blafirtheit gemiffer Befellichaftofreife, ber vornehmthuenben Beringichabung, beren Bebrauch beutzutage fo allgemein geworben ift. wie ber bes Budere"; über bie brutale Beisheit bes Inbuftrialismus und ber alleinseligmachenben 3medmäßigfeit; über den Firnig der Civifisation überhaupt, der fcen, hoblen, geschminkten Civilisation nämlich, von der wahren ift die hochgebildete Dame die felbftre benbe Reprasentantin. "Bundervolle Civilisation"! bebt fie

in einem Kapitel ber Lagrimas an: "Du erhabenes Streben nach Bollfommenheit, bu, die in vergangenen Jahrhunderten so Großes hervorgebracht, warum bringst du jest nur Mißgesburten zur Welt? Deine Mißgeburten sind entseslich, Freundin Civilisation. Wir bedauern, sie nicht wie die aus dem Thierreiche in Spiritus ausbewahren zu können, zum Schres den fünstiger Jahrhunderte. Liebe Freundin Civilisation, mach dir einen ftarkenden Umschlag, sonst gehte uns schlimm"!

Benn Caballero fo den Rationalcharafter gegen jebe ' Berflachung in Schut nimmt, fo ift beswegen ihr Batriotismus feineswege von einer engherzigen Ausschließlichfeit befan-3br Gifern, immer mit Burge verfest, balt auch ein verftändiges Dag. Sie weiß zu unterscheiben, und theilt g. B. Die Race Der spanischen Pfeudo - Gebilbeten in zwei Unterabtheilungen: Die eine ift ber veraustanberte Bfeudo, ber eine franthafte Schmache bat fur alles mas fremt ift; bie anbere aber ift ber ftodipanische Pfeudo, ber in bornirtem Patriotismus gar nichts gelten läßt, was nicht fpanifch ift. Bon beiden Cpecialitaten, "die auf Stelzen einhergeben und auf une andere herabsehen wie Rapoleon von der Sohe feiner Bendomefaule auf bie Frangofen", entwirft fie eine wisige physiologische Befdreis bung und beiben läßt sie die unparteilichfte und launigfte Be rechtigfeit ihres Spottes wiberfahren. Es gibt aber eine nas tionale Sitte, gegen die fie fogar mit fast hitigem Gifer und wiederholt zu Felbe geht: bas find bie Stiergefechte. "Move" und in verschiebenen fleineren Erzählungen finden fich Stellen voll wehmuthiger Rlagen und Scenen voll fcaubererregenden Einzelnheiten, die mit bestimmter Intention gegen bas barbarifche und fast unausrottbare Bolfevergnugen, "ein Anachronismus in unserm Jahrhundert", gerichtet und gezeichnet find. Db mit Erfolg, mag fraglich bleiben; jedenfalls machen fie ihrem freien Blid und Urtheil Ehre.

Es ift, wie man fieht, Plan und Methode in ben Schilberungen, welche Caballero von Land und Leuten ihrer Beis math entwirft; die Sauptfache aber ift die natürliche Schonbeit biefer Sittengemalbe felbft. Sie laffen fich in zwei Gruppen icheiden: in folche, bei benen die psychologische Entwicklung eines bedeutenden Charaftere Sauptaufgabe ift, und in folde, welche bie naturgetreue Schilberung bes spanischen Bolfelebens, besonders auf dem gande, jum 3mede haben. Die erftere Battung, wo mehr die Dent- und Unichauungsweise ber bebern Stanbe, bas leben ber vornehmen Befellichaft gur Darftellung fommt, ift hauptfachlich burch bie größern Romane vertreten: Elia, Lagrimas, Clemencia, ein Commer in Bornos; ber zweiten find eine Reibe von Dorfgeschichten und Heinen Ergählungen gewidmet. Charafteriftif und Schildes rung - Diefe beiden Momente beschäftigen Caballero's funft. lerische Rraft fo überwiegend, daß die Composition des Bangen fast überall bei ihr gur Rebensache wird. Aber fie fchilbert fo lebendig, fie zeichnet fo finnlich flar, fie erzählt fo angenehm, daß man barüber jenen Dangel leicht überfieht.

Ihre Charafteristif, von einer seinsinnigen Beobachtung unterstützt, ist von höchster Plastif, mag sie nun einen eblen weiblichen Charafter voll Seelenhoheit und Ausopferung wie Elia und Elemencia, ober ein naiv munteres und sonniges Besen wie Primitiva (im "Sommer in Bornos"), mag sie einen wunderlichen Hidalgo ober einen gutmuthigen Eseltreis ber schilden. Mit Borliebe zeichnet unsere Dichterin begreiflich Typen altspanischer Ehrensestigfeit, und auch da wieder mit Borzug weibliche Gestalten. Wir kennen kaum etwas Bessers als die Charasteristif der Assistentin (Präsidentin) Sonnora Calatrava in "Elia", die in ihren scharsumrissenen, parträtähnlichen Zügen so anziehend den Typus einer altadelichen Royalistin und Patriotin darstellt, ein Lieblingsideal

۱

t

ţ

ber Dichterin, und boch dabei ohne jegliche Uebertreibung so menschlich mahr, keineswegs verschont von jenen kleinen Schwächen und Borurtheilen, die ja, wenn Gothe recht hat, den Menschen eigentlich liebenswürdig machen: auch den grämlichsken Leser muß es erheitern, wie die eisernd conservative Sennora das spanische Hersommen gegen Neuerungen selbst bis in die Küche vertheidigt, und nicht minder ergößlich ist die Scene geschildert, wie die hochrovalistische Matrone ihren Schreden kund gibt über die verwegenen Ansichten eines Resen, der es wagt, mit unehrerbletiger Leichtsertigkeit von der langen Rase des Königs Ferdinand VII. zu reden!

Ein mannliches Seitenftud folder Denfweise, nur entsprechend naturmuchfiger, ftellt die Dichterin in Don Martin von Guevara auf, bem Schwiegervater Clemencia's: bas ift ber fpanische gandedelmann vom alten Schrot und Rorn, berb unb biberb, ein Original und boch fein Sonberling, eine prachtige ferngefunde Bestalt voll Mutterwis und guter Ginfalle, und mas die hauptfache bleibt, lebensmahr vom Scheitel bis jur Sohle. In Clemencia felbft verfinnlicht Caballero, nach ihrer eigenen Bezeichnung, "ben Topus ber lebendigen, und gludlichen Frau, im Gegenfat ju Lagrimas, ber fcmermuthigen, ichwachen und verlaffenen". Aber mit welcher feinen Individualifirung ift diefes alles ausgeführt, und wie übergeugend wirft gerade ba die fcone ethifche Tenbeng! Richt minber gut jedoch gelingen ber Dichterin bie fomifchen Gestalten, und wer ihren Don Balo Bando, ben alten bofifchen Jungs gefellen und Allerweltegalan, ober ihre Dberftin Donna Guphrafia, ein weibliches Solbatenmufter mit Dragonermunbftud, wie es ber spanische Unabhangigfeitefrieg erzeugte, in bem Besellschaftsfreise ber Clemencia fennen ju lernen bas Bergnugen batte, wird einen unauslofchlichen Ginbrud bavon jurudbehalten. Und immer find es wieber neue, eigenthumliche

und ganze mit innerer Consistenz entwidelte Figuren, die sie in ihre Gemälde hineinstellt. Ueberhaupt ist der Humor dies ser Dichterin, der etwas von dem Blut der alten Schelmensromane hat, so vielseitig, beweglich, ursprünglich, daß sie wohl mit den besten Humoristen der Weltliteratur in Vergleich gestellt werden mag.

Raum minber icopferisch zeigt fich Caballero's Bielfeitigfeit, ba mo fie ju bem eigentlichen Gittengemalbe, jur Dorfgeichichte übergeht und bas Bolf felbft in feiner landlichen Unfcauungeweise und Gigenart jum Gegenstand ihrer Darftell-Die Dichterin, die ihrer Lebenoftellung nach ben una mäblt. bichften Rlaffen ber Befellichaft angehort, befundet in Diefen Bemalben ein Berftanbniß bes Bolfelebens, bas weit über ben gewöhnlichen Grad von Renntnig binausgeht, ein Feingefühl für die Eigenthumlichfeiten bes Landvolfes, wie es bem acht poetifchen Benius gebührt, und eine Grundlichfeit im Auffpuren alles Bolfethumlichen, die mabrhaft beutsch ift. Dit biefen Mitteln ichildert fie- in einem Cyflus burchaus realiftifc ausgeführter Bilber bas Landvolf von Andalufien, wie es lebt, benft, liebt und leibet, wie es tanzt und fpielt und fingt. Unbedingte Naturmabrheit ift ibr oberftes Gefet, und biefes Amt bee Sittenschilderne nimmt fie fo ernft, daß fie auffällige Bige ober Begebniffe ihrer Rovellen nie in Scene bringt, obne fie wenigstens burch verburgte Thatfachen und Buge abnlicher Art aus ihrer Erfahrung ober ber Lofalgeschichte ju erbarten. Sie ift überhaupt ber bescheibenen Anficht, bag "bie Runft es nie vermoge, in irgend einer Gattung es jur Bollfommenbeit ber Ratur ju bringen" (Botivbild G. 204); und im Gingang jum "Stern von Andalufien" erflart fie geradeju : "Wir muffen diejenigen, welche in unferen Compositionen bie Rovelle fuchen, wieberholt baran erinnern, daß fie bas nicht find, fonbern nur Sittengemalbe, und bag bie funftliche Berwidlung nur ber Rahmen bes Bilbes ift." Aber freilich, muffen wir hinzufügen, Gemalbe eines Runftlers: benn es gehört eben ihr eminentes dichterisches Bermögen bazu, um diesen Gebilben erft bas volle sinnliche Leben einzuhauchen, wodurch Fernan Caballero unwidersprochen ber Schöpfer bes realistischen Romans und ber Dorfgeschichte in Spanien gewors ben ift.

Wir begegnen in diesen Geschichten einer Folge größerer und kleinerer Genre- und Landschaftsbilder, dem Stilleben in Dorf und Haus und Natur abgelauscht, von einer seelenhaften Innigseit, die nicht bloß ein gutes Auge, sondern auch ein tieses Gemuth voraussett. Eine sinnige Naturanschauung weiß darüber die rechte Stimmung zu breiten; dazwischen hinein läßt es ihr Humor nicht an witzigen Streislichtern fehlen, und wiederum die reizenden Kinderepisoden, die sie so gerne in ihre Geschichten einslicht und worin die kleinen Gelbschädbel so allerliebst durcheinander plaudern, zeigen, wie sehr ihr auch der Ton des Naiven zu Gebote steht.

Die Rührung sei voll Gleichnisse: hat Zean Paul gelehrt. Wir zweiseln, ob Caballero die Borschule der Aesthetik gelessen, die Borschrift hat sie aber mit Birtuosität angewendet, man kann sagen mit weiblicher Berschwendung, für elegische sowohl wie für humoristische Stimmungen. Spanien ist aber auch, wie sie selber in Clemencia anführt, "das Baterland der Sprichwörter, Gleichnisse und lustigen Einfälle", und man muß die in den Erzählungen wimmelnden Bolksliedersprüche mit ihrer epigrammatischen Bildersülle lesen, um zu begreisen, daß Caballero nur spricht, wie das Bolk spricht, und daß jesner Spanier nicht übertreibt, wenn er sagt: es scheine sast, "als wäre in diesem glücklichen Lande die einsache Rede die Ausnahme und die Metapher die Regel im Ausbrucke des

Gedanfens." Es ist in der That überraschend, welch' ein Reichthum poetischer Lebensphilosophie in den spanischen Bolksgleichnissen sprudelt und allgemein gangdar als lachende Mozal, als Weisheit auf der Gasse durch das Land rollt, ein plastischer Bolkshumor, der oft mit drei Worten den Ragel so recht schmiedmeisterlich auf den Kopf trifft. Diese reiche Mitgist verleiht namentlich der Conversation eine seltene Würze, und so murmelt denn auch in den Erzählungen der Caballero eine erfrischende Munterseit wie ein Wiesenbach durch das Gespräch und hält den Leser immer wieder boshaft auf durch originelle Bergleiche, Schelmenreime, Sinnsprüche und nedische Bolksanesdoten — ein tausendzünziger Realismus, der sich in den übermüthigsten Sprüngen ergeht.

Caballero nimmt mehrfach Unlag, ale einen Grundzug an bem andalufichen Bolfocharafter feine Gpott - und Redfucht bervorzuheben: eine Raturanlage, Die burch ben Segen bes gludlichen Landftriche und burch bas beitere Blau bes Simmele, von bem bas Bolfelied fagt, bag er bas Gal; gut gebeiben laffe, mefentlich begunftigt wirb. Der leichtbeschwingte Bis bes Andalufiere meiß jedem Dinge eine laderliche Seite abzugewinnen, und es gibt faum eine menichliche Schwache ober Bloge, ber nicht fofort ber Spott im Raden fage. Diefem lachluftigen Sang ift es benn auch angufdreiben, bag faum Jemand ohne Spignamen bavonfommt und bag fait jebem Dorf ober Städtchen ein Uebername ober ein Schmabenftreich nachgeredet wird. Bon Schildburgerftudlein weiß ber boshafte Undaluffer Die Fulle zu ergablen. "Du bift" - beißt es in Dolores - "wie bie Tanngapfen von La Rapita , bie ben Leuten fieben Jahre lang auf bie Ropfe fielen , bis enblich Giner ben Rern barin entbedte." Ale fpanifchee Schilba muß aber befonders bas Dorf Rota, gwifden Cabir und Canlucar gelegen, berhalten, wie une Caballero nicht ohne einige

Theilnahme für dieses Bolflein versichert. "Die Andaluster (fagt sie), die befanntlich über alles, ste selbst nicht ausgenommen, spotten und zu diesem Zwede eine Unzahl von Geschichtschen, Spisnamen, Schwäusen und Coplas erfinden, haben einen reichen Schat von solchen, in welchen die guten Bewohner von Rota mitgenommen werden." Sie berichtet dann eine heitere Auslese berselben, die ganz im Style unseres beutschen Lalenbuches und seiner Rachsommen lauten, zum troftslichen Beweise, daß die Schwabenstreiche durch die ganze Welt geben.

Aber auch recht finnige Buge weiß uns bie Dichterin, im mobithatigen Gegensat ju biefer berben Romit, von eingelnen Dorfern zu berichten. Go ftreiten fich mehrere andalusische Ortschaften, wie Billamar und Bornos, um eine befonbere Auszeichnung ihrer geographischen Lage, indem fie behaupten, genau und lothrecht unter bem Throne ber allerheiligsten Dreieinigfeit erbaut ju fenn. Der ehrliche Billamaras ner glaubt, baß fein Beimathort nur barum bas geworben, mas er fei, weil er biefe Eigenschaft besite. Caballero, welche wie wir miffen Anmerfungen liebt, glaubt biegu bemerfen ju muje fen : "Die Leute, welche miffen, nennen bieß eine abgeschmadte Dummbeit; es wird auch dumme Leute geben, Die es Fanatiemus und Aberglauben nennen. Die Leute, welche fühlen, feben barin ein poetisches Stud Beimatheliebe und religiofer Raivetat." (Lagrimas II. 145.) Wer wollte ihr barin nicht beiftimmen?

Ueberhaupt bergen die Geschichten ber Caballero einen so ansehnlichen Schat von Sittenzugen und acht Bolfethumlichem, baß es Ferdinand Wolf, der gründliche Kenner der romanischen Bolfeliteratur, schon vor einigen Jahren für gerechtfertigt und der Rühe lohnend gefunden hat, die in diesen RoGedankens." Es ist in der That überraschend, welch' ein Reichthum poetischer Lebensphilosophie in den spanischen Bolksgleichnissen sprudelt und allgemein gangbar als lachende Moral, als Weisheit auf der Gasse durch das Land rollt, ein
plastischer Bolkshumor, der oft mit drei Worten den Ragel so
recht schmiedmeisterlich auf den Kopf trifft. Diese reiche Mitgist
verleiht namentlich der Conversation eine seltene Würze, und
so murmelt denn auch in den Erzählungen der Caballero eine
erfrischende Munterkeit wie ein Wiesendach durch das Gespräch
und hält den Leser immer wieder boshaft auf durch originelle
Bergleiche, Schelmenreime, Sinnsprücke und necksiche Bolksanekdoten — ein tausendzünziger Realismus, der sich in den
übermüthigsten Sprüngen ergeht.

Caballero nimmt mehrfach Anlaß, ale einen Grundzug an bem andalusischen Bolfocharafter feine Spott. und Red. fucht bervorzuheben: eine naturanlage, die burch ben Segen bes gludlichen Landftrichs und burch bas beitere Blau bes Simmele, von bem bas Bolfelied fagt, bag er bas Salg gut gebeiben laffe, wefentlich begunftigt wirb. Der leichtbeschwingte Big bes Andalufiers weiß jedem Dinge eine lächerliche Seite abzugewinnen, und es gibt faum eine menfchliche Schmache ober Bloge, ber nicht fofort ber Spott im Raden fage. Diefem lachluftigen Sang ift es benn auch anzuschreiben, bag faum Jemand ohne Spignamen bavonfommt und daß fast jebem Dorf ober Städtchen ein Uebername ober ein Schmabenfreich nachgerebet mirb. Bon Schildburgerftudlein weiß ber boshafte Andaluffer Die Fulle ju ergablen. "Du bift" - beißt es in Dolores - "wie die Tanngapfen von la Rapita, die ben Leuten fieben Jahre lang auf bie Ropfe fielen, bis enblich Giner ben Rern barin entbedte." Als fpanisches Schilba muß aber befondere bas Dorf Rota, mifchen Cabir und Sanlucar gelegen, berhalten, wie uns Caballero nicht ohne einige

Theilnahme für biefes Bolflein versichert. "Die Andaluster (fagt sie), die befanntlich über alles, sie selbst nicht ausgenommen, spotten und zu diesem Zwede eine Unzahl von Geschichtschen, Spisnamen, Schwänfen und Coplas erfinden, haben einen reichen Schat von solchen, in welchen die guten Bewohner von Rota mitgenommen werden." Sie berichtet dann eine heitere Auslese derselben, die ganz im Style unseres beutschen Lalenbuches und seiner Rachtommen lauten, zum tröstelichen Beweise, daß die Schwabenstreiche durch die ganze Welt geben.

Aber auch recht finnige Buge weiß uns die Dichterin, im wohlthatigen Gegenfat zu biefer berben Romit, von eingelnen Dorfern ju berichten. Go ftreiten fich mehrere andalusische Ortschaften, wie Billamar und Bornos, um eine befondere Auszeichnung ihrer geographischen Lage, indem fie behaupten, genau und lothrecht unter bem Throne ber allerheiligften Dreieinigfeit erbaut ju fenn. Der ehrliche Billamaras ner glaubt, baß sein Beimathort nur barum bas geworben, mas er fei, weil er biefe Gigenschaft befite. Caballero, welche wie wir miffen Anmerfungen liebt, glaubt biegu bemerfen ju mujs fen : "Die Leute, welche miffen, nennen bieß eine abgeschmachte Dummheit; es wird auch dumme Leute geben, Die es Fana. tismus und Aberglauben nennen. Die Leute, melde fühlen, feben barin ein poetisches Stud Beimatheliebe und religiofer Raivetat." (Lagrimas II. 145.) Wer wollte ihr barin nicht beiftimmen?

Ueberhaupt bergen bie Geschichten ber Caballero einen so ansehnlichen Schat von Sittenzugen und acht Bolfsthumlichem, baß es Ferdinand Wolf, ber grundliche Kenner ber romanischen Bolfsliteratur, schon vor einigen Jahren für gerechtserstigt und ber Rühe lohnend gefunden hat, die in diesen Ros

nes glubenben Glaubene Bunber fiebt, mo feine finb; bag fie die Martermerfzeuge in ber Baffionsblume finbet, wo man fie wirflich feben fann ; bag fie bie Schwalben ehrt und liebt, weil fie nach alter Cage bie Dornen aus ber Rrone bee Erlofers jogen - bas mare Aberglauben? Dimmermehr: bas ift Poefie bes Glaubens, wie es Boefie ber Liebe gibt, ein leberfliegen biefer gottlichen Babe im gefunden und glubenben Gergen, in ber reinen und frommen Bhantafte." Die Rinberfefte und beren Boefie find porwiegend religios; ber Tag ber Rreugerfindung 3. B. ift ein mabres Blumenfeft ber Rinber, ber Frohnleichnamstag, Die Oftave von Daria Empfangnig haben bie unter bem Ramen ber Geifes befannten Rnabentange, wogu bie tangenben Rinber felbft geiftliche Garabunden fingen. Die confecrirte Softie beißt bem Spanier auch im Liebe, wie im Bolfemund überhaupt, "Geine gottliche Dajeftat." Gin gleicher Beift fpricht aus ben iconen legenben. Cogar bie Cage vom Ewigen Juben, auf beren originelle fpanifche Berfion bereits &. Bolf aufmertjam gemacht bat, ift von einem eigenthumlich driftlichen Sauche angeweht, wie icon ber bort gebraudliche Rame andeutet. Der Ewige Jube - "ein Schus fter, ber ju Berufalem in ber Rummerftrage (calle de la Amargura) wohnte" - beift bei bem Spanier Juan Espera en Dios, Juan Soff-auf-Gott! Und bem entspricht auch Die Raffung und ber Musgang ber Legenbe. remuters into six electable will, at anaptaneous

Soweit aus ben mitgetheilten Coplas (Singstrophen) sich eine politische und nationale Gesinnung heraustesen läßt, bestunden sie durchaus einen monarchischen Geift, eine hohe Versehrung für König und Königthum, boch ohne fnechtischen Sinn — "er thut so große Dinge, daß er den König Du nennen fann", heißt es in der sprichwörtlichen Redeweise — und einen ausgeprägten Nationalstolz. Dem Spanier ist die spanische Nation noch immer die erste der Erde, und dieß, fügt Dr. Hosaus hinzu,

"ift so sehr Grundzug seines Wesens, daß der Fremde nicht zur und schonend genug mit ihm verkehren kann, um diese sibra nacional nicht zu verletzen." Deshalb nimmt die Coplagegen den Fremden leicht einen satyrischen Anlauf, zumal wogeschichtliche Reminiscenzen mit ins Spiel kommen. Sehr fruchtbar für diese Liedergattung scheint der Unabhängigkeitskrieg gesen die Franzosen eingewirkt zu haben, die in einer Reihe von Coplas ein übles Andenken zurückgelassen haben. Ein bitterburleskes Bolkslied hat sich namentlich auf Napoleon und Ruerat erhalten, ganz ächt im Ton und höchst naiv in der gesschichtlichen Anschauung, das sich in den Dorfgeschichten (S. 320) sindet.

Im Allgemeinen ift bezüglich dieser Bolfelprif noch als spanische Eigenthümlichkeit zu bemerken, daß die Lieber nicht bloß gesungen, sondern zugleich mit Spiel, Tanz oder auch Sändeflatschen begleitet werden. Singen, Tanzen und Spielen gehört deim spanischen Bolf zusammen. "Man tanzt nicht, ohne ein Lied dazu zu singen und ein Instrument zu spielen; man hört fein Lied und kein Instrument, ohne dem Körper die slüchtige Bewegung des Ropthmus zu geben. Der Grundzug des spanischen Charafters, besonders im Süden, ist der einer schwebenden Heiterkeit, die in Tanz, Gesang und Spiel ihren entsprechendsten Ausdruck findet."

Bum Schluffe mögen noch einige wenige Rotizen, soweit sie ohnedieß bereits ben Weg in die Deffentlichseit gesunden, über die Personlichseit Fernan Caballero's Plat haben. Der Träger des so beliebt gewordenen Pseudonym, der in den spanischen Tagesblättern eine Zeitlang durch seine geheimniss volle Unsichtbarkeit, wie einst der schottische Dichter der Waversley-Rovellen, viel Reugier und Muthmaßung in Umlauf gesieht hat, ist mit dem wahren Ramen, wie heute allgemein be-

: .

fannt, Frau Cecilia be Arrom. 3hr Bater mar ber in Spanien lebende, mit einer Spanierin Frasquita be Larea vermählte, späterhin auch um spanische Literatur mobl verbiente beutsche Raufmann und Gelehrte Johann Ricolas Bobl von gaber aus Samburg, ein Schuler Campes, ben Lefern bes Robinfon als ber fleine Johannes befannt, als welchen ibn Campe bereinft in feine beutsche Bearbeitung ber Ergablung von Robinfon Crufoe eingeführt bat. Cecilia, im Jahre 1797 geboren, fam in ihrem neunten Jahre mit ihrem Bater nach Deutschland, wo fie mehrere Jahre in Samburg verweilte, und fich mit ber beutschen Sprace und Literatur vertraut machte. Aber die Tochter icheint bas Blut ber Mutter geerbt ju haben, die bas Beimweh und Abneigung gegen nordbeutsches Leben bald wieder nach der fonnigen Beimath Des Gubens gurudtrieb. Rachbem ibre Erziehung vollenbet war, fagte fie im Jahre 1813 Deutschland Lebewohl und tebrte für immer nach bem geliebten Spanien gurud, beffen voetischer Berberrlichung fie in fpateren Jahren mit fo erfolgreicher Fruchtbarfeit ihre Feder widmete. 3hr Aufenthalt ift feit langem Sevilla, wo Frau Cecilia be Arrom bochgeschatt und in ben angenehmften Berhaltniffen lebt, immer noch litetarifc thatig und, wie bie jungften Schriften zeigen, an probuttiver Frifche unerschöpft, immer noch ber gragiofe Autor, wie es ihresgleichen in Spanien nur Ginen gibt, Fernan Caballero.

## XLV.

## Zeitläufe.

Grofbeutschim - hie Rhodus!!

Cagen wir es gerabe beraus: ber preußisch frangofische Sanbelevertrag bat uns im verhältnismäßigen Sinne eine politische Erquidung, feit langer Beit die erfte bereitet. Das war boch einmal eine wirfliche That ber Berliner Staats. Manner, wie feit Menschengebenfen feine mehr vorgefommen; und biefe preußische That ift bedingungsweise eine gang unfcabbare Boblthat fur und. Denn wenn bieber noch 3meifel möglich waren über unfere Lage, jest wiffen wir woran wir find. Rlare Stellungen aber geben über Alles. Wir find ber Bein nun ledig, über große Roten und fleine Giferfüchteleien aus bem uferlofen Chaos ber Bundesreform bas Bublis tum ju langweilen und bas Papier ju verschwenden. Die bentiche Frage bat jest eine greifbare Beftalt: preußifche frangofifder Sanbelevertrag ift ihr Rame, ober er ift, um noch genauer ju fprechen, ber Rame ber entscheibenben Mittelftaaten - Frage.

In Berlin bemuht man fich freilich glauben zu machen, bag ber hanbelevertrag mit Frankreich eine rein commercielle Magregel fei, und gar feine politischen Rudfichten binter fich

habe. Selbst die Kreuzzeitung behauptet dieß, und wir haben in dem geistreichen Organ nie einen fabern Artifel gelesen als der war, wo Preußens vollswirthschaftliches Uebereinsommen mit dem französischen Imperator als eine politische Rull dargestellt wird. Im Gegentheil ist es die unstreitige Wahrheit, daß ohne die abnormen Berhältnisse in Deutschlaud und insebesondere Preußens zum Bund letteres gar nicht auf den Gebanfen fommen konnte, berartige Verhandlungen mit Frankreich anzusnüpfen. Ihr Resultat wäre ein politisches Unglück ohne Gleichen für Deutschland, wenn es auch die Berliner Staatsmänner nicht wollten. Ter Imperator wird bafür schon sorgen.

Es mare leichter ibm einen Strich burch biefe Rechnung ju machen, wenn ber Bertrag von einer imponirenden Debrbeit ber Berfehre : Faftoren im Bollverein auch aus bem com= merciellen und finangiellen Ctandpunft ale ein Ungtud betrachtet murbe. In ber That liegen bie ichwerften Bebenten ju Jage. Alle bie Bortheile, welche ber Bertrag bem frangofifden Sanbel gufpricht, muffen fraft ber frubern Bertrage Franfreiche mit England und Belgien auch ber unwiderftebliden Hebermacht biefer Induftrie ganber quaeftanben merben. Manche unferer Induftriegweige, und gwar nicht Die gleichgultigften, vermogen eine folde Concurreng platterbinge nicht audaubalten; unfere blubenbe Baumwollen-Kabrifation wird zweifellos ju Grunde geben, Unberes wird nachfolgen. Daber ift allerdinge großer garm unter ben Induftriellen; bie Debrheit berfelben ichreit uber Berrath am Gewerbfleife Deutschlande: man habe bem Imperator überall ben Lomentheil gelaffen, fo baß es ihm freilich gelingen werbe, bie burch feinen Sanbelsvertrag mit England erlittenen Berlufte auf Untoften Deutichlands bereinzubringen. Wenn bie frangofifche Induftrie, bebauptet man auf biefer Geite, mit ber englifden nicht gu concurriren permoge, fo vermoge fie es um fo beffer mit ber bentiden, melde bie jest unter vernünftigen Schutzollen berrs

lich aufgeblüht habe, und nun ben Bedürfniffen und Berles genheiten bes frangofischen Markts jum Opfer gebracht wers ben folle.

Eine Zeitlang ichien es, als ob bie industrielle Oppofition ein entscheibenbes Gewicht gegen ben Bertrag in bie Bagichale merfen murbe. In ber Allgemeinen Zeitung bat fich fofort ein mabrer Sturm ber Entruftung fundgegeben. Aber bas Unwetter verzieht fich bereits wieder, und vielleicht werden bald die Beschwichtigungs-Artifel die Oberhand erhalten. Gine folche Wendung hatte nichts lleberrafchenbes. gibt auf bem Bebiet ber Industrie feine Eriftengrechte mehr; burch ben Grundsat ber freien Concurreng ift bie gewerbliche Societat jum Schlachtfeld eines Bernichtungefriege Aller gegen Alle geworben. Wenn ber handelsvertrag viele Intereffen verlett und vernichtet, fo bringt er bagegen Undern Gewinn. Babrend baber bie Ginen fich wie verzweifelt gebarben, lachen fich die Andern wohlgefällig in die Tafche. Die lettern burften im Allgemeinen Die Starferen fenn; jebenfalls haben bie bem sogenannten Freihandel zugeneigten Inbuftriezweige brei machtige Alliirte: die liberale Theorie, ben fosmopolitischen Sandel überhaupt und die judische Spefulation insbesondere. Die moderne Industrie bat bas Gemerbe unterjocht, ber Sandel will auch ber Induftrie feine Sicherung jugesteben, und feine Stimme ift leiber bie überwiegenbe -Alles nach bem fauftrechtlichen Gefet: beute mir, morgen bir!

Man mochte sich vielleicht bamit vertröften, daß die Fafstoren des großen Berkehrs, eben weil sie mit widersprechenen Interessen sich seindlich gegenüberstehen, auch die entscheidende Direktive nicht geben können, sondern dieselbe von außen emspfangen mussen, durch die allgemein volkswirthschaftliche Erswägung, welche als Pflicht den Regierungen obliegt. Sehr wahr; aber auch darauf ist kein Berlaß. Die Lebensbesdingungen der einzelnen Länder des Zollvereins sind sehr verschieden; nicht alle sind den preußisch-französischen Abmasung

dungen gegenüber fo folimm bran, wie wir in Cubbeutichland und namentlich in Bayern. Uns ift von der Ratur unfer Berfehregebiet bonauabmarte angewiesen, und boch mochten wir nicht einmal fur Gudbeutschlands unerschutterlichen Biber-Rand burgen. Denn ber preußisch = frangofische Bertrag rubt auf bem fogenannten Freihandelsspftem und diefes bildet einen integrirenden Bestandtheil ber liberalen Doftrin, die man nicht halb und halb haben fann, fondern entweder gang oder gar nicht nehmen muß. Wer 21 fagt, fann fich auf die gange bes B nicht erwehren. Das weiß ber Imperator recht wohl. Die beutsche Manchefter - Schule ift jur Dacht aufgestiegen, meil sie die nothwendige Confequeng ber liberalen Lebensauffaffung überhaupt ift, und bie liberalen Staatsmanner, welche bie preußisch = frangofische Abmachung befämpfen wollen, find babei unfehlbar im 3wiefpalt mit fich felbft. Sie fecten unter entmuthigenben Umftanben, wie Offiziere eines Beeres, Die mit bem halben Bergen bem Feind angehoren.

Bollenbe muß bie Soffnung finfen, wenn man fich bas polfewirthichaftliche Beer auf Diefer Seite felber anfieht. Stimmung für und gegen ben Bertrag fällt mit ben sonftigen großen Parteien bes politischen Lebens fo wenig jusammen, bag im Durchschnitt fogar oft bas Gegentheil ber Fall ift. Rebenbei bemerft ein neuer Bemeis, ein wie verberbliches Princip in bem entscheibenben llebergewicht ber materiellen Intereffen für allen Staate und Bolferbeftand liegt. fühne Staatoftreich ber zwei Mächte bat die liberale Bourgeoifie, je nach bem Bortheil ihres Geschäftes, in zwei feindliche Bartelen gespalten, und bie ichutgollnerifche in's hochconservative Lager getrieben. Die conservative Partei in Preußen bingegen fteht entschieden fur ben Bertrag ein; fle ift in biefer Frage hochliberal, weil ber fogenannte Freihandel bem großen Grundbefig, alfo namentlich bem Abel, ben meiften Gewinn ju bringen icheint. Rann nun bie beutsche Berfahrenheit noch tiefer einreißen, ale bier ju Tage liegt? Das ift aber fcon ber erfte Gewinn bes Imperators, vielleicht über fein Erwarsten groß; benn Alles, was unsere altwererbte Spaltung weister forbert, ift Waffer auf seine Muble.

Wir folgern sofort, daß, wenn die preußische französische Bereindarung abgeschlagen werden soll, es nicht unter dem volkswirthschaftlichen Borwand, sondern nur durch eine politische That geschehen könnte. Zest oder nie muß sich besweisen, ob es bei uns noch höhere Rücksichten gibt als libesrale Routine und materielle Interessen. Aus politischen Rückssichten, ja Rothgeboten der Selbsterhaltung für das ganze Deutschland und seine einzelnen Autonomien müßte der Berstrag auch dann abgelehnt werden, wenn seine volkswirthschaftslichen Ansähe für uns alle ganz unanstößig wären. Der Att war ein eminent politischer, also kann er auch nur durch eine politische That überwunden werden, wenn überhaupt.

Baren unfere beutschen Buftanbe nicht fo überaus traurig, fo hatte Breugen von vornherein nicht auf ben Bebanfen fommen fonnen, einen einseitigen Sanbelevertrag mit Frantreich abzuschließen. Es ift ein Schritt aus ber fich felbst genugenden Burudhaltung beraus, die bas oberfte Befet ber Bertheibigung fur bas beutsche Bolf ber europäischen Ritte fenn mußte - ein Schritt, ber andere Schritte nothwendig nach fich zieht. Das hat fich ja ichon bei ben Berhandlungen felbst erwiesen; Preußen hatte von ben andern Rabineten nur Die Bollmacht, einen fimpeln Sandelevertrag ju negogis ren, auf bie Bafis einer vollftanbigen Tarifreform ift es erft von Franfreich im letten Berbft vorgeschoben worben, ohne alles Bormiffen ber Bollmachtgeber. Wer bas thun fann, fann auch noch mehr thun. Man wird endlich begreifen. warum ber Imperator feit ber fclau eingefähelten Belegenbeit von Compiegne ben beutschen Dingen mit fo ungeftortem Bleichmuth zuschaut; er bat ja jest vorläufig Brief und Siegel von und, bag Alles nach feinem Bunfc geben wirb.

Die Politif einer fich felbft genugenben Burudhaltung auch auf volfewirthichaftlichem Bebiet - war bieg vielleicht von bem großen Deutschland und von Breugen ju viel verlangt? Gine allmählige Ginbeziehung Defterreiche in ben Bollverband batte ein autonomes Berfehregebiet von 70 Millionen Denichen geschaffen, mare bieß vielleicht zu flein gemefen fur bie bentiche Strebfamfeit? 218 im Frubjabre 1859 jene icone Begeisterung burch bie beutichen Gaue ging, wie ein abges branntes Licht jum letten Dale aufleuchtet gegen bie Racht, mer batte bamale bie Brophezeiung magen durfen, bag Breu-Ben nach furger Brift eine enge Sanbelseinigung nicht mit Defterreich, fonbern mit Franfreich eingeben werbe? Damale erflang allgemein ber Ruf: emancipiren muffe fich bas beutiche Baterland von ber frangofifchen Dobe und allem Frangofenthum; julange icon batten wir bes eigenen inneren lebends gefeges entbehrt und immer nur von Franfreich ben Unftof befommen, bas muffe aufboren, und gwar jest gleich! Rurge brei Jahre find feitbem vergangen und nun? Run reißen wir, wenn ber Wille Breugens burchbringt, nicht nur Ball und Thor ein , um allem Frangofenwefen Die breitefte Etrage in unfere Sauslichfeit zu bahnen, wir verburgen bem Imperator auch bireft bas Recht ber Ginmifdung in unfere vollewirth. icaftlichen Ungelegenheiten. Dichte follen wir mehr verfügen, obne baß Er mitthut, inebefonbere follen wir Defterreich auf bem commerciellen Webiete nichts gemabren burfen, ohne bag Franfreich nach bem Rechte ber "meiftbegunftigten Rationen" auf bem gleichen Bufe behandelt wird und theilnimmt.

Unfere politische Individualität in allen Dingen: bas war bas Ibeal ber besten Manner, als vor brei Jahren ber beutiche Inftinft noch einmal, vielleicht zum lettenmale, erwachte. Unstatt bessen sollen wir nun vorerst unsere handels politische Individualität sorglos an Frankreich aufgeben. Haben ja auch die beiben Seemächte, sagt man, tiefgreisende Handels-verträge geschlossen, Freilich, aber si duo saciunt idem, non

est idem. Streng gefchloffene politifche Einheiten, wie Frantreich und England, fonnen fich immer leicht helfen, fie behalten ihre volle Autonomie und tragen in fich die Mittel gegen bie centrifugale Stromung bes mobernen Berfehrs. Aber mas foll aus uns werden unter ber Diftatur, ju ber fich Preußen über die anderen Bollvereins-Benoffen erhoben hat, von vornberein mit ber Sulfe Franfreichs? Denn bas ift ber rechte Ausbrud fur ben Beift bes Bertrags. Er ftogt bem Bollverein nicht nur ben Tarif um, sonbern er ftellt ben gangen Berein geradezu auf ben Ropf. Bo bis jest die Autonomie jebes Mitglieds fo ftreng gesichert mar, bag ju jebem Beschluffe Stimmeneinhelligfeit geborte, ba macht jest ein einzelnes Ditglied seine Interessen zur Rorm aller, und oftropirt die mit Rapoleon III. vereinbarte Reform ben Berbundeten mit ber Drohung, fonft auch noch ben letten Reft handelspolitischer Einigung in Deutschland gerftoren ju wollen. Dieß geschieht in bem Augenblide, wo und bas marnenbe Beispiel vor Augen ftebt, wie eine abnliche Gemaltpolitif ber Barteibaupter ju Bafbington die machtige Union Nordamerita's mitten entzwei geriffen bat.

Auch in Deutschland wird sich die Ratur früher ober später gegen den Schneider empören, wenn auch ihre Untersdrung jest mit fremder Hulfe gelingen sollte. Ober thun wir vielleicht der Sache hierin zu viel, handelt es nicht um fremde Hulfe? Wenn man die Berliner Diplomaten fragt, warum sie eine mögliche Tarifresorm nicht lieber mit der Bollvereins-Conferenz, also mit den deutschen Berbundeten statt mit dem Ausland verhandelt und dann erst in Paris die entsprechenden Gegenleistungen verhandelt haben, so antworten sie: ach! der umgesehrte Weg sei sa viel fürzer und zweckdienslicher gewesen, im Bollverein hätte es endlose Anstände und Debatten gegeben, während nun alle Weiterungen furzweg abgeschnitten seien, indem man den Bollverbündeten einsach die Wahl lasse zwischen Ja und Rein. Allerdings; aber ist

bas nicht schon ber Druck ber fremden Hand? Eben barum war es ber fremden Hand zu thun, ben Finger in die Pastete zu bekommen und darin zu behalten.

Selbst bann mare auf biefem Bege bie handelspolitische Individualität vermoge ber befonderen Stellungen in Deutschland verloren worben, wenn Defterreich mitthun fonnte. Mit bem Raiserstaat batte die Initiative ergriffen werben muffen gur Berftellung ber Bolleinheit fur ein Sandelsgebiet von 70 Millionen. Co allein fonnte die volle Celbftbestimmung bes beutschen Berfehre fest begrundet werben, und baju mar Breu-Ben feit 1853 fogar vertragemäßig verpflichtet. Run ift es nicht nur biefer Aufgabe untreu geworben, fonbern fein Bertrag mit Frankreich schneibet fogar bie nachträgliche Möglichfeit bes öfterreichischen Anschluffes ab. Und fo unverholen ift bem preußischen Schritt biese Absicht aufgeprägt, bag man in Berlin fogar bie Berpflichtung einzugehen nicht Scheu trug, ein Ausfuhrverbot von Rriegsbedarf, namentlich Bferben, niemale gegen Franfreich ju erlaffen, ohne jugleich auch gegen Desterreich. Wie bas und bie gange Tenbeng bes Aftes mit bem Bundedrecht vereinbar, und ein folder Bertrag überhaupt etwas Underes fenn fann ale ber Bebel, womit man bie ftaaterechtlichen Berbaltniffe Deutschlands aus ben Angeln beben will - bas ift benn boch ichmer abzuseben.

Reu indeß ift an dieser Politif, die unter der alten wie unter der neuen Aera stets dieselbe bleibt, nur die Thatsache, daß man sich dießmal der Hülfe des Auslandes, des deutschen Erbseindes bedient hat. Daß Desterreich niemals in die volle Gemeinschaft des deutschen Berkehrs aufgenommen werden durfe, ist ein mit dem Gothaismus gleich altes Ariom der Berliner Staatsfunst. Schon 1852 entbrannte darüber ein lehrreicher Streit mit den österreichischen Mittelstaaten; selbst das Organ des preußischen Conservationus drohte das mals mit dem "letten Hauch von Mann und Ros" gegen

Beben, ber bie Zolleinigung mit ber ersten beutschen Groß, macht durchsehen wollte. Zwar steht tropbem ber Vertrag vom 19. Februar 1853 auf eben dieser Basis. Preußen machte sich da verbindlich, die völlige Verfehrseinheit mit Desterreich, sobald sie in Wien ermöglicht würde, einzugehen und inzwischen sollte 1860 von neuem wenigstens über "weitergehende Vertehrserleichterungen und möglichste Annäherung und Gleichstellung der beiderseitigen Zolltarise" unterhandelt werden. Aber Preußen war nie gesonnen, diese Versprechungen zu halten. Den wahren Zwed des Vertrags, die endliche Zolleinigung mit Desterreich, bezeichnete es noch im Herbst 1860, wo das Wiener Kabinet seine Commissäre anmeldete — als ein "unserreichbares Ziel."

Warum unerreichbar ? Unbefangene Renner find ber Mein. ung, bei etwas gutem Willen und ber Anerfenntnig, bag ber augenblicitiche materielle Bortheil oft taufche und jebenfalls nicht bas bochfte Bebot im Bolferleben fei, mare bie Bolleis nigung mit Defterreich febr mobl erreichbar, ein autonomer Bollforper von 70 Millionen. Warum nun boch unerreichbart Beil, erflart Die Rreugeitung, Preußen auf ben Freibanbel angewiesen und ihm jebenfalls mit ben "armeren Marften bes Oftens" nicht geholfen fei. So fagen die Barteien in Berlin, wenn fie mit ber Sprache eben nicht heraus wollen. Andernfalls aber haben fie fein Sehl, bag bie Bolleinigung mit Defterreich eine politifche Unmöglichfeit fei. nationalvereinlichen Organen abgesehen, hat auch bie Rreugzeitung das hundertmal gefagt. Warum benn also eine politifche Unmöglichfeit? Beil die Bolleinigung Defterreich in bas gleich enge Berbaltniß wie Preußen ju ben übrigen beutschen Länbern brachte; bas barf aber nicht fenn, benn bas mare ber großbeutsche Gebante! Singegen entspricht ein von Defterreich abgesondertes Bollgebiet vollfommen der preußischen Unschaus ung bom engeren und weiteren Bund, erfterer unter ber Aubrung Preußens mit Ausschluß bes Kaiserstaats. Eine großbeutiche Bundesreform, die allen Berliner Parteien gleichmäßig
verhaßt ift, wird — das wissen diese Parteien sehr wohl —
niemals möglich seyn, so lange zwischen der östlichen Großmacht und allen andern Bundesgenossen auf dem tiefest eingreisenden, das ganze politische Leben durchschlingenden Gebiet
eine Trennung besteht wie zwischen Inland und Austand. Im
Gegentheil wird die Entsremdung fortwährend wachsen und
endlich mit gänzlicher Ausstoßung des Einen Sonderlings endigen müssen. Die handelspolitische Assecuranz der fleindeutschen Politis ist die eigentliche Ausgabe des preußisch-französischen Bertrags.

Beileibe wollen wir nicht fagen, bag alle babei Mitwirfenben von biefer bewußten Rechnung ausgegangen fint. Aber bie Thatfache an fich , wenn fie jur Bollenbung tommt, wirb ibre Folgen auswirfen, und Franfreich wird in ber Beburtes bulfe unermublich feyn. Ronig Bilbelm fieht ben Bertrag mabricheinlich fogar ale bie befte Barantie ber Rheinlande an. Aber ber Imperator hat vorberband nur bas erfte Bort gefprochen und ben entwidlungefähigen Reim gelegt. Die Mugemeine Zeitung meint, ber Bertrag fei ein neues Bena, bas Napoleon Deutschland und gmar biegmal unferer nationalen Induftrie auferlegt babe. Bielleicht ift er eber eine Urt von neuem Bafel. Borerft ift bie neue Demarfationelinie banbeles politifc gezeichnet; baß Franfreich ber politifchen Ausfüllung "nach Unalogie bes Bollvereine" nicht entgegenftunbe, bat ber Moniteur icon im Upril und Mai 1859 freigebig verfichert. Den unerläglichen Breis bat man bamale fo wenig wie jest genannt ; er murbe naturlich erft proponirt, wenn es barauf anfame. Die Frage mare bann blog noch, ob bas zweite Bena ein bemaffnetes ober nur ein moralifches fenn follte?

Der Schritt Breugens ift eine mabre Banborabuchfe fur Deutschland und fommt fie jur Eröffnung, fo bleibt inebefon-

ł

bere für bie Mittelftaaten faum mehr bie Soffnung auf bem Boden figen. Es ift ihnen, bas zeigt fich jest beutlich, nichts Anderes vermeint als ihren italienischen Borgangern, fie alle follen bem neuen Rheinbund mit Breugen ins Saus ge-Der Sandelevertrag foll fie vorerft mit folachtet merben. Defterreich erfalten, überwerfen, entfremben, alfo vollftanbig isoliren. Er foll bewirfen, bag bie Dftmacht es mube merbe, immer wieber ohne Unterftugung und im Stiche gelaffen ju werben, daß Defterreich endlich felbft alles reale Intereffe an ber Bertheidigung bes Rheines verliere, und ber Imperator bemnach auf bem Ummege über Berlin bei bem Bergicht anlange, den ihm die ritterliche Treue Frang Josephs in Billafranca trot ber glangenoften Angebote verweigert bat. Es ift gefährlicher ale vorber, bas conftitutionell gewordene Defterreich aufs äußerste zu treiben, von ihm immer nur zu forbern und Bortheil ju gieben, ibm immer nur gugumuthen, ohne jemals eine Begenleistung zu gemähren. Wie weit es bei Diefer breigetheilten Bolitif mit ben beutschen Buftanben ichon gefommen ift, bas feben wir; es wird unfehlbar im gleichen Beleife weiter und weiter geben, wenn nicht eine entschloffene politische That ber junachft Betheiligten und Bedrohten bas Roß ber Danaer umwirft.

Best ober nie muß die großbeutsche Eriftenz gerettet wers ben. Sie war nie gefährlicher bedroht. Ober ift nicht bereits der große Goliath ihres Lagers gefallen? Herr von Beuft hat es fertig gedracht, die preußisch-französischen Abmachungen sur eine Sache zu erklären, die nichts Politisches hinter sich habe. Hannover hat zwar den erften Stoß ausgehalten, aber seine geographische Lage ift, ähnlich wie die industriellen Berhältnisse Sachsens, zu einer handelspolitischen Opposition gegen Frantreich und Preußen schlecht geeignet. Es ist das Schlimmste zu befürchten, eine allgemeine mittelstaatliche Desertion, wenn nicht die bald vorangeben und sich zu einer politischen That erheben, welchen ein solches Borgeben schon durch die natürlichen Bedingungen ihres Berkehrs erleichtert, wo nicht geboten ist: die süddeutschen Staaten nämlich und vor Allem Bayern. Sie muffen, wenn nicht über ihr eigenes Schickfal der Stab gebrochen werden soll, über die liberale Routine und die materiellen Interessen erhabene Rücksichten geltend machen und ein festes Nein sprechen, kostete es selbst den — Zollverein.

Dan broht in Berlin ben Bollverein aufzugeben und auf eigene Fauft mit Franfreich fortzufahren, wenn Die mittelftaat. lichen Rabinete bem Bertrag mit bem Imperator nicht zu Willen fenn follten. Aufhebung bes Bollvereins ift allerbings ein fcmeres Bort, aber es geht boch nicht über bie Erifteng, wie unfere Liberalen ju meinen icheinen. Die Allg. Zeitung 3. B. ift außer fich über die preußisch-frangofischen Abmachungen, aber bag ber Wiberftand ben Bollverein gefährden burfte, bagegen protestirt fie feierlich. Gie troftet fich mit ber Unnahme, die Drobung fonne Breugen nicht Ernft fenn, benn biejer Staat bedürfe unferer Absatgebiete ungleich mehr als wir ber feinigen. Benn es nun aber boch Ernft mare? Und ift es benn nicht mahrscheinlich, bag ber Ausfall ber neuen Bablen in Breußen auf ein außerftes Bagen in Diefer Beglebung binwirfen burfte? Das darafterifirt biefe Bablen. baß die Salbmenichen bes ichmächlichen Altliberalismus eine über alle Erwartung vollständige Riederlage erlitten baben, und an ihrer Stelle jest bie reine Demofratie in ber Rammer berricht, Manner ber That, die miffen mas fie wollen, und barnach verfahren. Gie werben fcmerlich bie gunftige Belegenheit verfaumen, auf bem gebahnten Boden ber neuen Sanbelopolitif Die beutsche Frage zu betreiben, bis an Die Grengen ber Doglichfeit und auch barüber binaus.

Gerade am Punfte des Bollvereins leuchtet überhaupt wieder ein, daß die Contrabenten des Sandelsvertrags wirf-

lich einen Reifterftreich führten, inbem fie bie Fortfetung ber beutichen Frage auf bas vollewirthichaftliche Bebiet binubermielten. Beffer fonnten fie bie Schmachen bes liberalen Groß. beutschibums nicht treffen. Bielleicht fonnte man fogar im Allgemeinen behaupten, bag ber großbeutsche Liberalismus im Grunde nur eine liebensmurdige Inconsequeng fei. J. B. nicht ichon aufgefallen, wie die Allg. Zeitung zwar ben fleindeutschen Bedanfen in jeder Bestalt mit aufrichtigem Grimme verfolgt, aber niemals eine positive Begenpolitif ju empfehlen magt. Gie fritifirt jeben Bug ber Rleinbeutschen, für den entsprechenden Begenzug aber entfällt ihr jedesmal bas Berg (timides avis). Das liegt freilich nicht nur in ber Beforgniß fur gemiffe liberale Lieblinge-Schopfungen, fonbern in ber erfahrungemäßigen Unfähigfeit bes Liberalismus jur gro-Ben Politif überhaupt. Es mare bas Berberben ber Mittelftaaten, wenn fie fich über biefes Riveau nicht erheben fonnten, um nicht nur ju widersprechen, fogar auf Befahr bes Bollvereins, fondern auch positive Borfehr für eine nabe Rataftrophe ju treffen.

Der preußisch-französische Angriff ware ein Glud, wenn er die Angegriffenen endlich zu ber Einsicht brächte, daß es nicht mehr gerathen sei, in den Tag hinein zu leben und durch biplomatische Schreibereien das Unabwendbare verscheuchen zu wollen. Dem unverhältnismäßigen Aufsehen der Demonstration, welche durch die identischen Roten gegen Preußen in's Werf geset wurde, hat man abermals keine andere Folge zu geben gewußt, als neue Zwistigkeiten und Eifersüchteleien. Run ist aber eine politische Erhebung, die nicht rentirt, baarer Berlust; je größer und wichtiger die Erhebung war, desto verderblicher der Schaben eines lendenlahmen Rückfalls. Wiederholt sich nun diese Thatsache, wird nämlich das nordwestliche Attentat zwar abgeschlagen, der neuen Lage aber bennoch fein anderer praktischer Rachdruck gegeben als den ibentischen Ros

ten, dann ist dieß nur ein weiterer Beweis, daß die ersten Bedingungen der Selbsterhaltung hier wirklich fehlen. Dann lebe wohl Großdeutschhum! Ob der preußische Patt mit dem Imperator angenommen oder ob er gänzlich folgenlos abgewiesen wird, in jedem Fall wird ein kluger Mann lieber heut als morgen sein Budget mit Preußen machen. Denn fällt der Baum auch nicht auf Einen Streich, so kann er sich doch nicht wehren. Die preußisch-französische Tarispesorm wird ein mittelstaatlich-österreichisches Schutz- und Trutbundniß nach sich ziehen, oder es wird doch noch die preußisch-französische Bunzbesteform daraus werden.

Gine Entscheidung, die feines Migverftands mehr fabig ift. mare langft an ber Beit gemefen; jest aber ift ber lette Termin, wenn nicht die im Geheimniß ber Bosbeit beranreifenden Greigniffe und unverabredet und unvorbereitet treffen Bas gogern wir noch? Einbilberifche hoffart mare nie unzeitiger gemefen als jest. Jene triabifche Bleichgemichts-Bolitif, die den deutschen Mittelftaaten die vornehme Rolle guwies, ben Indifferenguntt zwifden ben beiben Großmächten ju bilben, nimmt fich recht gut aus in friedlichen fichern Beiten auf bem Bapier. In Wirklichfeit ift fie nie ba gemefen; in ben Tagen der beiligen Alliang mar Cgar Rifolaus von Rufland der mahre mittelftaatliche Balancirer, wenigftens bat er fich beffen laut genug gerühmt. Das Alles ift aber jest vorbei; feine fremde Großmacht schütt mehr die fleinern deuts ichen ganber, fonbern alle, auch England nicht ausgenommen und noch weniger Rugland, find bereit, Dieselben ihren eigenen Intereffen ju opfern und Preußen als Werfzeug baju ju gebrauchen. Rur mit Defterreich haben fie Freund und Feind gemein, ber Raiferftaat und fie find von Ratur aus aufeinanber angewiesen, und biefe Unweisung ift Die lette Buflucht Aller, welche feinen andern Eriftenggrund baben als die Legis timitat und bas Recht ber Bertrage. Ihre zeitige Bereinigung fonnte Bunder wirfen, ju fpat ift fie umfonft!

In ber That leben die Deutschen jest in einem Moment furchtbaren Ernftes. Gine Regierung, die ihn nicht zu erfennen vermag, mare ihres Ramens und ihrer Erifteng nicht Bir haben fein Bort zu bereuen, mas wir feit zwei Sabren über bie langfam, aber ficher nabende Rrifis gefchrie-Wir wollen und nicht immer wiederholen, um nicht ale Allarmiften ju erscheinen, aber unsere Pflicht muffen wir thun, um bereinft bie Sande in Unfduld mafden ju fon-Möglich, daß die napoleonischen Abmachungen in Itanen. lien junachft einen Conflift mit England herbeiführen, wenn Diefe fettfrante Chachermacht überhaupt noch eines Confliftes fabig ift. Daran aber wird fich unmittelbar ber napoleonische Neubau ber Turfei anknupfen, und fur jede bedeutende Conceffion an Rugland im Orient verlangt Frankreich unter allen Umftanben Schabloshaltung am beutschen Rhein. Die reiche Entschädigung fur Breugen aber ift im Umrig nun wiederholt icon ausgeworfen. Offenbar fühlt ber Imperator wieber ben Trieb zu einem Loebruch, benn alle brei Jahre muß er, um Die Frangofen rubig zu erhalten, feinen Rrieg haben. Darum fommt jest allmählig ber Ctatusquo in Italien wieber in Bewegung, und aus allen Binfeln ber Turfei, Griechenland mit eingeschloffen, widerhallen die hinsterbenden Seufzer bes franfen Mannes. Benn aber Conftantinopel in Gefahr fomebt, so hat Roln Ursache zu zittern; und wer die Brovingen der Turfei vertheilt, ber wird auch bie bes weiland beutichen Reis des austheilen.

Was beschließt man nun in den mittelstaatlichen Residenzen? Bis jest ift es nicht erwiesen, daß das bequeme Princip nicht mehr dort herrschend sei, wornach die Feuersprisen drei Tage vor dem Brand zu probiren find.

# XLVI.

# Bur Rektifikation bes Urtheils über Giefebrechts Raifergeschichte.

In bem Artifel über Giesebrecht's Geschichtswerk im vorigen hefte ber hiftorisch-politischen Blatter wird S. 734 bem hiftorifer ber Borwurf gemacht, er habe das katholische Dogma von der Eucharistie als die "allerroheste Auffassung der Abendmahlslehre" bezeichnet.

Siegegen muß Einsprache erhoben werben, sowohl im Intereffe ber fatholifchen Lehre, ale in Rudficht auf Die Dem Angegriffenen gebührende Gerechtigteit.

Die Borte in der vom Cardinal Humbert entworfenen Formel, auf die es hiebei ansommt, lauten: Panem et vinum post consecrationem verum corpus et sanguinem Domini J. Chr. esse, et sensualiter, non solum sacramento, sed in veritate manibus succradotum trautari et frangi, et fidelium dentibus atteri.

Alfo: ber euchariftische Leib bes herrn wird "nicht bloß auf sacramentale Beife, sondern im eigentlichen Sinne von

ben Sanben bes Brieftere gebrochen, von ben Glaubigen mit ben Babnen gerrieben".

Der katholische Christ weiß, daß ihn sein Katechismus Derartiges nicht lehrt. In dem hymnus: Lauda Sion, den die Kirche formlich als den reinsten liturgischen Ausbruck ihrer Lehre adoptirt hat, der sich in allen unsern Gesangbuchern findet, heißt es:

A sumente non concisus,
Non confractus, non divisus,
Integer accipitur.

— Nulla rei fit scissura,
Signi tantum fit fractura.

Dieß wird im Gesangbuche ber Diocese Trier so überfest: Richt bas Wefen, nur bas Beichen Rann bie Theilung bier erreichen.

Die firchliche Anschauung ift alfo biefe: ber Leib bes herrn im Abendmable ift eine im Buftande ber Berflarung befindliche, und baber einer andern, hoheren Ordnung ber Dinge angeborige, unter andern Befegen ftebende Subftang, welche ben menichlichen Sinnen unwahrnehmbar, ben menichlichen Drganen und Werfzeugen unerreichbar ift. Diefer Leib fann bemnach nicht gertheilt, nicht gebrochen, nicht gerrieben werden. Aber die Sulle bes Brodes, unter welcher er verborgen ift, fann gertheilt, gebrochen und gerrieben werden, und weil bier bie Species bes Brobes in facramentlicher Bereinigung fo unabtrennbar mit bem Leibe Chrifti verfnupft ift, daß die menichliche Sprachweise Alles, mas bem Brobe widerfahrt, in gewiffem Sinne auch von dem Leibe auszusagen fich versucht fühlt, fo fonnte man auch, aber freilich boch immer nur im uneigentliden Sinne, von einem frangi, dentibus atteri bes corpus Christi reben, wie benn auch einzelne Rirchenvater, 3. B. Chrys fostomus, sich bie und ba in rhetorisch gesteigerter Rebe berartiger Ausbrude bedient haben. Es ift begreiflich, bag man,

burch die endlosen Ausstückte und Wendungen Berengar's getrieben, endlich in einer Art von Berzweislung zu den genannten Formeln griff, denn dieser Mann wußte jedem firchlichen Ausspruche über das Mysterium durch sophistische Umbeutung sosort die Spise abzubrechen, und nur so wähnte
man, endlich den schüpfrigen Dialektifer sesthalten zu können.
Aber wenn die Lehre der Kirche einsach, klar und ohne personliche Rebenabsicht ausgesprochen werden soll, dann lauten
die Erklärungen, wie wir gesehen, ganz anders. Der Theologe muß demnach die Behauptung, daß Prosessor Diesebrecht
durch sein Urtheil über jene von Humbert erdachten Ausdrücke
die allgemeine Lehre der katholischen Kirche geschmäht habe,
als unbegründet zurückweisen.

#### XLVII.

# Aleindentsche Geschichts-Baumeister.

Befchichte ber Revolutionezeit von 1789 bie 1795. Bon &. von Sybel.

III. Die Schuld ber polnischen Theilung; ber halbe Berrath an bie Franzosen im Jahre 1793.

Am 23. Januar 1793 marb ber befinitive Bertrag über Die zweite Theilung Polens zwischen Breußen und Rufland geschloffen. Der preußische Untheil murbe ale Entschädigung für bie Roften bes frangofifchen Rrieges darafterifirt. scheint und, ale liege in einer folden Bestimmung nicht bloß bas Bestreben, einen Bormand fur ben Raub gut finden, fonbern zugleich auch die Anerfennung von Seiten ber preußis fchen Politif, bag die Czarin fie durch biefes Stud von Bolen für den Rrieg gegen Franfreich bezahle, den die Czarin geforbert batte. Jedenfalls liegt in ber Bestimmung die Unerfennung von Seiten ber preußischen Politit, daß die Cjarin austheilte, und daß Preußen der empfangende Theil mar, also die Anerkennung ber Inferiorität, ebenso wie zwanzig Sabre guvor. Aber Preugen mußte auch versprechen, mit Franfreich feinen Frieden einzugeben, bie Die Revolution bort übermaltigt mare. Gine folche Forderung mar fur eine Bolitif, welche auf freie Sand Berth legt, etwas bart. Die XLIX.

preußische Politif erhob Bebenken. Sie ließ sich erft beschwichtigen, als die Russen erflärten (S. 206): "es verstehe sich von selbst, daß der Artifel nichts Bindendes in Absicht auf die Dauer des Krieges enthalten konne, sondern nur zum Zwecke habe, dem Wiener Hose, welchem das Ganze natürlich sehr mißsallen werde, den Mund zu schließen". Alsbann ergriff man Besit.

Herr von Spel überblidt fpater (S. 233 f.) biefe Dinge noch einmal, um zu einem abschließenden Urtheile zu fommen, ober um, wie es sich bei ber Richtung ber gothaischen Partei erwarten läßt, die preußische Politif möglichft freizusprechen.

"Allerdings ift so viel unzweiselhaft", sagt er, "daß weder die eine, noch die andere der polnischen Parteien sich irgend eisner Berletzung Breußens schuldig gemacht hatte, als dieses den Entschluß zur Theilung faßte: Bolen gegenüber war Preußen in jedem Sinne des Wortes der angreisende Theil. Allein wenn irgend jemals eine Angriffspolitik durch die Verhältnisse geboten, ja erzwungen worden, so ist es in diesem Falle geschehen. Was jener Zeit ihren verhängnisvollen Charakter verlieh, was die Fusgen des alten europäischen Spstemes vollständig sprengte, war nicht die Revolution allein, und nicht allein die rufische Welteroberung: es war das Zusammentressen beider, wodurch mit eisnem Schlage alle bestehenden Rechte und Besitzverhältnisse in Frage kamen."

Diese Worte bes Herrn von Sybel sind vollfommen richtig; allein sie enthalten nicht die volle Thatsache. Weber bie französische Revolution, noch die russische Eroberungsgier konnte zum Ziele kommen, wenn Deutschland sich einig und kräftig nach beiden Seiten hin entgegenstellte, so entgegenstellte, wie der Kaiser Leopold mit dem Könige Friedrich Wilhelm von Preußen es verabredet, und wie beide Herrscher im Berliner Vertrage vom Februar 1792 es sich gegenseitig gelobt hatten. Das Bundniß war das seste Bollwerk nach Often und nach Westen. So lange es in sich fraftig bestand, war das Zu-

sammentreffen der beiden revolutionären Kräfte nicht zu fürcheten. Es wurde erst gefährlich durch die Unterhöhlung dieses Bündniffes. Diese Unterhöhlung aber sand statt unmittelbar nach dem Abschlusse durch die Gier und die Untreue der preußischen Politis. Diese Gier und diese Untreue öffnete den beiden anderen revolutionären Mächten von Often und Westen das Thor, ohne jene hätten diese nichts vermocht. Mithin haben wir nicht zwei, sondern drei Hebel des Umsturzes das maliger Zeit. Zu der Gier der Revolution in Franfreich und der Czarin in Russland gesellte sich als dritter Fastor die Gier und die Untreue der preußischen Politis.

Doch wir haben ben Herrn von Sybel unterbrochen. Hören wir ihn weiter, indem wir bas Folgende unmittelbar an jene obigen Worte anschließen.

"Man wird es einräumen, daß in solchen Rrisen das Recht ber Selbsterhaltung für jeden Einzelnen soiort an die hochste Stelle tritt. Die wahre Berantwortlichkeit hangt dann weniger von den Thaten des einmal begonnenen Rampses ab, als von der Frage, wer den Ausbruch des allgemeinen Brandes befördert, wer ihn zuruckgehalten hat. Es ist nicht schwer nach den jest vorliegenden Thatsachen, diesen Maßstad an die polnische Frage anzuslegen. Preußen hat durch das unzeitige Hervorsuchen seiner Ansprüche auf Thorn und Danzig im Frühling 1792 kein geringes Maß von Schuld auf sich genommen; wir wissen, wie dieser Schritt in rascher Entwickelung zu den traurigen Petersburger Allianzen des Juli und August geführt hat."

Wir unterbrechen hier wieder den Herrn von Sybel mit der Bemerkung, daß diese Concession von seiner Seite und nicht genügt. Es kann nach unserer Ansicht nicht die Rede seyn von einem größeren oder geringeren Maße von Schuld: die preußische Politif trägt die Schuld ganz allein. Die Forderung von Danzig und Thorn enthielt in sich schon den Reim zum Bundesbruche, und alles Folgende sproßte aus dieser Burzel. Nur eins kann und muß allerdings zugegeben wer-

ben, nämlich daß die preußische Politif, als sie zuerst diese Forderung erhob, die weiteren Schritte, die sie thun wurde, noch selber nicht voraussah, daß sie selbst da sie noch nicht voraussah, als sie bittend nach Petersburg ging, daß die Czarin dann die preußische Politif hinabtried auf der abschüssigen Bahn des Unrechts. Aber die ersten Schritte hatte die preußische Politif freiwillig aus sich gethan. Der Mangel an Boraussicht nimmt von der Schuld dieser preußischen Politif nichts hinweg. Nur durch sie war das kommende Unheil mögelich geworden. Herr von Sybel verneint dies. Hören wir ihn weiter.

"Dffenbar aber fiel die Entscheidung doch erft bei den Unterhandlungen dort auf französischem Boden, im Laufe des Septembers. Indem Breugen damals der französischen Regierung den einsachen allgemeinen Frieden anbot, verzichtete es thatsächlich auf alle polnischen Bergrößerungsplane, da nichts gewisser war, als daß mit dem Abschliche jenes Friedens Desterreich, Frankreich und England gleichmäßig für Bolens Integrität eingetreten wären. Denn ganz Europa wäre hiermit auf das Spstem des Kaisers Leopold zurückgekommen, und trot aller Eroberungslust Kathartnas, trot alles Berderbnisses der polnischen Abelsherrschaft hätte Europas Schut das Dasen der Republik gefristet. Statt dessen aber kündeten in demselben Augenblicke Frankreich und Desterreich ihre Offensivplane und damit die weltesten Erschütterungen für den ganzen Weltbeil an, und hierauf besann sich Preußen nicht länger, seinen russischen Abreden Folge zu leisten."

Wir nehmen an, ber Bergicht auf Bolen, ben bie preussische Politif im September 1792 bei ben Friedensantragen an Franfreich boch nicht ausbrücklich aussprach, sei thatsächlich unbestreitbar. Er ist nicht unbestreitbar, weil dieselbe preußissche Politif im Februar desselben Jahres eine solchen Bergicht ausbrücklich ausgesprochen, und doch noch im März darauf wieder Ansprücke erhoben hatte. Allein wir sehen davon ab, und nehmen an: ber Bergicht im September 1792 sei unbe-

ftreitbar. Es murbe baraus folgen, daß die preußische Bolitik bie unbeilvolle Bahn erfannt, auf die fie fich eingelaffen, baß fie gern bavon wieder jurudgewichen mare. Dieß murbe ibr baburch unmöglich, baß Franfreich ben allgemeinen Frieden Wenn nun die preußische Politif wirflich und in ablebnte. Bahrheit auf ben Beg bee Rechtes jurudfehren wollte: fo mußte fie fuchen, bas Berhaltniß mit Defterreich berguftellen, welches nicht von Defterreich ber gebrochen mar, fonbern meldes untermublt mar burch die bunbesmidrige Sandlungemeise ber preußischen Politif. In Folge Diefer Sandlungemeife mar ja nicht Breugen jum Migtrauen gegen Defterreich berechtigt, fondern umgefehrt. Richt der Raifer fonnte Breußen fuchen, fondern biefes mußte ben Raifer fuchen. Es mußte nicht bloß in Worten ben guten Borfat aussprechen, bag es fortan gegen den Often und ben Weften bunbestreu fenn wolle. Denn burch Worte wird ein berechtigtes Diftrauen nicht in's Begentheil verandert. Preugen mußte feine Bundestreue burch nachbrudliche That beweisen. Es geschah nicht. Preußen manbte fich fofort wieder den polnischen Blanen ju.

Mithin gaben die Berhandlungen im September 1792 nicht, wie herr von Sybel will, die Entscheidung. Sie waren ein Incidenzpunkt, der möglicherweise eine Umkehr dargeboten hätte. Einen höhern Werth haben sie nicht. Die Entsscheidung war längst vorher gefallen, war dadurch gefallen, daß die preußische Politif sich der Czarin in die Arme warf. Hat Jemand einmal die abschüssige Bahn des Unrechtes bestreten, so darf man nicht nachher ihn damit vertheidigen oder gar rechtsertigen wollen, daß er später wieder einmal den guten Vorsat gehabt, sich von dieser Bahn loszureißen, daß er es nur nicht vermocht, weil Andere es nicht zugegeben, daß darum diesen Anderen die Hauptschuld zufalle. Selbst die Milsberung des Vorwurses wird dann bedenklich, wenn wir dens jenigen, der auf der Bahn des Unrechtes wandelt, nach dem

mit halber Kraft gemachten und bann fehlgeschlagenen Berfuche bes Lostommens mit voller Kraft voranschreiten sehen auf bem unheilvollen Wege.

Herr von Spbel fährt fort: "Es fam Alles zusammen: bie tiefe Fäulniß bes polnischen Staates, bas dringende Bedurfniß der eigenen Sicherheit, das allseitige Boransturmen
ber übrigen Mächte. Es ift leicht, die Schattenseiten an den Entschluffen so gesahrenschwangerer Zeiten zu finden, es ist menschliche Pflicht, dem Schicksale des untergehenden Bolens bas volle Mitleiden zu schensen: immer aber bleibt die Frage zurud, welcher bessere Weg für Preußen bei jener Haltung Rußlands, Desterreichs und Frankreichs geblieben ware".

Wir beantworten biefe Frage: es blieb übrig ber Beg bes Rechtes und ber Pflicht, ber vollen und gangen Rudfehr ju bem Februarvertrage beffelben Jahres, ben Preußen bis dabin nur geschäbigt batte herr von Sybel berührt biefe Antwort nicht, fonbern andere Bebanfen. Er fabrt fort: etwa ber Ronig icon 1793 thun, mas er zwei Jahre fpater unter allgemeiner Difbilligung that, fich mabrend bes ringeum tobenben Unmettere in eine Reutralität voll von Unrube und Migachtung gurudgieben? Der follte er fich zu Gunften ber polnischen Sflavenhalter mit ben Barifer Septembermorbern au offenem Rriege gegen bas übrige Deutschland verbinben? Der endlich follte er fur Defterreiche Ausbehnung feine gesammte Rraft auf die Frangosen werfen, und indessen bie ruffifchen Garnisonen fich wie in Grobno und Barfcau, fo auch in Bofen und Onefen festfegen laffen"?

Es durfte nicht überfluffig fenn, baran zu erinnern, baß herr von Sybel früher felber bargethan, wie die Czarin ohne die Mithülfe Preußens die Theilung Bolens nicht gewagt haben wurde, wie herr von Sybel ferner dargethan, daß nach bem Februarvertrage Desterreich und Preußen im Stande gewesen sehn wurden, Rußland und Frankreich zugleich zuruckzuhalten. Allein herr von Sybel zieht nun das Ergebniß

seiner Sabe in folgenden Borten. "Rein, nach der sorgsalstigften Erwägung finde ich fein anderes Ergebniß: der Entschluß, eine polnische Grenzprovinz sich anzueignen, war entschieden der einzige, der bei der gegebenen Lage der Dinge nicht zu offenbarem Unheile führte, der einzige also, der mit der Pflicht der preußischen Regierung verträglich war".

Es wird unfre Leser wohl nicht in Berwunderung sehen, wenn wir unsererseits uns genau zu dem entgegengesehten Ergebnisse befennen: der Entschluß der preußischen Politis, mit der Czarin an dem Raube Polens Theil zu nehmen, war entschieden dersenige, der bei der gegebenen Lage der Dinge im Jahre 1792 alles solgende Unheil verschuldete. — Wir solgen hier dem Herrn von Sybel nicht weiter in die Einzelnheiten der Sache. Der Charasterzug ist in dem eigentlichen Schritte, dem Entschlusse selber gegeben, und die Ausführung entsprach genau dem Geiste — man verzeihe uns dieß Wort. — des Entschlusses selbst.

Bewegen wir uns hier mit bem herrn von Sybel im enticiebenen Begenfage, fo muffen wir abermals hervorheben, daß feine Darftellung ber Entwidlung der Revolution in Franfreich einer langen Reihe von Brrthumern allen Grund und Boben wegnimmt. Es fommt ibm bei ben Affignaten. bem Marimum u. f. m., ebenso wie bei ben Septembermorben auf ben Gegensat ber Ansicht an, die namentlich von Thiere verbreitet ift, daß namlich nur die Bebrangniffe und bie Roth bes Rriegs ben Unlag ju allen Ausschreitungen und Berbrechen der Revolution gegeben hatten. Diese Unficht. fagt herr von Spbel, ift eben fo falfc, wie die völlig unbegrundete Erfindung von der Erregung bes Rrieges burch Die Coalition. Es ift ein merfmurbiges Beispiel, wie offenbare geschichtliche Falfa, die ein Siftorifer wie Thiere im Intereffe bes Parteiftandpunftes feiner Ration in Europa ausbreitet, fich erhalten und Bemeingut ber großen Menge merben. herr von Sybel thut bar, bag bie unbegrengte Bermehrung ber Affignaten, die Beststellung bes Marimum u. f. w., "diefer umfaffendfte Angriff gegen bas Recht bes Eigenthums, ber seit geschichtlicher Runde in bem Abendlande jemals stattgefunden", zu einer Zeit eintrat, wo überall für die Franzossen die Hoffnung auf Sieg und Siegesbeute blühte, wo von zorniger Aufregung durch Kriegsgefahr auch nicht entfernt an einer Stelle die Rede seyn fonnte.

Das Bermurfniß mifden Defterreich und Breugen nabm unterbeffen gu. herr von Enbel ift nach verichiebenen Berich. ten bon beuticher und frangofficher Geite ber Meinung, bag im Dai 1793 ber preußische Beerführer im Stande gemefen mare, Die beiden feindlichen Beerhaufen ibm gegenüber ju trennen, nach einander aufzurollen und zu gerfprengen, womit fich ibm ber frangofische Dften, wiberftanbelos fo weit bie Blide reichten, eröffnet batte. Allein "ichlug man bie frangofifden Seere vernichtend, fo mar nichts gemiffer, ale bag General Burmfer von bem Glag mit vollem Jubel ale Befreier empjangen, und die Broving obne weiteres fur Defterreich in Befit genommen murbe; gerabe bann aber batte es auch mit ber Groberung" (richtiger mare: bem Mustaufche) "Baverns Ernft merben, und ben Rudichlag auf Bolen Riemand berech. nen fonnen. Man burfte alfo nicht vollständig fiegen, man batte nur noch die Aufgabe, gwifden einem feindfeligen Benoffen und einem gunftig gefinnten Feinde bas Gleichgewicht au halten" (G. 326).

So herr von Sybel. Aber welches war wohl ber Grund, bas Desterreich gegen Preußen feindselig, Frankreich für Preußen günstig gesinnt war? Wer hatte die Beranlassung gegesben? — Thatsache indessen war es: die französischen Machtbaber, wie auch die gabrenden Wirbel der Revolution sie nacheinander emporhoben, übernahmen sedesmal die von ihren Vorgängern hinterlassene Erbschaft der freundlichen Gesinnung für Preußen, oder um es richtiger zu sagen, für die preußissche Politik.

Im Mai 1793 berieth ber Wohlfahrtsausschuß ganz bes sondere Dinge. Man dachte zunächst daran, den Rünchener Hof für Frankreich zu gewinnen. "Sollte dieß aber gelingen", sährt Herr von Sybel fort (S. 337), ... und Folgen haben, so mußte auch Preußen wenigstens nicht frästig entgegen wirsen. Hier kam es darauf an, die herrschende Erbitterung gegen Desterreich auszubeuten, und anstatt der hochsliegenden Revoslutionsideale, durch welche Lebrun im November 1792 den König zurückgestoßen hatte, greisbare, praktische, an wahrhaft preußische Anschauungen gelehnte Vortheile zu bieten. Das Masterial dasur lag nahe genug zur Hand: man entschloß sich in Paris, es zu gebrauchen". — Wir haben mithin die greisbaren Bortheile kennen zu lernen, die der Wohlfahrtsausschuß für die, um die Worte des Herrn von Sybel beizubehalten, wahrhaft preußischen Anschauungen berechnete.

"Es fam nämlich Anfange Dai burch Desportes ein in allen Gingelnheiten wohlerwogener Plan gur Berhandlung in Ba-Desportes fcblug in erfter Linie nichts Beringeres als bie Gacularisation ber brei geiftlichen Rurftaaten Maing, Trier und Roln por, ein Gedante, welchen Lebrun und die Birondiften ichon. fruber gehabt, aber burch die Berbindung mit ihrer Weltpropaganda in bas Bobenlofe geftellt hatten. Un beren Stelle feste jest Desportes eine fcharf berechnete Intereffen-Bolitit. er fur die Ctadt Maing Die republifanische Selbständigfeit, ben Berheißungen Franfreichs entsprechend, vorbebielt, beantragte er, jene geiftlichen Lande ben machtigften beutschen gurften gu übermeifen, und dadurch das Bundnig derfelben dem Convente qu ge-Rurmaing und ein Theil ber Trierifchen Landschaft follten an Bayern fallen, welches biermit feine rheinpfalgifchen Befitungen trefflich abrunden und bafur mit Freuden bas entlegene Julich und Berg ben Frangofen gur Verfügung ftellen murde. Diefe beiben Bergogthumer, vereinigt mit bem Refte von Trier und gang Rurtoln, follte man bann ber Rrone Preugen anbieten, beren Sinn feit langer Beit auf Diese Provingen gerichtet fei. Desportes zweifelte nicht, mit diefem Borichlage zum wenigften

bie Neutralität ber preußischen Waffen zu gewinnen: es schien bann ficher, baß Frankreich ohne irgend eine eigene Gesahr alle seine Rrafte zur Ueberwältigung der Desterreicher in Belgien wurde verwenden können."

Rachdem herr von Sybel so biesen Blan angegeben, ber in dem Sundenpfuhl des Wohlsahrtsausschusses erwachsen war, fügt er sein Urtheil hinzu. "Das Charafteristische dies ses Planes war, wie man sieht, nicht die alte Feindschaft der Revolution gegen die geistlichen Staaten, sondern der Borsschlag der Sacularisation im Interesse Deutschlands selbst".

So spricht ber Herr Professor von Sybel. Man sieht also, bas ber Wohlfahrtsausschuß, ber nach ber Anschauung und Darstellung bes Herrn von Sybel über Frankreich ben namenlosen Jammer brachte, nach ber Anschauung und Darstellung besselben Geschichtschreibers doch auch seine guten Seizten hatte, nämlich für Deutschland. Das Interesse unseres Basterlandes lag dem Wohlfahrtsausschusse offenbar sehr am Herzen, und wir verdanken ihm sehr viel. Leider nur sind wir Andern nicht in gleicher Weise wie Herr von Sybel im Stande, diese Fürsorge des Wohlfahrtsausschusses für uns zu erstennen. Ja wir möchten saft uns der Ansicht zuneigen, das diese Thätigseit für uns Deutsche noch viel nachhaltiger zerzüttend und zerstörend gewesen sei, als diesenige für Frankreich. Aber Herr von Sybel charafterisit weiter:

"Es war das erfte Auftauchen ber Plane, welche zehn Jahre später bem deutschen Reiche im Wesentlichen seine heutige Berfassung gaben — nur 1793 mit dem unermeßlichen Unterschiede zu Gunften Deutschlands, daß die mächtigen Sebiete des linken Rheinusers nicht den Fremden, sondern deutschen Fürsten überwiesen werden sollten, ein Entwurf also ganz im Sinne des Raisers Rarl VII., welcher fünfzig Jahre früher die Säcularisation vorgeschlagen, zunächft wie Desportes, zum Bortheile Preußens und Baherns, ohne Unterschied hier des protestantischen, dort des katholischen Staates. In diesem Zusammenhange fieht

man, bag ber Borichlag im vollen Ginne bes Bortes geschichtlischen Boben in Deutschland hatte."

In Betreff bes geschichtlichen Bobens von folder Art batte herr von Spbel immerhin noch etwas weiter zurudgeben mogen. Richt zuerst von Rarl VII. mar biefer Gebanke ber Sacularisation ausgesprochen, sondern zuerft von bem frangofischen Ronige Beinrich IV., ale er jum 3mede feiner Weltmonarcie Deutschland zu zerftudeln gebachte, und zu bemfelben 3mede Die calvinifchen Furften in Deutschland aufforberte, unter feinem Schube bie Union vom Jahre 1608 au Der Bedanke mar bann festgehalten von biefen calvinischen Fürsten und fie, voran Friedrich von der Pfalz, batten jur Ausführung beffelben ben Rrieg angefangen, ben wir ben breißigjährigen nennen. Die Nachfolger Diefes Frieb. rich, ber banische Ronig Christian IV., ber ichwedische Ronig Buftav Abolf, wollten nichts Anderes. Der Raifer Rarl VII., ben herr von Sybel nennt, reiht fich ihnen an; benn er war ein Geschöpf ber Frangofen und Friedrichs II. von Breugen. Infofern alfo hatte ber Bebante geschichtlichen Boben, wie jeglicher Berrath an bie Frangofen in Deutschland geschichtlichen Boben hat. Er ift ja nicht einmal begangen, fondern febr oft.

Die andere Frage, ob die Berbindung des fürstlichen und des bischöflichen Amtes andauernd besser gewesen wäre, liegt außerhalb des Bereiches der Geschichte, die und berichten soll, was wirklich stattgesunden hat. Was in Folge der französischen Borschläge wirklich stattsand oder wirklich stattsinden mußte, war eine schreiende Berletung des bestehenden Rechtes, ein unerhörter Bruch der öffentlichen Ordnung. Herr von Sybel beruft sich (E. 339) für die Empsehlung der Borschläge des französischen Wohlsabtsausschusses darauf, "daß die Bischöse durchgängig die elendeste Staatsverwaltung handhabten. Mit geringen Ausnahmen waren ihre Landschaften verschuldet und ihre Städte verarmt; Acerdau und Gewerbe, Bildung und Schulen standen weit hinter den benachbarten weltlichen

Staaten jurud". Go etwas fchreibt fich leicht bin: ift es barum auch mahr? Es ift vielmehr fehr mertwurdig, bag gerabe in ber letten Beit bes Bestebens bie meiften ber geiftlis den Fürstenthumer mehr als je vorber burd Manner begludt wurden, die fich ein vollbegrundetes Unrecht auf bas Sprichwort erwarben, daß unter bem Rrummftabe gut wohnen fei. Aus ben Fußstapfen ber Erthal und Fürstenberg iprofte Gegen bervor fur ihre Dits und Nachwelt. Aehnlich wie in Burgburg, Bamberg und Munfter, mar es in Maing, Borms. Erier, Augeburg und Salzburg. Ueberhaupt haben fie auch früher nicht gurudgeftanden. Bon Maing aus mar burch Bbilipp von Schonborn im fiebenten Jahrzebent bes fiebengehnten Jahrhunderte ber Belt bas Beispiel ber Erlofung vom Beren-Prozeß gegeben. Gine andere Bewandtniß batte es mit bem militärijchen Verfall Diefer firchlichen ganber und ber fleinen Staaten überhaupt. Diefer Berfall mar unläugbar. berechtigte berfelbe ju bem Bebanfen einer Besithergreifung?

Es ift nun die Frage, wie nach der Darftellung bes Berrn von Sybel bie Borfchlage bes Boblfahrtsausschuffes mit ben "greifbaren, praftifchen, an mabrhaft preußische Unschauungen gelehnten Bortheilen", von ber bamaligen preußifchen Politit aufgenommen wurden. Die Rriegführung ber Preußen war ohnehin matt, fie (S. 341) "ging unter biefen Umftanden einen boppelt ichläfrigen Gang". Babrend Die Defterreicher an ber Queich mit ben Frangofen fanonirten, "bewirthete Bring Louis Ferdinand die Mainger Generale mit einem militarifden Frubftude zwifden ben beiberfeitigen Schangen, und hatte babei ein langes politisches Gesprach mit bem Bolfereprafentanten Merlin, einem genauen Freunde Dantone, über bie Raumung ber Stadt Offigiere und Solbaten tranfen auf bas froblichfte mit einander; man hatte bas Bewußtfenn, daß die augenblidliche Keindschaft auf dem Bunfte bes Erloschens ftebe".

Es fam inbeffen nicht fo weit. Und warum nicht? herr

von Sybel fährt fort (S. 342): "Aber mahrend hier alles zu Einverständniß und Abschluß neigte, erhob sich in Paris die Revolution zu einem letten gewaltigsten Aufschwung, welcher fast auf ein Menschenalter bin für Frankreich die Freiheit und für Europa den Frieden in unerreichbare Ferne ruden sollte". Es war der Sturz der Gironde.

Es scheint mithin, daß nach den Aftenstüden, welche dem Herrn von Spbel vorgelegen haben, von Seiten der preußischen Politif ein Einwand gegen die Borschläge der damals herrschenden Partei des Danton nicht gemacht sei. Die Feindschaft zwischen Preußen und Franzosen stand ja nach ihm auf dem Punfte des Erlöschens. Aber die in Paris siegenden Jastobiner bedurften zu ihrer Sicherstellung des erneuten Krieges nach außen, und darum traten für eine Weile die Plane der Annäherung an Preußen zurück.

Während hier im Westen die preußische Politif ihre Hoffnungen der Bergrößerung einstweilen vertagen mußte, fand
sie auch im Often große Schwierigseiten. Die Czarin theilte
den Raub aus, aber sehr widerwillig. Die Wahlen zum polnischen Reichstage wurden unter dem Drucke russischer Wassen
überall mit der Losung gelenkt, von der Gnade der Czarin
Schutz gegen Preußen zu erwirken. Dieß gelang bei der Demoralisation des polnischen Abels durchgängig ohne große
Schwierigseit. So berichtet Herr von Spbel, und wir haben
weniger Grund, die Thatsache als die hiefür gewählten Bezeichnungen des Herrn von Spbel anzuzweiseln. Es ist von
Interesse zu lesen, wie Herr von Spbel weiter das Verhalten der Czarin gegen die preußische Politif aussatzt und darstellt (S. 409).

"Ratharina hatte, wie wir wiffen, fich bequemt, die Eroberung Bolens durch Ueberlaffung eines kleinen Theiles an Breufen bei dem widerstrebenden Europa zu erkaufen. Um fo fester ftand aber ihr Entschluß, in jeder anderen hinsicht auf diesem Schauplage ihre allgewaltige Oberlentung zu bewahren und fubl-

bar zu machen. Ge follte alfo Polen mit Preugen und mit Rug= land nicht auf demfelben guge, zu derfelben Beit und in demfel-Bielmehr follte vor allen Dingen bie ben Afte unterhandeln. Abtretung an Rugland ohne Bogerung erledigt, und bann unter Ruglands machtiger Leitung ber Banbel zwischen ben beiden Rleinen, zwischen Bolen nämlich und Breugen, je nach den Umftanben raich geordnet ober weiter bingehalten werden. Demnach mar fcon bie Bollmacht, welche Sievers als Befandten bei ber Republit beglaubigte, babin abgefaßt, daß er entweder für fich al-Iein ober in Gemeinschaft mit bem frangofischen Minister Berhandlung fubren moge: er hatte biefelbe ohne Borwiffen bon Buchholz (bem preugischen Gesandten) der polnischen Regierung vorgelegt, und diese griff, man dentt fich leicht mit welchem Gifer, bie Doglichfeit einer getrennten Unterhandlung auf, welche threm Landebintereffe und ihrem haffe gegen Preugen gleich que träglich mar. Des ruffischen Einverftandniffes ficher, war alfo ber Reichstag einstimmig und energisch gegen jedes preußische Unfinnen."

"Unter biefen Umftanden machte eine Rote febr geringen Eindrud, in welcher die beiden Gefandten fich gegen eine Conberung des ruffifchen und preußischen Intereffes vermahrten, und wiederholt die Ernennung eines gemeinschaftlichen Ausschuffes for-Die Bolen mußten, bag Gievers, einstweilen wenigftens, biermit nicht Ernft machen murde, und viele Stimmen erhoben fich fogar, man folle die Wirtung ber Biener Gefandtichaft und bes Erbietens zu einer ruffischen Alliang abwarten, und bis babin teinen Befchlug über bie Verlangerung des Reichstages faffen." (Der Berlauf ift nun, daß Sievers brobt, einige gandboten verhaftet u. f. w. Der Reichstag erwidert bann auf jene Rote, bag man niemals baran gedacht habe, Preugen für immer von ber Unterhandlung auszuschließen.) "Dagegen blieb es dabei, bag für jest ber Musichuß nur fur ben ruffischen Bertrag bevollmachtigt murbe: Cievere raumte bieg ben Bolen gleich bei bem erften Borte ein, und hielt bann auch nicht langer, als Buchbolg lebhaften Biderfpruch erhob, mit dem Gestandniffe gurud, bag eben Diefes der ausdrudliche Bille der Raiferin und von jeber ber

Befehl der Petersburger Regierung gewesen sei. Er versprach zus gleich auf das heiligfte, daß er sosort nach dem Abschlusse seines Vertrages die Bollmacht für den preußischen erzwingen, keinem anderen Segenstand bei dem Reichstage zur Berathung kommen lassen, die Vollendung auch mit den äußersten Mitteln betreiben werde. Buchholz, obwohl auf das unangenehmste überrascht, hatte boch kein Mittel zum Widerstande, und suchte sich mit dem Gedanken zu trösten, die Verzögerung könne das Gute haben, daß die Polen indessen etwas ausbrauseten und nachher um so rascher endigten. König Friedrich Wilhelm meinte, es sei verdrießlich, doch musse man mit der Eitelkeit einer Frau Geduld haben. Die Minister in Berlin wußten auch keinen besseren Rath, sasten aber entschiedenes Mißtrauen zu der russischen Freundschaft, und singen an, Unheil aller Art vorherzusagen."

Wir glauben kaum annehmen zu burfen, daß herr von Sybel mit bewußter klarer Absicht sich über die preußische Poslitif habe lustig machen wollen. Aber der Erfolg ist da. Seine Darstellung legt ein volles Maß von Ungeschicklichkeit derselben zu Tage. Wir sehen einen Zwerg im Verein mit einem Riesen auf Raub ausgehen. Der Riese benimmt sich so, daß er nicht bloß den Haupttheil der Beute erlangt, sondern daß er auch den Zorn des zu Beraubenden hauptsächlich auf den Zwerg ablenkt, und der Zwerg sieht verwundert darein. Er beginnt Mißtrauen gegen seinen Freund zu sassen, und er bezinnt, sich selber Unheil zu prophezeien. Der gute Zwerg hätte nach unserer unmaßgeblichen Ansicht klüger gethan, wenn er sich vorher gefragt hätte, wie weit er in seinem Vertrauen zu dem lieben Freunde gehen durse.

Selbst der preußische Gesandte Buchholz hatte nun Mißetrauen gegen Sievers (S. 415); "anderseits fand er mit eienemmale bei den Landboten auch österreichischen Ginfluß wirfsam, welcher während der russischen Verhandlung vollständig geruht hatte". Also doch die bosen Desterreicher! So kam der 2. September 1793, der entscheidende Tag. "Der ge-

sammte Berlauf ber Situng (bes polnischen Reichstages) hatte, wenn nicht russische Winke gur Verantassung, jedenfalls im voraus russische Genehmigung gehabt, und der preußische Bertrag wurde in das Unbestimmte hinausgeschoben, auf Kathartinas Befehl, damit nicht Polen zu dependent von Preußen werde. Buchholz, welcher zur Unterwerfung des Reichstages tein anderes Mittel als die russische Hulfe hatte, konnte jett gegen Rußland selbst nicht weiter anknüpfen: er mußte abwarten, wie seine Regierung der unvermutheten Gefahr begegnen würde". Er schickte die Nachricht in's Hauptquartier des Königs. Wir bemerken, wie nach der eigenen Darstellung des herrn von Sybel im Wesentlichen nur Rußland den polnisschen Reichstag zur Ablehnung der preußischen Korderungen bestimmt hatte.

Der König Friedrich Wilhelm II. war in einer nicht sehr freundlichen Stimmung gegen Defterreich. Dieses forderte durch ben Grafen Lehrbach, "einen langen hageren Menschen mit stechendem Blide und hastigen Bewegungen", noch von ihm die Einwilligung zu dem Tauschplane von Belgien gegen Bapern, und zur selben Zeit erfuhr er, daß Desterreich der englischen Politif gegenüber auf Bapern bereits verzichtet hatte, um auch einen Theil von Polen zu befommen. Lehrbach erfannte es an. Die gereizte Stimmung des Königs ward dadurch nicht gemildert; doch wich man einer schneidens den Entgegnung einstweilen aus, weil man jeden Tag dem Grasen Lehrbach den polnischen Abtretungsvertrag als vollens dete Thatsache vorlegen zu können meinte". "Die entsprechensden Brillantdosen sur dinnen meinte". "Die entsprechensden Brillantdosen sur die Polen, der schwarze Ablerorden sur bie Russen Sievers und Igelström waren bereits unterwegs".

"Statt ber unterzeichneten Bertragsurfunde famen nun jene Depeschen bes Ministers Buchholz, daß gar nichts vollsendet, nicht die geringste Sicherheit erlangt, die öfterreichischen Umtriebe thatig, die ruffische Unterftutung zu Ende sei". Man bemerfe, wie bier "die ofterreichischen Umtriebe" in den Bor-

dergrund treten, mabrend herr von Sybel felbft berichtet bat, baß die natürliche Abneigung bes polnischen Reichstages gegen die preußische Beraubung ihre Stupe bauptfachlich ober nur an ben Ruffen fand. Aber Berr von Sphel fahrt fort: "Die Wirfung ber Deveschen mar schneibend und tief. Ronig war nicht einen Augenblid zweifelhaft, fich berartige Dinge nicht bieten ju laffen. Er erinnerte fich, bag er ju Derll feine Bulfe jum frangofischen Rriege für nur ben einen Feldjug von 1793 und nur unter ber Bedingung feines polniichen Erwerbes jugefagt hatte; er fand fich frei von jeder Berpflichtung, auch nur eine Stunde langer einen einzigen Dann außer seinem Reiche Gontingente gegen Frankreich ju verwenden. Biober hatte er mit Freude ben Rampf gegen bie Revolution geführt, mar jest aber in feinem Intereffe und feiner Ehre zugleich bedroht, und war fofort entichloffen, mit voller Macht, wenn es nothig mare, Die polnischen Banbel jur Enticheidung zu bringen". Luchefini gab bem Brafen Lehr. bach bie entscheidende Eröffnung, daß man im vorigen Jahre preußische Sulfe fur ben Feldjug von 1793 unter ber Bedingung versprochen habe, von Desterreich in Bolen unterftugt ju werden - bag man, bei ber fichtbar gewordenen Abneigung bes Raifers, auf Diefer Unterftugung nicht langer beftes ben wolle - daß ber Ronig jest aber durch die Berpflichtung gegen feinen Staat verhindert fei, aus eigenen Mitteln ferner zu bem frangofischen Rriege Beiftand zu leiften.

Aber wer benn hatte Krieg mit Frankreich? Hatte benn bloß ber Kaifer diesen Krieg zu führen für das ganze Deutschstand und für Preußen mit? Wenn Preußen sich zuruckzog von dem Kriege, so ward darum nicht Friede, sondern der Krieg ward nur um so schwerer. Der König von Preußen bestrafte durch sein Zurückziehen aus diesem Kriege, zu welschem er vor allen gedrängt, nicht bloß Desterreich, sondern ganz Deutschland. Mithin liegt mittelbar in diesem Zurückziehen Preußens die Erklärung ausgesprochen, daß es unter

allen Umständen die Pflicht bes Kaisers bleibe, Deutschland zur vertheidigen, daß, geschehe auch was da wolle, der Kaiser sich dieser Pflicht nicht wurde entziehen können.

Beachten wir nun ben Schluß, ben herr von Spbel Wir heben hervor, daß die entscheidende Thatsache für Die preußische Wandlung die Berwerfung der preußischen Forberung burch ben polnischen Reichstag ift, eine Bermerfung, welche floß aus bem nationalen Wiberwillen ber Polen, aus ber Unterftugung und bem Rudhalte, welchen biefelben an bem Ruffen Gievers fanden, ber mit bewaffneter Macht mitten in Bolen ftand. Diefen beiden Kaftoren gegenüber ift die öfterreidifche Einwirfung auf ben Reichstag in Barfchan ber Ratur ber Sache nach verschwindend flein. Aber fommen wir zu bem herrn von Spbel (S. 433) Er fagt: "Co mar aus Thuguts Unflugheit und Unredlichfeit, aus Defterreiche furzfichtigem Drangen auf rafchen Bewinn, aus Ruflands rudfichtelofem Drude auf bie beutschen Intereffen" - richtiger mare boch mobl: Intereffen ber preußischen Politif - "aus Diefen lange und tief wirfenden Urfachen mar ploglich bas Unbeil geboren, und ber Bruch bes europäischen Bundniffes an feiner wichtigften Stelle erflart. Die Wege Preugens und Defterreichs, nach langem Saber im vorigen Jahre burch Leopolde Umficht und die Singebung bes Ronigs genabert, fcbieben fich faft auf ein Denschenalter, welches durch diese Trennung für beibe mit unermeglichen Leiden, unerhörter Demuthigung, unabsebbaren Erfcutterungen erfüllt merben follte".

Man sieht, bas mas nach ber Sachlage unmöglich erscheinen fonnte, ift hier zur Wirklichfeit geworben. Rach ber Sachlage mar die Untreue der preußischen Politik, die aus ihrer Gier nach polnischem Eigenthum entsprang, die Ursache ber Entfremdung von Desterreich. Rach der Sachlage ferner war die Thorheit der preußischen Politik, die um ihrer Gier willen nach polnischem Eigenthume sich zur Dienerin von Rusland machte, ein wirkames Mittel zur Erweiterung des Spaltes.

Nach der Sachlage ferner bediente fich die ruffische Czarin ber Untreue und ber Thorheit ber preußischen Bolitif, um fur fich ihre eigenen 3mede bes Raubes an Bolen zu erreichen. Rach ber Sachlage ferner lieb bann Diefelbe Czarin bem nationalen Widerwillen ber Polen gegen die Gier ber preußis ichen Politif ihren Schut jum Abmeifen ber Forderungen von preußischer Seite. Rach ber Sachlage fann bas Widerstreben von Defterreich gegen die Erfüllung ber preußischen Forderungen in Bolen nicht in erfter, auch nicht in zweiter, sonbern bochftens in britter Linie in Betracht fommen. herr von Cybel fagt fpater (S. 435) felbft: bag die Birtfamfeit Thuguts in Bolen ohumachtig war. Aber nach ber Unschauung bes herrn von Sybel (G. 433) wandeln fich die Dinge. Richt Die preußische Politif bat etwas verschuldet; benn fie bat immer Recht. Die ruffifche Bolitif bat etwas verschuldet; benn Rufland brudte bie beutiden Intereffen, b. b. nach unferer Art ju reben, Diejenigen der preußischen Bolitif. Die Sauptschuld aber hat Desterreich; benn Desterreich ift ber Gunbenbod, und weil Defterreich ber Cunbenbod ift, barum muß es auch ber Gundenbod fenn. Das ift Goihaismus.

Allein zu einem eigentlichen Bruche mit Preußen wollte es die Czarin doch nicht kommen lassen. Deshalb mußte ihr Gesandter nun eine so tiefe Entrüstung über den Widerstand der Polen aussprechen, und die preußische Politik erhielt ihren Antheil. König Friedrich Wilhelm nahm in Thorn und Posen "loyale Anreden, Blumenfranze und Illuminationen entgegen". Herr von Spbel bemerkt mit großem Rechte, wie es uns scheint (S. 436): "Rußland hatte für den Augenblick auf diesen Theil der polnischen Beute verzichtet". Es nahm dasur einen anderen Antheil, der zu dem preußischen etwa sich verhält, wie die Macht Rußlands zu derzenigen von Preußen. Denn es war groß, und Preußen war klein. Herr von Spebel verkennt das nicht. Seine Worte über die neue russische Eroberung sind nachdrücklich, und ebenso wenig verkennt er

bie baraus erwachsende Gefahr für ben Beften. "In Wien und Berlin fühlten bie Machthaber wohl ben gefährlichen, immer näher herandrängenden Drud des colossalen Wilitär-Staates, aber erbittert gegeneinander wie sie waren, und fortbauernd durch Frankreich in Anspruch genommen, hatten sie keine Möglichfeit, Einsprache zu thun".

Wir aber wiederholen mit Nachdruck unsere Fragen: wer hatte das Alles verschuldet? Wer hatte die Schuld der Lösung des conservativen deutschen Bündnisses vom Februar 1792? Wer hatte die Schuld des Ueberwachsens der Czarin? Wer die Schuld der Entfremdung zwischen Desterreich und Preußen?

Diese Entfremdung wirkte der Natur der Sache nach höchst nachtheitig auf den Krieg der Deutschen gegen die Franzosen. Als der König Friedrich Wilhelm nach Polen abreiste, um dort die traurigen Huldigungen eines mißhandelten Bolfes in Empfang zu nehmen, gab er dem Herzog von Braunschweig die Weisung, "6000 Nann zur Blosade von Landau abzugeben, im Uebrigen die Desterreicher immerhin zu unterstüßen, jedoch die Truppen niemals in ein so ernstliches Unternehmen zu verwickeln, daß man nicht in jedem Augenblicke freie Berssügung darüber behielte. Denn in Folge der Verhandlungen mit Lehrbach stand der Entschluß sest, an dem Kriege sich hossentlich gar nicht mehr, und höchstens für das nächste Jahr in dem Falle zu betheiligen, wenn die Verbündeten den Gessamtbetrag der Kosten beden würden".

Wir wiederholen es, auch hier blidt sowohl aus der Darstellung des herrn von Sphel, wie aus dem Befehle des Königs Friedrich Wilhelm mittelbar als ein Ariom hervor, daß der Kaiser unter allen Umständen für die Bertheidigung Deutschlands einzustehen habe. Wir Andern sind durchaus damit einverstanden, daß es sich also verhielt; wir heben nur hervor, daß auch die Aeußerungen Friedrich Wilhelms nur unter dieser Boraussehung verständlich sind. Wir werden Ge-

legenheit haben, barauf noch jurudzusommen. Hier bemerken wir nur, baß bie Riederlage Wurmsers bei hagenau gegen Bichegru am 22. Dez. 1793 die mittelbare Folge ber Inftrustion bes Königs Friedrich Wilhelm für den herzog von Braunschweig war; denn der herzog hatte die bringenden Bitten Wurmsers um Unterftühung nicht erfüllt. (Man vgl. S. 501.)

# XLVIII.

# Der moberne Liberalismus ohne Maste.

(Aus und junachft fur Defterreich.)

I.

Alle Welt will heutzutage liberal seyn, wie sie vor wenig Jahren noch conservativ seyn wollte. Aber Jeder will
liberal seyn in seinem Sinne, und demungeachtet einer oder
vielmehr der liberalen Partei angehören, deren Grundsähe
ihm wenig oder gar nicht bekannt, vielleicht der seinigen, wenn
er solche hat, ganz entgegengesett sind. Das ift in unserer
Lage ein Uebel, welches für den Einzelnen und das Ganze
broht. Denn der Einzelne wird durch den bloßen Parteinamen und durch die Schlagwörter derselben zum blinden Werkzeug für Zwede, die er möglicherweise verabscheut. Die Führer dieser Partei aber, welche jene Zwede mit klarem Bewußtseyn anstreben, werden durch Unterstützung solcher Leute, die
von ihren Schlagwörtern berüdt sind, zu einer surchtbaren
Racht. Wir haben diese Ersahrung im Jahre 1848 gemacht

und theuer genug bezahlt. Es ware zu wunschen, daß wir bie gleiche Erfahrung nicht ein zweitesmal machen und bezahelen mußten.

Darum erlauben wir uns hier die Ansichten und Absichten bes modernen Liberalismus in Rurze barzustellen, wie sie 3. B v. Schweißer, Dr. jur. und Abvofat zu Frankfurt a. M. in seiner Schrift: "Der Zeitgeist und bas Christenthum" (Leipzig 1861) ausspricht. Manche Liberalen wissen nicht, was sie wollen, andere wissen es wohl, sagen es aber aus guten Gründen nicht. Dr. Schweißer ist ein Mann, ber, in der Hauptsache wenigstens, recht wohl weiß, was er will, und offen genug ist es auch ohne hehl zu sagen.

Das ift lobenswerth und ohne Bergleich weniger gefahrlich, als bas Berhalten jener Parteiführer, welche durch lugenhafte, heuchlerische Titel die Maffen tauschen und sich bienstbar machen. Dr. Schweiter sagt ehrlich, was er benft und
will. Wer Gleiches benft und will, mag sich ihm anschließen;
wer anders benft und Anderes will, mag ihn befämpfen.

Wir theilen nicht die Ansichten und Absichten bieses mobernen Liberalismus und sind überzeugt, daß auch weitaus die Meisten unserer liberalen Mitburger sie nicht theilen wurden, wenn sie ihnen befannt waren. Allein es hat den Anschein, als sollte bei uns zu Lande für diese liberalen Ansichten und Absichten Bahn gebrochen und dieselben unter mancherlei Masten den gebildeten Schichten des Volkes annehmbar gemacht werden.

Solchen tudischen Bersuchen gegenüber durfte es am zwedsmäßigsten seyn, ohne Uebertreibung, ohne Ansschmudung oder Entstellung darzulegen: was der moderne Liberalismus in Wahrheit anstrebt. Wir geben zu diesem Zwede im Folgensben übersichtlich den Inhalt des obengenannten Buches an, so weit er von allgemeinem Interesse seyn durfte.

Rachdem bas Berhaltniß ber Religion jur Philosophie,

bas bes Protestantismus zum Ratholicismus, bie firchliche Fraktion von 1849 bis 1860 besprochen worden, kommt ber Berfasser im fünsten Capitel auf die, für sein ganzes Buch entscheidende, These: den Zerfall des Christenthums als Offenbarungsreligion. Er formulirt sie in der Frage: "Hat das Christenthum als positive Religion in den europäisichen Culturstaaten überhaupt noch Lebenstraft, oder geht es nicht vielmehr seiner definitiven Ausschlang entgegen?"

Die Antwort auf diese Frage lautet: "Das Christenthum als positive Offenbarungsreligion, als Autoritätsglaube geht bei den Culturvölfern Europas seiner definitiven inneren Aufstöfung entgegen". Die Erörterungen, welche den Berfasser zu dieser Antwort führen, sind zwar interessant, können aber hier nicht näher berührt werden und haben auf das, was wir zeis gen wollen, auch keinen Bezug.

Wenn nun das positive Christenthum in Auflösung begriffen ift, "wir aber andererseits die gewichtige Thatsache wahrnehmen, daß niemals und nirgends auf diesem weiten Erdenrunde und in dem ganzen Laufe der Jahrtausende ein Bolf ohne Offenbarungsreligion vorhanden war, so stehen wir einem Dilemma gegenüber, welches sich in folgende zwei Fragen formuliren läßt: Kann der Staat, die menschliche Gessellschaft überhaupt ohne Religion bestehen? Wird an die Stelle der untergegangenen alten Religion eine andere, neu entstandene treten"?

Der Berfasser zieht zunächst die zweite Frage in Erwäsgung und kommt nach langen und, wie er sagt, gründlichen Aussührungen zu dem Resultat: "Eine neue Offenbarungereligion kann an die Stelle des Christenthums nicht mehr treten", weil der Bestand und das Weiterschreiten der modernen Culturbewegung gesichert ist, und durch diese eben das Christenthum als Offenbarungsreligion der Auslösung entgegengessührt wird; dieselben Fastoren der Cultur wirken aber im ers

höhten Maße fort und werben barum feine neue andere Resligion entsteben laffen.

Steht es fest, daß das Christenthum und in ihm alle Offenbarungsreligion zerfällt, daß nach ihm feine andere entstehen kann, so kommt nun die erste der oben formulirten Fragen zur Berhandlung. Sie wird provisorisch dahin beantwortet: "Der Staat, die menschliche Gesellschaft, ist ohne Offensbarungsreligion densbar unter so außerordentlichen Bedingungen und Boraussehungen, wie die Fortentwicklung der modernen Cultur enthalten und bieten wird".

Aber es erhebt sich hier eine neue Frage: "In wie fern e ift ber Staat, die menschliche Gesellschaft ohne Offenbarungs-religion denkbar"? Darüber geben die folgenden Capitel Aufschluß. Das zehnte Capitel mit der Ueberschrift: "Der Staat der Zukunft und die Republik", sagt uns zum Schlusse:

"In burchgreifender Weise und mit ber Goffnung auf Dauerhaftigfeit fann bas moderne Staateprincip nur unter ber Form ber Republik realisirt werben. 3mar kommt ce gunachft (in bie fem Augenblid) weniger barauf an, die Monarchie zu vernichten, b. h. bie monarchische Form überhaupt als verwerflich erscheinen zu laffen, ale vielmehr barauf, ben Begriff ber legitimen Monardie befinitiv tobtzuschlagen. Allein menn man die Beitideen confequent auffaßt, tann tein 3meifel febn, bag bas ichlechthin auftretenbe Pofiulat ter Freiheit fich nicht mit ber Monarchie vertragt, sondern principiell die Republit erheischt. Ueberdieg ift politisch genommen - auch die nicht legitime, biftorische, altbergebrachte, fondern vom Bolt in Folge einer Bewegung gemachte Monarchie ber Freiheit gefährlich. Co viel fteht feft, daß vermoge ber unwillfurlich zwingenden Bewalt, welche in ber innern Confequeng liegt, gang Europa auf die Republit losfteuert. - Co ift nicht bentbar, bag, wenn unter bem Thron alles auf hiftorifchem Rechte, auf bergebrachtem nimbus Beruhende in Folge ber Beitibeen binweggezogen ift, auf bem untermubiten Boden ber fcmere Thron noch follte fteben bleiben, die dunne, trugerische Dede mußte bald gusammenbrechen."

Auf die Frage: inwiesern ber Staat ohne Religion bents bar sei, haben wir in diesem belehrenden Geständniß schon eine theilweise Antwort. Er ist denkbar, ausführbar unter Boraussehung der Bernichtung alles dessen, was auf historischem Rechte beruht, junächst durch "befinitives Todtschlagen bes Begriffes ber legitimen Monarchie", schließlich durch Berswandlung der Monarchie in eine ober mehrere Republiken.

Eine weitere Antwort gibt bas Capitel 12 mit ber Ueberschrift: "Halbe und ganze Revolution". Hier heißt est: "bie Bartei bes Fortschrittes hat die Aufgabe, burch Anwendung ber richtigen Mittel bas Borbringen ber modernen Grundsche zu fördern. Hierzu ift ein boppeltes erforderlich:

- 1) Selbstverftandlich ift auf friedlichem Wege burch mundliche und schriftliche Behandlung und Darftellung ber freisinnigen Anschauungeweise für die Sache bee Fortschritts zu wirfen.
- 2) Wie also steht es mit bem gewaltsamen Wege? Soll die Partei des Fortschritts in den Tagen der Bölfer bewegenden Stürme versöhnend und vermittelnd, oder rücksichtslos und radikal vorgehen? Darauf die Antwort:

"Jede Bermittlung, jede halbheit, jede Concession von Seite ber Revolution an hergebrachte Institutionen, welche mit den Grundsähen von 1789 nicht im Einklang stehen, sind vom Uebel; ein radikales Borgehen im günstigen Augenblick, ein im Bolke zündendes rasches und entschiedenes Auftreten, sei es mit noch so vielen momentanen Calamitäten verbunden, gereicht der Sache des Fortschrittes zu bleibendem Bortheil". — "Warum steht die bekränzte Büste des jüngeren Brutus in dem Tempel des Nachruhms"? — "Große, leuchtende Bahnen der Weltgesschichte führen über Trümmer und Leichen" 2c.

Wir haben also ben Aufbau des religionslosen Staates von einer den gunftigen Augenblick benütenden Revolution zu erwarten, die alle Halbheit verschmäht, feine Concession macht, vor feinen Calamitäten, feinen Opfern zuruchschreckt, welche rücksichtslos die Grundsäte von 1789 durchführt, also jene Zeit der Dantons und Robespierres wieder in's Leben ruft. Wir haben den religionslosen Staat von einer Revolution zu erwarten, die, wie man zu sagen pflegt, keine Glacés Handschufe anzieht.

Allein wenn die Religion wegfällt in diesem Staate ber Bufunft, wodurch wird dieser selbst, wodurch wird die Befolgung der Gesete, die öffentliche Sicherheit verdürgt? Das ift eine Frage, welche sich nicht abweisen läßt, und welche unser Bersasser auch nicht mit schonen Phrasen von den Wirkungen der Freiheit abzulehnen sucht. Denn er sagt selbst: "Es lehrt leider die Ersahrung, daß die schlechten Elemente im Mensichen so start vertreten sind, daß, wenn man ihnen freien Lauf lassen wollte, jede berechtigte persönliche Freiheit, sede Ordnung und Culturentwicklung unmöglich sen würde".

In diefer hinsicht, meint der Berfasser, habe die Relisgion allerdings bisher Dienste geleistet durch Bandigung, Riesberhaltung jener schlechten Elemente, wenn auch diese Dienste überschätt wurden. Jedenfalls entstehe hier mit dem Begfalsten der Religion eine Lude, welche ausgefüllt werden muffe. Aber wodurch soll das geschehen?

"Das Strafgefesbuch in Verbindung mit den zur Realifftrung deffelben eingesetzen Behörden bewirft, daß Jeder, der Lust hat zu positivem Unrechtthun schwerer Art, zugleich mit diefer Lust die Furcht vor der Strafe empfindet, so daß, wenn letteres Element in Folge geeigneter Gesetzebung und sicherer Instig in der psychologischen Abwägung stärter wirtt, die fragliche Ungerechtigkeit zum Wohle der Gesellschaft unterbleibt"... "Als das wahre und wirkliche Balladium der öffentlichen Sicherheit, ber burgerlichen Rube und Ordnung erscheint demnach nicht die Religion, fondern das Strafgefetbuch."

Durch ben Wegfall aller Offenbarungsreligion scheint noch eine zweite lude zu entstehen, nämlich ber Trost und die Stüte in schweren leiben, welche die Religion zu bieten hatte. Darüber beruhigt und ber Bersasser im neunzehnten Capitel burch Folgendes: zunächst braucht der, welcher heitern Temperamentes ist, Tröstung selten; auch werden die Tröstungs-Mittel der Religion meist selbst Ursachen der Beunruhigung. Dann aber — werden die völlerschaftlichen Justände in dem religionslosen Staate allen Einzelnen das Leben auf Erden so behaglich machen, das sie der Bertröstung auf ein besseres Jenseits leicht entbehren können.

Endlich aber gibt es freilich Augenblicke, wo ber Troft ber Religion unentbehrlich scheint, 3. B. "wenn um die Todtenbahre bes Baters die trauernde Familie kniet". "In solchen Fällen hilft der Trost der Religion jedoch nur momentan zur Abwehr des ersten Sturmes. Das Weitere muß die allen Schmerz lindernde Zeit thun". Ueberdieß "beruht ja der Trost der Religion in solchen Fällen jedesmal auf dem Glauben an Gott und Unsterdlichseit der Seele, und dieser wird bei den Culturvölkern fortbestehen, auch wenn das Christenthum als Offenbarungsreligion längst bei ihnen untergegangen seyn wird".

Indeß ergibt sich hier ein wichtiges Bedenken. Bener Glaube an Gott und Unsterblichkeit ift nämlich "bei den meisten Menschen mehr Gefühls als Berstandessache", also eisgentlich auch ein Aberglaube, wie der Glaube an die Offenbarungsreligion. Und hiermit entsteht der Zweifel: ob man diesen Aberglauben bestehen lassen, ihn bei der Kindererziehung beibehalten durfe? Der Bersasser meint jedoch, "auch jene, welche diesen Glauben für unrichtig halten, werden zugeben, daß er an sich das freie Denken und die Bewegung der Wis-

fenschaft nicht hemmt, wenn er nicht auf Autorität ber Offenbarungereligion gestüht wirb". Auch bemerkt er, baß "auf biesen Glauben allein nicht wohl ein außeres politisches ober sociales Institut (eine bem religionslosen Staat feindliche Rirche) gegrundet werden konnte, was sehr wichtig ist".

"Brattische Nachtheile wären bemnach von einer Erziehungsmaxime der gedachten Art nicht wohl zu beforgen; während man auf der andern Seite sagen könnte, daß das vielsach vorhandene bestallige Bedürsniß Berücksichtigung verdient; wozu noch als sehr wesentlich und wichtig hinzutreten würde, daß auf das kindliche Gemuth und die kindliche Anschauungsweise in der Erziehung gebührende Rücksicht zu nehnzen ist."

Also ber Glaube an Gott und die Unsterblichkeit ber Seele wird von Staatswegen nicht verboten, sondern er wird um der Schwachen und Kinder willen als unschädlich unter der nöttigen polizeilichen leberwachung geduldet werden. Mit diesem Glauben können sich die Unglücklichen, welche der Staat nicht zu tröften vermag, auch in Zukunft noch tröften, ohne dem Strafgeset des religionslosen Staates zu verfallen. Das ist eine liberale und dankenswerthe Concession, welche hier gemacht wird zu Gunken der geistig Schwachen, die sich zu der vom Zeitgeist gesforderten geistigen Freiheit nicht zu erheben vermögen. Und hiermit wollen wir unsere übersichtliche Darstellung des Gebankenganges unseres Evangeliums des modernen Liberalismus schließen.

II.

Das Buch bes Dr. Schweißer erinnert uns an 3. Frobels Spftem ber socialen Politif in 1. Ausgabe von 1848. Diese war und ift bis heute noch für eine Fraktion bes mobernen Liberalismus ber Ausbruck ihrer Ueberzeugung und ihrer Plane. Das Buch bes Dr. Schweißer ift um vierzehn Jahre junger und sagt und, mas bermalen wenigstens ein Theil ber mobern liberalen Partei benkt und will. Es sei und erlaubt, in Rurze bas Berhältniß beiber zu einander ans zudeuten.

Frobel hat, wie man zu sagen pflegt, mehr Schule, mehr philosophische Bildung, er gehörte ja der durch ihre Dialektik berühmten Hegel'schen Schule an, wenn schon der außersten Linken\*). Schweißer ist mehr Advosat, Berächter des Hegelthums und "des philosophischen Katheder-Geschwäßes, wie es sich heute findet. Er schätt und citirt Schoppenhauer, scheint aber letzlich für die Philosophie von Büchners Standpunst, d. h. für den Materialismus in neuester und rohester Form Sympathie zu haben. Die beiden Männer stehen also auf sehr verschiedenen Standpunsten, sie gehen aber von derselben Boraussesung aus, nämlich: das positive Christenthum hat sich ausgelebt, es ist in Austosung begriffen; es hat dieher den Staat und das Culturleben getragen und beherrscht, es kann und soll dieß in Zukunst nicht mehr thun.

Für beide folgt aus dieser Boraussehung, daß man ben Proces der Austösung des Christenthums beschleunigen muffe burch Befämpfung jener Faktoren, welche dieselbe verzögern, also des Kirchenthums überhaupt, der katholischen Kirche insebesondere. Was sie aber in dem positiven Christenthume dem Culturfortschritte seindlich sinden, ist ein Berschiedenes. Frobel erblickt in der Woral des Christenthums eine Unterdrückung des individuellen Egoismus; Schweiser hingegen klagt sie eben der Förderung des Egoismus und darum der Immoralität an.

<sup>\*) 3.</sup> Frebel bat feine bamaligen Anfichten felbst corrigirt, wie wir horen. Bon feinen jehigen konnen wir hier nicht Rotiz nehmen; obschon wir une barüber freuen wollen, wenn fie wesentlich ans bere find.

Beibe sind ber lleberzeugung, daß mit dem positiven Christenthum auch alle Auftorität, alles historische Recht zum fallen gebracht, daß vollständig tabula rasa gemacht werden muffe. Was dann an die Stelle des Bisherigen treten soll, ift ihnen beiden im Allgemeinen dasselbe, ein Staat ohne Religion in der Korm der Republik. Nur entwidelt Kröbel seinen Plan vollständiger und klarer nach allen wesentlichen Beziehungen, während und Schweißer über seine Idee des modernen Staates und bessen Organisation so ziemlich im Dunkeln läst. Wir ersahren nur, daß es dann um den Einzelnen besser steshen wird, aber die Erklärung des Warum und Wie so ist ungenügend.

Der Unterschied beiber Evangelien bes religionslosen Staates ber Zufunft wird badurch begründet, daß Frobel die menschliche Individualität als durchgängig ihrer Ratur nach gut und dem Endzweck des Eulturlebens in jedem Falle zuskrebend anersennt, während Schweißer hingegen die schlechten Clemente in der Natur des Einzelnen für überwiegend und aller socialen Ordnung gesahrbringend hält. Für Frobel hat bemnach der Staat der Zufunft gar kein Strafrecht, er hat nur das Recht der Erziehung zur normalen Entwicklung der Individualität. Nach Schweißer hingegen beruht der Staat der Zufunft allein auf dem Strafgeseh und einer guten erefutiven Behörde defielben.

In Folge besselben Unterschiedes ihrer anthropologischen Ansichten wird im Staate Frobels nicht mehr die Austorität, sondern nur die Majorität der souveranen Bürger herrschen. Schweiter hingegen lehrt, man soll weder rufen: Austorität, nicht Majorität! noch: Majorität, nicht Austorität! vielmehr: Richt Austorität, nicht Mustorität, nicht Mustorität, nicht Mustorität, nicht Mustorität,

Wir ftehen nun bei bem Quid sabula docet? Die Antwort fann mit bem Sprichworte gegeben werden: Trau, schau Bem?

Der moberne Liberalismus von heute will in ber Saupts fache baffelbe, was ber Liberalismus vom Jahre 1848 wollte, und beibe wollen nur, was ber Liberalismus von 1789 ges wollt und für einige Zeit auch jum Theile burchgeführt hat.

Run fennen wir die liberale Partei in Desterreich und dursen mit Grund behaupten, unter allen Desterreichern, welche in der Gegenwart liberal heißen und sehn wollen, sinden sich nicht hundert, welche liberal in dem Sinne des Dr. Schwei, ber sehn oder heißen möchten. Allein das hindert die leitenzben Häupter des wahren und consequenten Liberalismus aus serhalb Desterreich nicht, sich der für Freisinnigseit schwärmenden Desterreicher als trefflicher, wenn auch halbblinder Werfzeuge für ihre Zwecke zu bedienen. Nur legen sie ihren vollsständigen Operationsplan nicht auf einmal aller Welt vor Ausgen, sondern bringen ihre Absichten successive zur Berwirklichung, jedesmal eben bloß so viel den Uneingeweihten kundgebend, als ihnen zu wissen gerade nöthig ist.

Wer hat z. B. nicht gestaunt über ben aberwißigen und endlosen garm, welchen die liberalen Blatter außerhalb Defterreich über bas Concordat erheben. Die liberalen Defterreicher felbft, welche fich mit bem Inhalte beffelben vertraut machten, und mit bein seit achtzig Jahren bestehenden Ufus befannt maren, fonnten fich biejen garm nicht recht erflaren, obichon fie auch feine übergroße Freude an bem Concordat baben moch-In Folge Diefes garms war man vorbereitet, baß eine Revision des Concordats in Antrag gebracht merden murde; aber - wie fehr mußte man fich überrascht feben, ale ein Religionegeset in Aussicht gestellt wurde, welches in feinem erften Theile Die Grundfate bes religios indifferenten Staates aufstellt, in feinem zweiten Theile aber alle firchlichen Genoffenschaften unter bie ftrengfte Bormunbicaft bes Staates ftellt; - und welches bennoch von ben liberalen Blattern bes Muslandes wie bes Inlandes als ber Ausbrud ber Buniche ber liberalen Bartei angepriesen murbe.

Gleich rathselhaft mußte es erscheinen, daß gleichzeitig die liberalen Blätter aller Fraftionen mit einer cynischen Ungesbundenheit jede entsernte Beranlassung benütten, die fatholisschen Bischofe und ihr Benehmen durch Lügen und freche Bersläumdungen zu verdächtigen, sie als Feinde der Verfassung, der Regierung, des Kaisers barzustellen, sie ultramontaner, lichtseindlicher Wühlereien ohne Unterlaß zu beschuldigen. Sah man auf die geringsügigen und bei den Haaren herbeigezogesnen Veranlassungen dieser herbeigezogesnen Veranlassungen dieser herbeigezogeslich erscheinen.

Das Rathfel lost fich von felbst, wenn man an die erste Orbre des modernen Liberalismus benft: Rieder mit allem Rirchenthum und zunächst mit der katholischen Kirche, der letzten Stube bes positiven Christenthums!

Als Biemont seine Absichten auf Die Lombardei und Benebig, auf die italienischen Bergogthumer, ben Rirchenstaat und Reapel entfaltete, als Garibalbi feine Raubzuge begann, als Biftor Emmanuel Die Annerion auf Das allgemeine Stimmrecht ftuben wollte, ichrie man im Anfang in Desterreich und in Deutschland über Raub, Treubruch, Luge, Beuchelei, Berrath u. f. w. Wie munberbar bat fich bas Urtheil geanbert! Die liberale Bartei in Deutschland stimmt für Die Unerfennung bes Ronigreiche Italien, fur Die Sanktionirung bes Raubes; fie fcidt Beifallsabreffen an Garibaldi und fammelt für ibn au Ehrengeschenfen. Die liberalen Blatter faft aller Farben erbliden jest in Frang II., der ritterlich fein Recht vertheidigte. einen blutdurftenden Dann, ber eine Borde Rauber besoldet und bas Blud Italiens hindert. Sie beschuldigen ben Bapft. ber bas Erbgut ber Rirche nicht aufgeben will, ber Unmoralitat, ber Undriftlichfeit, ber pfaffifchen Berrichfuct.

Das Bunder dieser Aenderung in dem Urtheil über fene Thatsachen erklärt sich, wenn man sich an die zweite Ordre des modernen Liberalismus erinnert: "Zunächst, d. h. in dies sem Augenblide handelt es sich darum, den Begriff der legitis

men Monarchie todtzuschlagen." Die nicht legitimen, auf ber Bolfsmahl beruhenden Monarchien werden später an die Reihe fommen.

Damit wollen wir indeß keineswegs unferen liberalen Schreiern und Schreibern im Lande zumuthen, daß fie wirklich wiffen, welchen Zweden fie lettlich mit ihrem Schreien und Schreiben dienen. Im Gegentheil halten wir fie (bie Meisten wenigstens) für gutmuthige und gutgesinnte Defterreicher, sonst wurden wir ihnen ja nicht die Plane des mos bernen Liberalismus vorzulegen für nötsig erachten, und ihnen nicht das: Trau, schau wem? zurufen. Aber das muffen wir doch bemerken, daß und in dem Munde der Kämpfer ges gen Kirche und legitime Fürsten die Bersicherungen der Ehrsturcht gegen Religion und Kirche, der hingebung für den Thron und die Opnastie, der Begeisterung für die constitutionnelle Monarchie, milde gesagt, etwas sonderbar erscheinen.

Wir möchten übrigens unfere liberalen Landsleute noch insbesondere auf die oben angesührte Mahnung Dr. Schweisters aufmerksam machen: "Ein radikales Borgeben im gunftigen Augenblide, ein im Bolfe zündendes, rasches und entschiedenes Auftreten, sei es mit noch so vielen Calamitaten versbunden, gereicht der Sache des Fortschrittes zu bleibendem Bortbeile."

Bas mit diesem "radikalen Borgeben im günstigen Augenblicke", mit diesem "im Bolke zündenden, raschen und entschiedenen Auftreten" — gemeint sei, das haben wir in Bien am 13. März, am 15. Mai, am 22. August, am 6. Oktober und wieder am 29. Oktober des Jahres 1848 genügend kennen gelernt. Erst jest erfährt man die Lösung jener Räthsel, welche die blutigen Borgänge an jenen Tagen selbst für die Augenzeugen geblieden waren — erst jest erfährt man, woher der zündende Funke in das Pulversaß geworsen und jene Greuelscenen herbeigeführt worden sind, von denen das Auge jedes ächten Desterreichers noch nach Jahrhunderten un-

willig sich wegwenden wird. "Der Sache des Fortschrittes" mögen jene Calamitäten Bortheile gebracht haben, welche durch bas "radifale Borgehen" fremder, ungefannter Agitatoren her-aufbeschworen wurden; den Bölfern Desterreichs haben sie nur unsäglichen Jammer gebracht. Darum wiederholen wir unsfere Warnung: Trau, schau wem? insbesondere für den Fall, daß solche "günstige Augenblicke" für den modernen Liberalis, mus wiederkehren sollten, wovor Gott Desterreich bewahren möge!

Bum Schluffe erlauben wir uns noch eine Bemerfung aber die Boraussetzung, auf welche ber Liberalismus 1789, 1848 und nun wieder seine Rechnung stütt, nämlich den nasten Zersall des positiven Christenthums. Dieses Creignis wird und nun bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert fort und sort auf das zuversichtlichte als nahe bevorstebend angefündet, die untrüglichsten Symptome desselben wersden und mit einer gewissen Schadenfreude aufgezählt und daraus gefolgert, daß der Staat, welcher bisher auf christlicher Grundlage stand, auf eine andere gestellt werden musse, und zwar nicht wieder auf eine religiose, weil nach dem Untergang des positiven Christenthums keine andere positive Religion entsehen könne.

Wir wollen uns mit diesen Propheten nicht über bie Symptome zanken, welche ihnen ben nahen Untergang bes pofitiven Christenthums verbürgen. Jene Symptome lassen sehr verschiedene Deutungen zu. Wenn sie dem modernen Liberalismus als Anzeichen erscheinen, daß die driftlichen Ideen sich ausgelebt, daß sie nicht mehr das fortschreitende Eulturleben zu tragen und zu beherrschen vermögen, so könnte man andrerseits sene Symptome dahin deuten, daß sie beweisen, die christlichen Ideen seinen noch nicht tief genug ins Leben der christlichen Boller eingedrungen, sie seien noch nicht zur volls fändigen und alleinigen Herrschaft über ihr Culturstreben ges

langt, sonbern noch im Rampfe mit anderen, heidnischen Glementen begriffen.

Wir wollen uns jedoch, wie gesagt, über die richtige Deutung jener Erscheinungen nicht zanken, sondern uns mit den nächsten Folgerungen, welche darauf gestütt werden, besichäftigen. Diese sind: das positive Christenthum zerfällt und — die fortschreitende Cultur wird von keiner positiven Religion in Zufunft mehr getragen.

Run versichert uns Dr. Schweißer selbst, "es sei Thats sache, baß niemals und nirgends auf diesem weiten Erbensrunde in dem ganzen Laufe der Jahrtausende ein Bolf ohne Offenbarungereligion vorhanden gewesen."

Diese Thatsache ist richtig, aber eben darum zweiseln wir anch billigermaßen, daß die nächsten Jahrhunderte und ein solches Bolf auszuweisen haben werden, dergleichen niemals und nirgends auf Erden eristirt hat. Wir zweiseln, daß in Zufunst ein Bolf sich finden werde, dessen Eulturleben fortschreitet und von keiner positiven Religion getragen wird; wir zweiseln daran, weil es dis jest in der Geschichte noch kein solches Bolf gegeben hat. Allerdings hat die Geschichte Beisspiele, und zwar mehrere auszuweisen, daß ein Bolf in Kolge seines Culturfortschrittes den Glauben an die Wahrheit seiner Religion verloren. Aber in solchen Källen endete immer, bald nach dem Berfalle der Bolksreligion, auch der Fortschritt der Eultur dieses Bolkes.

Aus jener Thatsache und diesen Beispielen murbe sich somit als mahrscheinlich ergeben, daß die jetige Cultur ber Bolter Europas dem Berfalle nabe sei, weil diese Bolter dem Glauben an das Christenthum sich entfremdet, dem sie eben jene Cultur verdanken.

Ift es wirflich Ernft mit bem Ueberhandnehmen ber Gleichs giltigfeit, bes 3weifels, bes Unglaubens in Bezug auf die Lehren bes Chriftenthums in ben driftlichen Bolfern Europas,

bie in dem letten Jahrtausend als die Träger der Cultur galten, so würden wir allerdings einer für uns wichtigen Aenderung entgegengehen, nämlich diese Bölfer würden in Zufunst nicht mehr die Träger der fortschreitenden Cultur bleiben konnen. Damit jedoch, daß die germanischen Bölfer Europas ausbören, die Träger eines sich weiter entwickelnden Culturlebens zu sepn, würde dieses selbst in der Menschheit nicht erlöschen. Auch die Chinesen, die Indier, die Aegypter, die Phonicier, waren zu ihrer Zeit Culturvölfer. In deren Erbe traten Griechen und Römer, und als Erben dieser haben wir ein Zahrtausend verlebt. Die germanischen Bölfer fönnen als Respräsentanten der Bildung ebenso Nachfolger haben, wie andere Bölfer vor ihnen.

Wie das Culturleben der christlichen Bolfer, abgeschnitten von seiner Burzel, den christlichen Ideen, verfümmern müßte, ohne daß doch das Culturleben in der Menscheit deswegen unterginge, so könnte auch das Christenthum in den seizigen christlichen Bolfern Europas ersterben, ohne darum in der Menscheit selbst zu erlöschen. Das Christenthum ist und will keine Bolksreligion senn, es ist und will die Religion der Menscheit seyn. Seine Ausgabe in der Menscheit wird also durch den Culturproces Gines Bolkes nicht beendet. Fallen die bermalen christlichen Bolker Europas wirklich vom Christenthum ab, so wird das Christenthum andere Bolker der Erde zum Beginn eines neuen Culturprocesses befähigen und so seine civilisatorische Ausgabe fortsehen dis an das Ende der Zeit.

Auf biefe mögliche Benbung wollten wir schließlich ben mobernen Liberalismus aufmerksam machen. Sein Jubel über ben Berfall bes positiven Christenthums burfte bemnach ein schlecht begründeter sehn; nicht das positive Christenthum dürfte erlöschen, wohl aber die Faktoren, mittelft welcher er seinen religionslosen Staat der Zukunft aufbauen will. E.

#### XLIX.

#### Bistorische Novitäten.

I. Borlefungen über bie Gefchichte bes beutschen Bolfes und Reiches. Bon heinrich Leo. Bb. I, II, III. (Galle, Couard Anton. 1861.)

Beinrich Leo gebort unter bie Babl berjenigen protestantifden Siftorifer, welche Manneswurde, Selbftfandigfeit und Charafter genug besiten, um fich nicht in ben Etrubel ber neuen Geschichtswiffenschaft gieben zu laffen, die vielmehr die Biffenschaft um ihrer selbstwillen treiben und fie nicht gur bienenben Maab von Parteiintereffen berabmurbigen wollen. Bugleich aber ift die Birffamfeit bes berühmten Salle'ichen Brofeffors in Bort und Schrift viel zu bedeutend, als daß berfelbe ben giftigften Unfeindungen von Seiten feiner "auf ber bochften Barte ber Biffenschaft" ftebenben Begner und anberweitigen Berunglimpfungen ber Aufgeflarten batte entge-Richts hat ihn aber in feiner Ueberzeugung ben fonnen. vielmehr hat er Jahrzehnte hindurch ber fteigenben Behaffigfeit die eifrigften und forgfaltigften Studien entgegen. geftemmt, und mas er mit offenem Ginn und ehrlichem Bergen für mahr, recht und billig erfannt, bem hat er burch Schrift und Wort vernehmbaren Ausbrud zu verleihen niemale Anftand genommen. Er hat fich unter ben Gelehrten

### XLIX.

#### Bistorische Novitäten.

I. Borlefungen über bie Gefchichte bes beutschen Bolfes und Reiches. Bon Beinrich Leo. Bb. I, II, III. (Galle, Chuard Anton. 1861.)

Beinrich Leo gebort unter bie Bahl berjenigen protestane tifden Siftorifer, welche Mannesmurbe, Selbstftanbigfeit und Charafter genug befigen, um fich nicht in ben Strubel ben neuen Beschichtswiffenschaft ziehen zu laffen, die vielmehr die Biffenichaft um ihrer felbstwillen treiben und fie nicht zur bienenben Magb von Parteiintereffen berabwürdigen wollen. Bugleich aber ift die Birffamfeit bes berühmten Salle'ichen Brofeffore in Wort und Schrift viel zu bedeutend, ale daß berfelbe ben giftigften Unfeindungen von Seiten feiner auf ber bochften Barte ber Biffenschaft" ftebenben Begner und anberweitigen Berunglimpfungen ber Aufgeflarten batte entgeben fonnen. Richts hat ihn aber in feiner Ueberzeugung vielmehr hat er Jahrzehnte hindurch der fteigenden Behaffigfeit die eifrigften und forgfaltigften Studien entgegen. gestemmt, und was er mit offenem Sinn und ehrlichem Bergen für mahr, recht und billig erfannt, dem bat er burch Schrift und Bort vernehmbaren Ausbrud zu verleihen niemale Anftand genommen. Er bat fich unter ben Belehrten von Fach eine hervorragenbe Stellung zu erwerben und zu erhalten gewußt, seine Schriften finden ftets einen großen Lesferfreis, die Achtung, bas Bertrauen und die Liebe zahlreischer Schüler find ber Lohn seiner segensvollen Lehrthätigfeit.

Durch porliegendes Werf nun erweitert Leo feinen Buborerfreis und macht feine Borlefungen zu einem ichagenswerthen Bemeingut. Gie beruben auf ben grundlichsten Stubien, gemahren burch ihre Rernhaftigfeit die flarfte Ginfict in die Buftande und bas Wefen vergangener Zeiten. burch die Unbefangenheit ber Auffaffung bieten fie die guverlässigsten Grundlagen zu Urtheilen und Anschauungen, Die nicht von bem mobernen Beitgeift angefünftelt, fonbern lediglich auf bem Boben überzeugender Thatfachen ermachfen find. Berade biefe einfache Darftellung bes Thatfachlichen ift ein besonderer Borgug an ben Zeitbildern, die uns Leo aufrollt und beren Berftandnig nirgende burch bie Buthat überfluffiger Raisonnemente beeintrachtigt wirb. Un ben wenigen Stellen aber, wo ber Berfaffer ben lauf ber Ergablung burch eine gedrängte Reflerion unterbricht, zeigt er fich nicht nur als einen febr verftandigen Beurtheiler von Greigniffen, fondern feine natürliche psychologische Beobachtungegabe und feine auf reicher Erfahrung beruhende Menschenkenntnig eröffnet einen tiefen Blid in bas Seelenleben ber gewaltigften Trager ber Be-Indem er dann an bem Gedanfen festbalt, bag alle geschichtlichen Proceffe ihren Charafter jugetheilt erhalten aus bem innerften geistigen Leben heraus, gewinnt er bie lebergeugung, daß bie außeren Umftande biefer Bedantenbewegung gwar raumliche und zeitliche Bedingungen feten, bag aber ber eigentliche Rern ber Bewegung im Beifte bes Menfchen rubt und zwar in ber Anknupfung bes Menschengeistes an Die emis gen Dinge, in bem Bewußtfeyn bes Menfchen von Gott, im Blauben.

Wir können die Aussagen des im Dienste ber Ge- fchichtswiffenschaft ergrauten Reisters mit um so mehr Ber-

trauen hinnehmen, als berfelbe in allen wichtigeren Bunften nicht verfaumt bat, die primaren Ueberlieferungen jum Musgangepunft und Schlufftein feiner Darftellung ju machen. Den Magftab ber Sittlichfeit bat er ftete jur Sand, fei es bag er über einzelne Menfchen, über Corporationen ober über gange Bolfer urtheilt. Das Seelenleben - Diefer Bebante burchzieht fein ganges Berf - wirft nicht allein auf bas Bebahren, bas Thun und Laffen ber Menfchen, fonbern fogar auf ihr Neußeres, auf die Physiognomien ein. Wie nun ber Menfch von innen heraus, von seiner geistigen Signatur fic auswirft, gerabeso erhalten bie Bolfer von ber Richtung und Bestimmtheit ihres Innern ihr außeres Rleib und ihr Schidfal in der Geschichte jugetheilt. Berunterfommende Bolfer wurden unter anderen außeren Umftanden auch herunterfoms men; benn batten fie eine bobere Rraft, fo murben fie auch aus ungunftigen Umftanden eine Leiter ju ruhmvollem Dafenn ju bauen im Stanbe gewesen feyn.

Die beiben erften Banbe von Leo's Werf geben bie Bortrage gang fo wie fie gehalten worden find, und obgleich fie eine febr weite Materie umfaffen, fo ift boch in ber Darftels lung überall bas Streben nach Rurge fichtbar. Band I beginnt mit ber Abzweigung ber germanischen Stamme von ben arifchen, widmet ben focialen und Culturguftanben ber Arier mehrere Abschnitte, und wendet fich bann ber germanischen Urgeschichte ju, die mit viel Barme und bem tiefften Berftanbniß behandelt wird. Die überaus verwidelten Berhaltniffe bes Uebergangs aus ber alten jur mittleren Beit werben burch geschidte Gruppirung ju flarer Anschauung gebracht, und ber Beschichte ber Merowinger und Karolinger wird eine frische lebensvolle Behandlung ju Theil. Mit ber Rronung Otto's I. fchließt ber erfte Band, Die fernere Befchichte ber fachfischen Raifer, fowie die der franfischen, bann die Lothar's II. und der beis ben ersten Staufer, Ronrad's III. und Friedrich's I., füllt ben zweiten Banb. Etwas verschieben von bem Charafter

vieser beiben Banbe ist ber bes britten, indem die hier mitsgetheilten Borlesungen nicht so erscheinen, wie sie gehalten worden sind, sondern in etwas erweiterter Form. Dieselben umfassen die Geschichte heinrich's VI., der Gegenkönige Phistipp von Schwaben und Otto, ferner die Friedrichs II., der sich bann noch die Geschichte Kourad's IV. und Wilhelms von Holland anschließt. Wir halten es für angemessen, diesen britten Band etwas aussührlicher zu besprechen.

Die neueren Forschungen, auf welche Leo seine Darftellung ber Staufischen Beriobe grunbet, finb: Ronig Bbilipp ber Hohenstaufe von Otto Abel, Raifer Friedrich II. Shirrmader; Ctaufifche Ctubien von Rigfd (bift Bifdr. v. Spbel II, 2); die Bahl Konig Heinrich's VII. u. f. w. von Winfelmann (Forschungen jur beutschen Beschichte I, 1); Suillard Bréholles: historia diplomatica Friderici II.; in Rudficht auf Bohmer's Regesta imperii fagt Leo in ber Borrebe: "Ich habe felten Bohmers Fundamentalwerf, namtich bie Regesten fur biese Beit, eigentlich citirt. hauptfachlich meiner Arbeit zu Grunde liegen, wird jeber Runhieran fnupft er die febr mahre und zeitgebige erfennen". maße Bemerfung über bie Rraben ber Wiffenschaft, welche fich mit Pfauenfebern fcmuden und bann in eitelem Boblgefallen an fich felbst ftolg einhergeben. Er fagt: "3ch habe es in Begiebung auf diefe Arbeit gerabe umgefehrt gemacht, als es in neuerer Zeit Sitte geworben ift, in ber man ja an ben von Anderen versehenen Tafeln fich ju Tische ju fegen, sich's treff. lich fcmeden ju laffen, aber im Allgemeinen allen Benuß und alle gewonnene Starfung ignorirend, vornehm die Rafe gu rumpfen und nur ba fpeciell, aber immer, zu citiren pflegt, wo man bei irgend einem geringfügigen Theile ber Speisen an ber Bubereitung glaubt mafeln ju durfen". Sofe ler's verdienftvolles Berf über Friedrich II. verfichert ber Berfaffer nicht speciell benutt, sondern erft bann wieber gelesen gu haben, ale feine Arbeit fertig und bie auf die letten Bogen gebrudt mar. Wenn feine Resultate im Wesentlichen bennoch mit benen Soflers übereinstimmen, so liegt barin eine beachtungswerthe Garantie für beren Richtigfeit.

Leo fommt im Gangen in feinem Urtheil über Friedrich II. auch mit Bohmer und huillard Breholles (Introduction à l'histoire diplomatique de l'empereur Frédéric II.) überein und es fonnten bie Aften jur Beurtheilung jenes undeutsches ften aller beutichen Berricher füglich als geschloffen betrachtet werden, wenn nicht Schirrmacher in bem angeführten Berfe in angeblich objectiver Beife bie unwiderlegbarften Thatfachen und offenfundigften Beweise neuerdinge verbreht hatte und badurch bie Rettung ber langft gewonnenen wiffenschaftlichen Resultate ben bagu Berufenen abermale gur Bflicht gemacht murbe. Leo fagt, offenbar ju euphemiftifc, daß Schirrmacher bie Angaben Bohmers und huillard Breholles durch retoudirende Binfelftriche in ghibellinischer Tendeng zu einem gufammenhangenden Bilde ju verarbeiten juche und in biefem Beftreben bie und ba mobl zu viel febe. Wir muffen vielmehr Schirrmachere Buch, inebefondere ben von leo noch nicht benütten zweiten Band ine Auge faffend, ale ein mit ber Balle bitterer Behäffigfeit verfettes Bericht fur bas breiviertel gebildete Bublifum bezeichnen. - Bei ber Borlefung, bie jum Theil über Engelbert von Roln handelt, vermiffen wir Die Ermahnung von Fidere "Engelbert ber Beilige", und wo von ben Wormfer Ctabtverhaltniffen bie Rebe ift, hatte wohl Arnold's treffliches Bert: "Berfaffungegeschichte ber beutschen Freiftabte im Anschluß an bie Berfaffungegeschichte ber Stadt Borme," Berudfichtigung verbient.

Das Eine, was und an Leo's Werf zu mangeln icheint, ift die icharfere Betonung ber überaus folgenreichen Bereint, gung bes sicilischen Reiches mit ber beutschen Raiserfrone. Dieses Ereignis hat nicht nur sehr balb zu ben heftigten Constitten zwischen ber höchsten geiftlichen und ber höchsten weltlischen Gewalt geführt, sonbern wir muffen es als ben verhängs

nifvollften Wenbepunft in ber Beschichte bes romischen Reis des beutscher Ration bezeichnen. Die Ginheit und die Macht bes Raiserthums bat fich baran zersplittert, es marb ber Edftein, an welchem ber Wille und die Thatfraft Beinrichs VI. gerschellten, ale er bamit umging, burch ein ftarfes faiferliches Scepter Die bynastischen Sonderbestrebungen ber gurften einzu-Es ift mohl faum ju viel gesagt, wenn Fider dammen. (Das beutsche Raiserreich in seinen universalen und nationalen Begiehungen) geltend macht : "Done jene Erwerbung Giciliens, ohne bie baburch berbeigeführte Spannung mit bem romijchen Stuble, ohne ben Umftand, bag Beinrich frubzeitig in Sicilien ftarb, bag fein einziger Gobn jugleich ber Erbe Giciliens war, mare es in Deutschland nie ju bem unseligen Doppelfonigthum Philipp's und Otto's gefommen, welches nicht allein die mohlbegrundeten Aussichten auf weitere Rraftigung der Konigegewalt vernichtete, fondern biefer Bunben foling, beren Beilung nur noch bann möglich foien, wenn einmuthig anerfannte Raifer mit Bergicht auf alle weiteren Plane ihre gange Rraft auf bae Wert ber Wieberherstellung ber beutschen Berhaltniffe verwandten; aber immer mar es wieder Sicilien, bas Deutschland seinen Berricher entfrembete." ber Erwerbung ber sicilifden Konigefrone von Seiten bes beutschen Raisers lag icon ein birefter Widerspruch mit bem Befen bes Raiserthums, indem ber oberfte Berr bes Abendlandes dadurch in bas Berhaltniß eines Lebensmannes jum Bapfte trat. Die Union beider Kronen aber vollendete bas Unglud. Satten bie Staufer, wie es anfänglich in bem Plane Beinriche VI. lag, ihr ficilifches Erbe jum Rebenland gemacht, nicht aber die auf baffelbe berechneten Buftanbe und Ginrichtungen in die wie flimatifch fo in geiftiger Beziehung vericiebene Bone bieffeits ber Alpen verfegen wollen, fo murbe Deutschland in feiner politischen und ftaatlichen Entwicklung mahricheinlich eine umgefehrte Bahn eingeschlagen haben: bas centralifirende Ronigthum batte Rraft genug befeffen, Die Furften ringoum innerhalb ber feitherigen Grengen ihrer Befugs niffe zu halten.

Die fehr bie Nachgiebigfeit ber Staufer ben Fürsten gegenüber auf mobiberechneter Politif beruhte, offenbarte fich ichon unter Beinrich VI. Sein Streben ging gwar babin, Deutschland aus einem Bablreich in ein Erbreich ju vermanbeln; allein die Mittel ber Bestechung, die er ben Fürsten bot, trugen ju fehr bas Geprage fittlicher Bermorfenheit, als bag fie nicht ben 3med, felbstfüchtige Berrichergelufte ju forbern, verrathen und abstoffen mußten. Es ift nicht ein Berbienft Beinriche VI., daß unter feiner Regierung nicht ichon eine an vollendete Landeshoheit grengende Gelbständigfeit ber Fürsten begrundet ward. Denn wie er ben geiftlichen Berren die Gicherung ihrer beweglichen Sabe, die nach ihrem Tode bem faiferlichen Chat anheimzufallen pflegte, juzugefteben bereit mar, fo suchte er bie weltlichen gurften fich baburch fur feine 216fichten geneigt ju machen, bag er ihnen, ja felbst für ihre Töchter, Die Erblichfeit ber Leben guficherte.

lleber ben Charafter ber beiben Gegenfönige Philipp von Schwaben und Otto IV. fonnte Leo nach Böhmers gründlichen Untersuchungen nicht ben geringsten Zweisel hegen. Phistipp war nach ber übereinstimmenden lleberlieferung aller Zeitzgenossen von edler und milder Gemüthsart, unter ben Stauzsern der beste. Zwar vergönnte ihm das Schickal nicht, die Segnungen des Kriedens in Deutschland zu pflanzen, die Macht der Verhältnisse riß ihn zu surchtbaren, dem Vaterland sehr verderblichen Kämpsen; aber selbst die raube Natur des Kriezges konnte seine durch die Erziehung zum geistlichen Stande gewonnene Sanstmuth und gute Sitte nicht verdrängen. Der Welfe Otto hingegen war ein wilder Wassengeselle, seine einzige Freude die Ausübung roher Gewalt, er hat namenlose Berwüstung über Deutschland gebracht; aus ihm vorzüglich lasstet die Schuld, die Hebel zur Erschütterung der deutschen

Reichsverfaffung angesett zu haben; auch nicht eine gute That weiß die Geschichte von ihm zu berichten.

In der Beurtheilung Friedrichs II., seiner Politik und seiner staatlichen Institutionen, seines Berhältnisses zu Deutschland und zur Kirche steht der Berfasser ausschließlich auf dem Standpunkte der mehrsach genannten Forscher Böhmer und Huillard Breholles, und es werden die von ihm neuerdings verwertheten Resultate Bestätigung von allen denjenigen sinden, welche nicht in der Versolgung der Kirche einen Lohn für den himmel und in der Verfündigung des Absolutismus unter dem Blendwerf trügerischer Zugeständnisse an kleinere Gewalten das Morgenroth einer völserbeglückenden Aera erblicken. Die Dinge bleiben stets dieselben, nur die Berhältsnisse, unter denen sie eintreten, ändern sich; oft ist es nur der Unterschied der Namen, welcher congruente Ereignisse aus versschiedenen Jahrhunderten verschieden erscheinen läßt.

Um ben richtigen Standpunft fur bie Beurtheilung bes gewaltigen Rampfes Kriedrichs mit ber Rirche ju gewinnen. muß man fich über bie Stellung berfelben gu ben übrigen großen Kaftoren ber fittlichen Beltordnung, über ihre fociale Bedeutung Aufschluß verschaffen. Um sicherften burfte bieß gelingen burch bie einbringliche Schilderung Bobmere : "Dem barbarifchen Wefen ber weltlichen Berrichaft ftand febr verfcieben gegenüber die Rirche. Kaft ausschließlich bei ihr mar Charafterfestigfeit, Ueberblid, Ordnung. Erzogen burch Entfagung und Regel, gebildet in ber Unschauung ber Religionsgeschichte von bem Birtenleben ber Batriarchen bis ju ben Schidsalen ber Apostel und Beiligen, vertraut mit ben evangelifchen Lebeneregeln, täglich geubt in ber bebeutungevollften Gottesverehrung, bob fich bie Beiftlichfeit boch empor über bie Beltlichen, beren überschäumende Rraft fie nun ju jugeln batte burch Beispiel und Predigt, burch Ginficht und Beharrlichfeit. Bir fonnen und Diefe Aufgabe faum fdwierig genug benfen. Im Bemühen ihr ju genugen wuche aber auch bie Rraft.

Während damals aus den niederen Stusen der Priesterschaft die großen Ordensstister Franzissus und Dominitus hervorgingen, folgten sich auf dem papstlichen Stude selbst die auszgezeichnetsten Männer: Innocenz III., Honorius III., Gregor IX. und Innocenz IV., ohne daß bei den drei ersten nach der Beisehung des Borgängers die Wahl des Nachfolgers länger als einige Stunden auf sich warten ließ. Die Herrlichseit der Rirche und ihrer Regenten als der Statthalter Christi auf Erden zeigte sich, wann auf Ostern in Rom aus allen christischen Ländern Pilger und kirchliche Würdenträger zusammenströmten, und dann auch am Gründonnerstage die Namen dersenigen verfündet wurden, die sich unwürdig gemacht hatten, fernerhin der christlichen Genossenschaft anzugehören."

Doch vor Allem ift es nothig, fich bas Berhaltniß zwis fchen Staat und Rirche im Mittelalter, welches von ben beutigen Anschauungen fo grundverschieben ift, möglichft flar gu Gleich von ihrem Ursprunge an war bie Rirche ben Berfolgungen von Seite bes beibnischen Staates ausgesett; burch ihre Rampfe bat fie fich jene Selbständigfeit verschafft, Die ihr bas ruhmreiche Befteben neben ben bochften weltlichen Dewalten ficherte, die ihr zu ben glanzenbften Erfolgen bei allen Rationen bes Abendlandes auf gleiche Beife verhalf. Rachbem fie aber bas Evangelium verfundet, Die driftliche Beltorbnung begrundet und die Dachtigen ber Erbe berfelben untergeordnet hatte, war es ihre Pflicht, mit aller Strenge barüber ju machen, bag bie gottlichen Gefete Beltung behielten und einen ftarfen Damm bilbeten gegen bas ungerechte Treiben ber Menschen, Sober wie Rieberer. Die Mittel. welche ber Rirche hiezu gegeben find, bestehen in Ermahnung, Auferlegung von Bufe und in ber Ercommunication. fie nun von diefen Mitteln Gebrauch machte gegen ben Rais fer, ber fie vielfach tauschte, heimtudifch Berrath an ihr beging und fie offen befampfte, fo wagt man boch ihr Recht ber Bertheidigung zu bestreiten und icamt fich nicht, bie Ausube

ung beffelben als bie größte Abirrung ber geiftlichen Gewalt von ihrem Beruf zu brandmarfen.

Bas Friedrichs Berbaltnis ju Deutschland betrifft, fo ift nicht ju laugnen, bag er bie herrichaft unter feineswegs gun-Migen Umftanben antrat. Allein es batten ibm gewiß bie Mittel nicht gefehlt, die Ordnung herzustellen, die gelockerte Einheit wieder zu befestigen; daß er fich diefe Aufgabe nicht gefest, fondern fich vorzuglich mit Italien beschäftigte, um borthin ben Schwerpunft bes abendlandischen Raiserthums ju legen, Deutschland aber zu einem bienenben Rebenland zu machen, bas war ein Berrath an ber Raiserfrone, ber fic fomer rachte. Wie wenig es Friedrich barum zu thun mar, mit feiner Macht fur bas Wohl Deutschlands einzustehen, bas offenbart fich unwiderleglich durch die gangliche Thatlofigfeit, in welcher er verharrte, ale bie Tartaren an ben Grengen bes Reiches erschienen und ber affatische Barbarismus ber europaifchen Cultur fast unabwendbaren Untergang brobte. mußte er fich die Gemuther ber Deutschen nothwendig entfremben, beren Fürsten allmählig feinen Sof verließen, und es tann nicht Bunder nehmen, daß ihn noch vor feinem Tobe ber Fluch ber Bergeffenheit in Deutschland traf.

Die Gesetzebung und die administrativen Maßregeln Friedrichs im sicilischen Reiche tragen den Stempel des starrsten Bureaufratismus und der raffinirtesten Despotie, so daß seine Institutionen mit den modernen Fortschrittstheorien im Grunde nichts gemein haben, als die Angriffe auf die Kirche und deren Güter. Er selbst stellte sich über alle Gesete (qui legtdus omnibus imperialiter est solutus), alle seine Anordumgen durften auf feine Weise abgeändert werden, alle seine Privilegien enthielten die Clausel: salvo mandato et ordinatione nostra. Einen vorher nicht gefannten Steuerdruck übte Friedrich auf seine Unterthanen, indem er ganz nach Willfür Abgaben ausschrieb; rückftändige Steuern trieb er durch Drohman mit Galeerenstrasen ein. Als Wertzeug seines vielgestal-

teten Despotismus biente ihm ein heer von Beamten, welche er burch baufige Berfetungen von einem innigen Berfehr mit ben Bewohnern ber Stabte abzuhalten versuchte; als Erecutivgewalt batte er ftets mehrere taufend Saracenen gur Sand. Schonungelos verfuhr er gegen bie Beiftlichen, und beren Buter waren nicht ficher vor feinen Griffen; Bifcojeftuble blies ben unbeset und die Einfünfte berfelben flogen in des Rais fere Sadel; Franzisfaner und Dominifaner vertrieb er aus ihren Besitzungen, Die Ritterorben facularisirte er. biefes Berfahren wurden bie reichen Lande vollftandig ausgefogen, fo baß fich Bapft Gregor IX. ihrer annahm, aber ums fonft. Die gebrudten und ausgepreßten Unterthanen suchten fich natürlich von bem Joche ju befreien, fie benutten jede Belegenheit jum Aufftand und nur die an einigen Städten vollgogenen furchtbaren Strafen verbinderten einen allgemeinen Abfall. In welche moralische Berfunkenheit batten bie materiell gerrutteten italischen ganbe verfallen muffen, wenn fich ber papftliche Stubl nicht ber Leibenden angenommen und feine ibm oft genug auferlegte Miffion erfüllt batte, ben über alle gottlichen und menfclichen Befege binwegfdreitenben Defpotismus ju jugeln und als unerschrochener Bertreter ber Menfcenwurde fich auf die Binnen ju ftellen.

Ein nicht minder unerquidliches Bild als Friedrichs Politif und Herrscherthum bietet sein Privatleben und sein perfönlicher Charafter. Der Einfluß seiner saracenischen Erziehung äußerte sich bei ihm besonders in dem maßlosen Hang zu
geschlechtlichen Ausschweifungen, welche bei ihm die Achtung
vor dem weiblichen Geschlechte so vollständig ertödteten, daß
er seine drei Gemahlinen auss unwürdigste behandelte; er
schloß sie ein, ließ sie durch Saracenen bewachen und hielt sie
fern selbst von dem Umgang mit ihren Verwandten, sa er
gestattete ihnen nicht einmal den Anblid ihrer Kinder. "Der Tod mußte ihnen als Gewinn, das Leben als Marter erscheinen", heißt es in einer gleichzeitigen Quelle. Rach einer Ues

berlieferung Bapft Gregore IX. batte Friedrich feinen religiofen Standpunft burch ben Sat ausgesprochen: homo debet nihil aliud credere nisi quod potest vi et ratione naturae probare. 3mar bat fich Friedrich zu bem Glauben an Chris Rus officiell befannt, allein gablreiche Beweise legen unwiderlegbares Zeugniß ab, baß er sich nicht um ein Jota von ben Bungern bes graffeften Materialismus in unseren Tagen unterfchieb. Es ift nicht ohne Grund geschehen, daß Dante, ein Freund ber Staufer, ben Raifer in die Solle verfest bat. Bemerfenswerth muß es erscheinen, baß fich Friedrich wie viele Andere, Die fich gewiffermaffen vor bem Glauben fürchten, bem Aberglauben in bie Arme warf und bag er zugleich zu ben graufamften Berfolgern ber Reger geborte. Die Treue bes gegebenen Wortes fannte er nicht, Freundschaft mar ihm nur Mittel jum 3wed; ruhmte er sich ja boch selbst, "er habe nie ein Schwein gemäftet, von bem er nicht auch bas Fett erbalten habe." Sinterlift, Trug und Tude maren bie hauptfach. lichften gaftoren in allen feinen Berechnungen, brutale Gewaltthatigfeit galt ibm mehr als jedes Befet, Ausbruche unbanbiger Buth verfetten Freund und Feind in ftete Gefahr. Friedrich fann man fo recht erfennen, wie beillos ein rubriger Beift ohne Sittlichfeit wirft, wie verberblich bie Rraft eines Berrichertalente werben fann, wenn nicht Berg und Bemuth bie Rubnheit feiner Blane mäßigen und bie Energie ber That vor ber Ausartung in iconungelofe Rechtsverachtung bemabren.

Bum Shluß wollen wir auf die tiefempfundene Schilderung der heil. Elisabeth, der Leuchte Teutoniens, der fiegenben Seldin Chrifti, aufmerkam machen, welche Leo entworfen hat. "Man muß in der That", so ruft er aus, "sehr geringe Raßstäbe für Lebensschätzung anzuwenden haben, wenn man ein solches Leben als ein verschieftes zu bezeichnen im Stande ift. Unser Bolt wenigstens hat die Erscheinung anders zu fassen gewußt, und hat seine heilige Elisabeth mit einem

Kranze dichterischer Heiligensage umgeben, ber noch heute grunt und blüht und wohl auch grunen und blühen wird, so lange in Deutschland sich noch ein Knie dem wahrhaftigen Gotte beugt, so lange noch Einer Sinn hat für die Herrlichteit, die auch das ärmste Kind Gottes strahlend umleuchtet im Vergleiche mit der Stupidität gottverlaßner Geister". Höchst gelungen sind auch Leo's Bemerkungen über den Heros mittelalterlicher Wisseuschaft, Albertus Magnus; die weiteren culturgeschichtlichen Notizen, die Beleuchtungen über Musit, Baufunst, Literatur und Recht zeugen wiederum hinlänglich, wie sehr der Versasser des weiten und mannigsachen historischen Stoffs Herr ift, und wirfen belehrend durch ihre gedrungene Korm und Klarheit.

II. Catalogus Personarum religiosarum sacri et exempti Ordinis Cisterctensis in Coenobiis ejusdem sacri Ordinis Provinciae Austriacae adscriptis Deo militantium Anno Domini MDCCCLXII. Kremsti, typis Max Pammer.

Welche Erinnerungen, welche wehmuthigen Resterionen knupsen sich an die Durchsicht dieses Zisterzienser-Katalogs, welcher nicht sur den Buchandel, sondern lediglich zum Prisvatgebrauch bestimmt auf Kosten des Abtes von Zwettel in Krems gedruckt ward! Er enthält ein Berzeichnis der Uebersreste des ehrwürdigen Zisterzienser-Ordens, wie sich solche in den verschiedenen österreichischen Landestheilen erhalten haben und sattisch seit 1859 in eine eigene Provinz, "die österreichische" genannt, zusammengetreten sind.

"Post enormes a septuaginta circiter ex nunc retro annis", fagt die vorgebrudte Brevis explicatio originis Provinciae Austriacae S. Ordinis Cisterciensis, "tempestates in xux.

sanctam Dei civitatem saevientes, quibus unacum incredibili numero institutorum religiosorum ipsa incunabula et sedes regiminis nostri sacri Ordinis, videlicet almum Cistercium\*) extincta, omnis nexus inter dispersas familias nostras, omneque regimen commune funditus eversa fuere, redonata tandem per. . . Imperatorem nostrum Franciscum libertate et securitate ecclesiae — Rectores coenobiorum S. Ordinis Gisterciensis in vastissimo Austriae imperio existentium de tem tristi orbitatis nostrae statu dolentes mense Majo anni 1852 Viennae conventum egerunt, communibusque tractatis consiliis supplices sanctissimo Domino Pontifici Pio IX substraverunt preces, ut coenobiis S. Ordinis nostri limitibus imperii Austriaci comprehensis cum reliquis fratribus ejusdem Ordinis in orbe Christiano existentibus sub regimine Praesidis generalis Romae residentis uniri, pro rebus Ordinis domesticis regendis vero ad normam pristini temporis. ubi totus complexus nostri Ordinis in provincias dispertitus erat, in unam propriam provinciam, scilicet austriacam coalescere liceret."

Welchen Werth die religiosen Orden auf corporative Berbindungen und Berbrüderungen legen muffen, bedarf feiner Erörterung. Der Provincialverband insbesondere enthält das beste Mittel gegen Stagnation, die in fleineren Kreisen nur zu leicht eintritt, es sei benn dort ein ununterbrochenes religios-wiffenschaftliches Streben, welches aber auch nur zu leicht im Berlaufe eines Menschenalters naturgemäß abnimmt oder einseitig wird, wenn nicht von Zeit zu Zeit neue belebende Elemente hinzutreten. Rein Orden hat dieses — von den Mendicanten Drben ist hier keine Rede — so sehr erkannt und von seinem ersten Entstehen sestgehalten als eben der der

<sup>\*)</sup> Man vergleiche: hiftorisch politische Blatter. 1860. Bb. XLVI. 6. 19 — 31. Jubainville: Die Cifterzienfer : Abteien.

Bisterzienser mit seinem durchgebildeten Paternitäts : und Filiations : Berhältnisse und dem daraus abgeleiteten wirklich
väterlichen Bistationsspstem! Daher aber auch das wirkliche Erblühen des Ordens, der vom Jahre 1098 bis in's 17te
Jahrhundert in der Welt, zumeist in Europa, 834 Mannsund 303 Frauenslöster zählte, die heutzutage bis auf wenige
verschwunden sind, wahrlich nicht durch ihr Verschulden, sonbern durch die Unbild der Zeit und elender Menschen, die
nicht zu schähen verstanden, was sie hatten oder Feinde aller
firchlichen Institutionen waren und mit frecher Hand Alles
zerstörten, mochte auch der Ruhen für das öffentliche Leben
sowie für Private offenfundig am Tage liegen.

Unwillfürlich werben wir an eine ber neuesten Schandsthaten erinnert, nämlich an die am 13. April 1848 erfolgte Aushebung ber weltberühmten Zisterzlenser-Abtei St. Urban im Canton Luzern, von ber ber neueste Schriftsteller Egbert Friedrich von Mülinen in seiner "Helvetia sacra, Bern 1858", Theil I, S. 196 in den Aueruf ausbricht: "Et. Urban, diese Zierde des Landes, diese Zustucht der Armen, dieses Muster der Hospitalität hatte aufgehort. Das schone Klostergebäude aber, seither zu allerlei industriellen Zwecken ausgebeutet, hat immer noch feine bleibende Bestimmung erhalten"!

Es mochte bennach nur Folge bes Orbensgeistes seyn, wenn die zusammengetretenen öfterreichischen Abteien, einst zu verschiedenen Provinzen gehörend, den Wunsch aussprachen und später realisiten, in Eine Provinz vereinigt zu wers ben. Seben wir nun, welche Reste des einst so berühmten Orbens der Sohne des heiligen Bernard sich zur neuen öfterzeichischen Provinz vereinigt haben!

Dbenan fteht bas Rlofter Rein in Stepermark, bas alte "Monasterium Runa" gegründet 1129 von dem steper'schen Markgrafen Leopold dem Starken und seiner Gattin Sophia. Der Catalogus fügt bei: "nunc inter paucas reliquias S.

Ord. Cist. in toto orbe christiano antiquitate primum", unb fo ift es auch mirflich. Runa mar ber Stiftungefolge nach bas 49fte Biftergienser-Rlofter ber Welt, und zwar eine Tochter bes berühmten franfischen Rloftere Ebrach, welches bas 32fte Rlofter, gegründet 1126, und Tochter ber Abtei Morimund. bes 5ten 1115 gestifteten Rloftere gemefen mar. Bon Ebrach aus mar von bem feligen Abte Abam, bem Freunde bes beiligen Bernard, ber ehrmurdige Berlach ale erfter Abt nach Rein geschickt worden, von bem bie Ordens-Unnalen melben: "Vir magnarum virtutum, multa sapientia et religione praeditus, qui suo monasterio triginta quinque annis in spiritualibus et temporalibus felicissime praefuit, et tandem plenus dierum et meritorum piissimus pater obiit 1164". Rein selbst erhielt im Berlauf ber Zeit bis 1406 noch vier Aebte aus Ebrach. In bem Augenblide wird bas aus 30 Priefter-Conventualen bestehende Rlofter von dem 47sten Abte Binceng, geb. 1821, ermablt 1861, regiert.

Die zweite Abtei ift "Heilig Kreug" (Ad S Crucem in valle nemorosa) in Riederöfterreich, gestistet 1134 vom heiligen Leopold, auf Bitten seines Sohns Otto, des nachmaligen berühmten Freisinger Bischofs, der 1131 in Morimund Bisterzienser geworden war, von woher es auch seine ersten Bewohener, zwölf Brüder unter dem Abte Godeschalf erhielt. Mit diesem Kloster\*) wurde am 20. Juli 1734 die Abtei St. Gotts

<sup>\*)</sup> heilige Rreuz hat bekanntlich seinen historiographen in bem trefflischen P. Malachias Koll gefunden, bessen Schriften: "Das Stift heiligenfreuz in Desterreich . . . topographisch geschichtlich bargestellt. Wien 1834". 320 Seiten — und: "Chronicon breve Monasteriorum Ord. Cisterc. ad Sanctam Crucem in Austria et ad St. Gotthardum in Ungaria . . . una cum Catalogo Religiosorum omnium, qui ab anno 1534 et ultra, usque nunc ibidem vixerunt et adhuc vivunt. MDCCCXXXIV." 8. 120 S. viel zu wenig besannt geworden sind. Bon den damaligen Bes wohnern leben noch 16.

hard in Ungarn, gegründet 1183 burch König Bela III., auf immer vereinigt. Heilig Kreuz zählte in ununterbrochener Reihe 61 Aebte, beren jungster Edmund (Komaromy) ein Ungar ift, geboren 1805, ermählt 1841. Das Klofter zählt 44 Priefter.

Das britte Kloster ift bas berühmte Stift 3 mettl (Monasterium Claravallis) in Niederösterreich, gegründet 1138 von Hadmar I., Grasen von Ruopharn und Hadmar II. aus ber Familie der Chünringer. Es zählt bereits 59 Nebte. Der jesige, Augustin Steininger, geb. 1794, erwählt 1847, deffen Convent 42 Personen, worunter 33 Priester, zählt, ist der erwählte Generalvifar und Provinzvisitator.

Das vierte Rlofter ift Bilbering (Monasterium Hilaria) in Oberöfterreich, gestiftet 1146 von ben Brubern Ulrich und Colo, herrn von Wilhering, nach andern Quellen aber 1145 ale tas 298fte Rlofter, eine Tochter von Rein. "Vorum", fagen bie Annalen, "cum propter adversus casus Hilaria nihil proficeret, Runensis Abbas filiam suam Matri Ebraco tradidit: quae eidem anno 1185 Henricum Abbatem cum duodecim Religiosis ex gremio suo direxit, quorum studio et cura magna sumpsit incrementa". Bemerfenswerth ift es, daß bier von 1185 bis 1215 funf biefer Ebracher in ununterbrochener Reihe Mebte ju Bilbering murben, wie benn auch wirflich bas Paternitateverhaltniß zwischen Ebrach und Wilhering bis in's 18te Jahrhundert bestand und von Ebrach bis zur Zeit der Sacularisation festgehalten murbe. Der bermalige 64fte Abt ift Alons Dorfer, geb. 1807, ermählt 1851. Das Rlofter gablt 32 Berfonen, unter blefen 25 Briefter.

Das fünfte Rlofter ift Offegg (Monasterium Ossecum) in Bohmen. Seine Begründer waren ber Graf Johannes Milgoft, ber es auf seinem Gute Maschau 1193 errichtete, inbeffen es 1196 ber Graf Zlawco nach Osseg transferirte. Offegg selbft, nach einer andern Auszelchnung 1190 begrün-

bet, war bas 608te Zisterzienser-Rloster und zwar eine Tochster von dem 100sten Kloster Waldsassen! Dieses Haus zählt 62 Glieder, worunter 53 Priester. Der 37ste Abt ist Athanas Philipp, geb. 1815, erwählt 1853.

Das sechste ift Bircz mit ben incorporirten Rloftern Bilis und Bafato in Ungarn, wahrscheinlich 1190 ober 1191 begründet, das einzige noch selbstständige Zisterziensers Rlofter Ungarns, welches einst über 30 Rloster dieses Ordens besaß, die alle zu Grabe gegangen sind. Abt des Rlosters, welches 74 Personen, darunter 41 Priefter, ernährt, ist Anton Emerich Rezutset, geb. 1795, erwählt 1858.

Das siebente Kloster ist — wer benkt nicht sogleich an Kadislaus Pyrker — bas berühmte Lilienfeld (Monasterium Campilitium) in Niederosterreich! Es ist von Leopold VII., bem Ruhmreichen, 1202, nach Andern 1207 begründet, der Reihe nach das 669ste Kloster und eine Tochter von Heilig Kreuz, welches 1206 zwölf Zisterzienser dorthin schiefte, darunter der "scriptor" Ortiso mit dem Abte Ofer. Nachdem dieses in der Josephinischen Periode mishandelte Kloster später wieder erstand, zählt es zur Zeit 40 Priester, deren ältester 1781 geboren, 1805 in's Kloster trat. Abt Ambrosius starb 1861 am 23. Dec., in den jüngsten Tagen neu erwählt P. Alberif Heidmann.

Das achte ift bas Kloster Mogila (Monasterium Clara-Tumba) im Großherzogthum Krafau. Das 709te Kloster, im Jahre 1221 auf 1222 von bem Krafauer Bischof Jvo begründet. Die Abtei nur aus 14 Prieftern bestehend, zählt bermalen keinen Abt.

Das neunte Rloster ist Szchnzhe in der Tarnover Dischefe in Galizien. Der Catalog sagt: Monasterium. fundatum a Theodoro Cedro ex inclyta stirpe Gryphonum, Palatino Cracoviensi, anno 1234 inter enormes tum superiorum saeculorum tum recentioris aevi tempestates ex imminente

naufragio mira Dei providentia in praesentem usque diem in vita servatum, abbatia injuria temporum suppressa nunc regitur a pl. reverendo ac venerabili Domino Priore Alexandro Antonio Czopek. Das Rioster zählt nur 7 Briester.

Das zehnte ift die Abtei Hohenfurt (Monasterium Altovadum) in Bohmen, gestiftet 1259 von Peter Wof de Rossis. Abt ist Leopold Anton Wadarz, der 40ste in der Reihe derfelben, geb. 1810, erwählt 1857. Die Abtei zählt 57 Mitsglieder, worunter 50 Priester.

Das eilfte und Deutschland junachft berührenbe Rlofter ift bie Tyroler Abtei Stams (Monasterium Stams B. V. Mariae et S. Joannis Bapt. in Oenivalle superiori Tirolis), bas 806te Bifterzienferflofter, gestiftet zwischen 1271 und 1273 junachft von ber Raiferin Bittme Conrade IV. Elifabeth, ber Dutter bes ungludlichen Conradin. Sier ift bie Rubeftatte mander Ergbergoge von Defterreich und Grafen von Tprol, beren Bebeine von bem Schloffe Tyrol hieher überfest wurden. In biefer Stamfer Rirche mar auch ehebem "bes beiligen Romifchen Reichs Beiligthumb und Schapfammer", in welcher bie Reichs-Infignien und ber Rronungeornat bis auf bie Beiten Raifer Sigismunds aufbewahrt wurden, ber fie nach Rurnberg übersiedeln ließ. Auch Stams empfand bie Zeiten Raifer Jofephe II. Es gablt unter bem Regime bes ehrmurbigen 38ften Abtes Alois, geb. 1789, ermählt 1839, 38 Mitglieber, barunter 35 Briefter.

Das zwölfte Kloster ift Schlierbach (Monasterium in Aula B. V. M.) in Oberösterreich, gegründet 1355 von Eber-bard von Walfee. Bur Zeit ohne Abt, unter der Administration des Priors Franz Gofer, zählt es 15 Priefter.

Das breizehnte Rlofter ift bie Abtei Reuflofter (Monasterium ad SS. Trinitatem) in Rieberöfterreich, begründet von Kaiser Friedrich III. im Jahre 1444. Der 37ste Abt bie-

fes 16 Priefter jählenden Kloftere ift Benedift Steiger, geb. 1810, ermählt 1857.

Das vierzehnte Rlofter, aber auch die jungfte Pflanzung von allen, ift Mehrerau, bas alte Augia major bei Bregeng, erft fein Leben von 1854 an gablend, aber unmittelbarer Sproffe, ja gemiffermaßen nur die Fortsetzung ober Renbeles bung einer uralt ehrmurbigen Stiftung bee Schweizer Rloftere Bettingen (Monasterium Maris-Stella), gestiftet 1227 von Beinrich Grafen zu Rapperement. Diefes Stift mar eines ber berühmtesten und begutertsten ber Schweiz, wohlthatig wirfend nach allen Seiten, bis es 1836 von ber protestantischen Regierung bes Cantons Margau unter Staatsabminiftration geftellt und am 13. Januar 1841 von berfelben Regierung unter bem 46ten Abte Leopold Sochle, geb. 1791 , ermablt 21. Sept. 1840, aufgehoben murbe, bei welcher Aufhebung bas Rlofter 25 Briefter und 6 Bruder gablte. Allein in Schweizer Rlostermannern ift durchschnittlich die Ordensliebe au begrundet, ale baß sie mit ber gewaltsamen lofung bes Drbeneverbandes batte erfterben fonnen. Co war es auch mit Bettingen, beffen Abt im Busammenseyn mit mehreren treuen Orbensbrübern unter Bermittlung bes Raifers von Defterreich 1854 bas ehemalige, von ber Rrone Bayern 1806 aufgebobene und in eine Caferne verwandelte Benediftinerflofter Deb. rerau am Bobensee faufte und so ein neues Bettingen ichuf. Daber fagt ber Catalog wohl mit Recht: "Cistercium recens erectum ab Abbate et selectissimis Patribus Monasterii de Maris-Stella in Helvetia, qui hoc coenobio die 13. Jan. 1841 suppresso pristinum suum Conventum Religiosum in hoc tuto asylo suo aere sibi comparato, multis difficultatibus superatis reconstituerunt die 18. Octob. 1854. Hujus novae plantationis Auctor et Gubernator est . . . Leopoldus I. Abbas XLIV. Monasterii Consistorialis de Maria-Stella . . . Prior I. Monast. Augiae majoris a. 1854 emti, ac eodem anno per

decreta Smi. Domini Papae Pii IX. d. 12. Aug. et S. C. R. Apost. Maj. Francisci Jos. de 5. Aug. qua Prioratus erecti et Abbatiae Maris-Stellanae subjecti." Co betrachten fic bie neuen Bewohner Mehrerau's ale bie alten Eigenthumer ihres Wettingen, worin zur Beit bas Schullehrerseminar bes Margau fich befindet. Mehreran gahlt 14 Briefter und 5 Bruder. 216 lein eben bie Ramen Stams und Wettingen zwingen ben geschichtefundigen Ratholifen unwillfürlich an die einft fo glangende oberdeutsche Biftergienser : Congregation gu benfen, von ber Ctame nach Unterbrudung von Wettingen und St. Urban nur noch ber einzige lleberreft ift. Rur mit blutenbem Bergen fann man auf Diese Devastation gottgeweihter Statten ichauen, von beren Usurpatoren bas Bort: Vach! quia praedaris, nonne et ipse praeduberis? theile in Erfüllung ging, theile nach ben Bejegen ber emigen bistributiven Gerechtigfeit in Erfüllung geben wird! Blidt man nämlich auf die oberbeutsche Congregation, fo gablte folche vier Provingen, die fcmabifche, Die frantifche, die baverifchevberpfalgifche und die fcmeizerifche.

Die schwäbische Proving besaß das großartige 1132 gestistete Ransersheim (Caesarea), eine Reichsprälatur der Diocese Augeburg, gewöhnlich mit nabe an 70 Bewohnern. Und heute? Wer kennt in Bayern die Strafanstalt Kaysheim nicht! Sie besaß die prachtvolle Reichsprälatur Salmannsweiler (Salemium), Constanzer Bisthums, begründet 1134, mit über 70 Bewohnern; die frankliche Prälatur Schonthal (Vallis speciosa), Würzburger Bisthums, gewöhnlich mit 40 Bewohnern, und endlich das allein noch bestehende, bereits oben genannte Stams (Stambsium).

Die frantische Provinz besaß bas herrliche Ebrach (Ebracum), Burzburger Bisthums, gestiftet 1126, einst bie Rubestätte ber herzen frantischer Landesfürsten, die Wohnung manch heiligmäßiger Manner, heut die Wohnung verborbener Bursche und luberlicher Dirnen, benen Ebrach als Schrechwort

bient. Hier wo nahe von 60 Jungen Tag und Racht ber Preis Gottes tonte, wohnen jest nahe an 1000 Züchtlinge ber verkommensten Art. Sie besaß Langheim, Bamberger Bisthums, gestiftet 1132, Ebrach an Besis und Bewohnerzahl gleich, Brombach (Brunnbacum) und Bildhausen, beide Würzburger Bisthums, ersteres 1155, lesteres 1157 gestiftet, von denen jedes gewöhnlich an und über 40 Bewohner zählte. Reine Spur übrigt mehr von den Mitgliedern dieser Provinz, die einst so viele ehrwürdige, fromme und tiesgelehrte Männer zählte!

Die bayerisch so berpfälzische Provinz zählte sieben Rioster, unter benen das oberpfälzische Waldsassen, in der Diocese Regensburg, gestistet 1132, gewöhnlich weit über 40 Bewohner zählend, die erste Stelle einnahm. Ihm reihte sich an das 1142 gestistete oberpfälzische Walderbach mit 20 Bewohnern, das oberbayerische 1143 gestistete Raitenhasslach, Salzburger Diocese, mit einigen 20, Alberspach in Niederbayern, Passauer Diocese, gestistet 1146, mit nahe an 40 Bewohnern, Kürstenfeld (Campus principum) in Obersbayern, gestistet 1262 von Ludwig dem Strengen zur Sühne blutiger That, gewöhnlich nahe an 50 Mitgliedern zählend. Dazu samen Kürstenzell (Cella principum) in Niederbayern und Bisthum Passau, gestistet 1275 mit 20, und Gotteszell in Niederbayern und Regensburger Bisthum, gestistet 1285, gleichsalls mit 20 Bewohnern.

Die Schweizer-Proving, mit welcher Elfaß und Breisgau verbunden waren, gablte sieben Klöster: Lügel (Lucella)
im Oberelsaß, Basler Diocese, gestiftet 1124, einst eine wahre
Schule heiliger Männer, welches gewöhnlich 50 Bewohner
gablte, wurde bereits 1790 von den Franzosen aufgehoben.
Best zum Canton Bern gehörend befindet sich dort ein großartiges Eisenwert. Reuenburg (Novum castrum) im Rieberelsaß, Biethums Straßburg, gestiftet 1128, mit 13, AI-

tenryf (Altaripa) im Canton Freiburg, gestiftet 1137, geswöhnlich mit einigen 20 Bewohnern. Dieses Stift, welches bei der Revolution schon viel verloren, ward nach 711jährigem Bestand durch Defret des großen Raths vom 30. und 31. März 1848 ausgehoben. Paris (Parisium) im Unteressaß, Straßburger Diöcese, gestiftet 1138. St. Urban, bereits erswähnt, gestiftet 1148, gewöhnlich von einigen 40 Zisterzienssern bewohnt; Tennenbach (Porta coeli) im Breisgau, 1156 gestistet, mit einigen 20 Bewohnern, und endlich das oben gesnannte Wetting en, welches in glüdlichen Tagen an 50 Drebensmänner hatte.

Wir übergeben die Frauenfloster, beren die schwähische Provinz 11, die frankliche 1, die baverische 1, die Schweizer Provinz aber 17 zählte, welche die auf wenige längst zerstört sind. Die neue österreichische Provinz führt in ihrem Catalog nur zwei auf: Marienthal (Marie Vallis) mit 46, und Mariastern (Marias stella) mit 40 Bewohnerinen.

Es finden fich bemnach in den 14 Zisterzienserklöstern des öfterreichischen Kaiserthums 515 Personen, worunter nur 16 Latenbrüder. Fragt man nun, was sie, abgesehen von der Brivatwohlthätigseit die Gott am besten kennt, thun, so ist die Antwort, sie verwalten die Seelsorge über 191,407 Seesten in 133 Pfarreien, sie besorgen 193 Trivialschulen, welche 22,145 Kinder, sie besorgen 6 Symnassen, welche 1954 Schuler besuchen, vom höhern Lehramt nicht zu sprechen.

So wohlthatig aber auch biefer Orden wirft, er hat wie alle religiöfen Institute seine Todseinde, die lieber Ruinen als prachtwolle Kirchen und Gebäude sehen, die als deren Bewohner lieber Züchtlinge als Diener Gottes und Menschenfreunde schauen, denen es weit lieber ift, wenn in solchen die fleinen Kinder bereits als Fabriffstaven dienen muffen, als wenn die Kirche, welche allein nur wirklich freie Menschen will, aus ihrem Gute ihnen das Brod mit Liebe und ohne habsuchtige

Interessen reicht. Es gehört viel bazu, an solchen Gotteshäufern jene vandalische Zerstörungswuth auszuüben und seine Hände mit Gottesraub zu entehren! Und dennoch — was wird ihr Endloos seyn? Dense man nur an das jüngste Märzereigniß, wo man sich nicht scheute, im Jahre 1862 bas ehrwürdige Gotteshaus Rheinau, St. Benedists der ältesten Wohnungen eine, die ehrwürdige Stiftung des alemannischen Herzogs Wolfhart, in der seit 778 das Lob Gottes tonte, zu vernichten! So handeln Protestanten, so handeln Katholisen, die längst vergessen haben, daß — wie die Erfahrung aller Zeiten lehrt — Gottessluch auf solchem Diebstahl, auf solchem Raube ruht!

Ob, blidt man auf diese untergegangenen Stiftungen, man sich des Trostes eines alten Zisterzienserabtes bedienen dürse: "Recordate visionis Prophetae Ezechielis cap. 37: Qui cum a domino ductus esset in campum ossibus aridis summopere repletum, audivissetque a Domino: putasne ossa ista vivent? respondit: Tu Domine nosti. Et, vaticinante propheta, redierunt ossa ad ossa, et sufflantibus ex quatuor partibus ventis, revixerunt ossa, stetitque exercitus grandis et multus nimis"— ist eine Frage, deren Beantwortung in dem Willen des Ewigen liegt, an dem zulest auch die raffinirte Bosheit, und hätte sie längst die Uebermacht gewonnen, zersschellen muß!

## L.

## Beitläufe.

Mittelftaatliche Bolitif und großbeutsche Raiferibee.

Wir sind in bem großen deutschen Streit an einem Benbepunkt angekommen, der die Entscheidung nicht mehr lange verschieben läßt. In Preußen herrscht die Demokratie, bald wird sie überall herrschen. In Kurheffen hat sie mit ihren liberalen Schleppträgern gesiegt; sie wird nicht versäumen den trefslich geleiteten Proceß anderwärts gleichfalls aufzunehmen, bis zur Wiedererweckung der Franksurter Reichsconstitution.

Seit 1849 haben sich die Stellungen gerade umgefehrt. Damals vertheidigte sich die Monarchie noch mit Recht und Herfommen; jest sist im Gegentheil die Demofratie auf dem Richterstuhl der Gesehlichseit, um Hochverrathoslagen gegen die Autoritäten zu instruiren. Ob es mit oder ohne Schuld der Autoritäten so gesommen ist, untersuchen wir hier nicht; genug daß die Thatsache seststeht: auf den tumultuarischen Unsug der falschen Philosophie ist die kalte und besonnene Revolution der salschen Juristerei gesolgt. Unter den ersten ist ihr die deutsche Geschichtsforschung zu Hülfe geeilt und hat ihre Scheidung in zwei scharf abgegrenzte Lager vollzogen. Alles was sonst Wisselsschung fenschaft heißt und mit der Lagesmacht buhlt, hat das Beispiel

nachgeahmt. Das ift ein sehr schlimmes Zeichen. Denn bie herren haben seine Rasen für ben settesten Braten; man hat sie in ber ganzen Zeit ber herrschenben Reastion nicht anders als höchst loyal mit gefrümmtem Rücken einhergehen sehen; baß sie jest keine vertuschende Rücksichtnahme mehr für nothig halten und kein Blatt mehr vor ben Mund nehmen, ist ein Beweis, wie gefährlich die Dinge stehen.

Der Triumph ber Demofratie ift unzweifelbaft und nabe. wenn die gesehmäßigen Gewalten es nicht verfteben, mit vereinten Rraften aller ober ber meiften entgegenzuwirfen, und amar nicht wieder wie seit 1849 bloß negirend, sondern positiv und regenerirend. Die Entscheidung aber, ob bas geschehen wird ober nicht, liegt gang und gar in ben Sanden ber Dittelftaaten. Bas bie Erben ber alten fieben Rurfurften beabsichtigen und anstreben, ift die intereffantefte Frage bes Augenblide. Rach einem balben Jahrhundert liegt es jum erftenmal wieder an ihnen, fich einen Schutherrn und bem gerrif. fenen Baterland ein Saupt ju geben. Ueber bas Bie lagt bie historische Wiffenschaft bis jest nur Gine Babl. nimmt aus ber Geschichte bes beutschen Bolfes entweber bie Lehre, bag bas gange Deutschland nur unter ber Megide bes alten Raiferhaufes neu gebaut werben fonne; ober fie ichließt aus ben mit bem Dagftab ber mobernen 3been gemeffenen Thatfachen ber Geschichte, daß die Raisermiffion auf bas fnappfte Gebiet ber beutschen Bunge eingeschränft, und ber Dynastie übertragen werben muffe, an welcher bie alte Weltstellung ber deutschen Ration ju Grunde gegangen ift.

Bis jest haben sich fur eine andere Gestaltung ber deutsschen Dinge, trot ber historischen Entdedungs - Commission in Runchen, feine geschichtlichen Anhaltspunfte gefunden. Darum gibt es auch nur eine wissenschaftliche Literatur der kleindeutsschen Idee und der acht großdeutschen Idee, nicht aber eines imaginaren Dritten. Riemand hat 3. B. bis jeht verssucht, eine Politif der deutschen Einheit aus der traditionellen,

٠ 4

Eifersucht bes bayerischen Saufes gegen Defterreich geschichtlich zu begrunden. Die Triasidee überhaupt entbehrt ber historischen Ritterschaft; benn was historisch nie ba war, kann man auch nicht historisch herleiten.

Indeß beabsichtigen wir fur jest feine Rritif der intereffanten Controverfe zwischen großbeutsch faiferlicher und fleinbeutscher Siftorif. Wir wollen vorerft nur untersuchen, auf welchem Wege die Mittelftaaten, insbesondere Bayern als ber größte berfelben, ben beutichen Anforberungen ju genugen gebenfen, nach welcher ber beiden Seiten fie binneigen. Run war es freilich, mas Bapern betrifft, langft fein Bebeimniß mehr, daß diefer Mittelftaat nach feiner von beiden Seiten fich neige, vielmehr gegen beibe gleichmäßig reagire, wenn auch in ber Regel etwas weniger mißtrauisch gegen Preußen als gegen Defterreich. Jungft ift aber - fichtlich nicht burch einen bloßen Bufall und jum alleinigen Brivatvergnugen bes ungenannten Berfaffere - ju Munchen eine Schrift erschienen, welche in wunschenswerther Bollftandigfeit über bie Trias und fur die Trias Alles fagt, mas ju fagen ift\*). Prufen wir biefes Brogramm, und vergleichen wir es nebenbei mit einigen auf bie miffenschaftlichen Resultate ber großbeutschen Forschung geftutten Brogrammen unserer Bufunftepolitit, fo wird fich gugleich auch die einfache lofung eines vielbefprochenen Rathfels ergeben: bas Rathfel nämlich, warum ber fleindeutsche Ratio. nalverein fich ausbreiten und Rraft gewinnen fonnte, eine Bereinigung der Großbeutichen aber noch nie da mar, oder menigftens nicht über bie fummerlichften Unfange binaustam.

Wie fonnte es auch anders fenn bei einem politischen Partei Conglomerat, das im Grunde nichts gemein bat als

<sup>\*) &</sup>quot;Recht und Bflicht ber Bunbesftaaten zwischen Breugen und Defters reich. Bur Bunbesreform auf Grund bes Unnbesrechts". Dun: den, Fleischmann 1862.

Die Berneinung ber preußischen Absichten, und bei bem nachften beften Bersuche eines positiven Begenvorschlage nach allen Richtungen ber Windrose auseinanderfließt. Nicht nur in jebem beutschen ganbe, sondern nabezu in jedem beutschen Ropfe fieht das Großbeutschland wieder anders aus, und amischen ben beiden Endpunkten, ber Triasidee und ber großbeutschen Raiferibee, gabnt eine meite Rluft, beren Inhalt namenlofe Berwirrung ift. Im Grunde gibt es nicht nur feine großbeutsche Bartei, sondern die bittern Feintschaften, welche auch innerhalb biefes bunten Durcheinanbers wieber berrichen, binbern an fich ichon bie Bilbung wirflicher großbeutschen Bereinigungen mit bestimmten und flar gebachten Bielen, wie benn auch in ber That niemals weber eine großbeutsche Raiser-Bartei, noch eine Trias-Bartei ju Stande gefommen ift. Bewiß febr bemerfenswerth, wenn auch wenig boffnungevoll!

Bon ber Trige-Bartei, wenn es eine gabe und wenn biefelbe nicht bloß in ben Belleitaten einzelner Regierungen befunde, wurde die großbeutsche Raiseridee noch arger angefeinbet werben ale bie fleindeutsche. Genau auf biesem Ctanb. punft fteht auch ber Berfaffer ber obengenannten Schrift aus Runchen, ben wir herrn R. nennen wollen. Man fiebt bei ibm gang flar, worauf ber Grundgebanfe ber triabifden Bolitif binausläuft. Er lautet ungefahr wie folgt: Die Dittel-Raaten, ober fagen wir gleich Bayern, muffen jebe Annaberung an Defterreich forglich vermeiden, um Die richtige Mitte bes triadifchen Gleichgewichts nicht ju ftoren; auch gegen Breugen muffen fie ftete auf ber Sut fenn; boch barf man mit dieser Macht ichon eber engere Gemeinschaft pflegen, weil man einen guten Rudhalt hat, weil nämlich im Falle gefährlicher Berftridung boch immer wieder Defterreich als mittelftaatlicher Retter bagwischen treten und ben Rudzug aus ben Armen Breugens beden mußte. Das ift bie 3bee.

Wer fich aus ben politischen Stellungen in Deutschland biefen Rern einmal fauber herausgeschält bat, bem wird manche

Erscheinung verftanblich werben, die fonft rathselhaft bliebe. Befanntlich hat man in Bayern gur Beit ber Reaftion bie gelehrten Schildhalter bes Gothaismus mit unbegreiflich icheis nender Befliffenheit fetirt, man bat ihnen die officielle Befchichteforschung übertragen, und fie als bie wiffenschaftlichen Borbilder der bayerifchen Jugend auf die Ratheber gestellt Die nichteingeweihte Welt fab und flaunte. Sogar ber Augeburger Allg. Zeitung ift vor nun zwölf Monaten einmal eine Art Schmergensichrei entschlüpft, bag man bie feine Lift forge los übersehe, wornach unfer armes Deutschland bofenmeife gothaisch gemacht werben folle. Gie signalisirte mit febr übel vermerfter Scharfe "biejenigen, welche feit einem Jahrgebut auf bie Universitäten ber mit Blindheit geschlagenen, an eigenen Talenten boch niemals armen Mittelftaaten, und zwar auf bie wirffamften Boften, Die gothaifden Cendlinge haufenweife vorfcbieben, um die Mittelftaaten in fich felbft geiftig abfterben ju laffen, und welche fagen : nur eure Beamten - und Lebrjugend, fonft gar nichts! \*\*) Gewiß entspricht diese bittere Barnung bem gesunden Menschenverstand, aber sie entspricht nicht bem Berftanbniß achter Mittelftaaten = Bolitif. bat die Gothaer in's Land berufen, um die öfterreichischen Sympathien im Bolfe ju ichmachen und auszurotten, ober bas mas man bei uns öfterreichische Sympathien Sollte babei auch preußisches Unfraut ausgesäet, und etwa bie Beamten - und Lehrjugend fur Rleindeutschland bearbeitet werben, so hat bas insoferne weniger zu fagen, als ja Defterreich boch unter allen Umftanben bereit fteben mußte, um bie empfindlichen Folgen für ben mittelftaatlichen Bestand abichneis ben zu helfen.

herr R. felbft, unser verehrter Berfaffer, hat fich jum leibhaften Gbenbild biefer Politif herangebildet. 3mar finden fich Spuren, als ob er auch icon andere Rollen gespielt habe;

<sup>\*)</sup> Allg. Zig. vom 12. Mai 1861.

ľ

gerabe bas thut aber ber Sache vortreffliche Dienfte, benn auf bem acht mittelftaatlichen Standpunft braucht man Phrasen . aus allen politischen lagern, insbesondere aus bem gothai-Co oft Br. R. auf Defterreich ju fprechen tommt, spricht er auf und naturlich wie ein Gothaer. Der breite Strom feiner Rede flieft fouft in behaglicher Elegang, man mochte faft fagen pomadig babin; wo fich aber eine Belegenbeit ergibt, Defterreich Gins anzuhängen, ba ift er gleich mit Cybel'ichen Reminiscenzen bei ber Sand. Raturlich! nicht nur bem mittelftaatlichen, fondern auch bem preußischen Selbstgefühl muß man fcmeicheln; Diefer Dacht, Die ben Ginen Gleichmächtigen im Bund nicht mehr bulben will, muß man möglichft icon thun, um fie ju verloden, auf eine Menberung bes bunbedrechtlichen Statusquo ju Bunften ber Trias bildung einzugeben, mit andern Worten fünftig die britte Stelle im Bunde einzunehmen. 3ch fage bie britte Stelle; benn bagu mare Defterreich gut genug, jedesmal gerufen gu werden und auf ben Winf herbeigneilen, fobald man es beburfte, um bas naturliche Gewicht bes Mittelftaaten . Bundes burch seinen Beitritt zur Niederdrückung Breugens zu fteigern.

Run gibt es Leute in Deutschland, welche eine solche Politif nicht nur für unmöglich, sondern auch für unmittelbar
gefährlich halten. Sie glauben erstens, daß sich Preußen niemals zu einer Trias werde bereden lassen; sie glauben zweitens, daß es auch nicht möglich ware, die mittlern und fleineren Staaten zu einem Bundesstaat en miniature ohne Desterreich und Preußen zu vereinigen; sie glauben endlich drittens,
daß es dem Ernst der Lage nicht entspreche, einem unpraftischen Ibeal nachzusagen und sich damit gegen die dringenden
Ansorderungen des Augenblicks zu entschuldigen. Man thut
weder das Mögliche, noch das Röthige, weil man sich sonst
Preußen oder Desterreich anschließen müßte, und in beiden
Källen die richtige Mitte des triadischen Gleichgewichts zu storen fürchtet. In den ruhigen und gesicherten Zeiten der heiligen Allianz ließ sich sehr wohl ein mittelstaatliches Triasideal

ausdenken und auf dem Papier auszirkeln. Jeht aber sieht man am hellen Tage die französische Tigerkape sich zum Sprunge ausstrecken; ringsum gibt es keine Macht, welcher unsere mittelstaatlichen Gebiete als Entschädigungsmaterial nicht vortrefflich gelegen wären, und nur in engster Berbindung mit Desterreich, wenn sie zu gegenseitiger Stärfung rasch und energisch ergriffen wird, läßt sich auf alle Fälle ein bundesfreundlicher Helser gewinnen.

. Anstatt beffen fahrt man fort, Defterreich ale Afchenbrobel ju behandeln, um Preußen auf ben mittelftaatlichen Standpunft herüberzuschmeicheln. Man rührt als gelernter Gothaer alle alten Behäffigfeiten wieder auf; man erinnert mit wich. tiger Miene, bag Defterreich wiederholt Bayern gegen feine Rieberlande habe austauschen wollen, gerade als ob der Rais fer beute noch Belgien als Tauschobjeft bereit halte; man fpart felbft die "Besuiten" nicht und feine fleindeutsche Berleumdung. "Defterreich", fagt fr. R., "ichloß jebesmal bann Frieben, wenn fein eigenes Intereffe ibn bringend forberte, bann fcbloß es ihn unbefummert um bie Rlagen ber Reichsftanbe; fcblimmer noch, es ift vorgefommen, bag Defterreich ben Frieden auf Roften bes beutschen Reiches abschloß, wenn es fur fich felbft auf feine andere Beife Bortheil gewinnen fonnte". In ber That jum Erstaunen! Desterreich bat in früheren Jahrhunderten gethan, mas es leiber jungft noch ju Billafranca thun mußte; wenn es, von ben Reichsftanben im Stiche gelaffen ober gar verrathen, bis jur Erschöpfung gegen bie Erb. feinde gefampft, bat es fich fo gut als möglich aus beflas genswerthen Lagen berausgezogen. Warum follen die Mittelftaaten baraus gerabe bie Lehre ziehen, bag man fich mit Defterreich auch jest nicht bee Rabern einlaffen burfe? Warum will man aus den großen hiftorischen Thatsachen nicht lieber foliegen: was icon oft gefcheben, fonnte auch jest wieber geschehen, Defterreich, von und fortwährend als Aschenbrodel behandelt und unfern gemeinsamen Beinden preisgegeben, tonnte enblich seine Sanbe in Unfchuld waschen und bie beute

fchen Mittelftaaten befinitiv ihrem Schidsal überlaffen? 3ft bas nicht auch eine Logit?

Die Leute aber, welche bei une fo benfen, neunt man in ber triadifchen Amtesprache bie "Defterreichifche Bartei". Br. R. fagt nicht geradezu, baf biefe Partei bamit umgebe, Bapern an Desterreich zu verrathen; er behauptet nur von ibr, daß "fie unter irgend einer Form Deutschland unter ofterreichische Dberhoheit zu bringen suche". Er fagt nicht, daß fie gefährlicher fei ale bie preußische Bartei, wie fein Borganger vor zwölf Jahren die Schwarzen für gefährlicher erflart bat als die Rothen; aber er behandelt fie thatfachlich als gefahr licher. Gie fei zwar burch bas Gewicht ber Thatsachen etwas niedergebrudt und überhaupt nicht gablreich, jedoch mabrlich nicht ohne tief und weit greifenden Ginfluß. Wo in einem Salon Diplomaten fich begegneten, finde Defterreich ungefuct feine Borfechter; wo uralte Berrichaftefige ihrer Reichefreiheit entfleidet wurden, durfe das Raiferhaus auf treue Freunde gablen; werbe unfluger Beife auf preußischer Seite bas proteftantische Brincip betont, fo bleibe bas Brincip bes alten Glaubens nicht tonlos, soweit in Deutschland fatholische Rirden und Rapellen fteben; endlich seien nicht wenige poetische Gemuther bingugugablen, welchen noch immer ber icone Traum bes Siebengig - Millionen - Reichs vorschwebe. "Gin Blid auf bie Geschichte unserer Ration, ein Blid auf Die Rarte Europa's fagt und: fo follte es fevn! und im feligen Bedanten baran weht manch Einen ein Gefühl an, bas beinabe an bas Bierhundert - Millionen - Befühl ber Chinesen anftreift".

Man sieht, daß unter der österreichischen Partei hier eigentlich die großdeutsche Kaiserpartei verstanden ist, und daß sie als eine unprastische Träumerei mit wohlseilem Spott beshandelt wird. Desterreich, meint Hr. N., habe für sich allein schon eine ungeheure Ausgabe, es solle seine Slaven und Rasgyaren zu Einem Reiche verschmelzen und seine Bolter mehr oder weniger germanisiren; "Desterreich muß los seyn von beutschen Gorgen"! Wir haben bagegen nur das Bedensen,

baß man bann auch in Munchen balb ber Laft bes Regierens überhoben fenn murbe. Es mare naturmibrig, fabrt Gr. R. fort, wenn Desterreichs Macht sich auch noch über Deutschland ausbehnen wollte; bas fonnte nichts feyn als eine Lab. mung für unsere nationale Entwidlung, wir maren bann wieder wie ju Reichszeiten eine große unbehülfliche Daffe. Aber warum benn? Wir werben fpater fogar einen Dann aufführen, ber gang im Begentheil nachweist, bag ber popus lare Bunich einer parlamentarischen Regierung in Deutschland gleich ber englischen nie und nimmer möglich fei außer unter ber Boraussehung eben jenes Siebenzig-Millionen-Reichs, unter biefer Boraussetzung aber fehr leicht und naturlich. erft wollen wir indes nur bas merfmurdige Geständnis unferes Mittelftaaten - Politifers registriren , wornach auch ben beutschen Fürsten, mit hauptfächlicher Ausnahme Preußens und Baperns, nichts Wohleres widerfahren fonnte als die Berwirklichung ber großbeutschen Raiferibee.

"Wenn die deutschen Fürsten in die Lage kamen, ein Oberhaupt wählen zu mussen, und wenn sie dabei ganz freie hand hatten, so wurden die meisten Desterreichs kaiserliche hoheit über Deutsch-land wieder aufrichten. Bayern ausgenommen sind sie, wie Friedrichs des Großen Vorsahr sich ausdrückte, mit dem hause habsburg allezeit gut gefahren; von Desterreich droht ihrer Selbstständigkeit geringe Gesahr, sie alle erhielten in ihrem Landesbesstande Schutz und Anhalt an Desterreich. Bugleich erschiene dann der europäische Frieden gesichert. Die deutsche Centralgewalt überstragen an das haus habsburg, müßte ein gewaltiges Gewicht zu Gunsten Desterreichs einwersen. Seine Feinde in Italien und Ungarn, in Frankreich und Aussland würden dies Gewicht sühlen und ihre Angrisse ausgeben!" (S. 17.)

So fagt fr R. felber. Dennoch foll die herstellung einer solchen friedegebietenden Beltmacht in der europäischen Mitte nicht nur nicht möglich, sondern auch nicht wunschenswerth seyn. Wir wollen über die Möglichkeit nicht streiten, aber wir fragen: ist denn die Trias möglicher? Bir sinden in dem ganzen Buch des hrn. R. nichts Anderes als fromme

Buniche und Bertroftungen: "es wird icon, es wird icon"! Eine für ben politischen Schriftfteller erstaunliche Ansammlung von "Möchte", "Ronnte", "Durfte fo" tritt uns an ber Stelle politischer Realitaten vor Augen. Gelbft Die fcmierige Frage, wie benn Breugen gur Trias befehrt werben folle, ift fury mit ber vagen Berbeißung abgethan: biefes große und edle Drittel Deutschlands muffe und werbe zulest auch noch mitthun, "fraftvoll und ehrlich"! Br. R. fpricht von einer "britten Bartei", bie er wegen ihrer Stellung fowohl gegen bie öfterreichischen, als gegen bie preußischen Begemoniften als Die \_beutsche Bartei" bezeichnet; aber er fagt nicht, wo biefe Bartei zu finden ift außer etwa unter einem Sauflein commanbirter Beamten. Die zwei andern Parteien, behauptet er, erftrebten etwas, was noch in ben Luften fcwebe, Die beutfche Bartei bingegen "ftelle fich auf ben festen flaren Boben ber Birflichfeit". Belder Birflichfeit? Erflart Gr. R. ja boch felbst, das sei ber Rrebsschaben ber beutschen Ration. bag ber britte von ihren brei großen biftorischen Beftanbtheilen , in ber großen Politif fo wenig bedeute", und erft felbit etmas merben muffe.

Mit diesem vitiosen Zirkel hat es allerdings seine Richtigkeit. Er ift aber nicht unsere Schuld, nicht die Schuld berjenigen, welche man als öfterreichische Partei anschwärzt. Wir
haben 1854 und 1859 aus allen Kräften gemahnt, die Mittelstaaten sollten sich geltend machen, sie sollten eingreisen in die Geschiede der Welt, sie sollten politisch leben, nicht bloß politisch
vegetiren, damit die Geschichte nicht bereinst über sie hinwegschreite. Alles wäre anders gesommen, wenn sie nicht beidemal den
beutlichen Rus der Vorsehung überhort hätten. Aber vergebens! Sie sind politisch ein todtes Capital geblieben, und es ist seine Gelegenheit abzusehen, im letten Momente noch sich in Umlauf zu sehen. Freilich sind es die schönsten und reichten Länber Deutschlands, die sich in der großen Politis auf so klägliche Weise mundtodt gemacht. Freilich sind sie reich und blübend; sie befanden sich längt nin der gesunden Lage, einen

tuchtigen Rrieg aushalten zu fonnen, ohne frubzeitige Erfcos pfung ihrer Raffen ju befürchten", wie Gr. R. febr offenbergig fagt. Wer aber gur rechten Beit gum rechten Gebrauche rieth, der ift 1854 wie 1859 in Bapern ale halber Sochverrather angesehen worben; und jest durfte ber fehr richtige Ausruf bes Brn. R. ju fpat fommen: "Coll um bes ftarfen und blühenden Theils ber beutschen Ration willen, welcher nicht preußisch und nicht ofterreichisch ift. Defterreich und Preufen felbft ewig auf bem Rampfplat fteben, halb im Barnifch, halb in feidenen Feffeln"? Defterreich ift fur und bei Sturm und Wetter jederzeit auf der Wache gestanden, es bat fich vergehrt, mabrend wir und iconten und behaglich fparten. Sparer muß aber feinen Behrer haben. Auf Triasmurden erlangen wir noch nicht ben minbesten Unspruch, wenn beute ober morgen biefe alte Babrheit an une in Erfüllung gehen wird.

Br. R. ift übrigens felber einfichtig genug, die mittelftaatlichen Anspruche nicht auf bereits erworbene Berbienfte gu grunden, sondern er ftellt Bechfel auf bie Bufunft aus. Das beutsche Drittel foll sofort Die rein nationalen Intereffen zwischen ben beiden Großmächten, bie auch anderwarts betheiligt find, vertreten. Bu bem Ende muß naturlich Breu-Ben feinen gangen "beutschen Beruf" in ber trabitionellen Auffaffung Friedrichs II. an die Mittelftagten abtreten. Erfat wird ihm Dreierlei geboten. Erftens foll Preußen binfort ben Borfit am Bund nicht mehr als öfterreichifches Brivilegium vor Mugen feben, fonbern mit bem Raiferftaat unb ben Mittelftaaten im Borfit abmechfeln burfen. 3weitens nimmt man ben gangen preußischen ganderbeftand in ben Bund Drittens gibt man ihm alle Bande voll zu thun außer bem Saufe. "Es hat tief in die flavifchen gander binein gu germanistren, es bat die Offee und die umliegenden gander für die beutsche Begemonie wieder ju gewinnen; die Begenwart fordert von Breugen, bag es Rugland gegenüber fich auf feine eigenen guße ftelle, bas es Bofen möglichft rafc und

gründlich germanistre, daß es Schleswig-Holftein erlose, eine beutsche Flotte wieder schaffe". "Breußen hat schon einmal Warsichau gehabt, mare es benn so undentbar, daß ber schwarze Abler bort wieder angeschlagen wurde"?!

Sehr gutig und fplendid, wie man fieht! Bielleicht au gutig fur eine Feber, bie mit ben boben Regionen in Bayern nicht außer Busammenhang fteht. Es follte uns nicht wunbern, wenn ber baperifche Minister bes Meußern in Die Lage fame, ben guten Mann zu entschuldigen, bag eben ber biftorische Commig. Gaul mit bem politischen Sonntagereiter burchgegangen fei. Aber auch nach Innen verspricht ber phantafiereiche Sprecher bes großen Mittelftaats viel mehr, als letterer balten burfte. Br. R. bat gang vergeffen, bag wir ftreng constitutionellen gandern angeboren, bag Burger und Bauern bei une burch ihre Bertreter bie Staategelber bewilligen, und biefe Babler in ber Regel die Sand festgeschloffen auf die Zaichen balten. In ben Jahren 1854 und 1859 bat man bas fehr wohl verftanden; man hat fich ein Berdienft baraus gemacht, bem Bolfe ben lieben Frieden erhalten ju haben, ben Und jest ploglich follen wir zwei aggreffiven es muniche. Großmächten jur Dedung bienen! Ber foll benn alles Das bezahlen? Berzeihe und fr. R.! wie er bier zu Defterreich und Breußen fpricht, tommt er une vor wie ein Babrfager-Beib, bas ben Leuten Lotterie-Rummern einschwätt.

Roch viel schlimmer als Preußen ware Desterreich in bem breifopfigen Deutschland bes Hrn. R. gestellt. Es mußte im Borsit mit Preußen und ben Mittelstaaten alterniren; überdieß durfte es nicht wie Preußen mit seinem ganzen Landerbestand in den Bund eintreten, stiege also im Grunde von der ersten zur letten Macht im neuen Bereine nieder. Als Ersat besäme es ein ganz unbestimmtes Garantie-Bersprechen; nicht für alle Fälle wurde nämlich der Lund den gesammten Länderbestand Desterreichs garantiren, sondern der Bund wurde von Fall zu Fall berathen, ob es da ein reindeutsches Interesse zu retten gelte ober nicht. Geradeso hat der Bund im Jahre

Einheit thatsächlich zu bemonstriren; wollten fie endlich ben mittelstaatlichen "Bundesstaat außerhalb Desterreichs und Preusens" herstellen, wie Hr. R als Nothbehelf und für den Fall eines hartnächigen Fernhaltens der beiden Großmächte emspfiehlt — dann wurde man bald hören, wie Preußen über derlei Coalitionen benkt!

Br. R. fpricht die Soffnung aus: "bie unfichere Lage Deutschlands mare mit Einem Schlage wie verwandelt." Bobl möglich, aber in gang anderm Sinn ale bier gemeint ift. Jebenfalls murbe bie Bermirrung grengenlos werben, und Preu-Ben abermale, wie es ichon jur Beit ber Dresbener Conferen. gen angefangen, die Belegenheit benüten, um nach ben fleineren beutschen Staaten zu fischen. Denn man bemerte mobi. nur die fieben Furften ber Mittelftaaten murden politifc bas britte Deutschland bilben, fie allein maren burch Ginen aus ihnen, fur Lebenszeit berufen\*), ale Mitregierer an ber breifos pfigen Bundesregierung betheiligt; die andern beutschen Souveraine fanden im Fürstenhause ihren Blat und traten bier bem mediatisirten hoben Reicheabel an die Seite. hat vor zwolf Jahren die Dreedener Confereng gefprengt, inbem es bie fleineren Staaten vorschob und ihnen um ihre fouverane Gleichberechtigung bange machte; mas murbe jest erft erfolgen, wenn die Mittelftaaten fo gang offen , wie fie mußten, mit ihrem Degrabirungeprojeft hervortraten?

Darin find alle Großbeutschen einverftanden, daß unsere Fürsten bemnächft perfonlich und entschloffen die Initiative ergreifen muffen, wenn ihre erhabene Stellung irgend noch et-

<sup>\*)</sup> Es ift gang bezeicknend, baß aus bem vorliegenden Programm nicht erhellt, ob die Mittelftaaten in Bapern ihren gebornen Bertreter zu verehren, ober ob fie die freie Bahl haben follten. Or. N. bedient fich nur der folgenden zweideutigen Borte: "Einer der fieben Fürften muß, gegenüber den beiben lebenslänglichen Tragern der Kronen von Defterreich und Preußen, den lebenstänglischen Beruf erhalten" zc. Fürchtet man vielleicht von vornherein anzustoßen; wenn man beutlicher fprache?

was Perfonliches, wenn fie, wie Gr. R. fich ausbrudt, bie bodfte perfonliche Macht und Burbe voll innerer Rechte und voll innerer Verantwortlichfeit bedeuten foll. In ber That ift bei uns jest bas monarchische Brincip auf bie Brobe gestellt. bewährt es fich nicht, fo wird eine neue Baulefirche bie Sache in die Sand nehmen; bas Parlament vor ber Centralgewalt ift aber bie Revolution, bie Reform ift nur in umgefehrter Ordnung möglich. Die Fürften follen fich alfo versammeln, aber mas bann? Sie follen bie Trias grunden! ruft es aus einigen Regierungefreisen. Gie follen une ben großbeutfchen Raifer mablen! ruft es aus ben Reiben unabhangis ger Bolitifer. In Wahrheit eine merfmurbige Erscheinung. Die in unfern ganden hochbeliebte und von Dben protegirte Triadidee hat nicht nur feine Bartei, fie bat nicht einmal ein beständiges Organ , und bas momentan gerauschvolle Auftreten ber befannten brei nordbeutschen Demofraten ift vorübergegangen wie ein loch im Baffer. Die großbeutsche Raiferidee hingegen, die in Preußen natürlich ale flagranter Sochverrath behandelt und in unfern Mittelftaaten faum gnadiger augeschen wird, hat zwar, wie fich unter biefen Umftanben von felbst versteht, feine ausgesprochene Barteibildung, aber fie fann auf nicht wenige Organe in ber periodifchen Breffe gablen, und ift in ber Broidurenliteratur febr ansebnlich ver-Seit wenigen Monaten find wieder brei . Schriften Diefes Inhalts ju unferer Renntniß gefommen, beren Berfaffer wenigstens jum Theil Rordbeutschland angehören und fammtlich Protestanten find. Das beweist für bie unverwüftliche Lebenefraft ber großen 3bee.

Was der Trias-Bolitifer R. ganz übersehen hat, das bringt ein kleines, zu Freiburg im Breisgau erschlenenes Büch- lein zur Erinnerung: daß es sich nämtich nicht um ftolze Entsschließungen unserer Souveraine handle, sondern um Maß- nahmen, welche zuerst und zunächst den Fürsten selber die Sischerheit verheißen, und dann der Nation im Allgemeinen. Darum mahnt er die deutschen Könige, an der Stelle der alten

Rurfürsten bas Rothige ju veranlaffen und - bas Raiferthum rechtsfraftig ju erneuern. Rechtsfraftig, benn wenn auch Gr. D. fich anstellt, ale wenn die Trias die einzig mögliche Bunbedreform auf Grund bes Bunbedrechts fei, fo ift es boch unzweifelhaft, bag bas Bunbebrecht ungezwungener zu bem zurude führt, mas in Deutschland von Alters ber mar, als zu bem, was in Deutschland niemals war. Unfer Berfaffer hat fichtlich tiefe Forschungen in ber Geschichte bes beutschen Bolfes gemacht, die er nicht nur im Ropf, fondern im Bergen tragt. Er erinnert an die Ronigewahl von 1024, wo der jungere Frankenbergog Konrad fich edelmuthig der Bahl des alteren unterwarf. Gin folder Ronradefinn, meint er, fonnte wohl noch einmal Deutschland und seine Fürften retten, nicht aber fonne es bie felbstfüchtige und rechthaberische Trias. breitopfige Centralgemalt murbe bas Uebel unferer Bielbeit nur beschränfen, es nicht heben. Die Stimmen ber Drei murben in ber entscheibenben Stunde nach rechts bin und nach links bin auseinander geben, und die llebereinstimmung zweier unter ihnen wurde ben Dritten nicht hindern, feine eigene Bahn ju verfolgen. Richt eine Dreiheit verburgt uns die Sicherheit, Die wir erfehnen, fondern nur eine einheitliche lenfung, Die Cammlung ber Rraft unter Ginen Willen"+).

So fpricht der durchgebildete Hiftorifer, der großdeutsche sowohl als der kleindeutsche. Sosort tritt ein durchgebildeter Staatsmann hinzu und erklärt: auch nach Innen genüge die Trias nicht mehr. Woge sie an sich immerhin eine ebenso gesunde wie naturgemäße Lösung des deutschen Problems senn, so sei es doch unzweiselhaft, "daß sich praktisch jede Resorm der Bundesverhältnisse als ein bloses Palliativmittel, als eine Abschlagszahlung an die Revolution herausstellen werde, welche nicht gleichzeitig das Mittel bote, die Anarchie zu beseitigen, und zwar dauern d zu beseitigen, die in Preußen und in

<sup>\*) &</sup>quot;Die beutsche Nation und ber rechte bentsche Raifer". Freiburg, Derber 1862. G. 8.

Desterreich thatsachlich herrscht und jeden Tag die Regierungsgewalt in beiden Großmächten zur officiellen Erklärung des Bankerotts treiben kann."

Wir entnehmen biese erleuchteten Worte einer Schrift. welche unter bem felbstrebenben Titel "Defterreichs und Breu-Bens Mediatisirung die conditio sine qua non einer monardifcheparlamentarifchen lofung bes beutschen Broblems" jungft erschienen ift\*). Den Ton muß man in biefem Titel auf bas Beiwort "parlamentarijd," legen. Der Berfaffer geht namlich von ber Thatfache aus, bag ber Bug ber Beit nach parlamentarifcher Regierung gebe und feinerlei Absolutiomus mehr bulbe. Run aber fei es ein Ding ber Unmöglichfeit, bas beutige Defterreich und bas beutige Breugen, gefdweige benn ein breifopfiges Deutschland, parlamentarifc ju regieren. Für die Wahrheit diefer Behauptung bezüglich der Trias fonnte fich ber Berfaffer gerade auf bas mittelftaatliche Brogramm bes Brn. R. berufen. Denn fo freigebig fich Br. R. gegen bie öffentliche Meinung sonft zeigt, fo tann er boch nicht umbin, wiederholt barauf jurudjulommen, bag ein Rationalparlament mit ber Triasbildung ichlechterdings unverträglich mare. Rur eine Berfammlung von Rammerboten, Bevollmächtigten ber Gingelnfammern, in ber Bundeshauptstadt fei gulaffig, welche Rammerboten gubem je nach ihren ganbern Bruppen für fich bilben und gegen binbenbe Ueberftimmung ficher gestellt werben mußten. Die geschloffene Bollsmacht eines eigentlichen Parlaments, meint er, mußte nothwendig Die Befugnisse ber Sonberkammern in sich auffaugen und ebenso gerfetend auf die unter Biele gerfplitterte gur ftenmacht wirfen. Bewiß hat Br. R. hierin vollfommen Recht; marum foließt er aber aus biefem fur bas beutsche Drittel febr prajubicirlis den Umftand nicht, daß also die Trias bem Rationalparlament weichen muffe? warum schließt er gerade umgefehrt?

fr. R. hat das Siebenzig-Millionen-Reich als eine wufte

<sup>\*)</sup> Leipzig bei Denice 1862. Motto: Viribus unitis sunm enique.

unbehülfliche Maffe verspottet. Der Berfaffer bes Leipziger Memorandums weist im Gegentheile nach, bag nur unter biefer Borausfehung ber großbeutichen Raiferibee, nur in bem von ber fleindeutschen Bartei ohne Beiteres nach Utopien verwiesenen Reiche von 70 Millionen es möglich mare, nach Au-Ben ber weltgeschichtlichen Aufgabe ber beutschen Ration (ber civilifirten Welt ben Frieben ju gebieten) gewachfen ju fenn, nach Innen aber ber freieften Entwidlung bes parlamentaris ichen Lebens Raum ju gonnen. Raturlich meint er nicht eine constitutionelle Centralisation, wie fie bei einem preußischen Rleindeutschland nothwendig eintreten mußte, gemäß ber von Sans aus bureaufratifden ober, wie Gr. R. fich ausbrudt, imperialistischen Ratur des Mutterftaats. Sondern er will Ernft machen mit ber viel besprochenen Rachahmung Englands. por beffen wohlverstandener Berfaffung er ben confervativsten Anftatt Bebenfen zu begen, ob ein Reich von 70 Millionen parlamentarifc regiert werben fonne, ift er vielmehr ber Meinung, und gwar ber fehr richtigen, baß ein parlamentarifch regierter Staat boppelt fo machtig fenn muffe ale ein absolut beberrichter, um einer gleichen Dachtentwich. lung fähig ju fenn und um bas Material ju einem wirflichen Barlament aus fich aufzubringen. Den Beweis bafur fiebt er in bem heutigen Preugen, bem es nicht nur an ben Glementen einer Bairie, sondern auch an denen eines Unterhaus fes fehle, bas fich alfo überhaupt gar nicht parlamentarifc regieren laffe. Er fieht ben Beweis aber auch in bem beutie gen Defterreich, bas fein unumwundenes Geftandniß abgelegt habe, baß es fich absolut nicht mehr regieren laffe, bas aber als Gesammtftaat ebenso wenig conftitutionell regiert merben tonne.

Darauf gründet der Verfasser die Zuversicht seiner große beutschen Kaiseridee. Er glaubt wahrzunehmen, es handle sich für die beiden beutschen Großmächte ahnehin nur um den eherenvollen Rückzug aus einer durch unabwendbare Veränderungen der Weitlage, wie durch innere Unmöglichkeiten unhalbe

bar gewordenen Stellung. "Das specifische Preußenthum und bas specisische Desterreicherthum haben ihre Zeit erfüllt."
"Benn wir die Ausgabe Preußen constitutionell zu regieren, einsach für unlösbar ersannten, so muß die Durchsührung des parlamentarischen Regimes in Desterreich doppelt unmöglich erscheinen." "Die Wahrheit ist, und die Ereignisse werden dies selbe bald weltsundig machen, daß sich Desterreich und Preussen in ihrer heutigen Gestalt überhaupt nicht mehr regieren lassen. Als Einzelstaaten haben beide ihre Ausgabe erfüllt. Nur als Theile eines größern, mächtigern Ganzen, nur im Bereine mit sämmtlichen beutschen Bundesstaaten können beide, selbst vereint, ihre Eristenz und das Wesen ihrer Macht dann retten, wenn sie sich hochherzig entschließen, für die Ausübung berselben neue Formen zu suchen."

Das find nun zwar ftarte Worte; indes haben icharffiche tige Beifter auch fonft ichon bie gleichen Bahrnehmungen gemacht. Bis auf ben Bunkt vom Raifer, bat ber berühmte Bublicift Dr. Frant in Berlin bereits vor brei Jahren basfelbe gefagt: burch die Auflosung ber Bentarcie und bas Emporfommen ber großen Weltmachte habe bas beutiche Große machtthum feine frubere Bedeutung verloren; Die beiden beutichen Großmächte feien in ber That nichts anderes mehr als große beutsche Marfen, welche baber ihren mabren Bortheil nur in einer beutschen Gesammtpolitif finden fonnten. Wirflichfeit bat die Erschütterung, welche unsere politischen Einrichtungen von ber Erfindung ber Dampftraft und ber Elef. tricität empfangen haben, ihre Ringe noch lange nicht ausgefcmungen; es ift fogar mabricheinlicher, bag wir erft am Unfang fteben, und vielleicht begegnet die Trias-Politif gerade befhalb foviel inftinftivem Widerwillen, weil ihr engherziger Mafftab fo meit hinter ber Große ber Berhaltniffe gurudfteht.

Run ift bas Leipziger Memorandum ber Anficht, man burfe bie hoffnung nicht aufgeben, daß auch Preußen noch auf gutlichem Wege zur Erfenntniß seiner seit bem Krimfrieg unabläffig bewiesenen Unmidnglichteit und eusspälischen Richt-

Rothwendigfeit gelange. Fest überzeugt, daß Deutschlands Bufunft an der untern Donau liege und die orientalische Frage eine beutsche Lebenefrage fei, wenn auch bie Staatsweisheit in Berlin feine Uhnung von biefer Bahrheit babe, erfcheint ibm Die Miffion Deutschlands unter öfterreichischer Megide in glangenofter Beftalt. Der Berfaffer meint, ber fleinfte unter ben bisberigen Dachthabern ber Welt murbe nur einen Bumachs wirflicher Macht gewinnen, wenn er ber erfte und machtigfte Bair bes in Europa machtigften Beltreiche murbe. aber Riemand anders als ber Raifer von Defterreich burch freiwillige Unterordnung feiner Rrontander unter bie Reiches Centralgewalt, bas beißt burch Selbstmebiatifirung, bem beutfchen Reiche bie Grundlage ber Macht gemabren fann, ift felbstverftandlich. Aber nur gegen die erbliche beutsche Raiferfrone murbe er biefes Opfer bringen wollen und fonnen." "Die Unterordnung jedes einzelnen Kronlandes ber öfterreichis ichen Monarchie, sowie jeber einzelnen Proving bes preußischen Staates unter die einzusepende Reiche-Centralgemalt murbe es einzig und allein ben übrigen Bunbesfürften möglich maden, ein analoges Opfer ju bringen."

Es ift uns nicht barum ju thun, genauer barguftellen, wie benn nun ber Gr. Berfaffer bas parlamentarifche beutsche Reich einrichten will. Auch gebenfen wir nicht, feine einzelnen Borfchlage ju fritifiren, j. B. bie eigenthumliche 3bee, baß auch die "tollgewordenen Rationalitäten" bes Raiferftaats, Magyaren und Slaven, nicht apparte regiert, fonbern in ben beutschen Reichstag einbezogen werben follten. Jebenfalls erweist er fich als febr gut unterrichtet, wenn er es als bas große Sinderniß Defterreichs erflart, daß in diefem Reiche "numerifc bie einzige centripetale Nationalität, Die beutsche, ben übrigen centrijugalen gegenüber von Saufe aus in einer permanenten Minoritat fei." Allerdings muß man biefes geheime Leiden bes Raiferstaats mohl ins Auge faffen, wenn man die gange Unmöglichfeit begreifen will, bag fich Defterreich jemals auf irgend ein fleindeutsches Projett einlaffen fonnte, ober auch ILIX.

auf eine triadische Aenberung des Statusquo am Bund, welch ben deutschen Zusammenhang der Oftmacht nicht straffer anziehen, sondern noch mehr lodern wurde.

"Das Programm ber großbeutschen Partei, welches wir gu formuliren versuchen, mar übrigens bas Programm ber ausmartigen Politif aller Derjenigen, welche unter ben Leitern und Lenfern Defterreichs Ctaatemanner genannt ju merben verbienen, menn es auch nur ale traditionelles Arfanum berrachtet, nur unbewußt, inftinftartig befolgt, und nicht ausgesprochen werben tonnte und durfte. Wenn wir diefes Rabinetegeheimniß ber E. t. Staatefanglei beute ohne Indiscretion ausplaudern durfen, fo ift bief eine Folge ber Thatfache, bag Defterreich und Breufen in bie Reibe ber Rechts - und Berfaffungeftaaten unwiberruflich eingetreten find. Das Pring Gugen und Raunit, mas Fürft Dets ternich und Fürft Schwarzenberg nach Aufen zu verwirklichen ftrebten, ift eben nichts als bas großbeutiche Brogramm. verftorbene Fürft Metternich namentlich bat nach Außen immer fo gehandelt und gesprochen, ale batte er gang Deutschland binter fich, und gwar mas Preugen betrifft, im vollften Ginverftandniß bes Ronigs Friedrich Wilhelm III."

Es ift auch nicht an une, bie praftische Möglichfeit ber großbeutschen Raiseridee ju vertheidigen. 36r ftebt Ein gewaltig großes Wenn entgegen, allen anderen Reformvorfclagen hundert fleine Wenn. Gefett ber Raifer Frang Joseph wurde einen beutschen Fürftentag ausschreiben, um bie Begenwart und Bufunft bes gemeinsamen Baterlandes zu beratben. "wer", fragt unfer Berfaffer, "wer murbe ausbleiben ? Der Ronig von Preufen? Bielleicht, aber wie lange ?" Dit bem gang gleichen Troft muß auch Gr. R., ber Apologet ber Trias, fich friften, nur mit bem Unterschiebe, bag er nicht auf Ginen, sondern auf zwei in Gebuld zu marten batte, auf Breufen und Defterreich. Ueberdieß ift die großdeutsche Raiseridee in bem unläugbaren Bortheil, daß fie bem Bedürfniß der Zeit burch eine großartige wirklich parlamentarische Berfaffung bes Bangen, verbunden mit ber ausgedehnteften Autonomie ber Theile, entgegenfommen und gerecht werben fonnte. Das fann weder die Trias, noch auch Rleindeutschland.

Endlich macht bas Leipziger Memorandum noch auf einen

sehr wichtigen Bunft aufmerksam, ber meistens ganz übersehen wird. Ich meine die Beränderungen, welche auf dem Gebiete des Kriegs wesens unadweislich bevorstehen, und die Rothwendigseit bei Zeiten vorzusehen, damit nicht die Unmasse der stehenden Heere und die fortwährende Kriegsbereitschaft endlich die Finanzen aller Staaten zerrütte und den Bolkern das Marf aussauge\*). In beiden Beziehungen wird es früher oder später geboten seyn, auf das System von numerisch kleineren, aber taktisch besser durchgebildeten, aus gewordenen Truppen bestehenden Heeren zurückzugreisen, und das Conscriptionsspsstem nur sur die im Kriege zu mobilistrenden Landwehren beizubehalten. Die letzteren könnten dann durch Berwendung der Cadres aus den Soldtruppen eine größere Schlagsertigsseit erlangen, als bei unseren Armeen jeht der Fall ist.

Daß eine folde Reform von ber bochften Bebeutung für unser Bolfeleben in ben Rahmen ber großbeutschen Raiseribee gang aut paft, ja baß bie lettere wie von felbst auf eine militärische Umgestaltung in der gedachten Richtung, ein ftets schlagfertiges faiferliches Beer und Landwehren ber Gingelftaaten, binführen murbe - bas ift eben fo einleuchtenb, wie es ane bererseits gewiß ift, tag weber ble Trias noch Rleindeutsche land aus dem verderblichen Spftem bes bewaffneten Friedens binauszufommen vermöchten. Beibe mußten ftetefort gegen fich felbst und gegen alle Undern auf bem Qui vive fteben. Welch bebenfliche Tragweite Diefe Militarfragen aber allmab. lig gewinnen, und wie fie die politische Saltung ber Bolfer bestimmen fonnen, lehrt bas Beifpiel Preugens gerabe jest febr eindringlich. Der militarifchen Ueberburbung bes Bolfs hat Ronig Bilhelm feine bemofratische Rammer ju verbanfen. Benn es ben Daffen einmal flar murbe, bag die grundliche Erleichterung ber Rriegebudgete mit ber Bermirflichung ber

<sup>\*)</sup> Diefen Bunft betont auch eine fehr mohlmeinenbe, foeben zu Munschen bei Lentner erschienene Schrift: "Einzig möglicher Beg bie beutsche Frage . . in acht rationeller Beife gelost zu feben."

6. 24.

großbeutschen Raiseribee identisch sei, bann fonnte diese 3bee sogar sehr populär werden. Die Trias und Rleindentschland werden sich dem Bolfe niemals unter dem Gesichtspunft der materiellen Interessen empsehlen, die großdeutsche Raiseridee aber founte es nach mehr als Einer Seite hin.

Bir unfererfeits haben uns indeg nie bem Glauben bingegeben, daß eine wesentliche Menberung bes beutschen Statusquo moglich fei außer burch eine, große welterschütternbe Rataftrophe. Somit genügt es une bier vollfommen, gezeigt ju baben, baß jene großbeutsche Raiseridee ber Theorie nach immerhin noch möglicher mare als ein brittes Deutschland im Kur die unmittelbare Praris aber wieberholen wir, daß die Trias-Politif ein gefährliches Spiel treibt, und biefee Spiel une um fo mehr angftigt, je naber und unvermeiblicher bie entscheibenbe Brobe ericeint. Anftatt alle Aufmerkfamfeit auf bie politische Realitat ju richten, grübelt man nutlos über bie Abstraftion eines trigbifden Gleichgewichts zwischen ben beiben Großmächten; und Dieser firen Ibee zulieb behandelt man Desterreich als bas mittelftaatliche Afchenbrobel, mabrend fein Menschenauge eine andere Borbereitung auf bie fommenbe Rrifis erfeben fann, als ben engften Anfchluß an die öftliche Großmacht. Ja man mochte fich vielleicht eber noch in ben frangofifch preußischen Sanbelevertrag fügen, um nur nicht die richtige Mitte ber "britten Partei" ju verlieren und an die Seite Defterreichs binüber gebrangt ju merben.

Eine folche Bolitif in einer folchen Zeit wie die unfrige kann unmöglich ein gutes Ende nehmen. horen wir nicht balb auf, dem berühmten Erempel Buridans zwischen den zwei Heubundeln zu gleichen, so werden wir unfehlbar verlierren was wir haben, indem wir dem Schattenbild eines hohern Besitzthums nachjagen.

Den 22. Dai 1862.

### LI.

# Inr Unterftütnng bes beiligen Landes.

Bu feiner Zeit noch hat man im Abendlande die Unterftubung bes beil. Landes gang vergeffen, wenn auch bie Begeifterung für baffelbe, welche bie Rreugguge hervorrief, in fpaterer Beit erloschen ift. Geit bem vierzehnten Jahrhundert ift die Erhaltung ber beil. Statten, ben Berg Carmel ausgenommen, in ben Sanben eines Orbens geblieben, ber biefe Aufgabe mit ber Aufwendung aller feiner Rrafte fur bie Fortbauer ber Miffion, fur beren Bestand einzelne Orbensglieber fortmahrend ihr Leben geopfert haben, bis ju unserer Beit in ehrenvoller Beise gelost bat. Die Berhaltniffe bes Orbens in den Staaten der pyrenaischen Salbinsel wie in den italienischen Staaten find aber in ber neueren und neuesten Beit fo traurig geworben, bag eine Berftarfung ber beutichen Diffion jum Schute bes beil. Landes, Die bereits in mehrfacher Beife angeregt wurde, ale eine Sache ber Nothwenbigfeit erscheint.

Wir möchten dieselbe hier junachft für zwei Anftaleten in Anspruch nehmen: für die geistige Gilfe durch die Errichtung einer beutschen Bilbungsanstalt für junge Missionare,

für bie zeitliche Silfe burch Organisation beutscher Commissariate, welche bie Bahl ber Miffionare überwachen, ihre Ubfendung erleichtern, endlich für bie Sammlung ber Beitrage in einzelnen ganbern als Centralorgane bienen follen.

Coon im breigehnten Jahrhunderte murbe (1276) auf bas Andringen bes beil. Raymundus Lullus, ber fpater felbft in ben Orben getreten ift, auf ber Infel Mayorfa ein Rlofter für breigebn Frangistaner errichtet, Die fich befonbere mit bem Studium ber arabifden Sprache beichaftigen follten , um in ben ganbern bes Jolam ale Diffionare ju bienen. Der Untrag bes Seiligen, Miffionefdulen ju errichten, fand bei Bapft Clemens V. fein geneigtes Bebor, veranlagte aber ben papfts lichen auf bem Concil ju Bienne gegebenen Befehl, am Gipe ber papftlichen Gurie, wie an ben Universitäten ju Baris, Drford, Bologna und Calamanca eigne Lehrftuble ber orientalifden Sprachen gu errichten, Die gugleich fur Die Ausbildung ber Diffionare bienen follten. In ben Rloftern, mit Ausnahme Mayorfas, murben feine eigenen Diffionsichulen errichtet, Die Ausbildung ber Diffionare mar mohl einzelnen besondere tauglichen Orbensgenoffen überlaffen, auch mag bie in diefem Orben wie in bem ber Dominifaner fur bas Dorgenland bestehenbe Congregation ber Bilger Jefu Chrifti gro-Ben Untheil an ihr gehabt haben. Mit ber Errichtung ber Propaganda (1622) trat auch fur bie Miffionen ber Orben eine neue Periode ein. Die Bestimmung fur ben Diffionsbienft, über bie fruber von ben Orbensgeneralen nach Ginvernahme ber Provincialen unmittelbar an ben Bapft berichtet murbe, marb jest von einem Centralorgane abbangig gemacht, welches bie papftlichen Befehle fur bie Diffionen ber gangen Rirche vermitteln follte.

Die Aufmerksamleit ber Propaganba richtete fich auch auf bie Ausbildung ber Frangistaner, Miffionare. Der Orben hatte auf bem 68ten Generalfapitel ju Tolebo (1633) bie

Errichtung von vier Collegien für die sprachliche und polemische Ausbitdung der Missionäre in Spanien, Italien, Frankreich und der deutsch-belgischen Provinz angeordnet, später aber (vor 1658) das Kloster St. Pietro di Montorio zu Rom als Bildungsanstalt für die Nissionäre des Morgenlandes bestimmt, wo besonders das Studium der arabischen Sprache wie der Polemis betrieben werden sollte. Die Propaganda unterwarf die Einrichtung dieses Collegiums (1668) einigen Aenderungen, welche Papst Urban VIII. (10. Sept. 1668) bestätigte\*).

Rach ihnen follte bie urfprüngliche Bahl ber Boglinge, bie auf smolf festgesett mar, auf gebn beschränft merben, bie im Alter von 25 - 30 Jahren aus allen Brovingen ber Reformaten genommen werben fonnten. Die Beit ber Borbes reitung follte zwei Jahre betragen, nur ausnahmsweise ein ausgezeichneter Bogling mit Difpens bes Orbensgenerals und ber Propaganda brei im Collegium zubringen fonnen. Leftoren follten, ber eine für ben Unterricht in ber arabischen Sprache, ber andere fur ben in ber Bolemif vom Orben ernannt, von ber Propaganda bestätigt werben. Monatlics. follte ein eifriger Orbensgenoffe bie im Amte eines Diffionare liegenben Bflichten und Befugniffe befonbere erörtern, alle vier Monate foll die Anstalt vom Orben, alle feche von ber Propaganda einer Bifitation unterzogen werben. Rach vollendetem Studium follen bie Boglinge von ber Propaganda ju einzelnen Diffioneftationen verwendet, ober vom General, wenn ein solches Bedürfniß nicht vorliege, in das heilige Land gefendet werben, um fich bort in ber arabifchen Sprache noch weiter auszubilden.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Attenstüde über bas erwähnte Generalkapitel wie über bas Rloster St. Bietro bi Montorio in ber chronologia historico legalis seraphici ordinis T. l. p. 696 und T. III. P. I. p. 529.

Das 78fte Generalfapitel, bas ju Bittoria ftatt fanb, befahl die Errichtung zweier neuer Bildungsanstalten zum Unterrichte in ber arabischen und griechischen Sprache fur bie Missionare in und außer Balaftina, welche in ber lombardiichen und in ber neapolitanisch-fizilianischen Broving (in provinciis intra nationes lombardicam et regniculam) stattfinden Das folgende ju Rom gehaltene Generalfapitel erneuerte diese Anordnung, genehmigte aber zugleich bas inzwiichen fur Die Dbservanten eingeführte Studium ber Sprachen im Rlofter bes beiligen Bartholomaus auf ber Tiberinfel, beffen Organisation ale Bilbungeanstalt fur ben Miffione-Dienst in Palaftina wie in anderen gandern bie Propaganda fpater (1709) bestimmte, und Papft Clemens XI. (21. 3anuar 1710) bestätigte \*). Die Bahl ber Boglinge in Diefem Collegium ift auf zwölf festgefest, Die Borbedingungen jum Eintritt, wie bie übrigen Bestimmungen find theils in berfelben Beife, wie fur Ct. Bietro di Montorio, theile in abnlider Beife geregelt; neben bem Studium ber arabifchen Sprace foll, wenn es möglich ift, auch noch bas ber illprischen betrieben merben.

In ähnlicher Beise wie die Errichtung der beiden erwähnten Collegien durfte aber auch die einer deutschen Bildung ban ftalt nothwendig werden, die sich auf Balaftina und die mit der Custodie des heiligen Landes verbundenen Rlöster zu beschränfen hätte, wenn der in der letten Generalversammlung der fatholischen Bereine Deutschlands bezüglich der Gründung eines Rlosters im heiligen Lande gestellte Anstrag mit Garantien für die Fortdauer des neuen Institutes in das Leben treten soll. Die breizehnte Generalversammlung zu München hat nämlich die Gründung eines ausschließlich

<sup>\*)</sup> lbid. T. II. p. 276 u. p. 302 u. T. III. P. I. p. 370, 474 unb 526.

beutschen Franzisfanerflosters zu Tiberias beantragt, beffen Unterhalt theils aus ben bereits vorhandenen Mitteln, theils aus ben Beitragen ber Mitglieder ber Berfammlung gebeckt werden foll \*).

Nach ber Meinung bes Antragstellers, ber benfelben in einem eigenen Aussage in biesen Blättern naher erörtert hat, soll biese Riederlassung im Anschlusse an die Peterssirche zu Tiberias, wo bereits ein fleines Hospiz besteht, gegründet werben. Diese Kirche hat bei bem letten Erdbeben (1837) am wenigsten Schaden gelitten, sie ist neuerdings werthvoll ausgestattet worden, die Bevollerung der Stadt besteht zur Hälfte aus polnisch ebeutschen Juden \*\*).

Als Pflanzschule für die neue Riederlassung durfte eine beutsche Bildungsanstalt der Missionare unentbehrlich seyn. Für die Ausbildung ihrer Lehrer ist kaum irgendwo so leicht zu sorgen, als in Deutschland und den österreichischen Staaten, da an einigen Universitätsstädten sich auch Klöster des Ordens befinden. Für die praktische Anweisung der Missionare fehlt es nicht an deutschen Ordenspriestern, welche bereits im heitigen Lande ehrenvoll gedient haben, von ihnen hat einer, Pater Andreas Hüttisch, auch die arabische Buchsbruckerei in Jerusalem geleitet.

Wie aber fur die geiftige Silfe burch eine beutsche Bilbungeanstalt, so durfte fur die zeitliche durch deutsche Commissariate im Orden gesorgt werden. Die Deutschen haben eine besondere Berechtigung zur Bertretung bes beutschen Ele-

<sup>\*)</sup> Berhandlungen ber breigehnten Generalversammlung ber katholis schen Bereine Deutschlands. Runchen 1862. S. 77 figb. unb S. 135.

<sup>••)</sup> Man vergleiche ben Auffat bes frn. Prof. Sepp über "ein beuts sches Kloster im gelobten Lanbe" im 49sten Banbe ber hiftor.spolit. Blatter S 120 ff.

mentes ichon burch die reichlichen Gaben, die aus beutschen Staaten dem heiligen Lande zufommen; Defterreich hat fie noch insbesondere durch die Grundung eines eigenen Bilger-hauses in Jerusalem, wie durch die Wiederherstellung des Generalcommissariates fur das heilige Land.

Dieses lettere Inftitut ift in der ersten Halfte des siebenzehnten Jahrhunderts zuerst in einzelnen Ländern vom Orden angeordnet worden, dis es später (1658) durch die Ordenssstatute für alle Nationen angeordnet wurde, in welchen der Orden verbreitet war. In Wien wurde (1633) der erste Generalcommissär Peter von Prosco, ein Spanier, vom Ordensschental Johann Baptist von Campanea mit Einwilligung Raiser Ferdinands II. eingeführt. Seine Wirksamseit sollte sich nicht bloß auf die faiserlichen Erbstaaten, sondern auf das ganze römische Reich erstreden \*).

Diese Institute vermehrten sich, als bei ber steigenden Bedrängnis bes heiligen Landes Urban VIII. (1634) befahl, in allen Pfarrfirchen zweimal im Jahre, im Advent wie in der Fasten, die Lage des heiligen Landes in der Predigt zu schildern und Beiträge für dasselbe zu sammeln. Es entstanden Commissariate für das heilige Land in Reapel, in Sicilien, am Sie des Papstes und in Spanien \*\*).

In ben Ordensstatuten bes Generals Sambuca (1658) wird die allgemeine Einführung dieser Commissariate mit Bezeichnung ihrer Besugnisse angeordnet. Bicecommissare sollen nur vom General ernannt werden können, die Kasse soll überall von einem Syndisus verwaltet werden. Die Commissare, indebesondere aber der zu Benedig, sollen die hin und Rückreise ber Missionare überwachen. Auf dem 78sten Generalkapitel

<sup>\*)</sup> Herzog cosmographia austriaco-franciscana. Coloniae Agrippinae 1740, fol. p. 167 seq.

<sup>\*\*)</sup> Chronologia historico legalis T. III. P. I. p. 448.

zu Bittoria wurde bestimmt, daß nur die Commissäre zu Madrid, Rom, Wien und Paris eine höhere Stellung als Generalcommissäre des heiligen Landes einnehmen sollen. Am Anfange des achtzehnten Jahrhunderts (1715) wurde auch in Portugal ein Commissariat errichtet, das seine Beiträge nach Madrid ablieferte; die Größe derselben wurde hier sowohl für das Land selbst, wie für seine überseeischen Besitungen nach dem Einsommen der Gemeindebehörden geregelt. Für Polen wurde (1750) ein Bicecommissariat unter dem Generalcommissariate zu Wien errichtet, letteres durste seit 1664 nur mehr mit österreichischen Staatsangehörigen besett werden.

Die Rechte und Pflichten ber Commissare sind in einem Schreiben des Generals Gaetano da Laurino (1. Mai 1741) zusammengesaßt, in welchem die früheren Beschlüsse der Generalkapitel zu Toledo von 1658 und 1682, zu Rom 1668, zu Bittoria 1694 wiederholt sind \*).

Bald nachdem Joseph II. die Regierung seiner Länder allein angetreten hatte, wurde den Franzissanern die Sammslung von Beiträgen für das heilige Land verboten. In einer Berordnung vom 8. Mai 1781 heißt es, sie werde ihnen bis zum 29. September desselben Jahres nur deshalb noch gestatet, weil das Patent und Indultum hiefür bereits ausgesertigt sei. Am 30. April 1784 wurde auch das Generalcommissariat durch kaiserliche Entschließung ausgehoben, obgleich der Orden selbst fortbestand.

Im neunzehnten Jahrhunderte hat die Aufhebung bes Ordens in mehreren gandern ben Sammlungen großen Einstrag gethan, in Portugal wurde das Generalcommiffariat noch vor derselben abgeschafft, seine Guter aber als Krongut erflärt.

<sup>\*)</sup> Chronologia historico legalis T. III. P. II. p. 257.

Die bedrängte Lage bes heiligen Landes hat einzelne Regierungen bewogen, die Sammlungen für dasselbe zu erneuern. Für die italienischen Kronländer des österreichischen Staates bewilligte Kaiser Ferdinand am 22. Febr. 1843, daß die in der Provinz Benedig nach altem Hersommen gesammelten Gelder durch den dortigen Provincial der Franzissaner übernommen und unmittelbar in Berwendung gebracht werden sollten. Für die übrigen Staaten sollte die Verwendung der Gelder unter neuer Controle dem Orden übergeben und deschalb das frühere Generalcommissariat wenigstens in ähnlicher Weise erneuert werden.

Die Art und Beise, in welcher bas Generalcommiffariat ju Wien am 19. November 1843 wieber hergestellt wurde, war eine von seiner fruberen Organisation theilweise verschiebene, wenn auch ber 3med berfelbe blieb. Das Boblwollen bes Raifers hatte bereits im vorhergehenden Jahre (21. Febr. 1842) geftattet, bag in allen Bisthumern bes Raiferftaates in der beiligen Woche fur bas beilige gand Beitrage gesam. melt werben burften, und biefe Sammlungen hatten im erften Jahre ben namhaften Betrag von 52,459 fl. 11 fr. Conventionsmunge ergeben. Die Bermenbung biefer Beitrage follte nun junachft burch eine bem frommen 3mede entsprechenbe Bermaltung eingeleitet und gesichert werben. Fur bas geiftliche Bedürfniß ber Pilger follte aber überdieß auch burch vier bis feche Miffionspriefter geforgt werben, welche außer ber beutschen auch noch ber flavischen ober ungarischen, ber italienischen ober frangofischen Sprache fundig, aus bem ofterreis dischen Staate nach Jerusalem selbst ober einem ber Rlofter Syriens ober Megyptens abgeben und bort unterhalten werben follten.

Für biefen gemeinsamen 3med wurde nun zu Wien ein Commiffariat für bas beilige Land gebilbet, bestehend aus bem Generalcommiffar, einem Stellvertreter (vice-commissa-

rius), bem Synbifus bes Frangisfanerflofters ju Bien und amei Affistenten. Die Beauffichtigung und Leitung ber neuen Beborde murbe bem jeweiligen Fürsterzbischofe von Wien übertragen, ber fich auch einen Stellvertreter mablen fann; bei Erledigung bes erzbifcoflichen Stuhles foll fie ber Bermefer bes Erzbisthums führen. Mitglieder bes Commiffariates, mit Ausnahme bes Synbifus, wie Miffionare fonnen nur Briefter aus bem Orben ber Frangistaner fenn. Die Ernennung bes Generalcommiffare geschieht auf Lebensbauer vom Erzbis fcofe, bedarf aber ber faiferlichen Bestätigung. Sein Stellvertreter, ber bei feiner Berbinderung bie Geschäfte ju führen, außerbem in feinem Auftrage ju arbeiten bat, wird auf feinen Borfchlag nach Einvernehmung bes Orbensobern wie bes einschlägigen Ordinariates vom Erzbischofe ernannt. Der Syne bifus wird nach ber im Rlofter ju Wien herfommlichen Weise Die Affiftenten werden vom Erzbischofe insbesondere aus folden Brieftern genommen, Die bereits als Miffionare verdienstlich im beiligen ganbe gewirft haben, Stellvertreter und Affiftenten werben fur brei Jahre bestellt. Der Benerals Commiffar muß in allen wichtigeren Angelegenheiten ben Rath ber Mitglieder, beren Berfammlung fruber discretorium genannt murbe, vernehmen, und fie uber bie Sammlungen, über Correspondengen und Untermeisungen in nabere Renntniß fegen. Die Absendung und Abberufung ber Misstonare, Die Absenbung bes Gelbes wie bes firchlichen Berathes, Die Beröffentlichung ber Rechnungen wie ber Missionsberichte, endlich bie zeitweise Unlegung berjenigen Gelber, welche fur unvorherges febene Kalle gurudgelegt werben, fonnen vom Commiffariate nur mit Genehmigung bes Erzbischofes als Beschützere biefer Behörde verfügt werben.

Die gesammelten Beitrage werben von ben erzbischöflichen und bischöflichen Consistorien unter Bezeichnung ber einzelnen Pfarreien und Summen jahrlich an bas Generalcommiffariat

eingesendet, wofür biefes Empfangscheine ausstellt, welche mit ber Unterschrift bes Generalcommiffare, bes Syndifus und bes alteren Affistenten verseben find. Gelb und Werthpapiere find in einer mit brei Schloffern verfebenen Raffa aufzubemabren. beren brei Coluffel bie Benannten ju führen haben. Einnahmen und Ausgaben führt ber Beneralcommiffar ein Tagebuch, welches monatlich bem discretorium vorgelegt, von Diesem bestätigt ober berichtigt, am Schluffe eines jeben Rabres aber mit ben Belegen bem Ergbischofe vorgelegt werben muß. Die gesammelten Belber follen fur Reisen und Unterhalt ber Miffionare, für Anschaffung von Rirchengerathen und Buchern in ben Rloftern, ferner fur einzelne Unterftugungen berfelben verwendet und in Bechfeln auf Conftantinopel, Beirut, Alexandrien, ober andere Stadte in Sprien ober Megyp. ten abgesendet werben. Die Rechnungen follen jedes Jahr gedrudt und an Confistorien und Pfarreien vertheilt werben, mit ihnen fann auch eine Uebersicht über bie Lage ber Chris ften im Driente verbunden werden. Gin vollständiger Auszug aus allen Rechnungen foll jahrlich vom Erzbischofe bem Rais fer unterbreitet merben. Die jum Miffionebienfte geeigneten Ordenspriefter werben von den Provincialen bem Commiffariate, von biefem bem Erzbischofe in Borichlag gebracht, über ihre Absendung nach eingeleitetem Benehmen mit ben Bischöfen entscheidet; Die Ermählten werden vom Generalcommiffar mit Reifegelb verfeben. Der Miffionebienft umfaßt feche Sabre, binnen welcher ber Miffionar ber Seelforge obliegen, auch fich bie Sprache ber Begend, in welcher er wirft, nach Thunlichfeit aneignen foll. Die Diffionszeit fann auf ben Bunich bes Diffionars verlangert, fie fann aber auch, wenn es nothwendig ift, gefürzt werben, fie muß nicht in Berufalem allein jugebracht werben, fonbern bie Diffionare fommen nach bem Bedürfniffe auch nach Sprien, Aegypten und Cypern.

Der Generalcommissär wohnt im Rloster zu Wien, von bem er auch seinen Unterhalt bezieht. Er allein ift verant-

wortlich für alle Borgange, ohne fein Biffen und feine Ginwilligung fonnen bie übrigen Mitglieder bes Commiffariates weber einen Befchluß faffen, noch ihn vollziehen. Dem Erzbis fcofe ift er in Allem untergeben, er muß ihn von allen Ereigniffen in Renntniß fepen, wie feine Befehle ichleunig und fortmabrend vollziehen. Er führt ben Briefmechfel mit ben Brovincialen über ben Diffionebienft, banft fur bie Beitrage, versendet die Rechnungen und gibt Aufschluffe. Er unterrichtet fich über ben Buftand bes beiligen Landes burch fortwährenbe Correspondenz mit ben Orbensobern in Balaftina und Conftantinopel, wie mit ben Missionaren felbft. Alle Briefe, Die an ibn gelangen, bat er im Originale, biejenigen bagegen, welche er aussertigt, im Entwurfe aufzubewahren. Die Rechnungen mit ihren Belegen bat er fleißig ju fuhren, bamit fic fein Anftand ergeben fann. Bezüglich ber Ausgaben fann er bis ju fünfundzwanzig Bulben felbst verfügen, größere erforbern die Benehmigung bee Erzbischofes. Die Berichte über ben religiöfen Buftanb ber Chriften im Morgenlande foll er fammeln und bem Drude übergeben, von ihnen find 1846 bis 1854 fieben Sefte unter bem Titel: Missionenotigen erfdienen.

Das Generalcommissariat zu Wien ist auch mit diesen bezüglich der Absendung der Misstonare erweiterten Besugnisssen in das Leben getreten und hat, wie wir aus den Misstonsnotizen entnehmen, eine Reihe von deutschen Seudboten nach dem heiligen Lande befördert.

In ähnlicher Beise burften auch in anderen beutschen Staaten solche Commiffarlate wieder hergestellt werben, die neben ihrer allgemeinen Aufgabe auch noch insbesondere für ben Unterhalt und die Besehung bes zu grundenden beutschen Klosters zu sorgen hatten.

Bei bem jehigen Berhaltniffe zwischen Rirche und Staat tann es nicht mehr im Intereffe bes letteren liegen, bie Birt-

famfeit ber Commiffariate einzelnen Bedingungen gu unterwerfen, wie fie fruber gestellt murben. Befonbere burfte bie Benehmigung firchlicher Cammlungen ju bem genannten 3mede, eben biefes reinen und erhabenen 3medes wegen, auch in Staaten, Die vorwiegend afatholifd find, gegenwartig feinem Anftande unterliegen. Die Ginführung ber Commiffariate bebarf allerdinge ber ftaatliden wie ber bijdofliden Genehmis gung, bie Beauffichtigung berfelben aber burfte fur beibe Bemalten baburch bintanglich ficher gestellt fevn, bag Rechnunge. ftellung und Raffenbeftand einmal im Jahre von eigens biegu bevollmächtigten geiftlichen und weltlichen Commiffaren geprüft murben. Unter folden Garantien burfte bas beutide Glement im beiligen ganbe gehoben und nachhaltig geforbert werben ; am meiften aber wurde ber Fortbestand feiner Bertretung baburch gefichert merben fonnen, bag auch bas Batriarchat 3erufalem in die Sante bes Orbens gelegt murbe, ber fich bie größten Berbienfte um bie Bertheibigung feiner beiligen Ctatten erworben bat. Bie fruber jum Bortbeile ber Rirche fur Die Miffion in Berfien bas Ergbiethum Sultanieh nur Dominifa. nern anvertraut, fur Die Befehrung ber Thomaschriften in Das labar bas Ergbisthum Cranganor lange Beit nur mit Befuiten befest mar, fo burfte auch bier eine folde llebertragung nur von erfolgreicher Wirfung fenn.

Rach seiner gegenwärtigen Organisation fann bas Patriarchat auf Lebensfähigfeit feinen bauernben Unspruch machen, wie von mir in diesen Blättern schon bemerkt wurde\*). Gin Patriarchat ohne Suffraganbisthumer, ohne Kapitel, ohne Dotation, ohne Kathebralfirche ist eine für alle Berhältniffe außerordentliche Einrichtung, die sich auf die Dauer nicht beshaupten fann, während in den gegenwärtigen Grenzen und der Organisation der Custobie des Ordens auch die fünftigen

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Bb. 41. G. 376.

Grenzen und die Fortbauer bes Batriarcates gegeben find. Im Umfange ber Cuftobie, ber fich auf Palaftina, Syrien, Alegypten und Cypern erftredt, find die gablreichen Diffions. Stationen ber Frangistaner, mit Ginfchluß ber einzelnen Stationen anderer Orben, ale die Pfarreien ber Bufunft ju betrachten. In ben Sauptfloftern ber einzelnen gander fonnten neue Miffionebiethumer errichtet werben, ihre Conventualen maren jugleich bie canonici nati ber neuen Bischofe. In Jerusalem felbst endlich wurden die Diecreten, ber Rath bes Orbens, bas Rapitel bes Patriarchen bilben, die Rirche bes Orbens feine Rathebralfirche fenn. In Diefer Beife murbe bas Batriarchat Berusalem ale lateinisches Batriarchat im Morgenlande eine ansehnliche Stellung behaupten, ba eine Bieberherftellung lateinischer Patriarchate in Antiochien und Alerandrien unter ben vorliegenden Berbaltniffen doch nicht zu erwarten ift.

Mit weit größerem Rechte wurde bann auch ein Theil ber Beitrage fur bas heilige land jum Unterhalte eines folschen Patriarchates verwendet werden fonnen, als es jest zu Gunften eines Institutes geschieht, bas bem Orden ferne steht, ber Kirche aber keinen Fortbestand gewährleisten kann.

Friedrich Runftmann.

#### LII.

## Aleindeutsche Geschichts-Baumeister.

Sefchichte ber Revolutionezeit von 1789 bis 1795. Bon G. von Sybel.

IV. herr von Sybel und bie preußische Bolitif auf ben Etappen nach Bafel 1794.

Wir fommen gu bem britten Bande bes herrn v. Cybel, ju bem Jahre 1794. Die Leitung bes Rriegemefens ber frangofischen Republif ift in ben Sanben von Carnot. Und abermale ift ein wesentlicher Faftor in bem Rriegeplane von Carnot die große Friedensluft ber preußischen Bolitif (III. S. 28). Also entsprach es in Wahrheit ber Lage ber Dinge. Sybel schildert Dieselbe (S. 41): "Ratharina batte mit tiefer Abneigung ibm (Preußen) eine polnische Proving geopfert, batte alles gethan, um in Bolen bem preußischen Ginfluffe Schranfen ju fegen, und endlich mit bochfter Unquade erlebt. baß Breußen, um feine Rrafte gegen Polen verfügbar zu mas den, von bem Bunbe gegen Franfreich fo gut wie gurudgetreten war. Dieß war empfindlich in Beziehung auf die polnische Sache felbft, empfindlich als ein Zeichen innerer Selbftanbigfeit (!), welche Ratharina bei feinem Bunbesgenoffen ertrug, breifach empfindlich fur bas eigene ruffische Intereffe u. f. w." Ratharina wollte wegen ihrer Blane auf Die Turfei bie Franzosen beschäftigt wissen, und bazu sollten die Preußen helsen. Sie schrieb dem Könige Friedrich Wilhelm noch im Oftober 1793: "sie freue sich, daß die Polen der Forderung des Königs nachgegeben, sie freue sich um so mehr darüber, als Preußen sich nun mit voller Krast und ganzer Seele dem heiligen Kriege gegen die Revolution widmen könne."

Unterbeffen batte bereits Luchefini an Defterreich bie Rote abgegeben, in welcher bie preugische Politif bie runde Erflarung gab, bag fie feine Mittel jur weiteren Fortfegung bes frangofischen Rrieges habe. Ratharina bagegen forberte von bem Konige Die Fortsetzung bes Rrieges als feine Pflicht. Sie überhaufte ibn mit Bormurfen, befonders am 3. Dezbr. 1793 (S. 43). "Rachdem fie den Ronig wiederholt auf seine Pflichten gegen die gute Sache hingewiesen und ihn ermahnt hatte, burch fein Begehren nach Subfidien nicht langer bie anberen Dachte zu behelligen, beruhigte fie ihn über bie Beforgniß, fein Land ju fehr ju erfcopfen und bamit eiferfüchtigen Rachbaren preis zu geben, burch bie Bemerfung, ber Ronig fei biergegen burch feine Alliangen ganglich gesichert, befonbers wenn er felbft fie refpettire und mit feiner befannten Chrlich. feit die Bertrage einhalte." So die Czarin. herr von Sybel fügt bingu: "Es geborte eine ftarfe Gelbstbeberrichung bagu, über eine folche Sprache gelaffenen Muthe hinmegguseben: bie Sauptsache mar auch biefes Mal, bag ber Ronig fich in bobem Grade in bas Feld zu bem Rampfe gegen bie Jacobiner jurudfebnte, und mit bitterem Rummer bie gangliche Erfcopfe ung feiner Belbmittel vor Augen batte. Dhne Subsidien Rrieg . ju führen, schien ibm geradezu unmöglich, nach beren Erlangung mar er lodzuschlagen völlig bereit."

Um Subsidien also handelte es sich, b. h. im Sinne bes Rönigs, nicht in demjenigen seiner Minister. Herr von Sybel nämlich fährt fort: "Co ließ Friedrich Wilhelm II. zum zweisten Male die rufflichen Borwürfe an sich abgleiten, und bestrieb in Wien und London nur besto eifriger sein Gesuch um



# Aleindentiche G

Gefchichte ber Revolutionszeit von

IV. herr von Sphel unb b Gtappen n

Wir fommen zu bem dr zu bem Jahre 1794. Die Lei zöstschen Republik ist in den . mals ist ein wesentlicher Kakte not die große Kriedenslust der Also entsprach es in Wahrheit Sybel schildert dieselbe (S. 41 Abneigung ihm (Preußen) ei hatte alles gethan, um in P Schranken zu sehen, und endlid daß Preußen, um seine Kräste bie Franzosen beschäftigt wiffen, und dazu sollten die Preußen helsen. Sie schrieb dem Könige Friedrich Wilhelm noch im Oftober 1793: "sie freue sich, daß die Polen der Forderung des Königs nachgegeben, sie freue sich um so mehr darüber, als Preußen sich nun mit voller Kraft und ganzer Seele dem heiligen Kriege gegen die Revolution widmen könne."

Unterbeffen hatte bereits Luchefini an Defterreich bie Rote abgegeben, in welcher bie preußische Politif bie runde Erflarung gab, baß fie feine Mittel jur weiteren Fortfegung bes frangofischen Rrieges habe. Ratharina bagegen forberte von bem Ronige Die Fortsetzung bes Rrieges als feine Pflicht. Sie überhaufte ibn mit Vorwurfen, besonders am 3. Dezbr. 1793 (G. 43). "Rachbem fie ben Ronig wiederholt auf feine Pflichten gegen die gute Sache hingewiesen und ihn ermahnt hatte, burch fein Begehren nach Subsidien nicht langer bie anberen Dachte ju behelligen, beruhigte fie ihn über bie Beforgniß, fein Land ju febr ju ericopfen und bamit eiferfüchtigen Rachbaren preis zu geben, burch die Bemerfung, ber Ronig fei hiergegen burch feine Alliangen ganglich gefichert, befonbere wenn er felbft fie refpettire und mit feiner befannten Chrlich. feit bie Bertrage einhalte." So bie Czarin. Berr von Sybel fügt bingu: "Es geborte eine ftarfe Gelbftbeberrichung bagu, über eine folche Sprache gelaffenen Muthe hinmeggufeben: bie Sauptsache war auch biefes Mal, bag ber Ronig fich in bobem Grade in bas Feld ju bem Rampfe gegen bie Jacobiner jurudfebnte, und mit bitterem Rummer bie gangliche Erichopfe ung feiner Gelbmittel vor Augen hatte. Dhne Gubfibien Rrieg . ju fuhren, ichien ihm gerabeju unmöglich, nach beren Erlangung mar er lodjufchlagen völlig bereit."

Um Subsidien also handelte es sich, b. h. im Sinne bes Rönigs, nicht in demjenigen seiner Minister. Herr von Sybel nämlich fährt fort: "So ließ Friedrich Wilhelm II. zum zweisten Male die rufflichen Borwürfe an sich abgleiten, und bestrieb in Wien und London nur besto eifriger fein Gesuch um

Gelbewilligung. Seine Minister waren nicht alle berfelben Unsicht, einige hatten teinen anderen Gedanten als Frieden, feinen andern Bunsch als Scheitern bieser pecuniaren Unterhandlung. Sie hatten dann die Summe, welche Preußen für seine Rüstungen begehrte, übermäßig hoch gestellt, im Ganzen für ein heer von 100,000 Mann auf 22 Millionen Thir., wozu Desterreich 3, England 9, das deutsche Reich 10 Mill. Thir. beitragen möchte. Un eine vollständige Bewilligung dieses Betrages glaubten sie selbst faum, wollten dann aber, ehe sie selbst einen weiteren Schritt thaten, die Borschläge und Maßregeln Desterreichs abwarten."

Bir baben mithin feftgubalten , bag nach ber Auffaffung bes herrn von Sobel bier bie preugifden Minifter ibre Rednung fo boch gestellt batten, bamit bie Forberung verworfen murbe. Berr von Epbel ichilbert bann junadit ben Raifer Frang und bie Umgebung beffelben. In Diefer Schilberung fehlt nicht die Unficht bee Ergiebere bee Raifere, bee Grafen Colloredo, über Luther ale Borlaufer ber Revolution. Ferner mird ber Abjutant Rollin besprochen, bem ber Raifer große Bunft zuwandte. Sier finden wir (G. 46) ben merfmurbigen Cas: "Rolline Mann mar im Berbfte 1793 Beneral Burms fer, beffen Groberungeplanen gegen ben Elfaß er eifrigen Borfoub leiftete, und bamit ber preugifden Regierung offen ben Sandidub binmarf. 3m lebrigen aber befummerte er fic nicht um Politif." 3ft benn jeber Deutsche, ber ben Bunich bes Wiebergewinnens ber von Franfreich uns entriffenen ganber begt, und gmar bes Gliaffes fur Defterreich, weil ber Glfaß ein ofterreichifches Erbland mar, barum ein Beind ber preußischen Regierung?

Die eigentliche Leitung ber Politif aber hatte Thugut, und Thugut erflarte, es fei schlechthin unmöglich, die von Preußen begehrten Subsidien zu beschaffen. Desterreich konne barauf nicht eingehen, auch wenn es auf jede Erwerbung für fich felbst verzichten muffe. Und wen nun trifft bier ber Borwurf des Herrn von Sybel? Hören wir ihn felbst (S. 47): "So wurde, mahrend die französischen Rustungen immer tos lossaler heranwuchsen, die fernere Mitwirfung Preußens im höchsten Grade unwahrscheinlich. Hatte Desterreich Aussicht, durch eigene Kraftentwicklung Preußens Rucktritt zu ersetzen? Seine leitenden Staatsmanner schmeichelten sich am wenigsten mit einer solchen Hoffnung." Wir sehen mithin, nicht das Fordern von Seiten Preußens ift in den Augen des Herrn von Sybel tabelnswerth, sondern das Bersagen Desterreichs.

Wir betrachten bier nur die Unfichten des herrn von Enbel. Allein es ift ber Ermahnung werth, bag andere Sie ftorifer über diefe Dinge andere Ausspruche gethan haben. So 3. B. Schloffer (IV. 630): "Der Ronig verfant nach feiner Burudfunft vom Beere gang wieber in ben alten Schlamm, bie Grafin Lichtenau trieb wieber ihr Befen, und ihr geborfamer Diener Saugwit beherrichte bas Cabinet. ward damale mit bem fonderbaren Auftrage nach Bien gefcidt, bort auf eine jährliche Subsidie von 30 Millionen für Die lüderliche Wirthschaft in Berlin anzutragen, wenn man wolle, daß Preußen beim Bunde verharre. Als Unterpfand ber Bablung verlangte man bie Abtretung bes öfterreichischen Schlesiens. Dieß bieß beutlich genug zu verfteben geben, daß Preugen bes Rrieges mude fei, und ber Bergog von Braunschweig handelte bemgemäß, obgleich ibm vom Ronige befohlen war, die Defterreicher nicht zu beleidigen".

Herr von Sybel erörtert bann noch weiter diese Frage ber Subsidien. Er bespricht die Lage ber einzelnen Kronlander, um zu beweisen, daß Desterreich nicht sich im Stande befand, seine Krastenwicklung höher zu steigern. Wir wollen den Beweis als genügend geführt ansehen: Desterreich hatte keine Mittel. Wenn aber Desterreich keine Mittel hatte für sich, so hatte es sie doch wahrlich auch nicht für Preußen. Indem wir die Frage des Rechts, mit welchem Preußen von Desterreich oder dem deutschen Reiche Subsidien forderte, volumen.

von Sybel haben nur von biefer Borausfegung aus einen haltbaren Sinn.

Damale entschloß fich England, auf die preußische Forberung von Cubfidien einzugeben. Man wollte fur Die Aufftellung eines preußischen Beeres von 100,000 Mann freilich nicht 22 Millionen Thir, bezahlen, wie bie preußischen Minifter aus ben besonderen, oben angeführten Brunden berechnet batten, fonbern 2 Millionen Bfd. Sterling. Dazu follte England zwei Funftel tragen. Solland, ber Raifer, Breußen felbft Der Konig von Breugen mar bereitwillig ie ein Runftel. Es fam mithin auf die Buftimmung bes Raifers an; benn England und Holland maren erbotig. "Es erging an ben Raifer jest bie Frage", fagt herr von Sybel (S. 56) "ob er gegen ein Opfer von 400,000 Bfo. Sterling ein schlagfertiges Beer von 100,000 Mann bem Revolutionsfrieg erhalten wollte." Das Gewicht ber Frage warb verftarft burd bie Berichte ber Kelbberrn. "Bon allen Seiten ber gemabnt. mußte man in Wien fich entscheiben."

Der Kaiser lehnte ab. Herr von Sybel erörtert bei bies fer Gelegenheit aussührlich die Bunsche Thuguts auf Serbien und Bosnien; allein es waren doch nach seiner eigenen Aussassung nicht diese Bunsche, welche den Ausschlag gaben, sondern die Ansichten Colloredo's. Franz II. wollte die Fortsetzung des Krieges und Colloredo wollte sie. Aber Colloredo war der Ansicht, daß man der preußischen Huse über das schuldige Contingent hinaus nicht bedürse, wenn man die verschiedenen Contingente der anderen deutschen Reichsstände mit Ernst zussammenrasse und in ein großes Reichsheer vereinige. Durch solche Borschläge, welche die preußische Hülse ablehnten, zerbrach die österreichische Kriegspartei, wie Herr von Sybel sagt, selber das einzige Mittel zum Kriege.

herr von Spel laft indeffen bier einen besonderen Bebanten ober vielmehr ein thatfachliches Berhaltnif vollig aufer Acht, welches für die geringe Reigung von Seiten Defter-

reiche zu einer preußischen Gulfe fcwer in's Gewicht fallt. Die Ereigniffe ber letten zwei Jahre hatten zu beutlich gelehrt, daß auf die preußische Sulfe fein ficherer Berlaß fei. Alle die Thatsachen, die ba vorgefallen maren, die frangofischen Unterhandlungen mit Preußen, die Meußerungen preußischer Offiziere, bas Ausbleiben ber preußischen Unterftugung auf bie bringenden, die flebenden Bitten von Burmfer, feine Riederlage in Folge biefes Ausbleibens fonnten nicht ohne tiefe, ohne bleibende Nachwirfung fenn. Man mußte sich in Wien bie Frage vorlegen, ob es flug fei, ein Beer mit ju unterhalten, beffen man niemals ficher mar. In der That, Defterreich fonnte nicht andere, ce mußte eine preußische Unterftugung über bas Reichscontingent hinaus auf eigene Roften ablehnen. Es mußte lieber biefe Mehrfoften auf bas eigene Beer verwenden. Es ftanden 114,000 Mann Defterreicher im Felde. war es, biefe Bahl ju vermehren, ale 20,000 Mann Preußen ju befolden; benn diefer Antheil fur die 100,000 mare ja auf Defterreich entfallen.

Auch ber Troft, ben Thugut (E. 59) ben Gefandten ber fleinen Reichoftande fur die Ablehnung ber Subfidien an Breufen fpendete, bag Preugen mit jenem Beere von 100,000 Mann nicht die Frangofen, fondern die geiftlichen gande angegriffen haben murbe, burfte boch nicht fo rein aus ber Luft Wir erinnern une an bas, mas herr von gegriffen fenn. Spbel früher über bie frangofischen Borfcblage biefer Art für Breußen ergablt bat. Rach feinem Berichte batte es bamals nicht an ber preußischen Politif gelegen , bag biefe Bebanfen nicht fofort ausgeführt wurden, fondern an dem Umfchlage ber Dinge in Franfreich. Darf man nun annehmen , daß ungeachtet alles beffen bas Bertrauen auf die Chrlichfeit ber preu-Bifchen Politif, auf ihren Rampfeseifer fur Deutschland auch bann, wenn etwa neue Versuchungen von frangofischer Seite an fie herantreten, barf man annehmen, bag bas Bertrauen auf die Chrlichfeit und die patriotische Gefinnung ber preußischen Politif ungeschwächt fortbestand? Herr von Sybel mag es glauben — wir Andern haben nach der Analogie aller menschelichen Berhältnisse feinen Grund dazu.

Thugut ging fogar fo weit zu fagen: es fei jest nur bie Aufstellung eines ftarfen Reichsheeres nothig, um auch fur bie Bufunft Franzofen und Preußen gleich febr in Respeft zu halten (S. 59). Wir sehen in dieser Aeußerung einen sehr starfen Beweis des Mißtrauens; aber man hat sich die Frage zu stellen, ob nach dem Borangegangenen dieses Mißtrauen ein ganz unmotivirtes war.

Run ichloß Breugen allerdings einen Subfidienvertrag mit England; allein gleichzeitig erhob fich Bolen. Berr von Spbel erörtert bie Lage ber Dinge in Berlin fur Februar 1794 (G. 73). "Wir bemerften icon, bag in Berlin ber Ronig außerft fampfluftig gegen die Jafobiner mar, aber unter feiner gangen Umgebung mit biefer Befinnung giemlich einfam ftand. Die perfonlichen Bertrauten bes Monarchen, Qudefini und Manftein, theilten die Meinung der Minifter in Ibnen ericbien ber Gifer bes Ronigs ungevollem Mage. fahr ale eine romantifche Schmarmerei, welche vor bem Ernfte ber wirflichen Dinge unmöglich Stand halten fonne. In ber That befand man fich bier ben Augenblick in einer burchaus unflaren und unhaltbaren Stellung. Den Rrieg gegen Frankreich fortsegen und ju gleicher Zeit in ber bieberigen Spannung gegen Defterreich verharren, mar ein Widerfpruch in fic felbft, beffen verberbliche Folgen ju ertragen Breugen bei meitem nicht ftarf genug war. Es gab offenbar bier nur eine Babl. Entweder mußte der Ronig auf feine frangofischen Lorbern vergichten, ober ber Berftellung ber öfterreichischen Alliang jedes irgend erträgliche Opfer bringen."

Der Gebanke ift in Betreff bes Krieges im Wesentlichen richtig auch von unserem Gesichtspunkte aus. Rur wurden wir ihn in eine andere Form kleiben, indem wir ftatt ber

Rhetorik von dem Berzichte auf französische Lorbern die Pflicht der Abwehr der Franzosen von dem deutschen Baterlande sesen. Mithin etwa so: es gab hier nur eine Bahl. Entweder mußte der König seiner Pflicht für das deutsche Baterland völlig untreu werden, oder er mußte treu und ehrlich durch die That beweisen, daß er dem Februarvertrag von 1792 wenigstens gegen Besten hin nachsommen wollte, da er gezgen Often hin es ja nicht mehr konnte.

Allein ber Ronig fublte fich Defterreich gegenüber in allen Studen in feinem guten Rechte. "So lange er in biefer Stimmung blieb, war ihm Manfteins nuchterne und ichonungelofe Berftandigfeit entschieden überlegen." Bir erfahren nun in bem Folgenden, mas Manftein fagte, und erfahren gugleich mit, in wie weit Berr von Sybel bie Unfichten Manfteins zu ben seinigen macht. Er fahrt fort (S. 74): "Rach bem Bruche mit Defterreich (foll wohl heißen: nach ber Ablehnung ber preußischen Forberung von Gubfibien) rebeten alle nachsten und praftischen Intereffen ber Monarchie zweifellos für Frieden; im Innern hatte man bie Erschöpfung ber Finangen und die Abspannung der Provinzen, draußen die Unzuverläffigfeit Ratharina's und bie unverhehlte Feindseligfeit Thugut's vor Augen: das war offenbar feine Lage, in der man folden Benoffen zu Liebe ben letten Athemjug an einen aussichtslofen Rampf gegen Franfreich fegen burfte."

Wir muffen hier wieder den Herrn von Sphel unterbreschen und ihm die Frage entgegenhalten: wer denn trug die Schuld, daß die Dinge dahin gediehen waren, wo sie standen? Wir muffen ihm ferner entgegen halten, daß die preußische Politif nicht "solchen Genossen zu Liebe" den Kampf weiter zu führen hatte, sondern gemäß ihrer Pflicht für das bedrohte deutsche Baterland. Wenn der Kampf von Deutschland mit Preußen gegen Frankreich aussichtslos war, so war der Kampf von Deutschland ohne Preußen gegen Frankreich es noch viel

mehr, und es standen mithin "die nächsten praktischen Intereffen von Preußen" in schneidendem Widerspruche mit dem Interesse von Deutschland. Allein Herr von Sybel erkennt auch einen anderen Standpunkt an. Er fährt fort:

"Wohl gab es noch einen Standpunkt, von welchem herab eine andere Unficht der Dinge sich einem weiterblickenden Auge eröffnen mochte: wohl hatten die Ruftungen des Wohlfahrtsaussichusses einem ächten Staatsmanne schon damals die unermesliche Gesahr verrathen können, welche das entstehende Soldatenkaiserthum dem ganzen Welttheile bereitete. Dieß einmal begriffen, wäre Weisheit geworden, was unter gewöhnlichen Verhältnissen wahnwißig erschienen wäre: um Zena und Tilfit zu vermeiden, hätte man Desterreich mehr als eine noch so bittere Zumuthung bewilzigen mögen. Allein eine solche Erwägung kam wohl bei einigen englischen Staatsmännern, bei einigen französischen Emigranzten vor; in Vreußen dagegen und Desterreich sinde ich keine Spur berselben bei irgend einem der leitenden Rachthaber."

Es ist gut, daß herr von Cybel sich beschränkend sagt, er sinde keine Cpur, daß er nicht sagt, es hatte damals kein Deutscher eingesehen, was aus der französischen Revolution werden mußte. So lange es eine menschliche Geschichte gibt, hat sie überall und zu allen Zeiten die Lehre gepredigt, daß eine wilde zügellose Demofratie ihr Ziel nur sindet in dem Militär-Despotismus eines Einzigen. Das konnte man nicht bloß, das mußte man voraussehen, wenn nicht nach den Lehren der Geschichte, so nach dem sicheren Ilrtheil, das aus der Analogie aller anderen menschlichen Berhältnisse für den Unsparteilschen entspringt. Nur das konnte man nicht ahnen, das dieser Eine, dem die reise Frucht der wilden Demofratie zussallen würde, gerade ein Mann mit so eminenter Begabung wie Rapoleon Bonaparte seyn würde. Die eigentliche Milistärdistatur mußte man voraussehen.

Und eben fo fonberbar ift bie Behauptung bes herrn

von Sybel von ber anderen Seite, nämlich baß fein Deutscher eingefeben haben folle, mas baraus fommen muffe, wenn ein Drittel von Deutschland fich von bem gemeinsamen Rampfe jurudzog, daß fein Deutscher eingesehen haben folle, wie man baburch ber frangofischen Militar = Diftatur wefentlich in Die Sande arbeitete. Wir wiederholen bas Bort bes herrn von Epbel, daß ber Rampf von Deutschland mit Breugen gegen Franfreich aussichtelos mar, und wiederholen bagu unfere Frage: wie war denn ein Kampf von Deutschland ohne Breußen gegen Franfreich? In ber That war nach unserer Unficht nicht ein hoberer Standpunft politischer Beidheit erforberlich, um bie Befahr eines preußischen Ceparatfriebens zu ermeffen, fonbern ber gang gewöhnliche Standpunft ber menschlichen Combination, jumal ba für biefen Standpunft die Rudfichten ber Ehre, bes Rechtes und ber Pflicht ihr Gewicht mit in Die Bagichale legten. Diefe Unficht ericheint uns als die allein haltbare, obwohl herr von Sybel diefelbe nach feinem vorans geführten Borte ale mahnwigig bezeichnen murbe.

Die preußische Politif inbessen hatte nicht biesen Standpunkt. Sie wollte klug seyn auf ihre Weise, das heißt, sie wollte ernten, wo sie nicht gesäet, sie wollte erwerben auf Rosten Anderer. Sie enthüllt sich und in den Worten von Manstein, die herr von Sybel weiter anführt (S. 75). "Geswiß wäre unsere Mitwirkung gegen die Franzosen wünschendswerth, nur kann sie nicht auf unsere Rosten geschehen. Denn das hieße sich für das allgemeine Beste sacrificiren und wäre Unsinn." "Daß man über die Erlangung von Substdien unterhandelte, war ihm immerhin genehm, da man ganz sicher in Paris einen desto besseren Frieden sur Preußen und Deutschland errang, je stärfer man gewassnet blieb. Er meinte, und der General Möllendorf war damit höchlich einverstanden, das Geld einmal erlangt, sollte das Heer am Rheine bleiben, in starker Desensive das deutsche Reich becken, der König aber,

wo möglich in Gemeinschaft mit England und Deutschland, im Stillen anhören, was Frankreich etwa zur Erlangung bes Friedens bieten wurde. Um einen Kanal zur Aufnahme solcher Eröffnungen zu haben, war schon im Januar (1794) ein früher in Paris verwendeter Agent, Namens Cetto, dorthin abgereist."

Wir sehen mithin, die preußische Politik hat von Defterreich Subsidien gefordert, um für diese Subsidien gerüftet fteshen zu bleiben, um durch diese Rüftung für sich von Frankreich einen besseren Frieden zu erlangen, und demgemäß Desterreich allein zu lassen, d. h. die preußische Politik hat von Desterreich Geld gefordert, um Desterreich desto leichter verrathen zu können. Denn wenn man im Januar 1794 schon zu biesem Zwecke des Separatsriedens einen Agenten in Paris hatte, so hatte die Forderung von Subsidien für den Feldzug des Jahres 1794 von Anfang an nur diesen Zweck.

Daß Herr von Sybel von einem besseren Frieden für Preußen "und Deutschland", daß er ferner von einem Frieden "wo möglich in Gemeinschaft mit England und Deutschland" spricht, scheint nur des Wohltlanges wegen hinzugesett. Deutschland war das Reich, das seine Bertretung in dem Raiser hatte. Preußen sonnte einen Separatsrieden nur abschließen auf Rosten desselben und wider den Willen der Betheiligten. So ist es später denn auch geschehen. Die Deutschen wollten Frieden, aber nicht einen solchen Frieden, der saul war von der Wurzel die zum Gipsel, und darum eine Rette von Kriezen nach sich zog. England gab an Preußen Subsidien; aber es gab diese Subsidien nicht, damit Preußen für sich einen besseren Frieden schließen, sondern damit es nachdrücklich den Krieg führen sollte.

Es ift hier ber Ort, mit einigen Worten ber verschiedenen Ausbrucksweise bes herrn von Sybel zu gedenken, je nachdem von Preußen ober Defterreich die Rebe ift. Wir bemerken,

baß in ber hier vorangeführten Stelle, wo bie preußische Bolitif fich in einem, wenigstens nach unseren Begriffen von Chre und Recht, hablichen lichte zeigt, von einem tabelnben Worte bes herrn von Sybel feine Spur ju finden ift. In gleicher Beise auch sonft. Die mabren ober vermeinten Fehler Defterreichs bagegen entgeben bei ibm niemals einer Benennung, welche ben mahren ober vermeinten Fehler nicht im milberen Lichte erscheinen lagt. herr von Gybel gebraucht g. B. über bas Berhalten bes Raifers Frang im Commer 1793 ben Ausbrud "Wortbrüchigfeit" (II. C. 429). hier fommt ber moralische Charafter bes Raifers Frang in Frage, an anderen Orten feine Saffungefraft. Wenn Thatfachen angeführt werben, welche ben Werth berfelben gering erscheinen laffen, fo ift es bas Recht ber geschichtlichen Betrachtung, dieß offen auszusprechen, andere bagegen verhalt es fich mit einem unmotivirten Sabel. So g. B. (III. G. 118) : "Die militarifche Fassungefraft bes Raifers ging fo weit, bag er bas Gewicht biefer Grunbe begriff." Wenn ber Raifer begriff, mas recht mar, warum bier bann ber mittelbare Tabel? Es ift ferne von uns, ben Raifer Frang II. als ein militarisches Benie rubmen ju wollen; allein wir erfennen einen Sabel nur ba an, wo er berechtigt ift, und bas ift er nach ber eigenen Auffaffung bes herrn von Sybel nicht bier. — Am 22. Mai 1794 wird bei Tournay ein glanzender Sieg errungen (III. 134) "und ber Raifer ichaute noch einmal mit findlicher hoffnung in die Bufunft biefes Rrieges." Das foll hier die Rindlichfeit? herr von Sybel hat nicht bargethan, bag bas Benehmen bes Raifers in feiner berechtigten beutschen Freude über ben Sieg Anlag gab jum Bervorheben einer Rindlichfeit. Wir fonnten mehr folder Beifpielefammeln - boch wozu?

Auf ber anderen Seite fommt es wohl einmal vor, daß herr von Sybel von dem Könige Friedrich Wilhelm II. ahnlich wie von einem jest lebenden Souverain spricht. So 3. B. (III. 94): "Manstein erklärte am 5. Mai dem Könige allerunterthänigst, aber mit höchster Bestimmtheit" u. s. w. Man
könnte sogar, wenn man völlig genau seyn wollte, hier erwisbern, daß der loyale Eiser des Herrn von Sybel doch zu weit
geht und unhistorisch wird. Denn damals (1794) bestand noch
das deutsche Reich und nach den Formen desselben redete man
im deutschen Reiche allerunterthänisst nur den Kaiser an. Allein ein solcher Irrthum des Herrn von Sybel ist sehr unwesentlich; wesentlich dagegen ist nur die daraus ersichtliche verschiedene Behandlungsweise, die Herr von Sybel den Persönlichseiten des deutschen Kaisers und des preußischen Königs angedeihen läßt.

Bahrend man mit England noch über bie Subsidien verhandelte, mabrend ber Ronig perfonlich nach ber Schildes rung bee herrn von Sybel eifrig fur ben frangofischen Rrieg war, trafen Schlag auf Schlag im Frühling 1794 bie Rad. richten von ber Erhebung ber Bolen ein. Dieß benutte Manstein, um auf den Ronig ju mirten. Er behauptete (III. 94), bag vor ber völligen Beendigung ber polnischen Cache ber Ronig ichlechterdings nicht nach bem Rheine geben durfe. Die preußische Offensive liege an ber Weichsel, nicht am Rheine. Der Konig fprach bawiber. "Manftein blieb unerfcuttert. Majeftat, fagte er, mogen bebenfen, bag im Grunde boch jeder unserer Berrn Alliten nur fein eigenes Spiel Majestat allein haben bas allgemeine Interesse por Augen und wollen ehrlich ju Berte geben; ba aber alle Unberen eigennütig fint, fo fommt Breugen babei jum ärgften Berlufte, wenn es nicht eben fo ausschließlich feine Intereffen mahrnimmt". Go fpafig und Spateren biefe Rebe von Manftein vorfommen mag, icheint es boch, als haben ber Ronig Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1794 und herr von Sybel im Sabre 1860 fie fur baaren Ernft gehalten. Denn "ber Ronig wehrte fich noch eine Beile, bequemte fich aber am

Schluffe ber Unterrebung ben Grunden feines Abjutanten". "Der wefentliche Schritt war hiermit gethan". "Größere Bebenfen", fahrt herr von Cybel fort (C. 96), .fnupften fich bagegen an die Abberufung ber rheinischen Truppen. Dians ftein fand barin gmar die Unterftugung bes Rriegeminiftere, aber ben entschiedenften Widerspruch bei Mollendorf und Sauge wit, welche gegen einen fo offenen Bruch bes eben geschloffes nen Saager Bertrages nachbrudlichen Brotest einlegten". Breugen batte nämlich eben nut England in Saag ben Subfibienvertrag abgeschloffen, nach welchem es fur englisches Beld feine Truppen im Westen halten wollte. "Der Ronig war mit gangem Bergen auf der Seite jener beiben, fo bag Manftein bitter ftobute, fein Menfch ziehe mit ibm an einem Strange". Endlich inbeffen gelang es biefem Manftein, alle Bedeufen bes Konige nieber ju reben. Die preußischen Truppen gegen oftwarte. "Es war entschieben, bag Preußen für ben frangofischen Streit nur noch bas schlechterbinge Unvermeidliche und Unabweisbare leiften murbe". Das beißt, Breu-Ben beließ im Mai 1794 noch fein Reichscontingent fur Die beutsche Sache. Aber bie Richtung nach jener Seite bin mar entschieden. Stärfer ale je vorher mußte ben anderen Deuts fchen die lleberzeugung aufgeben, bag bei ber Richtung ber preußischen Politif ber vollige Berrath ber beutichen Cache nur noch eine Frage ber Beit fei.

Es ist wohl nicht zu läugnen, daß die Interessen der preußischen Politif in Polen durch die Erhebung Rosziusfo's bedrängt waren, und daß so wie die Dinge dort einmal lagen, man sich gerüstet halten mußte. Indessen wo lag die Wurzel der Schuld? Alles was da geschah, war nur die Bolge der Untreue der preußischen Politif gegen den Februars Vertrag von 1792. Nur diese Untreue hatte es der Czarin von Rußland ermöglicht, Polen zu theilen, und in Folge diesser Theilung wiederum loderte der Ausstand empor, in wels

chem das mißhandelte Bolf sich seiner Dränger zu erwehren suchte. Um diesen Aufstand zu bekämpsen, verließ der König Kriedrich Wilhelm II. den Rhein. Es hing das Alles an einer und derselben Kette. Es ist der alte Fluch der bosen That. Aehnlich war es ja mit Friedrich II. gewesen. Aus seinem rechtlosen Beginnen des ersten schlesischen Krieges sproßte aller Jammer der Folgezeit empor, und wiederum ist auch der Grundzug derselbe: die Eroberungsgier der fridericianischen Politik, die dieser sogenannte große Mann seinem Staate als das verderbliche Erbiheil hinterlassen hat.

Herr von Sybel läßt indessen eine solche Meinung nicht aufsommen. Auch baut er ber Ansicht vor, als hatte bie preußische Politif durch das Zuruckziehen vom französischen Kriege etwas so Wesentliches verschuldet. Er bespricht den Feldzug der Desterreicher und der anderen Deutschen, der Helzug der Desterreicher und der anderen Deutschen, der Helzug ein und hannoveraner in Belgien, im Jahre 1794, namentslich die Schlacht von Tourcoin im Mai. Er leitet seine Darsstellung ein mit den Worten: "Wir stehen hier an der Stätte, wo für den ganzen Feldzug, und damit für den Gang der neueren Weltgeschichte die Entscheidung siel: es ist unumgängslich, etwas aussührlicher, als es sonst unseres Theiles ist, in das friegsgeschichtliche Detail einzugehen, und uns deshalb vor Allem die örtlichen Verhältnisse zu vergegenwärtigen". Es solgt eine breit ausgesponnene Schilberung derselbeu.

Rach diesem Eingange läßt sich nichts Anderes erwarten, als eine schwere Anklage gegen Desterreich, speciell gegen Raisser Franz II. Wir werden sie hören. Die Beschreibung des Terrains mit der Schlacht füllt zehn Seiten (S. 122 bis 132). Herr von Sybel thut in dieser Beschreibung dar, daß die Truppen vereinzelt sochten, daß kein Zusammenwirken, keine Unterstützung statt hatte, obwohl sie nach aller Wahrscheinlichsteit hätte statt sinden konnen. Er sommt zulest auf den Raisser zu sprechen, mit solgenden Worten (S. 132): "Indessen hiel-

ten ber Kaiser, Coburg, Mack, Walbed mabrend bes Morgens in Templeuve, nachher in Marquain, eine Meile weit von bem franken Kinski, zwei Meilen von bem besinnungslossen Erzherzog entsernt, mußten also spätestens um sieben Uhr Nachrichten über ben hinderlichen Zustand bieser Generale haben. Was darauf bei ihnen verhandelt, welche Gründe der Ehre und bes Muthes, der Borsicht und der Zurückhaltung entwickelt, wie viel schmerzlicher Zorn oder kalte Berechnung ausgewandt worden, darüber hat Keiner von ihnen semals eine Mittheilung gemacht. So vergingen die Stunden" u. s. w.

Dann faßt Herr von Cybel seinen Schluß: "Wer konnte entscheiden, ob ein fraftiges und rechtzeitiges Eingreisen des Erzherzogs den Tag vollständig gewandt und die Niederlage in Sieg verwandelt hatte? Die Möglichkeit läßt sich nach keiner Seite in Abrede stellen . . . Sei dem, wie ihm wolle, jener kaiserliche Entschluß, die Bundesgenossen preis zu geden und die eigenen Truppen zu schonen, schloß die Entscheidung des Feldzuges und den Sieg Frankreichs unwiderruslich in sich, und es gehörte die Enge des militärischen Gesichtskreises von Franz II. dazu, um sich darüber auch nur wenige Tage hindurch noch zu täuschen".

Man sieht, biese Anflage ist sehr schwer. Der Kaiser Franz hat bemnach bei Tourcoin zugleich böswillig und dumm gehandelt, und da der Tag von Tourcoin nach der Ansicht des Herrn von Sybel (S. 123) für den Gang der neueren Weltgeschichte die Entscheidung gab, so fällt diese Entscheidung der Boswilligseit und der Dummheit des Kaisers Franz II. zur Last. Worauf gründet nun Herr von Sybel dieses scharfe Urtheil? Er nennt auch nicht eine einzige Duelle, nicht einen einzigen Gewährsmann, dessen Bericht seiner Darstellung zu Grunde läge. Immerhin wäre darum doch die Sache möglich. Allein alles, was Herr von Sybel darthut, ist, daß in der Schlacht bei Tourcoin von dem Obersommando große Fehler

begangen find. Reicht bas aus zu einer folden Unflage? Ge werben nach ber Analogie aller menschlichen Berhaltniffe von ben einsichtigften und fundigften Menichen manchmal Kehler gemacht, bie man nachher faum fur möglich halten burfte, am eheften vielleicht im Rriege und auf bem Schlachtfelbe. folche Behler einem bofen Willen jugufchreiben? Dan beufe fich bie ungeheure Aufregung bes Bemuthes in einer Schlacht. Da fallen unzweifelhaft immer noch viel mehr Fehler vor, als ju Buche gebracht werben. Wer aber hat bas Recht, folche Bebler, und maren fie bem unbefangenen Auge auch noch fo offentundig, für Boswilligfeit auszulegen? Gin Recht bagu ift nur bann ba, wenn ein Bort, eine Meußerung ber betreffenden Berfonlichfeit felbft vorliegt, wenn fachtundige Augenzeugen positiv es versichern, oder auch wenn bie gange Berfettung ber Umftanbe mit innerer Rothwenbigfeit auf eine folche Unnahme hinweist. Das alles findet bier nicht ftatt, Es find Fehler gemacht, aber auch nur Fehler, welche nicht bloß bem Raifer perfonlich, fonbern feiner Umgebung mit ibm jur Baft fallen. Mithin fann von einem Entichluffe bes Raisers jur Breisgebung ber anderen Deutschen nicht bie Rebe feyn. Danach erledigt fich bie Anklage bes herrn von Cybel gegen ben Raifer perfonlich.

Es fällt uns bann die Wichtigkeit auf, welche herr von Spbel der Schlacht bei Tourcoin überhaupt beimist, daß sie nämlich entscheidend gewesen seyn sollte nicht bloß für den Beldzug von 1794, sondern für den Gang der neueren Weltgeschichte. Es ist das eine Ansicht; aber die Ansichten der Menschen sind verschieden. Schlosser brückt sich darüber so aus (IV. 639): "Eine Borbedeutung günstigen Erfolges für die Franzosen war der Sieg, den Souham und Moreau am 18. Mai bei Tourcoin ersochten. — Jur Entscheidung trug der Sieg von Tourcoin nichts bei". Man sieht, Schlosser wenigstens hat diesen französischen Sieg mit dem Gang der neueren Welts

geschichte nicht in unmittelbare ursächliche Berbindung gebracht. Da nun aber weder die Wichtigkeit des französischen Sieges von Tourcoin feststeht, noch weniger die Boswilligkeit und Dummheit des Kaisers in dieser Schlacht erwiesen ist, so fällt die Anklage, daß der Gang der neueren Weltgeschichte durch diese unliebenswürdigen Eigenschaften des deutschen Kaisers bedingt worden sei, als unhaltbar in sich selber zusammen.

Auch herr von Sybel erwähnt, daß der Sieg von Tours nan, vier Tage später, am 22. Mai 1794, bei den Soldaten die Erinnerung an das Mißgeschick vom 18. Mai vollfommen verwischt und daß auch der Kalser wieder mit findlicher hoffnung in die Jukunst dieses Krieges geschaut habe. Er fügt aber dann hinzu: "Jedem Sachverständigen aber war die Fruchtlosigkeit des neuen Blutvergießens klar." Wir vermissen auch hier jeglichen Nachweis oder jegliche Andeutung, welcher Sachverständige von damals sich in einem solchen Sinne geräußert habe.

"Thugut", sagt herr von Sybel (S. 135), "sah seine Zeit gesommen. Er beschloß, ohne langeres Zögern ben Raisser zu einer durchgreisenden Aenderung seiner Politif zu beswegen." Er dachte Belgien preis zu geben und neue Erwersbungen in der Lombardei zu machen. "Die eigentliche Handshabe sedoch, den bisherigen Eifer des Kaisers zu brechen, sollte ihm noch ein anderes dringenderes Interesse liefern, die polnisses Frage und die Eifersucht gegen Preußen."

Es folgt die Geschichte des militärisch-politischen Kriegsrathes von Tournay, in welchem Thuguts Unsichten den Sieg
errangen. Wir beflagen tief, daß es dahin fommen fonnte;
allein wir halten sest, daß es dahin nur hatte kommen können
in Folge der Dinge, die im Diten geschahen. Und diese Dinge
im Often waren, wie wir zur Genüge gesehen, nicht verschuls
det durch Thugut oder die österreichische Politis überhaupt.
Sie waren auch nicht bloß verschulbet durch das Zusammenmut.

treffen ber ruffischen Eroberungsgier mit ber Revolution im Beften, fonbern fie maren verschuldet baburch, bag bie preu-Bifche Bolitif im Jahre 1792 ber ruffijden Gier gegen Bolen Die Sand bot, und zwar die Sand bot nachdem biefelbe Bolittl feche Wochen zuvor mit bem Raiser bie Integritat Bolens gemährleiftet hatte. Alles Folgende fprofte aus Diefer einen Burgel. Defterreich hatte nicht binbern fonnen, bag bie Czarin zum zweiten Male Polen zerftudelte und widerwillig auch ber preußischen Politif einen Broden abgab. ten fich die Bolen erhoben. Die Ruffen und die Breugen rudten gegen fie. Es mar mit bochfter Babricheinlichfeit ju ermarten, bag jene beiden ben Aufftand niederwerfen und abermale ben letten Reft von Bolen nehmen murben. war nicht mehr haltbar. Ronnte und durfte Defterreich rubig abmartend zusehen, mas geschehen murbe? Bolen mar nicht mehr zu retten : follte Defterreich zuseben , daß Rugland und Breußen fich ein jedes nach Doglichfeit bort vergrößerten? Es icheint und, daß eine folche Korderung dem Rechte ber Gelbiterhaltung, welches fur jeden Ctaat die Grundlage feiner Bolitif ausmacht, wibersprechen murbe. Wir haben als Deutsche feine Ursache jur Freude, bag man in Desterreich folche Entfoluffe faste. Aber wir haben ale Deutsche ebenfo geringe Urfache, Die öfterreichische Politif fur eine Benbung ber Dinge anzuflagen, welche nicht fie zuerft verschuldet batte. Wenn es nur von ber öfterreichischen Politif abgehangen hatte, fo ftunbe Bolen noch heutiges Tages. Defterreich bat an ber erften und an der britten Theilung Bolens Antheil genommen, nicht weil es wollte, fondern weil es burch ben Drang ber Umftanbe babin gebracht wurde, bag es nicht anbers fonnte. Die eigentliche Schulb - wir meinen nicht bloß bie moralifche, fonbern ebenfo fehr ben politifchen Fehler von beutfcher Seite - liegt zuerft an bem Konige Friedrich und bann an ben Erben ber fribericianifchen Tenbeng. einer gleichen politifden Sould gegen Deutschland machen fic

alle biejenigen theilhaftig, welche für jeben Feten an Landgewinn, ben möglicher Weise die preußische Bolitif erlangen fann, diese frei sprechen nicht bloß von den Grundsäten der Woral, sondern zugleich auch von den Folgen, die aus jeglischer Erschütterung des Rechtszustandes unvermeiblich entspringen und ihre Rückwirfung außern auch auf benjenigen, welcher erschüttert hat.

Berr von Sybel erörtert bie Lage ber Dinge in Bolen im Frühlinge 1794 nach ben Erfolgen bes polnischen Aufftanbes, ber junachft gegen die Ruffen gerichtet mar. Soren wir ibn mit feinen Borten (G. 241): "Bur Preußen, welches Unfang Mai an 50,000 Mann geubte Truppen in ber Rabe ber enticheidenden Bunfte batte, mar bie lage angerft gunftig. Sein Weg mar fo flar wie möglich gezeichnet. Mochte in früheren Jahren ein 3meifel bentbar gewesen fenn, ob man Bolen gegen Rufland halten und im Bunde mit ihm ben eis genen Bortheil beforbern fonne - jest mar jede Möglichfeit bes Schwankens abgeschnitten und jede Rraft auf rasches Sanbeln angewiesen." herr von Sybel erörtert nun weiter, baß ungeachtet ber Reutralitätsantrage von Rosciusto Die Deuts fchen (richtiger mare: bie Breugen und ihre Bolitif) ben Bolen eben fo verhaßt maren, wie bie Ruffen. "Der gegenseis tige Saß lag bier feit vier Jahrhunderten in ben Geelen : es war ein Unheil fur Polen und fein Glud fur Deutschlanb; aber es war fo, und Breugen fonnte nicht jurud. Es galt alfo vormarts ju geben, und auf ber großen Trummerftatte bas Intereffe bes eigenen Staates gegen bie feinbfeligen Freunde und die grollenden Rachbaren ju mahren. Roch mar zwischen ben Sofen bas Wort Theilung nicht ausgesprochen worben; es lag aber in ber Luft, in Betersburg wie in Berlin, in ben heerlagern und in ben Rangleien, es war gewiß. baß es bazu tam, und nur zweifelhaft, wie fie geregelt werben murbe. Bas Breußen in einem folden galle ju mun-

ichen hatte, mar an fich felber flar: fur ben Befiger von Bredlau, Bofen und Ronigeberg batte bie Ratur bie einzig fichere Grenze in den Rluflinien des Riemen, der Rarem und ber Beichsel unverfennbar gezeichnet. Eben fo ficher war aber auch ber Ginfpruch Defterreichs gegen eine folde Musbehnung feines Rebenbublers, und jum minbeften febr mabriceinlich mar die Begunftigung Defterreiche burd Ratharina. niger nun Breußen in feiner materiellen Rraft fich mit ben beiben Raiferhofen meffen fonnte, besto mehr galt es burd Schnelligfeit und entichloffenes Wirfen fein Bewicht zu ftarfen. Offenbar tonnte man eine gang andere Sprache fuhren, wenn man mit siegenden Waffen die volnische Erhebung erstidt und ben gewunschten Landbegirf mit fester Sand ergriffen, ale wenn man erft von bem guten Billen ber Berbundeten Die Einweifung in ben Besit beffelben ju erbitten batte." Danftein und Luchefini hatten bei bem Ronige bereits ben militarifden und biplomatifden Rriegsplau in biefem Sinne entwidelt.

Die Eroberungetheorie, welche Berr von Epbel bier fur Breußen abermale proflamirt, fommt wefentlich auf baffelbe binaus, mas früher ber Konig Friedrich II. in einem von bem Bothaismus viel belobten und eifrig adoptirten Cape ausgefprochen: Diefer Staat muß von Fürsten beherricht werben. qui sont toujours en vedette. Dieß Muß läßt sich leicht ausfprechen, fcmer ausführen. Wenn auch Friedrich II. Die Dualififation hatte, je nach feinem Belieben feine Rachbarn feindlich anzufallen, wenn auch ibm vermoge feiner Qualififation und vermoge ber Bunft ber außeren Umftanbe bas gelang, fo folgt baraus noch feineswegs, bag ein foldes Berhalten bas Brundspftem eines Staates werben fonne. Menschen ober Ronige wie Friedrich II. gibt es nicht alle Tage, und weber bas Machtgebot Diefes Ronigs felbft noch ber Erben feiner Besinnung, ber Professoren aus ber Schule bes Gothaismus.

ruft fie hervor. Die Kraft, die bespotische Allgewalt ber Person ift bahin, es bleibt nur ber Bunsch und bas Gelüfte; benn dieses nachzuahmen, ift nicht schwer. — Herr von Spbel hat mithin ben Kummer, berichten zu muffen, daß seine nachsträglichen Borschläge nicht befolgt wurden.

Die Ruffen maren nicht febr freundlich gegen bie Breufen, fie wurden es mit jedem Tage weniger (S. 262). "Bus gleich fam Rachricht aus Wien über die Beschluffe bes Rais fere Frang. Man erfuhr, daß Defterreich Die vier fublichen Balatinate begehre, und weber Rrafau noch Sendomir in preußischen Sanben laffen wollte. Bereits mar ber faiferliche General Sarnoncourt mit 5000 Mann in Lublin eingerückt, · und ichob einige Boften auch in die von ben Breugen befette Broving Sendomir binuber. Go bitter man bieß im preußi. fchen Sauptquartier empfand, fo gleichmuthig außerte ber ruf. fifche General Ferfen, bag Defterreiche Bunfche burchaus gerechtfertigt maren. Sierauf trat in ber Umgebung bes Ro. nige eine grundliche Spaltung über bie fernere Rriegführung Luchefini blieb mit verftarftem Gifer bei ber Unficht: je feindseliger fich die Berbundeten zeigten, besto fraftiger muffe Preußen gegen bie Feinde verfahren, Barfcau fo rafch wie möglich angreifen und übermältigen, fich bann nicht einmal auf Diefe Stellung einschränfen, fondern bie Beichfel überfchreiten und weithin feine Truppen über Lithauen ausbehnen, fo baß es endlich ein Aft gemäßigten Bergichtes fei, wenn man fich mit ber Beichsellinie, mit Barfchau und Krafau begnuge. Ein foldes Spftem entschloffenen und ftolgen Muthes mare bei ber verwidelten und verheten lage ohne Zweifel auch bas vorsichtigfte und flugfte gemefen, leiber aber gab es im Sauptquartiere andere Beifter, benen ein fur allemal bie Rlugheit auf frummen Wegen ju liegen ichien."

Wir bemerfen uns dieses Wort ber frummen Bege. Bar benn jemals die preußische Politif ben ungludlichen Po-

len gegenüber auf geraben Wegen einhergewandelt? Herr von Sybel fährt fort: "Luchefinis Schwager, der General Bischoffswerber, der Urheber des öfterreichischen Bundniffes, welcher einst im Jahre 1790 die fühne Angriffspolitik Preußens gefnickt hatte, griff hier zum zweitenmale verhängnifvoll in die Entschließungen des Königs ein."

Sichtlich bedauert Herr von Sybel hier nachträglich noch einmal, daß es im Jahre 1790 zwischen Preußen und Desterreich nicht zum Kriege gesommen sei. Natürlich sommt es so einem Professor auf etwas mehr Krieg und Blutvergießen, auf etwas mehr Zerrüttung ber Deutschen unter einander nicht an, wenn dadurch möglicherweise und vielleicht die preußische Macht und Politif gesördert würde! Ganz ähnlich hat neuerdings Herr von Sybel in seiner Schrift: "Die deutsche Nation und das Kaiserthum" gegen Desterreich mit dem Sabel gerasselt. In der That scheint es, daß wenn jemals, was Gott in Gnaden verhüten wolle! die preußische Politif nach Wunsch und Willen dieser Professoren gelenst würde, die fühne Angrissepolitis nicht eher ein Ende nehmen dürste, als mit dem allgemeinen Chaos und mit der allgemeinen Verödung.

## LIII.

## Der beutsche Streit auf bem Gebiete ber Geschichtsforschung.

Wir kommen spät bazu, die in der Ueberschrift bezeichneten literarischen Borgange zu besprechen, doch nicht zu spät. Denn die Schwingungen derselben sind im Druck und im Lesben kaum erst zum Stehen gekommen. Herr Professor Ficker zu Innebruck, dem das große Berdienst bleibt, den Anstoß zu den Scenen historischer Herzenseröffnung gegeben und Herrn von Sybel zur Demaskirung gedrängt zu haben, hat seine zweite Schrift über das deutsche König und Kaiserthum erst vor wenigen Bochen erscheinen lassen, und dadurch den Kreis abgeschlossen, in dessen Mitte nun Heinrich von Sybel endlich sein wahres Gesicht zeigt. Das ist die politische Seite der "wissenschaftlichen" Controverse; die Schuld liegt nicht an uns, wenn wir die Reihensolge unserer Betrachtungen mit Personlichseiten beginnen.

## I. herr von Sybel ber Mann.

Die berühmte Schrift bes genannten Gelehrten hat an fich wenig Werth. Sie ift ein leibenschaftlicher Bersuch, ben politischen Fanatismus bes Nationalvereins historisch zu recht fertigen. "Wir wollen Preußen an die Spite stellen und

Desterreich hinaus haben, das ist sehr einfach": sagte Herr von Binde in der preußischen Rammer. Eben das, fügt Herr von Sybel bei, lehrt und fordert die ganze deutsche Geschichte mit so lauter Stimme, daß nur die Bosheit der österreichischen Partei die große Lehre und Forderung überhören kann. Darüber geräth er in unvorsichtigen Eifer, so daß es schon deshalb ohne zahlreiche Blößen nicht abgehen konnte. Sind diese ausgedeckt, hat man im freundlichen und seindlichen Lager aus dem Buche den gehörigen Begriff geschöpft, wie hoch sich die Misshandlung der deutschen Geschichte im Dienste der vorzgesasten Meinungen des Gothaerthums versteigen kann: dann wird man das Buch ohne Schaden vergessen.

Aber ben Dann wird man leider nicht vergeffen burfen. Er ift ein Typus fur unsere Beit. In andern Beiten, mo bie Biffenichaft noch mit ber Beisheit verwandt mar, mußte auch ber Belehrte, wenn er öffentliche Achtung gewinnen follte, ein Mann fenn, ein Mann von Bort, der Bahrhaftigfeit, Freimuth. furggefagt Charafter bemabrte. Gr. von Spbel brauchte nichte gu fürchten, indem er fich mit den entgegengefetten Gigenschaften forts balf. Er gilt in ber öffentlichen Meinung nach wie vor als ein bochgeachteter Belehrter; bie Allgemeine Zeitung ift eine Begnerin feiner politischen "Wiffenschaft", aber fie fpricht mit tiefftem Respett von bem Belehrten, auf ben bas beutiche Bolf ftola fenn muffe. Freilich ift es Br. von Cybel nicht allein, ber fich fo leicht thut in ber Welt. Richt bloß gegen eine Biffenschaft ohne Mannheit und Bahrheit weiß unsere darafter. lofe Beit feinen Tabel, fonbern eine gange Legion öffentlicher Sprecher theilen mit ihr bas traurige Brivilegium.

Wie haben sie sich gebuckt und gebrückt mit Schweigen und heucheln unter ber schweren hand ber zehnjährigen Reaftion! Wer hat in Preußen das Manteuffel'sche Regiment gesttürzt? Etwa die, welche jest wieder am lautesten schreien, und als die mächtigsten Boltsführer bastehen? Sie waren bamals wie verschwunden; ganz gescheibte Leute lebten bes

Glaubens, sie seien gar nicht mehr vorhanden. Manteuffel fonnte in Berlin heute noch ruhig fortregieren, wenn nicht vom Throne herab durch den Pring-Regenten selbst die Aenderung vorgenommen und der Liberalidmus zu neuem Lebense Muth ermuntert worden wäre. Als aber die Auserstandenen wieder das große Wort ergriffen und sich an die Spise der öffentlichen Meinung stellten, hat da das liberale Bolf sie irgendwogefragt: was thatest du denn zu der Zeit, wo es tapfern Muth zu bewähren galt, wo warst du damals, als Noth an Mann ging? Nirgends hat man eine solche Frage gehört, überall sind die aus den Schupslöchern hervorgefrochenen Fersengeldgeber als wieder auserstandene Helden geseiert worden. So thut ein Volf, das die Freiheit nicht erringt, sons dern nur die geschenste hinnimmt mit Undant!

Im Wefen ber Cache hat Br. von Sybel nicht mehr gethan ale taufend Andere. Sein gall ift nur beghalb fo unangenehm bervorftechend, weil er fich um glangenber außern Bortheile willen noch eigens in eine Stellung berufen ließ, wo er fich schlechterbings nur burch ein unwurdiges Berftedensspiel mit seinen Ueberzeugungen halten fonnte. nicht feit geftern erft leibenschaftlicher Gothaer. Schon in feis ner meifterhaften, 1853 zuerft an's Licht getretenen Befchichte ber Revolutionszeit schaut er die Welt gang und gar mit fleindeutschen Augen an. Raturlich; benn er ift, wie bas Borwort feiner jungften Streitschrift einbringlich verfichert, gang allein auf bem miffenschaftlichen Wege, unabhangig von ben Boraussegungen firchlicher ober politischer Barteien ju feinen Resultaten gefommen. "Richt weil ich mich Ansichten ber nationalen Bartei befenne, λU ben ich bas alte Raiferreich berabzusegen, fondern weil mir alle Vergangenheit die faiferliche **Bolitif** bas Grab unferer Nationalwohlfahrt gezeigt bat, ziehe ich bas fleine Deutschland von 35 Millionen bem großen Deutsch-Ungarn . Clavenlande von fiebengig vor . Run ift aber ein

rein wissenschaftlicher Proces solcher Art nicht bas Wert einisger Monate, sondern langer Jahre. Bare selbst 1853 sein Urtheil noch nicht firirt gewesen, so muste es sich boch nothewendig während seiner Wirksamkeit in München firiren.

Bum Ueberfluß gibt er in feiner Abicbieberebe an Bapern felber ju, damale ichon, ale er ju une gefommen, fei ibm mit berfelben zweifellofen Bewiftheit wie jest festgeftanben, baß in Deutschland "feine andere Berfaffungsform biftoriiche Berechtigung babe, ale jene bes engern Bundes neben Defterreich und bes weitern Bunbes mit Defterreich", "baß es fo ficher, wie die Strome feemarts fliegen, einem folden Bunde unter Leitung feines ftarfften Mitgliede fommen wird, und daß es lediglich Sache ber beutschen gurften ift, die Bewegung burch eingehende Leitung in bem Bege ber Reform zu halten, ober fie burch ftumpfen Widerftand in bie Bahn ber Revolution ju merfen". Aus ber Tiefe biefer "lleberzeugung" heraus erflart er am Schluffe feiner Schrift, man muffe ber öfterreichischen Regierung vollen Ernft und fcarfe Entschloffenheit zeigen, , baß wir fein Mittel ber leberredung, ber Diplomatie und im schlimmften Falle - ber Baffengewalt icheuen werben, um die Constituirung ju erlangen" \*).

Seitbem der Verfasser nach Preußen zurückerusen, und Wahlcandidat der vereinigten Fortschrittspartei am Rhein gesworden ist, hat er häusige Festreden gehalten und in einer derselben wörtlich versichert: daß er mährend seines Ausenthaltes in Süddeutschland "auf Preußens entschlossenes, nöthigenssalls von Wassengewalt unterstütztes Porgehen in der deutschen Frage wie auf eine Erlösung harrte". So hat das Kolnische Organ des Hrn. Prosessors im vorigen December berichtet, und der Bericht ist unwidersprochen geblieben. Auch bei den letzten Wahlen zu Ereseld zürnte er über die eben

<sup>\*)</sup> Sy bel: bie beutsche Ration und bas Raiserreich. Duffelborf 1862.
6. 126.

eingetretene Berftanbigung Preußens mit Defterreich in ber furhessischen Frage, die ein neues Unglud und eine "grelle Bezeichnung des beginnenden Umschlags" in Berlin sei. Denn nicht mit dem Bund sollte die furhessische Berwidtung beigeslegt, sondern sie sollte zu dem Zwede benütt werden, für welchen sie von der nationalvereinlichen Demofratie mühsam zugerichtet worden war, als die erwünschte Basis nämlich, um eine Entscheidung der deutschen Frage durch preußische Wafssengewalt einzuleiten. Es war demnach kein übereiltes Wort, daß er von München aus auf die Eröffnung des deutschen Bürgerfriegs "wie auf eine Erlösung" geharrt habe; es war vielmehr das Resultat der streng wissenschaftlichen Forschungen des Hrn. von Sybel. Darum bildet auch die Anrusung der preußischen "Waffengewalt" den Schlußpunkt seiner Schrift.

Wit folden "lleberzeugungen" aber und mit ber gangen Leibenschaft ber fleindeutschen Politif im Bergen bat Br. von Sybel ben glangenden Ruf nach Munchen angenommen. Daß er ben Ruf erhielt, ift nicht ju verwundern; benn in ber politischen Unschuld ber bamaligen Reaftion bat man es für platterbinge unmöglich gehalten, daß von neuem eine Bewegung entsteben fonnte, wie sie jest wieder ba ift. Dan fab es fur ein boshaftes Schredmittel ber "Ultramontanen" an, wenn fich warnende Stimmen gegen bie geheimen Gothaer und großpreußischen Demofraten erhoben; benn man mar feft überzeugt, daß alle diese Leute sich grundlich befehrt, in loyale Berehrer bes beutschen Statusquo verwandelt hatten, und in biefem beillosen Jrrthum murbe man, wie wir gleich feben werben, burch ein angesehenes Organ bes partifulariftischen Liberalismus noch beftartt. Gr. von Sybel erhielt alfo ben ichmeichelhaften Ruf; aber er mußte mohl, bag er ibn nur ber Berbeimlichung feiner mabren lleberzeugungen verbante, bag man ibn nur berief, weil man ibn ale ben nicht erfannte, ber er war, und daß er fich bloß burch fortgefestes Seucheln in ber neuen Stellung murbe halten fonnen. Richts bestoweniger

nahm er unbedenflich an. Er ging nach Munchen als oberfter Leiter ber hiftorifchen Beranbilbung Bayerne, beffen Erifteng Berechtigung er beimlich laugnete. Er ging auch nach München ale einflufreicher Rathgeber in ber Umgebung bes Couverains, beffen Unterjochung burch preußische Diplomatie ober preußische Ranonen ibm als Boftulat feiner miffenschaftlichen Forschung feststand. Er übernahm ben Auftrag. feine miffenschaftliche Methode an ber Beschichte Baverns zu versuchen. und auf Roften bes Kurften eine baverifche Befdichte berguftellen, welche auf nichts Unberes batte binauslaufen fonnen, ale bag Bayern ale hauptfächliches Sinderniß ber "achten Cache bee Bolles" aus ber Bahl ber felbftftanbigen Ctaaten mit Bute ober Bewalt ausgeloscht werben muffe. Er wurde ber Leiter ber reich botirten Siftorischen Commission, um immer mehr miffenschaftlich ju erharten, bag an die Stelle bes fouverainen Macens ein preußischer Brafeft gebore!

Funf Jahre lang hielt fich herr von Sybel in Diefer Stellung fowie er allein fonnte, nämlich burch ein fortgefestes Spftem von Berfteden, Bertufchen, Berläugnen. 216 er im Berbfte 1858 bas Programm feiner Siftorifden Zeitschrift berausgab, laugnete er in bemfelben jede politische Tendenz. ausgenommen bie negative gegen "Feudalismus, Radifalismus und Illtramontanismus." So und nicht anders mußte man in Munchen bamals fprechen, um nicht als Parteimann verbachtig zu werben. Freilich hatte er zwei Jahre vorher zu Marburg in einer befannten Rede bas Gegentheil ausgefpro-Die erfte Boraussetzung einer wirtsamen Siftorif, erflarte er bort, fei "bas enge Bunbniß ber Politif und ber Wiffenschaft", bas feien "blut- und nervenlofe Biftorifer", welche eine unparteiische Geschichtschreibung mit Ausschließung ber politischen Tenbeng anstrebten. Best behauptete fein eigenes Programm: "wir geben nicht barauf aus, uns ju einer speciellen politischen Bartei ju befennen." Diefe Blatter \*)

<sup>\*)</sup> heft 1. Sept. 1858. Bb. 42. S. 400 ff.

erlaubten sich daran zu zweiseln. Alle kleindeutschen Organe von damals, voran die "Grenzboten" und die "Breußischen Jahrbücher", waren über die Berufung Sybels in lauten Jubel ausgebrochen; sie hatten unverholen erklärt: Herr von Sybel gehe als ein Pionier ihrer Sache nach München. Das schien und richtiger; wir deuteten und die "kritische Methode" bes Prosessors als eine Rebelkappe, die er für jest noch über sein wahres gothaisches Gesicht zu ziehen räthlich erachte. Wir werden gleich sehen, was darauf ersolgte.

Ale namlich einige Bochen fpater bie beftige Reibung amifchen bem vorigen baberifchen Ministerium und ber Rammer eintrat, ba beging bas amtliche Blatt von bamals bie Unvorficht, fich auf die ber Regierung obliegende Pflicht zu berufen, "ju verhuten, bag die jum Staatsbienft herangubildende Jugend in nachtheilige Richtungen geführt werbe." Damit mar aber nur ein Universitatelebrer gemeint, ber in ber Rammer bie schwurgerichtliche Lehre von ben mildernben Umftanben vertrat, feineswegs die heimlichen Gothaer auf den bayerifchen Rathebern. 3m Gegentheil trat in benfelben Tagen die neue Geschichtscommission in Munchen zusammen, unter ihr alle bie bervorragenoften Barteigelehrten, deren Wiffenschaft ben eingeftandenen 3wed hat, die deutschen Konige in "preußische Prafeften" zu verwandeln. Bir verhehlten unsere Bermunderung nicht über biefes Duiproquo\*, und bas machte bas Dag unferer Gunben voll. Br. von Enbel ließ, und amar damaligem Bernehmen nach im Ramen ber Autoritat, gegen bie beiden Artifel ber Siftorifd-politifden Blatter in ber Augeburger Allg. Zeitung (15. Rov. 1858) eine geharnischte Erflatung erscheinen, welche und nicht weniger als fieben "Lugen" vorwarf. Die fechete und ärgfte biefer Lugen lautete wie folgt : "Es ift nicht mahr, daß in die Siftorifche Commiffion Die noch nicht in Bayern angestellten Gothaer versammelt worben feien,

<sup>\*)</sup> Siftorifch : politifche Blatter. 42. Bt. C. 725 f. .

um in dieser Commission zu besehligen, vielmehr waren unter vierzehn zu jener Conferenz Geladenen brei Manner, welche man als Mitglieder der ehemaligen Gothaer-Partei bezeichenen fann, und unter den eilf anderen besanden sich Ranke, ber entschiedenste Conservative" 2c.

Man fieht, es fam bem Grn. von Sybel vor Allem darauf an, fich felber von ben Bothaern meggulaugnen. Rur von ben brei folechthin Unlaugbaren (Sauffer, Bais und Dropfen) fonne man etwa fagen, baß fie einmal als Bothaer aufgetreten seien, aber beileibe nicht von Cybel. Dag wir ibn mit hinzugablten, mar eine arge "Luge", obwohl in biefem Brn. von Spbel bamale icon eine miffenschaftlich - politifche lleberzeugung firirt mar, die Gr. Bait jett felbft vom gothaifchen Standpunft ale eine tabelnewerthe llebertreibung bezeichnet. Ja, herr von Cybel ließ fich bamale fogar eine Art von conservativem Nimbus anfliegen, indem er seinen Lebrer Rante ale ben "entschiedenften Confervativen" aufführte. Barnhagen hat freilich gebn Jahre früher einigermaßen anders ge-Die Tagebucher (IV. 129 ff.) zeihen Rante ber Unmaßung ale ein Staatsweiser zu sprechen, wozu er am menigften bas Beug habe; er falfche naturlich feine Thatfachen offenbar, aber er verschweige oder hebe bervor, lege jurecht und gebe im Bangen ein unrichtiges Bild; es fehle ibm ber Charafter, Rante fei ein Sofichmeichler. Demnach mare es allerdings begreiflich, menn die miffenschaftlichevolitische Uebergeugung bes großen Meiftere nicht zu allen Zeiten gleichmäßig nach Außen geblüht hatte, und wenn er, wie man vernimmt, erst jest, mit seinem berühmten Schuler in Die Bette - ben Buborern bas nabe bevorftebenbe Berfallen Defterreichs anfündigt.

Im Rovember 1858 waren freilich noch andere Zeiten; bie gothaische Bartei war unglüdlich gewesen, es war feineswegs schon rathlich, die fleindeutschen herzensgedanken bloffeulegen. Ran bedenke nur, daß selbft fr. Dr. Rolb als ober-

fter Dirigent ber Allgemeinen Zeitung fich obengebachter Bermabrung Cybele in gang gutem Glauben anfchloß. bie Bothaer betrifft", fagte er, "fo glaubt Schreiber biefes, es mare am besten, Diese Unterscheidung aus einer Beit, in ber Die Beften nicht mußten, auf wen fie ihre hoffnungen richten follten, jest ruben ju laffen; wie Biele, die bamale ihr Alles an biefe 3dee festen, haben nur ju bald erfannt, in welchem Brrthum fie fich befanden!" Co mar am 20. Nov. 1858 in ber Allg. Zeitung ju lefen; unfere Erwiderung lautete wie "Wir find feineswegs biefes Glaubens; bie Gothaer haben nichts zu bereuen und wiffen von feinem Irrthum; im Begentheile, fie haben gang gut calculirt, und ihre Sache wird bald blübender fteben als je, bei une nicht am wenigften." Wer hat nun recht gehabt, die Allgemeine Beitung ober wir? Dem Augeburger Blatt ging erft unterm 7. April 1859 bas Licht auf. Die Zeitung fur Norbbeutschland hatte bamale gefchrieben: "Der burch die Reaftion niedergeworfene Gothaismus, b. i. die Tendeng die Begemonie Deutschlands ober bas Erbfaiserthum in die Sande Preugens ju bringen, ift von neuem erwacht." Dazu bemerften bie Berren in Augeburg : "Es ift in ber That verwundersam, wie diefer Bedanten wieber mehr und mehr hervortritt; Die Breußischen Jahrbucher predigen ihn und die Grenzboten; nebenbei geht die Roluische, bie Beserzeitung, die Leipziger Allg. Zeitung ac. auf baffelbe Biel binaus; man muß feine Abnung von bem bas übrige Deutschland bewegenden Beifte haben, um einem folchen Phantom nachzujagen."

Auch herr von Sybel hielt noch immer die Vorsicht für ben besten Theil der Tapferfeit. Er reiste nach Berlin und auf dem Rudwege fehrte er in dem Redastionslofal der Allg. Zeitung ein. Es war Anfangs Mal. Als dann in Folge ber gleich zu bezeichnenden Politif Preußens der unselige Friede von Billafranca geschlossen war, und der Gothaerflub in Rumschen einen boshaften Ichertrieg gegen das Augsburger Blatt.

anfing, fab fich ber Rebatteur Dr. Orges unter bem 4. Hug. 1859 ju folgender Eröffnung über jenen Befuch Cybels gebrangt : "Ein preußischer Brofeffor ber Geschichte, ber in Gudbeutschland eine neue Beimath gefunden und ein fo eifriger Bothaer ift, daß er lieber unter einer frangofischen als einer öfterreichischen Regierung leben will, erflarte und, nachbem er fich in Berlin von bem Wefen ber Schleinigifchen Politif unterrichtet hatte, und une fur fie gewinnen wollte, bag eben aus ber Unmöglichfeit, ben Rrieg in Italien gu Ende gu fub. ren, bie Schwächung beiber Rampfenden mit Sicherheit erfolgen muffe. Go murbe Breugen bes außeren Reindes und bes innern Rebenbuhlers ohne Rampf ledig. Es brauche bloß angumarten, beide murben fich verbluten, und Breußen fiele bann von felbst die Begemonie in Deutschland mit mächtigeren Stellung als europäische Großmacht, und amar obne alle Opfer ju." Bas fagte Berr von Cybel ju biefer Enthullung? Er laugnete rundweg; man habe ibn graufam migverstanben!

Wieder maren zwei Jahre vergangen. herr von Spbel hatte in ben Ofterferien von 1861 feine politische Rundreise unter historischem Borwand nach Stuttgart, Beidelberg, Berlin wiederholt. Ende Dai erhielt er einen Ruf an Dablmann's Stelle nach Bonn, nachdem fein Freund, Freiherr von Binde, bei ber Budget-Debatte ber preußischen Rammer eben noch ben Tabel gegen die Regierung ausgesprochen hatte, baß fie hervorragende preußische Belehrte im Ausland Dienen laffe. wie namentlich herrn von Sybel, ber auch in feiner bayeris fchen Stellung "eifrig fur bas Intereffe Breugens wirfe." Bas fagte herr von Sybel baju? Er laugnete runbweg. Er laugnete nicht nur, fonbern er ftellte ale Bebingung feines Bleibens in Babern bas Begebren: eine Garantie zu erbalten, daß "er nicht unversebens eines Tages ben Anfeindungen feiner Begner geopfert werden wurde." Alfo eine privilegirte Ausnahmsftellung unter ben bayerifden Staatsbienern

'wollte er haben. Unter feinen Gegnern aber verftand er nicht nur die Ultramontanen, sondern auch gewiffe Diplomaten und Staatsmanner \*), furz gesagt, die sogenannte ofterreichische Partei.

Der Bebel war gut gewählt, er hatte icon oft gezogen, Dießmal aber jog er boch nicht mehr. herr von Sybel erhielt ben Befcheid: man fonne ibm bei einer etwa gegen ibn entftebenben Agitation seine Stellung nicht garantiren, und er beschloß zu geben. Bevor er aber ging, veranstaltete bie liberale Partei an ber Munchener Sochschule eine Beileideabreffe unter ben Studenten und ber Reftor ein officielles Reftmabl für ben Mann, ber in Bayern auf ein entschloffenes, nothis genfalls bewaffnetes Ginfdreiten Preugens gegen Die Mittel. ftaaten wie auf eine Erlofung geharrt batte. Beim Mable ftellte fich ber berühmte Siftorifer als bas unschuldige Opfer "bewußter, planmäßiger, betaillirter Luge" bin; allerdings fei feine politische Unschauung völlig reindeutsch ober, wenn man wolle, durchaus fleindeutsch; aber er habe mit fast überlopaler Strenge an feinem Entichluß festgehalten, fo lange er bem Ronige von Bavern perfonlich verpflichtet mare, fich ichlechterbings fein politisches - Sandeln zu gestatten !

Das ift Sybel ber Mann. Seine Freunde flagten schwer über die Berletung, welche dem Grundsat von der "Freiheit der wiffenschaftlichen Forschung" in feiner Person zugefügt seiz mit Unrecht, denn der Professor hatte die wahren Resultate seiner Bissenschaft bis zum letten Moment versteckt oder versläugnet. Weniger läßt es sich vom liberalen Standpunste aus allerdings rechtsertigen, wenn der zur Entdeckung eines Nachfolgers sur Sybel ausgeschickte Gesandte die Instruction ershielt: der zu Suchende muffe einmal Protestant, dann aber empfänglich seyn für die Lichtseiten und den Glanz des bayes

<sup>\*)</sup> Bergl. Subbeutiche Beitung vom 16. Juni 1861.

rifden Conberlebens, er muffe ber großbeutichen Bartei angeboren und frei von nationalvereinlicher Besinnung fenn\*). Das mar in ber That eine mit bem Liberalismus unvertrage liche Beschränfung ber Freiheit miffenschaftlicher Forschung, boch aber feine größere, als bas einfachfte sittliche Gefühl jedem ehrlichen Manne von felbst auferlegt hatte. Auch herr von Sybel hatte ber Evolution feiner miffenschaftlichen Methode felber eine Schranfe gesett, und zwar bie bes - Erfolges. Benn die Aussichten eines gothaischen Umfturges in Deutschland fich feit 1859 nicht fo namhaft gehoben hatten, bann murbe die Belt mobl nie vernommen baben, wie "vollig reinbeutsch ober burchaus fleindeutsch" die miffenschaftlichen Refultate bes Mannes feien; er batte bann die machferne Rafe feiner Wiffenschaft befinitiv anders gedreht, und bagu batte es weber bem Dbieft an Geschmeidigfeit noch bem Dreber an lleb. ung gefehlt.

Folgerichtig ift auch die gange Schrift bee herrn von Sphel von ber Jurifterei des Erfolges beberricht. 3mar fpricht er in der Borrede viel von dem hohen sittlichen Umt ber biftorifden Wiffenschaft und von ber sittlichen Weltordnung, Die ibm ale Magstab diene. Thatsächlich meint er aber immer nur ben Erfolg \*\*); vom Recht und ber Unerfennung bes Rechtes, in welchem allein die sittliche Weltordnung ihren politischen Ausbrud findet, ift in bem gangen Buche nie die Rede. Jene schreckliche Lehre vom rechtsertigenden Erfolg gerrüttet aber nicht nur die staatlichen und internationalen Berbaltniffe, fie bemoralifirt auch ihre Professoren; wer ihr anhangt, last nie und nimmer Bahrhaftigfeit, Freimuth, furggefagt Charafter von fich erwarten. Das erfahren wir allgumal an ber fleindeutschen Politik Preußens felber und an ihren gelehrten ober ungelehrten Abvofaten.

<sup>\*)</sup> So ergablte bie Subbeutsche Zeitung vom 17. Auguft 1861.

<sup>\*\*)</sup> Das macht ihm fogar . Bais jum Bormurfe.

## II. Fider und von Spbel als hiftorifche Bertreter ber großbeutichen und ber fleinbeutichen Ralferibee.

Es sind ausschließlich die zwei widerstreitenden Kaiserideen, welche unsere Historifer zu so lebhaften Untersuchungen
über den Werth oder Unwerth des alten Kaiserthums anspornen. Die Mittelstaaten- oder Trias-Politif geht dabei eben
so leer aus wie der Statusquo am Bund. Daß es so ist,
versteht sich bei Sybel von selbst; weniger ist das Endziel
bei Ficker ausgesprochen. Auf kleindeutscher Seite hat man
ihn vielsach so verstanden, als wenn er nur den Bestand des
polyglotten Kaiserstaats im Often und dessen Beharren bei
den "dreihundertjährigen Irrwegen" der auswärtigen Politis
historisch rechtsertigen wolle. Allerdings will er das, aber er
will mehr.

Machen wir uns die Gegensate flar. Getreu dem gothaischen Grundgedanken, daß der Deutsche sich nur um den
Deutschen und das engste "deutsche Interesse" fummern durse,
daß er wo möglich auch die deutschen Desterreicher von den
nichtdeutschen Anhängseln besreien musse, machte es herr von
Sphel mit dem alten Kaiserthum und seinen Trägern wie der
Schulmeister mit den Schulbuben. Den Lestionsplan hat er
schulmeister mit den Schulbuben.
Schulmeister wie der
schulmeister wir den Lestionsplan
schulmeister wir den Lestionsplan
schulmeister wir den Lestionsplan
schulmeister wir den Lestionsplan
schulmeister wir den Schulbuben
schulmeister wir den Lestionsplan
schulmeister wir den Lestionsplan
schulmeister des Hertereichen der Raisen
schulmeister den Lestionsplan
schulmeister den Lestionsplan
schulmeister den Lestionsplan
schulmeister des Schulmersches des Schulmersches
schulmeister des Schulmersches des Schulmersches
schulmeister des Schulmersches des

chende war, ob jene gewaltigen Herrscher selbst nicht ein ganz anderes Ziel als die Pflege der deutschen Ration im Auge geshabt haben?" So werden sie denn alle, die auf den großen Karl zurud ins Berhor genommen, ob sie die deutschen Bolter angeleitet haben ein abgerundeter Nationalstaat zu werden, oder umgekehrt. Wer im Examen nicht besteht, muß auf dem Esel reiten; und siehe da, sie reiten alle, mit einziger Ausnahme des ersten Heinrich und des zweiten Konrad. Herr von Spel ist also der Meinung, daß nicht der Kall des Kaiferzreichs, sondern die Gründung desselben den Versall des deutsschen Rationalstaats verschuldet habe. Hier, sagt Herr Prossesson, wischen mir und ihm. "Ich behaupte: weil das Kaiserreich gefallen ist, ist auch das deutsche Königreich gefallen; dagegen umgekehrt der Gegner: weil senes bestanden hat, ist dieses gefallen").

Rach Fider konnte ber beutsche Nationalstaat ohne Raisserreich gar nicht eristiren. Richt nur ist die Idee einer Absgrenzung der Staaten nach Nationen eine wesentlich moderne, die unsern Borzeiten ganzlich fremd war, wie sie auch allen Berhältnissen und Umgebungen der Deutschen widersprach, sondern ein solches Nationalreich hätte sich auch gar nicht halten können. Einerseits übte gerade das nach Außen gewandte Raiserthum den einigenden Einfluß auf die deutsche Nation; als sie von jenen außern Ausgaben sich abwandte, war nicht eine Kräftigung, sondern Zersplitterung und Schwächung des nationalen Reiches die Folge. Andererseits würde ein ledig-

<sup>\*)</sup> Diejenige Schrift Ficer's, welche ben großen Streit entzündet hat, ift betitelt: "Das beutsche Kaiserthum in seinen universalen und nationalen Beziehungen. Borlesungen gehalten im Ferdinandeum zu Innebrud". (Daselbst bei Bagner 1861.) Gegen Sybels Pamphlet hat er sodann ericheinen laffen: "Deutsches Königthum und Raiserthum von Julius Fider". Innebruck, Wagner 1862. Wir werden die zwei Schriften mit Rummer I. und II. eitiren.

lich auf sich gestelltes Deutschland gegen ben französischen Andrang seine Unabhängigkeit nicht behauptet haben; nichts ist wahrscheinlicher als daß die für und bedrohlichste Rachbarnation rasch den Weg zur Weltherrschaft eingeschlagen hätte. In späteren Zeiten bewirkte die österreichische Hausmacht und der Umstand, "daß der Kaiser bei seinem Eintreten für die allgemeinen Interessen immer zugleich die eigenen vertheidigte", unsere Sicherung nach Außen. Das ist heute noch so; mit unserem Bestand und Beruf sind wir auf Desterreich angewiesen. "Wie feine Nation zur Lebung einer maßvollen Herrsschaft über Fremde mehr geeignet erscheint als die deutsche, so scheint auch keine dieselbe weniger entbehren zu können; für sie scheint es seine Mitte zu geben zwischen staatlicher Uebermacht und Ohnmacht."

herr Fider legt großes Gewicht barauf, bag auch icon bie Thatfache bes germanischen Staatsgebankens im Begensat jum romanischen auf ben herrscherberuf ber beutschen Ration hinweise. Bahrend die romanische Auffassung bes Staates überall nur vom Rechte bes Ganzen ausgeht, Alles möglichft einformig zu gestalten fucht, um Alles von einem Mittelpunkt aus leiten ju fonnen, fteht ber germanifche Staatsgebanfe fcarf entgegen. "Er erftrebt vor Allem möglichfte Selbftftan. bigfeit in engen festgeschloffenen Rreifen, von diefen aufsteigenb foll fich bas Staatsgange gestalten. Freie Bewegung bes Ginzelnen ift die Regel, ift ber Ausgangspunft; nur fo weit barf fie beschränft werben, ale umfaffenbere Aufgaben, welchen ber Einzelne nicht mehr gewachsen ift, bas unumganglich erforbern." "Gine auf folden Grundgebanten beruhende Reichsordnung trug auch die Fabigfeit in fich, fich über ben Rreis bes beutschen Königreiches auszudehnen, ohne beffhalb auf ben Staategebanten Rarle bee Großen gurudgreifen zu muffen. In engerer ober loferer Fügung fonnten fich ihm Bebiete bes verfciebenften Stammes, ber verschiebenften Rationalität anschlie-Ben, ohne in freier Entwidlung mehr gehemmt ju fepn,

als gemeinsame Aufgaben bas nothwendig verlangten." (1. 54. 61.)

Bo ift nun aber biefer germanische Staategebante, im Unterschied vom romanischen, annahernd noch vorhanden? Die Antwort fann nicht zweifelhaft fenn. In Breugen ift es nicht. Die preußische Entwidlung, fagt herr Fider, ift fcarf baburch gefennzeichnet, daß fie nicht bloß bas Dachtgebiet bes Staates möglichft zu erweitern, sonbern es auch möglichft einformig zu gestalten fuchte, bag fie am frubesten mit ben Sonberrechten ber ganber und Stanbe brechend, bie Gentralisation ber Gewalt herstellte. Bei ben fo verschiebenartigen, burch feine naberen Intereffen bauernb verbundenen Beftanbtbeilen Breugens möchte bie fruhzeitige Romanisirung auf ben erften Blid verwundern. "Aber es ift junachft zu bedenfen, bag bie gange öftliche hauptmaffe bes Staats auf ursprunglich flavifchem und lettifchem Boden beruht; burch die größere Befugigfeit bes flavischen, auch durch die Germanifirung nicht verwischten Charaftere, fich einer ftarfen einheitlichen Bewalt ju unterwerfen, ben 3weden berfelben mit voller Bingebung au bienen, mar bier ftaatliche Centralisation außerorbentlich erleichtert; und fein ganges Geprage, feine Gigenthumlichfeit bat ja bas preußische Staatswesen bier gewonnen." Wenn also in Preußen vom germanischen Staatsgedanfen nichts mehr vorhanden ift, ift es in Defterreich anders? Allerdings. "Alle außeren Aufgaben, welche einft bas Raiferreich ju lofen hatte, find vorzugsweise Defterreich zugefallen, aber auch bie ganze innere Fugung bietet bie wefentlichften Bergleichungepunfte bar." Richts an Fiders Buch bat bie Gothaer mehr aufgebracht als ber Nachweis dieser Thatsache; sie miffen wohl marum! Aber auch bie öfterreichischen Staatsmanner mogen fic biefes Resultat einer gemiffenhaften großbeutschen Forfchung gefagt fenn laffen.

"Auch hier findet fich ein hinausgreifen bes flaatlichen Ber-banbes über die Grenzen ber Ration, es haben fich ben beutschen

Rernlanden eine Reihe nichtbeutscher Bebiete angegliebert , und auch hier wesentlich folche, welche auf die Dauer nicht befähigt waren, ein ftaatliches Conberleben qu fubren, mabrend ihre Bineinziehung in jeden andern als einen beutschen Staatsverband, bie Sicherheit Deutschlands gleich febr als die Rube des Welttheils überhaupt aufs bedenklichfte bedrobt baben murbe. Und wieber wurde auch das hier badurch erleichtert und ermöglicht, daß bie Entwicklung bes ofterreichischen Staatswesens mehr als irgend eine andere auf jenem germanischen Staatsgedanten beruhte, bag bie Bereinigung bes Gingellandes mit bem Staatsgangen bier nicht zugleich die Bedeutung bes Berluftes jeder politischen Conberftellung batte, daß die eigenthumliche Lebenstraft der Gingeltreife nicht im Intereffe ber Ginformigfeit bes Staatsgangen ertobtet murbe, daß jeder Berfuch, fie in demjenigen, mas über bie nothwendigen Besammtbedurfniffe binausgeht, ein und berfelben Regel zu unterwerfen, miglang, nur zu bedenklichen Reaktionen der individualifirenden Richtungen führte. Defterreich besteht nicht aus Brovingen, beren ben Beburfniffen einformiger Bermaltung angepafte Geftaltung und Abgrengung von oben berab befretirt murbe; es befteht aus Landern, welche fich gebilbet haben auf ber Grundlage nationaler oder flammlicher Berschiedenheiten, naturlicher Abgrengungen ober geschichtlicher Wechselfalle langft vergangener Beiten, welche in Folge einer langen gemeinsam burchlebten Befchichte, eines burch die Jahrhunderte unerschutterten Beftandes fich ihrer Stellung als biftorifch-politifche Individualitäten, ihrer eigenthumlichen Intereffen burchaus bewußt find . . . . So lange von einem Defterreich in feiner jegigen Busammenfebung und Umgrengung die Rede ift, wird ihm auf die Dauer nie eine andere ftaatliche Bestaltung entsprechen tonnen, als eine folche, welche eine Grenze anerkennt, wo bas Recht bes Bangen aufbort, bas ber Theile beginnt; benn nur auf biefer Grundlage bes bentfchen Staatsgedankens tann ein Reich befteben, welches fo berfcbiedenartige Beftandtheile umfchließt, nur baburch wird es moglich febn, fremde Gebiete, beren wir boch nicht entrathen tonnen, in ftaatlicher Berbindung mit Deutschland gu erhalten, nur baburch wird eine Beschräntung ihrer Gelbftftandigfeit, soweit die Besammtintereffen fie erforbern, gerechtfertigt und baltbar erscheinen tonnen." (I. 146 ff.)

Dem mefentlichen inneren Unterschied beider Großmachte entspricht die weitere Thatsache, bag zwar beibe fich auf bas übrige Deutschland angewiesen feben, Defterreich aber in gang anderer Beife ale Breugen. Erfteres hat in Deutschland nie erobern wollen; feine traditionelle Politif mar ftete Die moglichfte Aufrechthaltung bes vertragemäßig bestehenben Rechtsjuftandes, und für beutiche ganber, die es aufgeben mußte, bat es nie in Deutschland selbft Entschädigung genommen. Preu-Ben ift in bem gang entgegengefesten Falle; unausgemachfen wie es einmal ift, bedarf es bringend einer Ergangung, und alle Traditionen seiner Politit weisen unzweifelhaft auf ben Weg einer Abrundung bes Staats burd weitere Einverleis bungen beutscher Bebiete. Bas immer er fich aber anschloße, ob wenig ober viel ober alles, ftete mußte er bas Erworbene in bie engsten Rreise feiner Centralisation einzwängen, mabrend Defterreich nur um fo mehr becentralifiren wurde, je inniger es fich bas übrige Deutschland anschließen fonnte. "Die Befahr liegt barin, bag auf Defterreich fast alle Aufgaben bes Raiferreichs laften, mabrent beffen Sauptftarte ibm fehlt, namlich die Verfügung über die ungetheilte Rraft einer überlege. nen Nation für jeden 3med ber Erhaltung und Bertheidigung; ein Defterreich, welches gegen jeden außeren Angriff auf bie beutsche Gesammtfraft rechnen fonnte, wie es ju anderer Beit seine Besammtfraft fur Deutschland in die Bagschale ju werfen hatte, murbe fich mit bem lodern Berband feiner Bolfer, wie ibn bie Berhaltniffe einmal ju erheischen icheinen, vollfommen begnügen fonnen, murbe in biefem Ralle eber ein Glement ber Rraft ale ber Schmache in bemfelben finden."

Was will herr Fider mit blesem alle einsichtigen Anshänger ber großbeutschen Kaiseribee charafteristrenben Gebanken sagen? Auch er, bemerkt er gegen Sybel, bezeichne ja eine ensgere politische Bereinigung ber Ration, wie sie einst bas beutsche Königreich innerhalb bes Kaiserreichs bilbete, innerhalb bes weitern Berbanbes für wünschenswerth. Jenes viels

gestaltige Raiferreich in feiner eigenthumlichen Fugung entsprach nicht nur in hohem Grabe ben wichtigften nationalen wie universalen Bedurfniffen, fein Berfall bat auch eine Lude in ben Berhaltniffen unferes Belttheils gelaffen, welche nie vielleicht fich fühlbarer machte als in unseren Tagen. Wie mare bie Lude wieber auszufullen? Raturlich will herr Fider nicht jur einfachen Rudfehr ju ben Ginrichtungen langft gewesener Beiten mabnen, er will nur aus unbefangener gefchichtlicher Ermagung bie Bahnen zeigen, in welche mit ber Soffnung bes Belingens wieder eingelenft werden fonnte. Er fagt es nicht, aber er meint, wie man fieht, irgend eine Ausgestaltung ber großbeutschen Raiseribee; und er glaubt, bie Cache murbe fich unschwer machen, wenn es fich nur um Defterreich und eine Gruppe beutscher Einzelftaaten handelte, bei welchen bas Befühl gegenseitiger Sulfsbedurftigfeit nothwendig jest ben bochften Grad erreicht haben muffe - mit Ginem Bort, wenn Preußen nicht mare.

Das ift die Bolitif bes herrn Fider; fie theilt mit ale len großbeutschen Colleginen bas gleiche Schidfal, baß fie jum Schluffe in Die Sadgaffe bes preußifden Ratbfele einlauft. Bir mußten fie indeß ichon barum genauer in's Muge faffen, weil fie felbftverftanblich auch ber hiftorischen Darftellung Fidere bie Farbe gibt. Er will gegen Sybel bas alte Raiferthum geschichtlich rechtfertigen, aber nicht bas Raiserthum, wie es wirklich mar und von ihm felbft ale bie berrichende Ibee jener Beiten trefflich geschildert wird, sondern bas Raiserthum, wie es beute wieder werben fonnte, ich mochte fagen bas paritatifche Raiferthum. Er verfteht barunter eine geeinigte beutsche Dachtftellung in Mitteleuropa, die aber nicht auf bas nationale Bebiet eingefdranft mare. Es ift baber feine besonbere, auch fehr gut geloste Aufgabe, Die beutsche herrschaft in Italien als eine politische Rothwendigfeit geltend zu machen, gegen bie gothaifden Berhimmelungen bes Cavourismus und Garibalbismus: herr von Spbel fagt: nur bie blinde Eroberangefucht unserer Herrscher ober bie mit ben firchlichen Interessen verwachsene mpstisch-religiose Auffassung ber Raiserwurde habe und nach Italien geführt zu unserem Berderben; alles was die Deutschen in Italien zu suchen hatten, hatte "sich ohne die Beherrschung Italiens, im friedsertigen Berkehre auch mit dem Longobardischen Rom vollziehen können". Hr. Ficker läugnet beides; er macht die deutsche Stellung in Italien unabhängig von der firchlichen Bedeutung des Kaiserthums, und die blinde Eroberungssucht gibt er nur bezüglich der Uebergriffe des Staussischen Geschlechtes nach Unteritalien zu, hier aber um so lieber. Kurz, er rechtsertigt aus der Geschichte den bunten Besit Desterreichs und das deutsche Kaiserthum, wie es werden könnte, wenn Desterreich und Deutschland von neuem eingeworfenes Gut machten.

herr von Sybel will fich burchaus nicht in biefe Mittelftellung Fiders hineinfinden und letterer bat unausgefest bie Insinuationen bes Gegnere abzumehren. Bald wird er fatholifcher ober ultramontaner Geschichtsforschung geziehen, wenn er bas Raiserthum in feiner firchlichen Bebeutung vertheidige, mabrend Kider boch ausbrudlich und nicht ohne einen überflüffigen Schein von Indiffereng erflart, bag ben religiofen Besichtspunften ein ausschlaggebenber politischer Einfluß bei uns gar nicht zufomme, und mabrend auch bie Alla. Beitung conftatirt, Riemand fonnte aus ber Schrift Siders entbeden. daß er Ratholif fei. Ein andermal muß fich Fider wieder gegen bie 3bentificirung feiner Raiferibee mit ben "maßlofen Bielen" ber alten Raiserpolitif vermabren. Denn auch bier nimmt er eine mittlere Stellung ein amifchen ber faiferlichen Beltherrichafts. Ibee und ber Auffaffung, welche an ben Raifern Alles tabelnswerth findet, was nicht auf die Grundung eines Rationalftaats bingielte. Das Raiserreich Rarls bes Großen g. B. beruhte auf einer Berfetung romifcher und driftlicher Anschauungsweisen, es fehlte ibm jeber nationale Charafter; bas Raiserreich ber Ottonen hingegen, wenn es auch an benfelben Ibeenfreis anfnupfte, zeigt ein wesentlich nationales beutsches Gepräge. Fider ift gegen jenes, aber für dieses, Sybel gegen beibe; er wirft auch den Ottonen vor, indem fie sich nicht mit der Gründung des deutschen Königreichs begnügt, sondern über die staatlichen Aufgaben der Nation hinausgegriffen, seien sie uns zum Fluche und den Nachbarnationen zum Berderben geworden.

Bis zu einem gewiffen Grabe nimmt alfo auch Fider eine fritische Stellung jum alten Raiserthum und feinen Tragern Dit Recht belehrt er feinen Gegner: ber Siftorifer folle politische Lehren aus ber Geschichte beraus- und nicht in fie bineinziehen, er durfe nicht bas Rachfolgenbe jum Borausges benden machen, indem er von einer vorgefaßten Unficht ausgebe, anftatt fich einfach an die Thatfachen zu halten, wie die fritische Forschung fie ale wirflich geschen binftellt. vermechselt er nicht felbft die beiben Thatigfeiten, indem er von einem Raiferreich ausgeht, welches nicht bas von firchlicher Bebeutung gemefen mare? Wir machen ibm inbeg feinen Borwurf baraus, baß er einem Buge nachgab, welcher von aller politischen Siftorif nun einmal untrennbar ift. uns vielmehr, daß die ehrliche großbeutsche Rritif an unseren fatholischen Raisern so wenig auszusegen bat, baß Gr. Fider ihre hiftorifche Dighandlung von Seite ber gothaifden Schule mit folgenden Rraftworten apostrophiren fann:

"Wir follen ablaffen von der Bewunderung unferer großen Borzeit; das Alles sei eiler Schimmer, sei falscher Glanz; das Kaiferreich, wie es einst die Bater gegrundet, habe Niemanden genüt, uns und Andere gehemmt, sei eine strafbare Bergewaltigung gewesen an den heiligsten Rechten der Nationen, welche die deutsche mit ihrem Berfalle habe sühnen muffen; das sei ja eben der Eine große Fehlgriff unserer Geschichte gewesen, daß wir es wagten Undere zu beherrschen, daß wir nicht aller Einmischung in allgemeinere Verhältniffe entsagten, uns nicht auf das eigene Saus beschränkten, alle Kräste auf dessen bestmögliche Bestellung.

auf die Ausbildung eines reindeutschen Staatswesens verwendend. Mögen wir immerhin uns in die Geschichte der Borzeit vertiesen, aber nicht um zu bewundern, um nachzuahmen; Reue und Leid soll sie uns erwecken und den sesten Borsat, nie wieder ähnliche Uebergriffe uns zu erlauben, uns lieber alles dessen zu entäußern, was sich etwa von den Früchten der Sünden der Bäter noch auf uns vererbt hat." (I. 2).

Mit ber gangen biftorischen Anschauung, die bei unseren Bothaern nicht etwa eine willfürliche Sache, fonbern burchaus nothwendig und folgerichtig ift, fommt nun herr Fider nur in Ginem Bunft, aber freilich einem merfwurdigen überein. 3d meine bie Bolitit ber Staufifden Raifer, insbesonbere thre Kestsehung in Unteritalien. Fider wird nicht mube nachjumeifen, bag unfer beutsches Ronigthum alle Aussichten auf Befestigung einer ftarten herrschergewalt hatte, und biefe Ausfichten erft schwanden, als bas bem Reiche frembe Sicilien maggebend für bie Thatigfeit unserer herrscher wurde. burch erft fei bas firchlich-politische Gleichgewicht gestort, und jugleich bie Grundlagen bes beutschen Ronigthums gerruttet worden. Augenscheinlich entspricht biefe Erflarung ber Riderichen Mittelftellung, wo er aus bem Berhalten gur firchlichen Ibee bes Raiferthums weber beffen Bluben noch fein Berfallen ableiten will; auch ift unzweifelhaft etwas Wahres an bem hinweis auf Sicilien; bennoch aber fcheint uns bei Sider eine Bermecholung von Urfache und Wirfung vorzuliegen. herr von Sybel hat auch gleich ben bosbaften Kinger in Die Lude gelegt, welche von biefer Deutung ber "ploglichen Rataftrophe" offen gelaffen wird.

Das Merkwürdige an ber Sache ift aber, daß die gothaischen historiker sich nicht weniger gezwungen sehen, die Stausischen Kaiser an ihrem Pranger auszustellen. Wie gerne hatten sie die Abgötter aller altliberalen Dichter und Geschichtsmacher, die alten Stauser verschont! Aber es geht nicht; um
die großbeutsche Kaiserpolitik und die öfterreichische Stellung

in Italien auf biftorifdem Wege grundlich umzubringen, barf man auch bie Staufer nicht burchschlupfen laffen. Sybel geht indes nicht ohne angftliche Entschuldigung an's Berf. "Es ift die vielgepriefene, hochberuhmte Beit ber Sohenstaufen, von welcher wir reben, und mancher Lefer wird ein ber gangbaren Ueberlieferung fo icharf miberfprechenbes Urtheil mit Befremben lejen; allein die Thatsachen find bier unerbittlich." Alle Die, beren biftorifches Endziel bloß die Bernichtung ber Rirche mar, hatten fich die Staufer als ihre gebeiligten Selben auserlefen. Die fleindeutsche Siftorif aber verurtheilt diefe Staufer nicht nur, weil fie mehr als alle anberen Raifer von ber beutschen Monarchie fich abwenbeten und in Italien verwidelten; fonbern fie macht es ihnen fogar jum Vorwurf, bag fie mit ber Rirche gewaltthatige Sandel angefangen, anftatt mit beren Sulfe erft ben weltlichen Abel- und Burftenftand, und bann erft mit ber concentrirten Ronigemacht bie hierarchie zu erbruden. Bu biefem 3mede, fagt herr von Sybel, fcmanften bie frangofijchen Konige feinen Augenblid burch alle geforderten Conceffionen fich die Freundschaft ber Rirche zu erfaufen. Un Friedrich I, aber mar bas Beifpiel verloren. "Richt im Intereffe bes beutschen Konigthums ben Bund ber Rirche gegen ben Abel, fonbern umgefehrt fur bie Erhöhung faiferlicher Beltmacht die Freundschaft bes Abels gegen die Rirche befchloß er ju fuchen."

Es ist offenbar nicht wahr, daß nichts Neues sei untet ber Sonne. Noch in unserer Jugend hat man uns in den Schulen gelehrt, wie dankbar wir Deutsche für das große Gluds seyn müßten, daß es Heinrich VI. nicht gelungen sei, die erbliche Monarchie mit Bernichtung der fürstlichen Selbstständigsteiten und also der deutschen Freiheit, von Sicilien aus über uns auszubreiten. Jeht beweinen sowohl die großdeutschen als die kleindeutschen Historifer dieses Mißlingen. "Insbesondere", sagt Herr Fider, "muß der Plan Heinrichs, die erledigten Fürstenthümer nicht wieder zu verleihen, sondern durch Krons

beamte verwalten zu lassen, als berjenige erscheinen, von welchem ein ersolgreiches Einlenken auf die Bahnen eines, wenn nicht einsormig, doch einheitlich gestalteten deutschen Staatswessens am sichersten zu erwarten war." Run schwebt uns freislich immer die Sentenz vor, welche Herr von Sybel ausspricht, indem er sie zugleich selber so grauenvoll mishandelt, die Sentenz nämlich, daß es überall in der Geschichte etwas mislich sei zu erwägen, was in einer gegebenen Lage hätte geschehen können. Wichtig erscheinen indes die übereinstimmenden Urteile über Heinrich VI., indem sie beweisen, wie sehr die mittelstaatlichen Ansprüche auch von der großbeutschen Historis verslassen sind.

Ueberhaupt ift nicht zu vergeffen, bag ber gange Streit fich auf rein politischem Bebiet, fo ju fagen unter ben Liberalen, bewegt. Bir Ratholifen fteben gewiffermaßen unbetbeis Ilgt baneben, jum erstenmale feit breihundert Jahren. "Wiffenschaft" ber verbiffenen Seften, ber Aufgeflarten, ber Enthufiaften, ber Revolutionare mar juvor gegen uns gerichtet; ibr gemeinsames Resultat mar, wie herr Bais fagt, baß im Mittelalter nichts als Barbarei und Berfehrtheit, als Abirrung von ben rechten Lebenswegen ber Denschheit gemefen Allerdinge wirft herr Bait in ben Bottingen'ichen " Belehrten Anzeigen" feinem Freunde Spbel vor, beffen Standpunkt fei faum so verschieben von jenem; aber er meint nicht bas firchliche, fondern bas politische Moment. Richt als ob Sybel nicht auch bier ben bitterften Saß gegen alles Rirchliche verriethe, insbesondere gegen bie religiofe Ausgestaltung ber Belt in jener mittleren Beit, wo bie "icarfe und reine Luft bes politischen Konigthums" von bem "weihrauchtruben Dunftfreis bes beil. romifchen Reichs" verberbt mar. Alles bas ift aber nur nebenfachlich; Die hauptanklage ift rein politisch, weil unfere Raifer nicht icon vor taufend Jahren Die beutsche Politif Breugens vorweg nahmen, auf conftitutioneller Bafis verftebt fic, mit Trennung ber Schule von ber Rirche und ber Rirche vom Staat. "Die deutsche Geschichte", bemerkte die Allg. Zeistung vom 25. Dez. v. 3., "nimmt unter der Feder des geslehrten Berfassers einen ganz neuen Charafter an, und wir bedauern die schöne Zeit, welche wir in der Jugend und auch später an das Studium derselben gewandt haben, ehe das kleindeutsche Licht uns aufgesteckt war."

Indem nun Berr von Sybel die Rothwendigfeit ber fleinbeutschen Politif und bes beutschen Rationalftaates aus ber Befchichte erzwingen will, verwidelt er fich icon beim erften Schritt in die merimurdigften Widerfpruche. Meint er benn wirflich, fragt fein icharfblidenber Aufpaffer, Die Bilbung eines jeber engeren Berbindung mit fremben Rationen entledig. ten Nationalreichs auf ben Trummern Desterreichs, welches in ber Beife bes alten Raiferreichs Deutsche und Richtbeutsche in fich vereinigt? Reineswegs meint bas herr von Sybel; wohl gebe es, fagt er, in und außerhalb Deutschlands eine Menge tuchtiger Patrioten, liberaler Bolitifer und ebrgeiziger Ctaats. manner, welche auf die Sprengung ber ofterreichischen Monardie ausgeben ; er felbft aber erflart nicht allein beren Fortbeftand für munichenewerth, fondern er gibt auch bas Bedurfnis Deutschlands nach Fortbauer eines weiteren Bunbes mit De fterreich vollfommen zu. Bas mare bas aber für ein beutfcher Rationalftaat? Es mare offenbar nur Grofpreußen.

Aber noch mehr: auf die Frage, ob benn Preußen, um sich als beutscher Rationalstaat zu entpuppen, die polnischen Landestheile weggeben müßte, antwortet Sybel entschieden mit Rein. Er stellt folgenden völkerrechtlichen Kanon auf: "Mit einem Worte, man mag fremde Lande erobern, wenn man starf und klug genug ist, daß im Laufe der Zeiten die bezwungenen Fremden zu wahren Volksgenossen werden. Es ist nicht nösthig, daß in jedem Augenblicke alle Bürger demselben Blute und berselben Sprache angehören, aber die Gesammtheit des Reiches und das Verhältniß seiner Elemente muß so beschaffen sepu, daß die Röglichseit und die Tendenz zur Verschmelzung

und Einheit gegeben ist." Allerdings, wie man sieht, eine besqueme und gut ersundene Regel, die auch genau der inneren Staatsnatur Preußens im Unterschied von der österreichischen entspricht. Die Spbel'sche Regel verurtheilt die österreichischen Besitzungen in Italien, aber sie rechtfertigt die preußische Herrschaft in Polen, ja ihre weitere Ausbehnung über die Slavensländer, vorausgesetzt daß diese nicht bloß beutschem Scepter unterworfen, sondern auch ihrer volklichen Gigenart beraubt und germanistrt werden können. Anderen Leuten freilich muß sie vorsommen wie die Moral des Raubthiers: friß was du gut verdauen kannst!

Sie ift aber ber Gine Dafftab, an bem bie fleinbeutiche Biffenschaft unfere alten Raifer mißt. Rach Often und Rorben durften fie um fich greifen; einige trifft fogar ber Sabel, in diefer Richtung nicht genug Eroberungspolitif getrieben zu baben; alles Befignehmen in Italien aber, ja felbft gegen bie Frangofen in Burgund, mar vom lebel. Ginige Gothaer meinen awar, wenigstens fulturgeschichtlich laffe fich bie beutsche Stellung in Italien entschuldigen; Die mahre Wiffenschaft bes orn. von Sybel aber ftraft fie Lugen. Raturlich muß daber por Allem die Staatsfunft Rarls bes Großen als antinational und mörderisch verabscheut werben. Rurl ift zudem auch in ben erften und hauptfehler verfallen, bag er nicht nur fur bie 3bee ber firchlich - mpftischen Raifermurbe als "halber Briefter neben bem gangen" fcmarmte, fondern auch einer bie nationalen Intereffen vernichtenden Weltherrichaft nachjagte. Selbst Gr. Bais, ber politische Freund und Collega Epbel's, bezeichnet die nach diesen miffenschaftlichen Regeln dem großen Rarl widerfahrene Behandlung ale "beinahe ohne Beispiel baftebend." Den Schlufpunft bildet bann wie immer ber mangelnde Erfolg: weil die Rarolinger in ber erschütternben Belttragobie untergingen, war "ber Raisergebante Rarle fur immer gerichtet."

Daß in jener Beit überhaupt nur bie Eine große 3bee

bes driftlichen Beltreichs, ber Ginheit von Rirche und Staat in ben Beiftern lebte, will Sybel nicht miffen. tel jum 3med halt er hartnädig bie Borausfegung feft, baß es bamale eine Bewegung vom Beltreich zum Rationalftaat, ein Streben nach nationaler Sonberung, eine Tenbeng auf Bilbung vollsthumlicher Ctaaten gegeben babe, und baß bie Monarchie Karls an ber Difachtung biefes Bolfswillens gescheitert fei. Gr. Fider weist fehr gut nach, bag bamals nirgende eine folche Bewegung eriftirt habe, namentlich auch in Italien nicht, und bag bas farolingifche Reich nicht an berlei modernen 3been, sondern einfach an dem nach frantischem Staaterecht geltenben Grundfat ber Reichstheilung untergegangen fei. Warmer noch nimmt fich ein anderer Dann, auf ben wir fpater gurudfommen werben, ber Sache an. Er hebt fcarf hervor, daß die Bildung einer beutschen Ration in Mitte unferes Welttheils ohne die große Monarchie Bipine und Rarls gar nie möglich gewesen mare und es ohne biefen erften nothe wendigften Schritt in Bufunft überhaupt fein großes, also meber ein fonigliches noch ein faiferliches Deutschland gegeben hatte. Das Reich Rarls war die unerlägliche Borbedingung für allen Busammenhang beutscher Stamme und beutschen Les bens, ber bann bie Ration Jahrhunderte lang vor bem Berbrodeln bewahrt hat, bas ben eigentlichen Charafter im Bolferleben jener Beiten gebilbet bat \*).

Wie nun die Karolinger fort mußten, damit in heinerich I. bas heil erscheine, so muß Desterreich hinaus, bamit Preußen Blat habe: bas ift die historische Lehre, welche hr. von Sybel sofort flar macht. heinrich von Sachsen, ber Bosgelfänger, war längst als archimedischer Punkt ber kleindeutsichen historist ausersehen. Er war, sagen sie, ber erste rein national-beutsche König; konnte er es aber seyn, warum nicht

<sup>\*)</sup> S. die Schrift bes Staatsrathe von Bpbenbrugt S. 20. 33, XIII.

auch bie firchlichen Weltherricher vor ihm, warum nicht jebenfalls die großbeutsch-firchlichen Raiser nach ibm? Diefer Big bat auf ben erften Blid etwas Frappirenbes, woburch felbft Leute. welche die Consequenzen weit fortweisen, fich blenden ließen. Co ift es Brn. Lober ergangen; Die Gubbeutiche Zeitung (12. August v. 38.) fann sich auf seine academische Rebe berufen, wenn fie bem Ronig Beinrich nachruhmt, er habe fich mit ber Bertretung rein nationaler Intereffen begnugt, Bolitif und Theologie feien in feinem Spftem gesonderte Bege gegangen; ober wenn Sybel fagt: "Bleich nach feiner Erbebung lebnte Beinrich die firchliche Salbung ab, ein Schritt, ber faum eine andere Deutung julagt, als bag er gleich außerlich erflaren wollte, er mache feinen Unspruch auf Die priefterliche Berricherstellung ber romischen Raifer, er wolle fich bamit begnugen, ein Ronig bes beutschen Bolfes ju fenn". Tragmeite Diefer Gage bat Prof. Lober freilich nicht gedacht; er batte fonft vielmehr, wie jest Sider thut, aufmerkfam gemacht, jene Ablehnung laffe allerdings eine gang andere Deutung gu, bie namlich, baß heinrich fich noch gar nicht ale rechten Ronig ber Deutschen gefühlt habe. Denn nur die funf Stamme hatten fich lofe unter ihm vereinigt; fur bas "Reich" gab es noch gar feinen nationalen Namen. Es bieß wie biefer ober jener ber funf Ctamme, die Ration felber mar bamale noch namenlos. Rur insoferne fann man Beinrich als ben Grunder Des Reichs bezeichnen, weil er angebahnt bat, was feine Erben und Rachfolger fortsetten und ausführten.

Umgefehrt bringt fr. von Sphel dieselben in einen nationalen Gegensat zu Heinrich. Insbesondere fanzelt er den
ersten Otto als einen Mann ab, der seine Zeit, seine Aufgabe und Pflichten nicht verstanden habe, sonst hatte er nicht
ben vom Bater geebneten Beg nationaler Selbstbeschränfung
(die jener Zeit ungefähr so geläusig war, wie die Eisenbahnen) verlassen fonnen, um die Kaiserwurde wieder herzustellen, in die Angelegenheiten Italiens und der Curie sich einzumi-

schen, furz die angeblich tief abgeneigte Nation auf den erschöspfenden Wegen der Weltherrschaft fortzureißen. "Er nahm die geistliche Salbung an, er setzte die Krone niemals auf ohne zu sasten oder zu beten, aber wie er selbst sollten auch die Volter des Erdfreises vor diesem heiligen Herrscheramt sich beusgen". Hinc illas lacrimas! Richt nur Provinzen Italiens, sondern auch Burgund machte er abhängig vom Reich, anstatt "in ehrlicher Bundesgenossenschaft die Consistenz des burgundischen Königreichs zu stärten und so die Schwächung Frankreichs viel sicherer zu erreichen". Man sieht, Hr. von Spel hätte durchaus selber Hosfanzler der Ottonen seyn mussen!

Bahrend Fider, wie gejagt, bas Reich ber Ottonen als eine festbegrengte, bie Ritte bes Welttheils erfullenbe und auf fie beschränfte ftaatliche Gestaltung von wesentlich nationalbeutschem Beprage bewundert, die erft vom llebermag ber Staufer wieber verborben worben fei, erblidt hingegen Sybel auf brei Jahrhunderte binaus nur einmal noch einen fcmaden Lichtstrahl. Ronrab II. fcheint ihm nämlich eine "balbe Wendung" ju machen, indem er bie driftliche Mission ber erobernben Raifer auf fich beruhen läßt,' ben Rlerus fur eine bochft zweizelhafte und gefährliche Ctube halt, um fo bestimmter aber die herstellung ber Erbmonarchie in's Auge fast und mit acht foniglichem Ginn bie Rechte ber niebern Stanbe gegen die Anmagung ber Dagnaten fcirmt. Aber icon fein Sohn läßt fich wieber, anftatt "burch bleibende Gefete nach bem vaterlichen Mufter Die niedern Stande jum Fundament feines Throne ju machen" (!), von bem "bamonischen Reig ber geweibten Beltfrone" erfaffen. Go geht es fort; nur einmal noch glaubt Sybel einen der alten Raifer halb und halb loben ju burfen, und felbft bieß gefchieht nur in Folge einer ungludlichen Reminiscenz aus seiner Bertraueneftellung ju München.

Sier hatte er nämlich in einer geabemischen Feftrebe von

1859 ein Compliment auf die "nationalen Bestrebungen bes Saufes Bittelebach" angebracht. Es batte übel ausgeseben. wenn er jest mit bem bayerifchen Indigenat auch Lubmig ben Bapern batte fallen laffen wollen. Er bleibt alfo infoferne beim Bort, ale er biefem Berricher von neuem nade ruhmt, daß er auf Grund ber neuerwachten bemofratifchen und nationalen Stromungen die "Conftituirung einer achten Reiches und Staategewalt" angestrebt habe. Aber fr. Spbel bat die Rechnung ohne Grn. Fider gemacht, ber ben Cafus fofort burchichaut. Er zeigt erftens, bag jene Stromungen fetbft in ber an Streitschriften fo reichen Beit Ludwigs in Bahrheit nirgende ichon burchgebrochen feien, mas ichlagend beweise, wie fremd überhaupt ben Deutschen noch immer ber Bebanke eines rein nationalen Konigthums gemefen fei. Bare aber zweitens dieß auch nicht fo, mußte Sybel nicht gerade ben Raifer Ludwig am barteften verdammen? "Wie faßt Ludwig seine nationale Aufgabe? Lieber fterben will er nach feinen eigenen Worten, ale es erleben, bag die heiligften Rechte ber beutschen Ration, bag bie Berrichaft ber Belt, welche feine Borganger mit bem fostbaren Blute fo vieler Deutschen erfiritten, eine Beute ber Fremben werben; bas treibt ibn nach Italien. Es find mannhafte faiferliche Borte voll ftolgen nationalen Bewußtfenns, aber ber Auffaffung bes Wegners bienen fie freilich nicht jum Belege".

Mit biesem Meisterstreich schließt Fider seine Kritif ber Grundsabe, nach welchen, wie die Subbeutsche Zeitung erstärt, die deutsche Geschichte geschrieben werden muß. Der Berfasser hat sich im Laufe weniger Jahre zu einem allgemein bekannten Ramen ausgeschwungen, und die Ranke'sche Schule hat an ihm einen ebenburtigen Gegner gesunden. Hrn. von Sybel überragt er durch den Umfang der Detailkenntniffe und die Großartigkeit des Ueberblicks auf dem Gebiet der mittelalterlichen Geschichte; er hat feine Ursache, sich durch die leidenschaftliche Bosheit dieser Controversiften aus der Fassung bringen zu

laffen. Als Publicist hat Hr. Fider nicht bas Markige und Schlagende Onno Klopps, auf ben er selber die Leser bezügslich der Widerlegung Spbels auf dem Gebiet der neuern Gesschichte verweist; er hat nicht die ergreisenden Bointen und die elegante Ironie dieses Kampsgenossen. Wir möchten ihn vielmehr den publicistischen Professor nennen, denn seine Darskellung ist kälter, einförmiger, doktrinärer; aber wer ihm ausmerksam solgt und seine knatomie genau studirt, dem wird eine völlig ungekünstelte Külle historische politischer Ideen und eine geordnete Durchdringung des mächtigen Stosses bes gegnen, die oft in Erstaunen sest.

## III. Die Chrentettung unferer Raifer burch herrn von Bybenbrugt.

Zwischen bie Entgegnungen Fidere und Rloppe ftellt fic, beibe ergangend, Die hiftorifc-politifche Denfschrift bes Staats. rathe Dr. von Bydenbrugf \*), in welchem fich ber Staate. mann mit bem auf geschichtlichem und ftaaterechtlichem Gebiet viel erfahrenen Gelehrten vereinigt. Er ift Brotestant und liberal, aber fo wie wir alle Liberalen haben mochten. Er befteht sogar die Feuerprobe, daß er es über sich bringt, bas öfterreichische Concordat mit ftaatsmannischer Ginficht unbefangen zu beurtheilen, und die öfterreichische Bolfevertretung zur Borficht zu mahnen. "Gegenüber ber josephinischen Tendens ift bas wirklich Gute bes Concordats, ift die ber Polizeiges walt bes Staats möglichft entrudte Selbftftanbigfeit ber fatholifchen Rirche um fo entschiedener ju mahren, als berfelbe Grundfat auch fur bie protestantische Rirche in einer Entschies benheit vom Staate befannt wird, welcher nachzueifern bie meis ften beutschen Staaten Urfache haben" (S. 159).

<sup>\*)</sup> Die beutsche Nation und bas Raiserreich von Dr. von Bybens brugt. Eine Entgegnung auf bie unter bemfelben Titel erschies nene Schrift von h. v. Sybel. Rinchen 1862.

herr von B. war 1848 Staatsminifter in Beimar. Bei ber bamaligen Lage ber Dinge ichien ibm nichts übrig ju bleiben, ale fich bem Berfuche bes preußisch-beutschen Raiferthums und fpater bem ber Union anguschließen, "aber nicht ohne im Stillen bie größten Bebenten ju begen". Jest fpricht er feine Bebenten laut und offen aus. Er proteftirt gegen febe Ableitung ber preußischen Segemonie aus ber beutschen Beschichte, ohne fich jedoch frn. Sybel und Seinesgleichen perfonlich und namentlich gegenüberzuftellen, burch welche Soflichfelt nicht felten fogar bie Rlarheit feiner Schrift Coaben leibet. Bas Gr. von B. felbft an die Stelle bes beutschen Statusquo fegen will, ift in Rurge nicht leicht zu fagen. Borerft halt er bedeutende Beranderungen für praftifch unmöglich, namentlich bie Trias. Es gebe, bemerft er febr richtig, fo gut großbeutiche ale fleinbeutiche Illufionen; baju gebore ber conftitutionelle Bunbesftaat, bem bie beiben Großmachte fo wenig beitreten fonnten ale Preugen allein. Man muß fich baber einstweilen behelfen, und bas Uebrige ber Beit überlaffen. Roch habe fein Staat jedem Bechfel ber Dinge wiberftanben, wenn bereinft einen ber beiben Großstaaten bas allen unvermeibliche Geschick erreiche, und in bem andern ein Berrfcher mit Rraft und Talent bas Scepter führe, Die Ration aber unterbeg fich mehr gesammelt als gerriffen habe, bann burfte bas praftifch werben, mas jest noch in's Bereich ber Traume gebore. Bang auch unfere Meinung!

Wie Hr. von W. das Amt der historischen Forschung versteht, soll sie den Zusammenhang der vergangenen Ereignisse misse mit dem in ihrer Zeit gewonnenen Ideenkreis ersennen und darstellen, dann erst möge sie die Bergangenheit an den Ideen der Gegenwart messen; bei dem umgekehrten Bersahren werde sie statt zu nühen schaden, statt auszuslären verwirren. Auf diesem allein wahren Standpunst, den Sydel so gräulich vertennt, kann man denn auch nicht über die universalen Tendengen des kirchlichen Kaiserthums den Stad brechen, ohne das

beutsche mit ju treffen. Brn. von 2B. ift es gerabe barum ju thun, bas allgemeine driftliche Raiferthum als eine große geschichtliche Rothwendigfeit aus ben Buftanben feiner Beit In ber Berbinbung mit ber Rirche erlangte nadzuweisen. bas beutsche Ronigthum eine einigende Rraft, welche ibm an fich nicht innewohnte, biefe Berbindung mit ber Rirche aber wurzelte vornehmlich in ber Ibee bes driftlichen Raiferthums. Unter bem Schirm beffelben mar es ber beutschen Ration verhaltnismäßig wohler ale anberen ganbern, mit welchen Spbel freilich aus guten Grunden einen Bergleich nicht anftellt. Als bann bas Raiferthum fiel, verlor auch bas beutsche Ronige thum feinen beften, einigenden Gehalt; nicht nationale 3been traten in ber Zeit von Rubolf bis Maximilian I. in bas politische Leben Deutschlands ein, sonbern es murbe leer von al-Der Fall bes Raiferthums fam aber len allgemeinen 3been. nicht von zufälligen Umftanden, wie g. B. bie ficilische Beirath, fondern von bem Absterben ber firchlichen 3bee, bie es belebt hatte. In Unteritalien entftand ber Conflift nicht, fonbern er murbe ba nur flagrant. "Erft nachbem bie Raiseribee in ben hintergrund getreten mar, und Deutschland auf anbern Begen seine Geschicke verfolgt, seben wir zuerft bie Ab. trennung einzelner Stude bes beutichen Bolfsforpere fich vorbereiten und fpater wirflich vollzieben, endlich aber einzelne folder Theile felbft fremben Bolfstorpern einverleibt werben". (S. 77.)

Wie man sieht, vertheibigt Hr. von W. hier die katholische Anschauung nicht nur gegen Sybel, sondern theilweise
auch gegen Fider. Leider können wir darauf nicht näher eingeben, mussen vielmehr zu der Partie sorteilen, womit das
vorliegende Buch die von Fider und Klopp offen gelassene
Lüde zwischen dem 14ten und 17ten Jahrhundert ausfüllt.
Es sind besonders zwei nahezu romanhafte Verdrehungen Sybels, welche Hr. von B. auf ihren wahren Werth zuruchführt. Erstens die wunderliche Ausbeutung der sogenannten

Rubolfinischen Privilegien, von welchen man bisher wenig ober gar nichts gewußt hat, und die nun über einmal den Hauptbeweis liefern sollen, daß die deutsche Nationalpartei teineswegs modernen Doktrinen solge, sondern auf dem Boden der historischen Ueberlieferung stehe, wenn sie Desterreich hinaus haben wolle. Zweitens die Angabe, als ob die befannten Ressormvorschläge des Erzbischofs Berthold von Mainz durch welterobernde Plane und Intriguen Kaiser Maximilians vereitelt worden seien. "Die kaiserliche Politik triumphirte und mit der nationalen Verfassung war es vorbei". Alles nachfolgende Unglück der religiösen Spaltung und der sogenannten Religionskriege — "wir verdanken es lediglich dem Sturz unserer Verfassungspartei (des "Nationalvereins" von 1490) und der Herinziehung der Ausländer, mithin auf jeder Seite den angebornen Tendenzen unseres Kaiserthums".

Bas nun die angeblich so unseligen Privilegien von 1453 betrifft, fo fonnte man, vorbehaltlich naberer Erorterung über bas fonderbare Diplom, einfach fagen : menn Defterreich wirklich bas Privilegium gehabt habe, für Deutschland nichts au thun und nur umsonft die Raiserfrone gu tragen, fo fei fein Berbienft um fo größer, weil es von ber Bergunftigung nie Gebrauch machte, fonbern ftete von ben beutschen Bflichten und Leiben ben lowentheil auf fich nahm. Wenn es babei auch eigene außerdeutsche Intereffen batte, fo ift bas nicht feine Eduld, sondern die Schuld berfenigen, welche in Deutschland machtiger maren ale ber Raifer, und ju einer eigentlichen Staatseinheit es nie fommen ließen. Gr. Spbel bemerft mit tomifcher Wichtigkeit, jene gesetlichen Bestimmungen über bas Berhaltniß (vielmehr Richtverhaltniß) Defterreichs ju Deutschland feien bis jum Ende bes Reichs niemals aufgehoben morben. Bogu follte man aber aufheben, mas nie ins Leben getreten, und somit in ben Windeln begraben und vergeffen mar? Den Gedanten ber Privilegien an fich erlautert übrigens Br.

v. W. fehr gut aus bem ursprünglichen Berhältniß Desterreichs als einer beutschen Mark im Often nach beren freiwilliger Trennung vom herzogthum Bapern. Zugleich bedt er bas Unsinnige bes von bem berühmten historiker bei ben haaren herbeigezogenen Borwurfs auf, baß auch die reichsgesehliche Kreiseintheilung in Desterreich (und ebenso in Preußen) nies mals eingeführt worden sei.

Ungefahr gleich viel werth find bie Bormurfe Cybels megen der angeblich "nationalen" Reform von 1490. mußte ein Buch über biefe unglaubliche Gruppirung ber Dinge fcreiben, die noch über ein napoleonisches Budget hinausgeht. "Als die lutherische Bewegung begann", fagt Gr. Enbel felber, "waren die einzelnen Territorien bereits fo gut wie fouveran." Und bas follten fie erft in zwanzig Jahren geworben fenn? Sat nicht icon im Jahre 1499 Raifer Dar von ben Reichsftanden gefagt: es mar' bos, Schweizer mit Schweizern ju fchlagen? Un ihrer Gelbstsucht, nicht am Raiser scheiterte bie Reform. Die "beutsche Freiheit", bas ift jene bynaftische Unbotmäßigfeit, welche Breugen nachmals auf die Spite trieb, war bereits die Losung aller. Es ift buchftablich mahr, mas Br. v. B. fagt : "Das Sauptubel lag barin, daß die Stande nicht nach ber Reichseinheit, fondern nach der Republif von Reichsftanben unter einem faiferlichen Brafibenten trachteten. Auch wollten fie, indem fie bas Reichstammergericht theilweise besetten " (und bann gleich wieder verhungern ließen), "ibre territoriale Stellung noch mehr fichern ale bieber" (S. 104).

Hr. von Sybel muß aber bas Berhältniß umfehren, um auch bafür bas Kaiserthum verantwortlich machen zu können, baß es ben religiösen Streit nicht mit Gewalt bem nationalen Bewußtsehn unterzuordnen vermochte, wie in anderen Ländern geschehen. Ganz katholisch oder ganz protestantisch: das wäre hrn. Sybel, wie es scheint, gleichgültig gewesen. Der weiteren Entwicklung dieser unpartelische



Andere gegen die deutsche Raifer Anklagen zusammengehäuft: von e ichen Standpunkte aus ift die Gesc gefchrieben."

Das hat auch fr. Staatsrat ben, und um so schäpenswerther if ben proteusartigen Gegner zu vers seiner leibenschaftlichen Expestoratio für die asten Helben unserer Ratis sein Buch nicht ohne die schmerzlich bei welchem Bolf der Welt sonst eigenen Geschichte wie die hier wit foll auf solchen Wegen aus uns n unser historischen Wissenschaft selbe Auffassungen standen sich schon geg titische, seht sommen noch drei deu Eine die ganze Reihe unserer Jahr hein Krih mit Füßen tritt. Das Er bei unserer weiland hochberühmten

ben schwebenben Streit mit brei Schriften bereichert, von benen zwei dem historischen Berserter in Geibelberg und bessen grimmigen Anläusen gegen Rlopps Geschichte der Thaten und Meinungen Friedrichs II. von Preußen gelten\*), während die britte unmittelbar an Heinrich von Sybel gerichtet ist unter dem Titel: "Die gothaische Aussassing der deutschen Geschichte und der Nationalverein". Hannover, Klindworth 1862 \*\*).

Berrn Rlopps Schriften haben ben feltenen Borgug, im beften Sinne bes Borts popular ju fenn; es fommt une por, als feien fie allein auf weitem Felbe bem Begner gewachsen, und eine Wirffamfeit folder Art thate mabrlich febr noth. "Baft bie gange beutsche Literatur ber jegigen Beit", fagt Br. Rlopp felber, "ift gothaifch gefärbt. Bon ben beutschen Beitungen und Journalen find brei Biertel in diesem Sinne gefcrieben. Die Cache ift babin gefommen , daß biefe gothas ifche Geschichtsanschauung ibre Gate verfundet wie Ariome. Sie bat bas Feld fo vollig inne, bag fie jeben 3meifel an ihrem Recht, jeden Beweis ihres Unrechts gurudweist als eis nen Zweifel an ber Objeftivitat bes Bestehenden. Sie neunt fich die deutsche Geschichtschreibung; die Debrgahl der fogenannten Gebildeten folgt blindlings biefer Spur." Br. Rlopp fragt sich selber, wie bas fo gefommen sei? und gang richtig schreibt er einen guten Theil Der Schuld ber unglaublichen Berblendung und Gitelfeit einiger mittel- und fleinftaatlichen Regierungen zu.

"Ein foldes Uebermuchern ber Einseitigkeit ift nur möglich gewesen burch bie vollige Richtachtung ober burch ben Borfchub

<sup>\*)</sup> I. Offener Brief an ben herrn Brofestor hauser in helbelberg betreffend bie Unfichten über ben Konig Friedrich II, von Breußen. Bon Onno Klopp, hannover bei Klindworth 1862.— II. Rachstrag zu bem offenen Brief an ben herrn Brof. hauser ic. Bon Onno Klopp. Sannover 1862.

<sup>\*\*)</sup> Bir citiren biefe Schrift mit Rum. III.



nach alles bentiche Land und Bolf fie gerabe tie brei eifrigften Bertreter und mirtjam an augerpreugifchen Sochichuler Bunchen" (III, 17).

Bober aber bie Menge biefer nen fich fogar ein ftolger Mittelftaat fern ju muffen meinte? fr. Rlopp Mann und feine Antwort auf Diefe einfach: weil eben in Deutschland m Lande bie Geichichtidreibung in ben an ben Universitaten liegt. Dieje & Buchern und Borlefungen gezwungen ju benfen, fonbern auch an Bunft ui fon, an Geld und Beforberung. ben, nachbem nun bie Beschichtschreit einer Urt von gunftigem Sandwerfe liche Seminare angelegt find, in me Sand ber Meifter geschult werden. ! lehrter bis jest in Breußen und mit maitaffan karmarta famman

aupersichtlichfter Miene behauptet? Rach seiner Angabe ift im beutiden Rorben ber Saß gegen Alles, was ben öfterreichis fchen Ramen trägt, gewaltig und Jebermann unwiderruflich entichloffen, Die ichimpfliche Abhangigfeit, Die und Schlimmeres jugefügt bat ale jebe Frembherrichaft hatte thun fonnen\*), um jeden Preis zu beendigen. Bas fagt Berr Rlopp baju? Er laugnet ben Sag nicht, aber er ergablt ein hubiches Geschichts Ein geborner den aus bem Rationalverein ju Sannover. Solfteiner berichtet baselbft über Die Stimmung in seiner Beis math: "bie Solfteiner," fagte er, "find ber banifchen Regierung abgeneigt, allein wenn man ihnen nur bie Wahl ließe, gang banifch zu werden ober preußisch, fo murben fle banifch werden." Der Saß gegen Defterreich ift alfo feineswege ibentisch mit der Liebe zu Preußen. Sobald es sich ums Preu-Bifdwerben hanbelt, ift bie Werthichatung bes mobernen Staates in Preußen und feiner "berrifchen Raubeit" weitaus nicht überall fo zweifellos wie bei Brn. Cybel. Er wirft ben Großbeutschen vor: ob fie fich ju öfterreichischen Provinzen machen, ober bas ichlotterige Siebenzig-Millionen-Reich, ben ichlechteften Abflatich bes alten Raiferthums, bilben belfen wollten ? Aber er übersieht, daß wir wenigstens noch eine Babl ba-Die Rleindeutschen haben feine Babl. Das merft ber Bolfeinstinft, und wenn ibn auch ber blinde Bag verhindert, ben großen Unterschied eines ofterreichischen und eines preußis

<sup>\*)</sup> Indem fr. Sybel obigen Sat beweist, fpielt ihm ber Leichtfinn feiner Berlaumdungs Bolitif einen garftigen Streich. "Burft Schwarzenberg", fagt er, "bedurfte ber rufüschen Allianz, um ble ungarischen Rebellen niederzuwerfen; beschalb zog ein öfterreichts sches Exefutionsheer ben Danen gegen holftein zu hulfe". fr. Klopp weist mit Recht auf dieses Specimen ber vielgerühmten "industis ven Erkenntniss" Sybels. "Wir andern alle, die wir jene Zeit mitserlebt, haben bis jest nicht anders gewußt, als daß die Ruffen nach Ungarn im J. 1849 famen, die Desterreicher nach holftein im J. 1850" (III, 26),

schen Anschlusses einzusehen, so ift boch sein Horror gegen bas Ausgehen in Preußen sehr becibirt und bas Mißtrauen starf ausgebilbet. Dieser Ginen Seite ber Abmahnung Klopps ift sicher auch ber größte Theil Nordbeutschlands zugänglich:

"Cie fordern fur Breugen nur bas Beer und die Diplomatie. Es ift nicht viel, wie es fcheinen tonnte, und boch ift es in biefem Falle fo ziemlich Alles, weil es namlich gerabe fur Breufen ift. Wir tonnen uns unter ber Bubrung von Defterreich einen folden Buftanb benten, daß die einzelnen beutschen Territorien ihre felbftftanbige Bermaltung haben, in welche die lettenbe Dacht nicht eingreift. Bir tonnen bieg beghalb, weil wir bie geschichtliche Erfahrung fur uns haben. . . Defterreich ift nicht centralifirend, tann es nicht fenn vermoge feiner naturlichen Berbaltniffe. Es bat in feinen eigenen Territorien zweimal die Babn der Centralisation betreten, es hat beibemal fich noch rechtzeitig wieber von berfelben gurudgewandt. Micht bas ift fein Beruf und feine Starte, fondern ber Schut und bas Bebeiben ber biftorifc berechtigten politischen Individualitäten, die nach Augen fich wendend jedem Gegner Trop bieten mit vereinter Rraft. -Mit Breugen ift es anders. Preugen ift eine Dilitarmonarchie, bie um ihrer Dachtftellung willen, wie man bas zu nennen pflegt, fcmer, febr fcmer ftobnt unter ber ungebeuern Laft ibres Deeres, fo fcmer wie irgend ein anderer Ctaat. Collen bie anbern Deutschen gleicher Bortheile mit ben preugischen Deutschen geniegen, fo murbe fojort fur fie bie Erbobung ihrer Cteuerlaft folgen. . . Und von biefem Ginen Bunfte aus murde alles Andere, b. b. bie Forderungen, fich leicht und schnell ergeben, nicht barum, weil ein besonderer Wille, eine Berfonlichkeit alfo es forderte, fondern nach ber Natur ber Dinge. Preugen ift eine Militarmonarchie mit fo icharf burchgeführter Gentralisation und Uniformirung, wie fein anderer benticher Staat fie bis jest befist. Der Erfolg wurde febn, bag Berlin fur Deutschland bas murbe, mas Paris fur Frantreich: die Spinne in ihrem Gewebe" (III, 52).

3m Grunde fennen bie Begner felbft biefen Unterschied,

und eben um ibn abzuwehren, machen fie großen garm mit unferer angeblichen Ausbeutung ju ben Specialzweden Deferreiche. Gie miffen felber recht mobl, daß die Erhaltung nach innen und außen, ber Sout bee ju Recht Beftebenden ber traditionelle Charafterzug ber habsburgischen, und das gerade Begentheil ber ber preußischen Politif ift. Um biefe Thatfache abzuschmächen, bruten fie unablaffig Rachmeife aus, bag es ben Sabeburgern in allen europäischen Rriegen feit bem meftfälischen Frieden niemals um das deutschenationale Intereffe, fondern ftete nur um ihre bynaftische Weltstellung und felbftfüchtigen Bortheile ju thun mar. Ja, fie machen ben Dittelftaaten fogar mit einer ofterreichifden Einverleibungs-Politit bange, obgleich fie bier, gegenüber ben gablreichen preußischen Annerionen, nur einen einzigen Berfuch aufweisen tonnen, und auch diefen nicht in fein mahres Licht fegen burfen, fonbern verfälfchen muffen. Es ift bieg bie befannte Befchichte mit Bayern.

Kur die Wissenschaft Sybels eristirt Bayern rechtlich nicht mehr, es muß lieber heut als morgen der preußischen Spike unterworsen werden; daß aber auch Desterreich einmal nach Bayern trachtete, das ist ein abscheuliches Verbrechen. Daß es sich dabei nur um einen Austausch gegen Belgien handelte, verschweigt auch Gr. Sybel. In der That lag dieser Berdanke bei der steigenden Isolirtheit der österreichischen Hauptzgebiete von den Niederlanden so nahe, daß man sich wundern müßte, wenn er im Wiener Rabinet nicht ausgetaucht wäre. Ueberdieß betont Klopp, daß es erst Joseph II. war, der ernstelich auf den Plan einging. "Das Raiserhaus, das bis das hin von seinen Besthungen auf deutschem Boden nur verloren, das niemals seine Hand nach fremden Eigenthum auszgestreckt, wirst begehrliche Blide auf Bayern. Allein wie verschieden tritt wieder dieser Zug bei Joseph hervor gegen die

Habgier Friedrichs II.! Joseph wünscht Bapern zu erlangen, aber so daß er dafür dem Hause Wittelsbach die österreichischen Riederlande abtritt. Es ist lediglich ein Tausch, den er beabsichtigt: Belgien gegen Bapern, ein Tausch der, wenn die Contrahenten einig waren, die Rechte eines Oritten nicht verletzte" (III, 41). Zu diesem Oritten hat sich befanntlich der Preußentönig gemacht; er griff zum Krieg und ließ die russische Czarin in Deutschland den Frieden diktiren.

Mit Recht bezeichnet fr. Klopp ben erheuchelten Soreden vor ber habsburgischen Sauspolitif als eine "von Frantreich ber importirte Erfindung". Es ift zu bedauern, bag er nicht naber auf bie Runfte eingeht, bie Spbel in ber Beit por Friedrich II. mit ihr treibt, namentlich auf die Angefichts aller jest eröffneten Quellen gang unverantwortliche Behandlung tes Friedens, welcher ben fpanifchen Erbfolgefrieg beenbigte. Man mag inzwischen bei Gfrorer (Geschichte bes 18ten Sahrhunderte) nachsehen, wie auch damale wieder Breugen und England bie Anftrengungen Defterreichs vereitelten und Franfreich aus größter Roth erretteten. Auch fur Diefe Beriobe gilt buchftablich, mas fr. Rlopp über bas perfide Spiel mit ber "habeburgifden Sauspolitif" überhaupt bemerft: "Dieg ift befanntlich einer ber fundamentalen Cape, auf benen nicht bloß Gr. Sauffer, fonbern ber Bothaismus überbaupt feine bistorisch - politische Anschauung construirt. Es ift berselbe Can, ben Krang I. von Kranfreich und seine Rachfolger, heinrich IV., ber Carbinal Richelieu, Guftav Abolf von Schweben, Friedrich II. von Preugen und wer immer fonft, mit gewandtem Befchid jur Berfluftung und Spaltung ber Deutschen unter fich, angewendet haben". Singegen führt Br. Rlopp einen Cat bes großen Leibnit von 1690 an: "3d halte es für gerecht, biefem Saus Defterreich es beigubeutsche mit ju treffen. Brn. von 2B. ift es gerabe barum ju thun, bas allgemeine driftliche Raiferthum als eine große geschichtliche Rothwendigfeit aus ben Buftanben feiner Beit nachzuweisen. In ber Berbindung mit ber Rirche erlangte bas beutsche Ronigthum eine einigende Rraft, welche ibm an fich nicht innewohnte, biefe Berbindung mit ber Rirche aber wurzelte vornehmlich in ber 3bee bes driftlichen Raiferthums. Unter bem Schirm beffelben mar es ber beutiden Ration verbaltnigmäßig mobler als anderen ganbern, mit welchen Spbel freilich aus guten Grunden einen Bergleich nicht anftellt. 26 bann bas Raiferthum fiel, verlor auch bas beutsche Ronigthum feinen beften, einigenben Gehalt; nicht nationale 3been traten in ber Zeit von Rudolf bis Maximilian I. in bas politische Leben Deutschlands ein, sondern es wurde leer von allen allgemeinen 3been. Der Fall bes Raiferthums fam aber nicht von zufälligen Umftanben, wie g. B. bie ficilifche Beirath, sondern von dem Absterben ber firchlichen 3bee, bie es belebt batte. In Unteritalien entstand ber Conflift nicht, fonbern er murbe ba nur flagrant. "Erft nachbem bie Raiferibee in ben hintergrund getreten mar, und Deutschland auf anbern Wegen feine Geschicke verfolgt, feben wir querft bie 216. trennung einzelner Stude bes beutschen Boltstorpers fich porbereiten und fpater wirflich vollziehen, endlich aber einzelne folder Theile felbft fremben Bolfsforvern einverleibt merben". (S. 77.)

Wie man sieht, vertheidigt Fr. von W. hier die fathoslische Anschauung nicht nur gegen Sybel, sondern theilweise auch gegen Sider. Leiber können wir darauf nicht näher einsgehen, muffen vielmehr zu ber Partie sorteilen, womit das vorliegende Buch die von Fider und Klopp offen gelassene Lüde zwischen dem 14ten und 17ten Jahrhundert ausfüllt. Es sind besonders zwei nahezu romanhafte Berdrehungen Speles, welche Fr. von B. auf ihren wahren Werth zurudsstührt. Erstens die wunderliche Ausbeutung der sogenangsen



worden seien. "Die faiserliche Politif t nationalen Versassung war es verbei Unglud ber religiösen Spaltung und gionsfriege — "wir verdanfen es ledis Verfassungspartei (des "Rationalverein Hereinziehung der Ausländer, mithin a gebornen Tendenzen unseres Kaiserthum

Was nun die angeblich so unseligi 1453 betrifft, so könnte man, vorbehaltl über das sonderbare Diplom, einsach sas wirklich das Privilegium gehabt habe, zu thun und nur umsonst die Kaiserkron Berdienst um so größer, weil es von Gebrauch machte, sondern stets von den Leiden den Löwentheil auf sich nahm. eigene außerdeutsche Interessen hatte, s Echuld, sondern die Schuld dersenigen, mächtiger waren als der Kaiser, und Staatseinheit es nie kommen ließen v. W. fehr gut aus dem ursprünglichen Berhältniß Desterreichs als einer deutschen Mark im Often nach deren freiwilliger Trennung vom Herzogthum Bayern. Zugleich bedt er das Unsinnige des von dem berühmten Historiker bei den Haaren herbeigezogenen Borwurfs auf, daß auch die reichsgesehliche Kreiseintheilung in Desterreich (und ebenso in Preußen) nies mals eingeführt worden sei.

Ungefähr gleich viel werth find bie Bormurfe Sybels wegen ber angeblich "nationalen" Reform von 1490. Man mußte ein Buch über biefe unglaubliche Gruppirung ber Dinge fcreiben, die noch über ein napoleonisches Budget binausgeht. "Ale die lutherische Bewegung begann", fagt fr. Spbel felber, "waren die einzelnen Territorien bereits fo gut wie fouveran." Und bas follten fie erft in zwanzig Jahren geworben fenn? Sat nicht icon im Jahre 1499 Raifer Mar von ben Reichsftanden gesagt: es mar' bos, Schweizer mit Schweizern ju fchlagen ? Un ihrer Gelbstsucht, nicht am Raifer fcheiterte bie Reform. Die "beutsche Freiheit", bas ift jene bynaftische Unbotmäßigfeit, welche Preußen nachmale auf Die Spite trieb, war bereits die Losung aller. Es ift buchstäblich mahr, mas fr. v. B. fagt : "Das hauptubel lag barin, bag bie Stanbe nicht nach ber Reichseinheit, fondern nach ber Republif von Reichsftanben unter einem faiferlichen Brafibenten trachteten. Much wollten fie, indem fie bas Reichstammergericht theilweise befetten " (und bann gleich wieder verhungern ließen), "ibre territoriale Stellung noch mehr fichern ale bieber" (S. 104).

Hr. von Sybel muß aber bas Berhältniß umfehren, um auch bafür bas Raiserthum verantwortlich machen zu können, baß es ben religiosen Streit nicht mit Gewalt bem nationalen Bewußtseyn unterzuordnen vermochte, wie in anderen Ländern geschehen. Ganz katholisch ober ganz protestantisch: das wäre Hrn. Sybel, wie es scheint, gleichgültig gewesen. Der weitesten Entwicklung bieser unparteilschen Stellung können wir lei-



Der Bug namlich, bag fie Bend an Deutschland rechnet, un bat. Burde fie fich aber jest un Partei verrechnen, die ben Bast rechtfertigen unternimmt? Ronnte möglichfeit befinden, wenn es bar ten Basler Frieden benfelben Bre ferthum ju bezahlen, ber im erfti gablt morben ift? Ließe bie Cachi rangiren, bag Breugen nur "noth mefen bes Ronigs aus bem Ramp; junehmen, mas die Fraugofen bie Sybel fdwer fallen abermale nach bie beutsche Ration burch bie selbst wieber geschäbigt worden fei, bie Jahre 1792 Bolen nicht theilen la mittlere Deutschland bem preußischer mißgonnt?

V. Der Baster Frieben und eine Rus

nannt worben, um, wie man glaubt, balb ale Ministerpras fident nach Berlin jurudzufehren. Unterrichtete fchreiben Diefer Thatface eine weit größere Tragweite ju ale felbft ber furbeffifchen Berwidlung. Berr von Bismart galt, wie man fich erinnern wird, ale ber Berfaffer ober wenigstens Ginblas fer einer geiftreichen Brofcoure (" Breußen und die italienifche Frage"), die im Jahre 1858 die Alliang Preugens mit Frantreich und Rugland empfahl, und fie ale bas befte, ja einzige Mittel bezeichnete, die preußischen Plane auf Deutschland gu fördern. Bismark machte um jene Zeit eine Reise nach Bas ris, und foll bort Erflarungen im Sinne ber Brofchure gegeben haben. Er trage, murbe 1859 ergablt, die Sauptichulb an bem Bange, welchen die Dinge genommen; er habe noch in Baris die Ifolirung Defterreichs versprochen, mogegen ibm Aussicht auf ben Gesandtenposten in Paris als persona grata bes Raifers eröffnet worden fei. Minifter Balewefi habe barauf in Berlin formlich angefragt, inwieweit die Berfiches rungen Bismarfe ale im Ramen bee preugischen Rabinete gegeben betrachtet werden burften, worauf die Antwort erfolgt fei: die Anfichten, die Gr. von Bismart über Bolitif amifchen Franfreich und Rugland etwa ausgesprochen habe, feien ledige lich feine eigenen Anfichten, von benen die preußische Regierung fich nicht abhängig mache. Go erzählte bas Gerücht \*). Bismarf murbe einstweilen jum Botichafter in St. Betereburg ernannt, dem andern Angelpunfte feiner Politif. Rach Baris ward fr. von Pourtales geschickt, ber unter geschmeibigern Formen ungefähr benfelben Weg ging. Rach feinem ploglichen Tob erschien jungft die Broschure: "Graf Albert Bourtales,

<sup>\*)</sup> Bgl. bas fehr empfehlenswerthe Bert bes leiber ju fruh verftors benen Dr. R. Jurgens: "Deutschland im frangofifchesarbinischen Rriege". Bafel 1862. S. 47.



bes Ronigs bewahren fant bewahren; seine Treue gegen bie Sinn geben uns Burgicaft bafür

Es ift unter ben Großbeut flandiger Ufus geworben , in eben Wilhelm als die einzige Garantie wege ber preufifchen Politif aufi nur hiftorifche Bedenfen gegen bie ftes. Bir fragen uns : befaß nich belm II. von Preußen geraden & Bertrage? vertraute Deutschland Ronig und beffen Schut gegen bie wollte fich, wie befannt, auf einen . nicht einlaffen; er fannte bie lauer bie Schmache Breugens; er wollte fich ausbrennen laffen. Aber ber 1 Rube, er brangte mit leibenschaftlid mit ben verhaßten Machthabern in 1792 fam ber Bunbeevertrag mit ! felhe agrantives niste .... ....

Wie fonnte man fich einen befferen Unfang wunfchen, ale ber von Natur gutmuthige aber fcmache Monarch ibn bier machte! Aber er machte ibn trop feiner Umgebung. Seine Minister und Rathe begten alle ben alten Sag ber Bergbergifchen Bolitif gegen Defterreich. Un Graf Saugwis, bem Rangler, tabelte Dalmeebury Die vorurtheilevolle Bitterfeit gegen Defterreich; Freiherr von Stein nennt ihn gerabezu einen Mann ohne alle Babrheit. Zwijden Saugwis und bem Ronig ftand eine Reihe von Mittelspersonen, jum Theil noch aus ber Chule Friedrich bes 3meiten; aber die große Berfonlichfeit war nicht mehr ba, welche einer fuhnen und zielfeften Politif jum Mittelpunfte hatte bienen fonnen. Es mas ren lauter Figuren ber Angft, Unficherheit und Salbheit. Balb benütten fie ben Bolnischen Vorwand, um feuszend von bem unheilvollen Rriege ju fprechen, ber fich übrigens täglich mattherziger hinschleppte, und von ber unfeligen Alliang, Die Breußen jum verrathenen Opfer treulofer Freunde mache. 3m Jahre 1794 mar man icon fo weit, bag bas bieber nur im Stillen geliepelte Wort nun offen und ungescheut ausgefprochen werden durfte: bas Bort Separatfrieden. "3mar ber Ronig war machtig aufgefahren, ale Luchefini ben Frieden mit Frankreich offen jur Sprache brachte. Rein Menfch, rief er, foll mich ju einem entehrenden Schritte, ju einer Unterhandlung mit ben Ronigemordern bringen. Aber der dran. genden Gewalt ber Ereigniffe und der funftvollen Beife, in welcher feine Umgebung fie auf ihn einwirfen ließ, vermochte auch bas ritterlich auswallende Bemuth bes Monarchen fich nicht gu entziehen"\*). Ende September 1794 fanden Die einleiten-

<sup>\*)</sup> Wir entnehmen biefe Worte ber anonymen Schrift: "Der Bafeler Frieden und die beutsche Sache". Erlangen, Blafing 1862. S. 11. 13. 27. — Leiber nimmt bas sonft fehr gut geschriebene Schrift

ben Eröffnungen in ber Friedensfrage an Franfreich ftatt, am 5. April 1795 wurde ber Friede ju Bafel geschloffen.

Man wird gestehen mussen, daß die Borbedingungen von damals und von jest eine erschredende Aehnlichseit haben; man wird sich auch nicht verläugnen können, daß die Haugwise seitbem Legion geworden sind. Gewiß haben wir ein königliches Wort: "feinen Fußbreit beutschen Bodens"; aber 1792 hatte man sogar einen seierlichen Bertrag, der die Selbstständisseit und Integrität Polens garantirte, und doch wurde gerade das preußische Gelüste nach polnischem Erwerd die Duelle der That von 1795 und alles darauf solgenden Unglückes. Was damals Polen war, ift jest das Deutschland zwischen Desterreich und Preußen; moge unser aller Schicksal nicht bassselbe sen!

den auf ben Angelpunft ber gangen Frage, namilch auf ben Bertrag vom 1792, feine Rudnicht, und verfällt bann in ben Brrthum, als ob wirflich Defterreich bie polnifche Angelegenheit aufgerührt habe.

three management of the fall

the same and an Army access the car far the car far and the three car for three car for three car for three car for three cars.

Grand savinages private and

\_ -

.

.





•

9015 03557 7306